

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







E.BIBL.RADCL.





### Physikalisch-medicinische

## Darstellung

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Europa's.

Nach den

VOD

### Dr. E. Osann,

K. Geh. Med. Rath, ordenti. Professor der Medicin an der Universität und der med. chirurg. Academie für das Militair zu Berlin, Director des K. Peliklin. Instituts, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Director der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes,

#### hinterlassenen Materialien

bearboitet

ven

Dr. Fr. Zabel.

Dritter Theil, Zweite Abtheilung.

Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

1843.

### Physikalisch-medicinische

## Darstellung

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Eurepa's.

Nach den

Dr. E. Osann,

K. Gob. Hol. Rath, ordentil. Professor der Melicin an der Jamennick vol der nol. chirurg. Academie für des Militair au Balis. Mousterles K. Politin. Institutes, Ritter des rothen Adler-Guisen denter Laurenit der Schleife, Director der Hafeland. med. churung. Genellerinste uns Hitglied nehrerer gelehrten Gesellschaften des lo- und Austrantes.

#### hinterlassenen Materialien

bearbeitet

Dr. Fr. Sabel.

Dritter Theil Zweite Abtheiltzg

Berlin.

1541

## Darstellung

der bekannten

# Heilquellen.

### Physikalisch-medicinische

# Darstellung

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Europa's.

Von

#### Dr. E. Osann,

K. Geh. Med. Rath, ordentl. Professor der Medicin an der Universität und der med. chirurg. Academie für das Militair zu Berlin, Director den K. Peliklin. Instituts, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Director der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes.

Zweiter Theil.
Zweite vermehrte Auflage.

Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

1841.

#### Vorrede.

Bei der so häufigen Benutzung der Heilquellen, dem wachsenden Interesse für dieselben, der gründlicheren und vielseitigeren Bearbeitung, welcher die Lehre derselben sich besonders in Teutschland in den letzten Decennien zu erfreuen hatte, konnte es nicht fehlen, dass die Heilquellen selbst sorgfältiger analysirt, ihre Wirkungen und die Indicationen zu ihrer geeigneten Anwendung wissenschaftlicher begründet, — die einzelnen Kurorte fast in jedem bare mit zeitgemäßeren Verbesserungen ausgestattet wurden. Um so willkommner war mir die Aufforderung, eine neue Auflage des schon im J. 1832 veröffentlichten zweiten Theiles meiner Schrift über die bekannten Heilquellen Europa's zu veranstalten,

insofern ich hierdurch Gelegenheit erhielt, viele seit Erscheinung der ersten Auflage hinzugekommenen neuen Ergebnisse einzuschalten, und dadurch immer mehr der Aufgabe zu entsprechen, welche ich mir bei der Abfassung des ganzen Werkes gestellt hatte, — ein möglichst vollständiges Repertorium der bekannten Heilquellen Europa's zu liefern, mit Berücksichtigung der mannigfaltigen und vielseitigen wissenschaftlichen Beziehungen, welche der gegenwärtige Standpunkt der Medizin und die großen Fortschritte ihrer Hilfswissenschaften erfordern.

In der früheren Anordnung des Ganzen sind keine wesentlichen Veränderungen eingetreten; — die einzelnen Heilquellen sind auch hier nach ihrer Lage, ihren geognostischen Verhältnissen und der geographischen Abgränzung der Länder, welchen sie angehören, in denselben Gruppen zusammen- und dargestellt worden, um dadurch das Aussinden der einzelnen Kurorte, so wie den Ueberblick des Ganzen zu erleichtern.

Viele ältere, jetzt wenig oder gar nicht mehr gebrauchte Heilquellen sind der Vollständigkeit wegen beibehalten, — neue inzwischen bekannt gewordene und benutzte hinzugekommen, — die Wirkungen, Form der Anwendung und Benutzung vieler älteren ausführlicher dargestellt worden.

Hinsichtlich neuer Analysen, erst neuerdings bekannt gewordener genaueren Höhenbestimmungen, so wie mancher lokalen Verhältnisse einzelner Kurorte, der in denselben fortbestehenden, verbesserten oder neu getroffenen Einrichtungen, der vermehrten oder verminderten Frequenz der Kurgäste in den einzelnen Etablissements waren viele und wesentliche Nachträge erforderlich.

Die schon früher mitgetheilte Litteratur der einzelnen Heilquellen ist durch die Hinzufügung der seit dem J. 1832 erschienenen größeren und kleineren Schriften möglichst vervollständiget worden, nur fehlen einige der neuesten, da der Druck dieses bogenreichen Werkes viel Zeit forderte und mehrere sehr schätzenswerthe und verdienstliche, neuerdings erschienene Monographieen und umfassendere Schriften mir leider erst zu spät zukamen.

So wie früher ist auch in dieser Auflage das weniger Wichtige mit kleinerer Schrift gesetzt worden, um dadurch eine leichtere Uebersicht über das Ganze zu gewinnen, und zugleich die an sich schon große Bogenzahl dieser Schrift zu beschränken.

Möchte es mir gelungen sein, durch diese neu sehr vermehrte und umfangreichere Bearbeitung de zweiten Theils meiner Schrift dem Bedürfnifs de Zeit und zugleich auch dem ehrenvollen Vertraue des ärztlichen Publikums entsprochen zu haber dessen sich die erste Auflage zu rühmen hatte.

Berlin, den 18. Juni. 1841.

Dr. E. Osann.

## Inhalt.

| Seite<br>B | Zweiter Theil. Darstellung der einzelnen                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1        | bekannten Heilquellen                                                                                                                                                                          |
|            | Erste Abtheilung. Die Heilquellen Teutschlands<br>und der damit verbundenen Länder, namentlich                                                                                                 |
| . 3        | Böhmens und Ungarns                                                                                                                                                                            |
| -          | L Die Heilquellen des Oesterreichischen Kaiser-                                                                                                                                                |
| . 11       | staates                                                                                                                                                                                        |
|            | I. Die Heilquellen des Königreichs Böh-<br>men, der Markgrafschaft Mähren und                                                                                                                  |
| . 15       | des Oesterreichischen Schlosiens                                                                                                                                                               |
|            | Die Heilquellen des Königreichs Böhmen     Die Heilquellen der Markgrafschaft Mähren und                                                                                                       |
| -<br>1     | des Oesterreichischen Schlesiens  II. Die Heilquellen des Erzherzogthums Oesterreich und des Herzogthums Salz-<br>burg, der gefürsteten Grafschaft Tyrol u. der Herzogthümer Steiermark, Kärn- |
| . 141      | then und Krain                                                                                                                                                                                 |
| . 142      | <ol> <li>Die Heilquellen des Erzherzogthums Oester-<br/>reich und des Herzogthums Salzburg</li> <li>Die Heilquellen der gefürsteten Grafschaft</li> </ol>                                      |
| . 176      | Tyrol                                                                                                                                                                                          |
| 194        | 3. Die Heilquellen des Herzogthums Steiermark                                                                                                                                                  |
| . 210      | . 4. Die Heilquellen des Herzogthums Kärnthen .                                                                                                                                                |
| . 217      | 5. Die Heilquellen des Herzegthums Krain .                                                                                                                                                     |

| III. Die Heilquellen des Königreichs Ungarn u. Galizien, des Grofsfürstenthums<br>Siebenbürgen und der Königreiche Slavonien und Kroatien                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Die Heilquellen des Königreichs Ungarn</li> <li>Die Heilquellen des Königreichs Galizien</li> <li>Die Heilquellen des Großfürstenthums Siebenbürgen und der slavonischen, banatischen und siebenbürgischen Militair-Gränze</li> <li>Die Heilquellen der Königreiche Kroatien und Slavonien</li> </ol> |
| II. Die Heilquellen des Königreichs Preussen .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l. Die Heilquellen der Provinz Schlesien<br>und der Grafschaft Glaz                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Provinz Schlesien</li> <li>Die Heilquellen der Grafschaft Glaz</li> </ol>                                                                                                                                                                                                         |
| II. Die Heilquellen des Großherzogthums<br>Niederrhein                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Regierungsbezirke Aachen und Cleve</li> <li>Die Heilquellen der Regierungsbezirke Cölln, Coblenz und Trier</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| III. Die Heilquellen der Provinz West-<br>phalen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. Die Heilquellen der Provinzen Sach-<br>sen, Brandenburg, Pommern und Ost-<br>preußen                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Provinz Sachsen</li> <li>Die Heilquellen der Provinzen Brandenburg,</li> <li>Pommern und Ostpreußen</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
| III. Die Heilquellen des Königreichs Baiern .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Die Heilquellen Frankens                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Heilquellen des Untermainkreises     Die Heilquellen des Obermain- und Retzat- kreises                                                                                                                                                                                                                     |
| II. Die Heilquellen Baierns                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV. Die Heilquellen des Königreichs Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Schwarzwaldkreises</li> <li>Die Heilquellen des Neckar- und Jaxtkreises</li> <li>Die Heilquellen des Donaukreises</li> </ol>                                                                                                                                                      |

Seite

| V. Die Heilquellen des Großherzogthums Baden                                                                                                                           | Seite<br>765 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Die Heilquellen des Mittel- u. Unterrheinkreises<br>2. Die Heilquellen des Oberrhein- u. Seekreises                                                                 | 769<br>786   |
| VI. Die Heilquellen des Großherzogthums Hessen und der Landgraßschaft Hessen-Homburg .                                                                                 | 809          |
| VII. Die Heilquellen des Kurfürstenthums Hessen                                                                                                                        | 825          |
| VIII. Die Heilquellen des Herzogthums Nassau                                                                                                                           | 845          |
| <ol> <li>Die Heilquellen am südlichen Abhange des Taunus</li> <li>Die Heilquellen der nördlichen Verzweigungen</li> </ol>                                              | 852          |
| des Taunus                                                                                                                                                             | 878          |
| lX. Die Heilquellen des Königreichs Sachsen .                                                                                                                          | 925          |
| 1. Die Heilquellen des Erzgebirges 2. Die Heilquellen des Meissnischen und Lausitzer                                                                                   | 929          |
| Kreises                                                                                                                                                                | 933          |
| • • • •                                                                                                                                                                | 943          |
| X. Die Heilquellen des Großherzogthums Wei-<br>mar und der Sächsischen Herzogthümer                                                                                    | 950          |
| •                                                                                                                                                                      |              |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Großherzogthums Weimar</li> <li>Die Heilquellen des Herzogthums Meiningen</li> <li>Die Heilquellen der Fürstlich Schwarzburgi-</li> </ol> | 954<br>957   |
| schen Länder                                                                                                                                                           | 963          |
| XI. Die Heilquellen der Fürstlich Waldeckischen,<br>Lippe-Detmoldischen und Lippe-Schaumburgi-                                                                         |              |
| schen Länder                                                                                                                                                           | 968          |
| 1. Die Heilquellen der Fürstlich Waldeckischen                                                                                                                         |              |
| Länder .  2. Die Heilquellen der Fürstlich Lippe-Detmoldischen und Lippe-Schaumburgischen Länder .                                                                     | 972<br>993   |
| XII. Die Heilquellen des Königreichs Hannover,<br>des Herzogthums Braunschweig und der Her-<br>zoglich Anhaltinischen Länder                                           | 1009         |
| <del>-</del>                                                                                                                                                           |              |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Königreichs Hannover</li> <li>Die Heilquellen des Herzogthums Braunschweig<br/>und der Herzoglich Anhaltinischen Länder</li> </ol>        | 1012<br>1024 |
| XIII. Die Heilquellen der Großherzoglich Meck-<br>lenburgischen Länder und des Herzogthums                                                                             | -            |
| Holetein                                                                                                                                                               | 4004         |

| 1. Die Heilquellen der Grossberzoglich Mecklen- | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| burgischen Länder                               | 1034  |
| Schleswig                                       | 1037  |
| XIV. Die teutschen Seebäder der Nord- und       |       |
| Ostsee                                          | 1041  |
| 1. Die Seebäder der Nordsee                     | 1053  |
| 2. Die Seebäder der Ostsee                      | 1061  |
| veite Abtheilung. Die Heilquellen der König-    |       |
| eiche Holland und Belgien                       | 107   |
| 1. Die Heilquellen Belgiens                     | 108   |
| 9 Die Seebilden Hellende                        | 106   |

## Fünfte Abtheilung.

Die Heilquellen Italiens.

IIL Theil.

Aaa

Digitized by Google

Die Lage Italiens, um wiederum mit der geographischen Uebersicht des Landes zu beginnen, ist eine höchst merkwürdige. Indem es sich von dem europäischen Abendlande dreizehn Längengrade weit nach Südosten ausdehnt und mit seinen beiden Südspitzen sich Griechenland anzuklammern scheint, hat es die Kultur des gebildeten Ostens dem barbarischen Westen übertragen, wie es physisch den europäischen Norden und den afrikanischen Süden vermittelt. Dem während vulkanisches Feuer und die Gluthwinde Afrika's seine Luft in hohem Grade erhitzen, umziehen die eisigen Alpen seine Nordgrenze, so dass von der Alpenrose und dem Alpenmoose bis zu den Agrumi, ja sogar bis zur Palme die Vegetation alle dazwischen liegenden Abstufungen durchläuft.

Von dem kurzen aber steilen Ostabfall der West-Alpresicht die sardinische Provinz Piemont in die weiten
lombräschen Ebenen am Po hinein, ihren Namen also mit
Rechttragend, während das Stammland dieses Königreichs,
Savoyen, jenseit des Hauptzuges liegt und die Maurienne am Arc, die Tarantaise an der Isère umschließt
und im Montblanc zu 14800 F. Höhe außsteigt, wogegen
des Bergland von Carouge um die Seen von Annecy und
Bergland riedriger zum Rhone, und jenseit des hohen Fau-

cigny an der Arve mit dem niedrigeren Chablais a der Dromse zum Genfer-See sich hinabsenkt.

In den Mittel-Alpen liegt das Thal von Aosta an de Dora-Baltea parallel mit dem Wallis, nur nach entgege gesetzter Himmelsgegend gerichtet, bis bei Ivrea der Flui das Gebirge verlässt und südlich dem Po zueilt. De Tessin, durch den Lago maggiore, trennt das sardinisch und österreichische Ma'iland; in letzterm greift Italien au Lago di Como und im Val Tellina oder dem Veltli an der Adda weit in die rhätischen Alpen hinein bis zu Wormser Joch, dessen Pass nach dem Tyroler Vintschga an der Etsch hinüber führt. Darauf reichen weiter abwärt an dem südwärts gewendeten Lauf dieses Flusses die wä schen Confinien Tyrols weit nach Süden und lassen au Garda-See, so wie an den parallelen Küstenströmen de Adria-Meeres Italien nur einen schmalen Abhang der Alpe übrig, bis die julischen Alpen, jenseit des Isonzo auch au der Nordost-Seite Italien von den dahinterliegenden illyr schen Landschaften trennen und hier Aquileja zum Schlü sel ihrer Pässe machen. Die zahlreichen Thäler, welch von der Südseite her in diesen großen Gebirgswall de Kalk-Alpen einschneiden, sind gegen Norden geschütz den heißen Winden und den Strahlen der Mittagssonn ausgesetzt, welche die Temperatur oft auf sehr drückend Weise erhöhen, dafür aber auch einen Pflanzenwuchs e zeugen, der mit dem süditalischen überein stimmt und sie wesentlich von dem der weiten lombardischen Ebenen u terscheidet.

Vergeblich sehnt sich der Reisende in diesen Ebend nach italischem Himmel, nach italischer Luft. Der Dur der über die süditalischen Landschaften ausgegosserr is fehlt hier; der "aer crassus" ruht schwer auf der Eben Dafür aber durchwandert der Reisende einen weiten Ga ten, mit zahl- und volkreichen Ortschaften besä't, von He ken und hohen Baum-Alleen durchschnitten, an denen d Weinrebe sich fortrankt und auf dem horizontalen Bod die Aussicht nach rechts und links beschränkt. Denn allmählig senkt sich der Po von Turin (732 F. hoch) zum
Meere hinab (Padua 31 F. hoch), und nur die 1600 F. hohen Euganeen und bericischen Berge zwischen Verona und
Padua unterbrochen diese Einförmigkeit. Der Po sowohl
vie seine alpinen und apenninischen Zuflüsse gehören zu
den arbeitenden Strömen, und so viel Geröll und Schuttmassen haben sie nach der Ebene hineingeführt, dass der
Flus besonders in seinem unteren Laufe nur durch die
hoben Dämme von Ueberschwemmungen abgehalten werden kann, da sein Spiegel höher liegt als das anliegende
Land. Weite Sumpfungen hat er in seinem Delta gebildet und dem Meere so viel Raum abgewonnen, dass z. B.
die frühere Hasenstadt Ravenna jetzt fast eine Meile vom
Meere entsernt liegt.

An der Riviera di Ponente zwischen den Quellen des Tanaro and der Bormida's zieht eine 10 - 1500 F. hohe Gebirgsfäche fort, die steil zum schmalen Meeresstrande abfällt und nördlich allmählig in die Ebenen Piemonts sich verläuft. Sie ist das vermittelnde Glied zwischen den Alpen und dem Apennin. Denn der Pass von Bocchetta, eine Tagereise nördlich von Genua, geht bereits über diesen letzteren, der von hier in einem großen Bogen 150 Meilen weit Italien der ganzen Länge nach bis zur sicilischen Meerenge durchschneidet. Ihm fehlen die Spitzen und Zacken der Alpen; seine abgerundeten kahlen und rauhen Gipfel gleichen den erstarrten Wogen eines sturmbewegten Meeres. An seinem Nord- wie an seinem Südende aus Urgebirgen, namentlich Serpentin und Granit bestehend, zeigt der übrige, weit größere Theil dieses Zuges einen ins Grave fallenden Kalkstein ohne Versteinerungen. Bis zu 1200 F. Meereshöhe steigt am Gestade des Meeres die Region des immergrimen Laubholzes empor, Eichen und Kastanien bilden die Hauptbestandtheile der Wälder an seinen Gehängen bis zu 3000 F. Höhe; noch höher bis 5000 F., bis an die Grenze der Waldregion gedeiht die Buche, die 1000 F. höher nur noch zwerg- und strauchattig erscheint und den Alpenpflanzen Platz macht, die bi 7500 F., ja 9000 F. hinaufsteigen, so dass nur die höcksten Gipfel an die Schneeregion streifen. Als eine groß Wetterscheide steigert der Apennin die Regenmenge, we che in Bologna nur 20 Zoll beträgt, an seinem Südfuß bis auf 40 Zoll, und sein westwärts geöffneter Bogerzwingt die Wolkenzüge zu häufigeren Niederschlägen auf der West- als auf der Ostseite.

Vier Abtheilungen sind es, in welche der Apennin ge wöhnlich zerlegt wird, der ligurische, etruskische, römisch und neapolitanische. Ersterer zieht von den Quellen de Bormida's an der Südseite von Parma und Moden a un auf der Nordseite von Lucca bis zum 6800 F. hohe Monte Cimone. Sein Marmor-Reichthum ist bekannt. A seinem West-Anfange bildet er im Herzogthume Mont ferrat ein weites Bergland von untergeordneter Höhe das bis zum Po reicht und vom Tanaro nebst den Borm da's durchflossen wird. Ueber den etruskischen Apennin der bis zu den Quellen des Arno und der Tiber geht, führ bei Pietra mala die besuchte Straße vom Bologna nac Florenz, welche den Haupteingang zur italischen Halbinse bildet. Im römischen Apennin, der durch den Kirchen staat bis zum 7000 F. hohen Monte Sibylla geht, nimm das Gebirge eine mehr südliche Richtung. Von seines steilen Ost-Abfall ergiesst sich eine zahlreiche Menge vo kurzen Küstenflüssen zum adriatischen Meere; sie zerschne den jedoch seinen Kamm nicht, der deshalb nur wenig Pässe zählt, welche von dem schmaleren östlichen Küster striche in die weiten Gelände an seinem West-Abhang führen. Langsamer ist dieser West Abfall, denn Thäle von 1-2000 F. Höhe legen sich hier an und vermitteln de Uebergang zu niedrigeren Stufen, zu denen ihr Westran steil abfällt. Es sind dies die Thäler, in welchen der obe Lauf des Arno, der Tiber und des Garigliano liegen. U ter rechten Winkeln durchbrechen diese Flüsse in de Sebirgsparallel und nehmen an dem Westfusse desselben sit ihrem mittleren Laufe ein zweites Längenthal ein, das bei dem Arno nach Norden, bei den beiden andern Flüssen nach Süden geöffnet ist. Das obere Thal des Garigliano begleitet bereits den neapolitanischen Apennin, der in den Abruzzen, im Königreich Neapel, durch das 2000 F. hohe Thal des oberen Pescara in zwei Züge zerlegt wird, von denen der westliche den 7700 F. hohen Monte Velino, der östliche den 9200 F. hohen Gran Sasso und die 9000 F. bobe Majella enthält. — Um die Quellen des Ofanto, Sele und Brandano biegt das Gebirge nach Süden um und geht an der Quelle des Küstenflüsschens Lao in die calabrische Halbinsel, wo er zwei Plateaux bildet, welche durch den tiefez Einschnitt bei Nicastro zwischen dem Golfe von Eufemia und Squillace von einander getrennt sind. Das audliche größere durchströmt der Crati in der Richtung nach Norden, der hernach nach Osten umbiegt und den allmähligen Abfall der Hochfläche zum tarentinischen Golf bereichnet. Sein westlicher Rand ist wie der des südlichea Plateaus steil zum Meere gewendet, an welches das ktztere in den Promontorien dell'Armi und Spartivento so nahe herantritt. As auch nicht einmal ein Küstenpfad übrig bleibt. Diese Abfälle sind stark bewaldet und schwer zugänglich; die inneren Flächen sind der Heerd von Erdbeben, welche wiederholt die Oberfläche auf eine merkwürdige Weise zum Theil gänzlich verändert haben. Dadurch dass der Apennin in seinem südlichen Theile

merthälern von Arezzo, Onvieto und bei Frosinone diesen

Dadurch dass der Apennin in seinem südlichen Theile va der adriatischen zur tyrrhenischen Seite hinübertritt, besteich vom Fortore an eine Ebene, welche ganz Apulien efüllt und in der apulischen Halbinsel bis zum Capo di Leun ihre Verlängerung findet. Denn eine irrige Ansicht ist es, eine südöstliche Verzweigung des Apennin hier bien zu leiten. Nur der 5000 F. hohe Monte Gargano in den a. g. Sporn Italiens, der sich plötzlich und inselartig trebt, unterbricht diese Ebene, welche in der Halbinsel

ein großes Tufflager bildet, eine wellen- und einförmig Oberfläche hat und zwar einen sterilen Anblick gewährt bei sorgfältigem Anbau sich jedoch äußerst fruchtbar zeigt selbst an dem sandigen Oststrande.

Ausgedehnter sind die Landschaften, welche den west warts geöffneten Bogen des Apennin bis zum Meere aus füllen. Das fruchtbare Thal des Arno, der Garten Tos kana's, begrenzt diese Gegenden auf der Nordseite. Von ihm aus südlich nimmt vulkanischer Boden den ganze Raum bis zum Sele ein; zwar ist es nur der Aetna, de sich noch thätig zeigt, aber die kreisrunden Seen, von Bergen umkränzt, die besonders zu beiden Seiten der unte ren Tiber liegen, erscheinen als erloschene, in sich zusaus men gestürzte Krater, so wie die vielen kleinen Lagon in der toskanischen Küsten-Ebene durch ihre schädliche Ausdünstungen die Gegend unbewohnbar machen. Man be zeichnet diese kleineren Bergländer der Westseite Italien im Allgemeinen mit dem Namen des Subapennin. Der selbe beginnt bei dem oben erwähnten nordwärts gerichte ten Lauf des Arno, zieht an der sumpfigen Ebene fort durch welche ein Kanal vom Arno zur Chiana, einem Ne benflus der Tiber, geleitet ist, folgt dann dieser Chian und dem mittleren Laufe der Tiber, weche in einem zwei ten rechten Winkel am San Oreste diese Kette durchbricht um in der Küstenebene von Latium ihren unteren Lau anzutreten. Dieselbe Bergkette ist es, welche der Tove rone bei Tivoli in seinen reizenden Cascaden durchbricht und die, nachdem sie bei Terracina ans Meer gestossen durch ein Querthal, das der Garigliano durchsetzt, aber mals zerschnitten wird, und endlich da ihr Ende findet, w der Volturno an der Einmündung des Calore genöthig wird, einen scharfen Winkel zu machen, um in die campa nische Ebene einzutreten. Die nördliche Hälfte diese dritten Gebirgs-Parallels bildet im Norden der unteren T ber den Ostrand des Plateau von Toskana, dessen Eben am ebern Ombrone und seinen Nebenflüssen bis zu 1200 F les abet, fruchtbar und meist wohl angebaut ist. Sanft auch diese Hochfläche zum Meere und zu den verrusst karammen, deren Boden meist aus weissem Thom, der reich mit Schwefel und andern vulkanischen ism nach das vernischt ist. Nur hin und wieder zeigt ein ism nach das wenigstens zu Zeiten diese Ebenen bewohnt der kaum dass die Erndte eingebracht, eilt Alles ist dem gefährlichen Gegenden nach den gesunderen oder wirk, und selbst die Hirten der zahlreichen Büfrich, ungeachtet sie in den Sommer-Monaten gesunder wirden werden der Küste wählen, leiden doch

samergelnden Malaria-Fieber. Bapagna auf der Südseite der Tiber und an esthise der sabinischen Bergketten. Aus ihrer het extruse der sabinischen Bergketten. Aus ihrer at des erhebt sich fast kreisrund das Albaner Gebirge te cavo zu etwa 3000 F. Höhe, und zwei Şeen, der profite Gandolfo und der von roum, und ander Vulitel Gandolfo und der von Nemi, die kraterförmige Die Südhälfte dagegen ist von den pontinischen ausgefüllt, die ihrer ganzen Länge nach von der wird. Hohe Ulmen und riesenartige Feigenbäume tten die Straße so wie die Kanäle, die zur Trokmg dieser Sümpfe restaurirt sind, und nieht selten Lie Weinrebe von der einen zur andern Seite hindber. monst entwickelt die Natur bierselbst eine außerdiche Ueppigkeit; die Aria cattiva vertreibt die Beung; nur der Büffel weidet in dem hohen Grase, kht selten lauert in dem dichten Gebüsch der Ban-Beute.

wie man den südlichsten Vorsprung der Montes bei Terracina, im Osten des Vorgebirges Circello men hat, scheint man in andere Regionen versetzt bei. Hier finden sich die ersten Palmen, und statt der me, welche die charakterisirende Frucht Mittel-Italiens

ist, bedecken schon in der Ebene von Fondi Orango haine den Abhang der Gebirge. Eine laue Luft weht von Meere herüber; eine üppige Vegetation, wie man sie mittleren Italien gar nicht kennt, bedeckt den fruchtbar Boden, und je weiter nach Süden, desto auffallender wi diese Veränderung. Den Mittelpunkt dieser Campagi felice bildet die Gegend um den Golf von Neapel, dess herrliches Amphitheater eine außerordentliche Bereicheru durch die beiden Inseln Ischia und Capri erhalten h An seinen Gestaden steigen zwei größere isolirte Ber massen aus der Ebene empor, der 3500 F. hohe Ves und das 4000 F. hohe Gebirge von Castellamare. Nur ei zweite Ebene lässt sich gewissermaassen diesem herrlich Panorama zur Seite stellen; es ist die von Catania a Sicilien, die von der Giaretta durchflossen, auf der Nor seite von dem 10,000 F. hohen Monte Gibello oder Aets begrenzt wird, und eine Vegetation zeigt, die schon d tropischen ähnlich ist.

Ganz Italien ist in allen seinen Theilen, hier me dort weniger, jeder Art von Acusserung der vulkanische Kräfte und des unter der oberen Erdrinde wirkenden ch mischen Prozesses unterworfen, der in Trachyt- und B saltgebirgen, in warmen Quellen und in von Zeit zu Ze wenn auch nur schwach erfolgenden Erschütterungen de Bodens zur Erscheinung kommt; aber der merkwürdigs Schauplatz dieser Art in ganz Europa ist das südliel Italien, das fast unaufhörlich bewegt ist und noch jet thätige Vulkane enthält, so dass dieser letztgenannte The des Landes als der Mittelpunkt eines großen vom Casp schen Meere mitten durch das mittelländische Meer hi darch bis in den Ocean reichenden Erschütterungskreise anzusehen ist, in welchem die vulkanischen Erscheinunge und Erdbeben sich am häufigsten und heftigsten zeiger während das nördliche Italien bis zu den Alpen hin mel wie jedes andre in derselben Mitleidenheit stehende Lar im sichtbarsten Zusammenhange mit ihnen steht. Wir u rverfen daher Italien Hinsichts seiner vulkanischen irscheinungen einer besondern zusammenhängenden etrachtung,") womit wir zugleich eine Darstellung seiner eegaestischen Verhältnisse verbinden.

Um smerst von Unter-Italien und insbesondere von Campanien zu reden, so findet man auf einer von Bari iber Benevent und Capua bis nach den Ponza-Inseln gesgenen Linie Schritt vor Schritt die Spuren von Erdbeben. be sich dort fast in allen Zeiten wiederholt haben. ı diesen Gegenden aus Kalkstein bestehende Kette der penninen selbst und im Ganzen zeigt zwar hier so wenig ds in ihrem übrigen Zuge Spuren ehemaliger Vulcanität: allein nebere einzelne Punkte neben derselben zeigen solche Sparen allerdings: dahin gehören auf der Ostseite der Gebirgskette der Berg Vulture bei Melfi, der ein wirkliche Laven enthaltender, ausgebrannter oder ruhender Vulkan st, und auf der Westseite der Apenninen der Lacus Amancti mweit Frigento, der aus mehreren kleinen theils von Regenvasser erfüllten theils trocknen Kesseln besteht, an lesen mehr oder minder heftiges Aushauchen von Wassenteligas und kohlensaurem Gase stattfindet. An der Sedvestreite der Apenninen aber, durch die ganze italieniche Halbinsel finden sich diese Spuren noch weit häufiger nd war am häufigsten und entschiedensten im Süden der rethin bezeichneten Linie.

Der kleine Gebirgszug, der von den Apenninen gegen las westliche Meer laufend sich mit dem wegen seines Weines berühmten Berge Massicus endigt und das glückliche Campanien im Norden begrenzt, zeigt ebenfalls unverhandere Ueberbleibsel altvulkanischer Wirkungen in den bier vorhandenen Lavaströmen, ausgebrannten Vulkanen, Guexhalationen und Schwefelwasserquellen, die in einem großen Raume Kalktuff absetzen, — und südlich

<sup>&</sup>quot;) v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdwicke. Th. IL. S. 180 ff., 221 ff., 319 ff.

vom Massicus, westlich von Nola und Salerno finden mitten in der Ebene Campaniens die eigentlichen brenn den (Phlegräischen) Felder, einen Punkt, welcher in H sicht der vulkanischen Bewegung unter allen bekannt der Erde einer der thätigsten seit vielen Jahrhunderten Der Vesuv, das Haupt dieser Gegend, hat sich seit d im J. 79 unserer Zeitrechnung erfolgten Ausbruch, Plinius das Leben verlor, durch seine oft furchtbaren Erdbeben verbundenen Eruptionen, von denen die Nachrie ten in dem Verhältnis zunehmen, als die Zeit sich e unsrigen nähert, ausgezeichnet; aber von der vulkanisch Thätigkeit anderer Punkte in seiner Nähe bestehen Ueb lieferungen aus noch älterer Zeit: wir erinnern nur an mit dem Namen der Phlegräischen Felder zusammenbi genden Mythen, an die seit den ältesten Zeiten bekannt Thermen von Bajae und, in der Nähe von Neapel, and Averner See, den Lacus Acherusius, die Schwefeltherm quellen von Pozzuoli, und besonders an die seit undenk chen Zeiten brennende Solfatara nahe bei dieser Sta woran sich westlich von den Phlegräischen Feldern eigentlich als Fortsetzung derselben, die Inseln Proci und Ischia (Pithecusae der Alten), die nach Plinius dur vulkanische Ausbrüche im Meere entstanden und unzw felhaft vulkanischer Natur sind, anschließen.

Das südlicher gelegene Calabrien ist oft wied kehrenden Erdbeben unterworfen und hat dieselben frimmer zugleich mit Sicilien empfunden, so dass die beiden nur durch einen schmalen Meeresarm geschieden Länder zusammen einen besondern untergeordneten schütterungsbezirk zu bilden scheinen, auf welchen der terirdische Gährungsprozess so stark wirkt, dass er sidaselbst in dem Aetna einen der größten Ausführungsnäle auf der Erde gebrochen und durch Jahrtausende halten hat. Die eigentlich vulkanische Gegend Sicilieist der Calabrien zunüchst und gegenüber liegende The der Provinz Val-Demona; das Urgebirge der Insel beste

birgszügen verschiedener Formationen, unter denen mptkette als eine Fortsetzung der Apenninen anzuist und sich vom Capo grosso an durch die ganze ziet, bis an ihre südwestliche Seite westlich von a; iber auch dieser Theil zeigt seine nahe Verbinmit dem Sitze des vulkanischen Prozesses auf manfre Weise. Fast alle Quellwasser Siciliens enthalten sder veniger Kohlensäure, Kochsalz, Schwefelwas-Igas, Eisen und andere mineralische Theile, auch ha und Bergöl; mehrere dieser Quellen häben eine Temperatur: es befinden sich deren, worunter meh-10n 40-59° R. Temperatur, bei Catania, Biancavilla, AdiRale, Paterno, Belpasso, Termini, Sclofani süd-Tom Temini im Val-di-Mazzara, beim Fort Cefalu, bei un dea Berg Calogero unweit Sciacca u. m. a.; auch brien enthält warme Quellen, z. B. bei Feroleto und a Essenia. In der Gegend des Calogero dringen an Prakten, nebst warmen und mineralischen Quellen, wrdimpfe und Schwefeldampf aus dem Boden hervor. mt ist auch die Erscheinung der sogenannten Macai, fins Miglien im Norden von Girgenti. Dort erhebt iene a der Mitte wenig vertiefte und von einem fla-1 Tuk umgebene Fläche, die ungefähr eine halbe raische Meile im Umkreise hat. Der niedrige Fuss der kteinberge über Girgenti ist dort mit kleinen Erhöhunvon Kreidemergel bedeckt, auf denen Quarzkiesel zerbi liegen, und welche dichten und krystallisirten Gyps eine Menge von Schwefelkies enthalten. Einige Quellen er Gegend bringen etwas Naphtha und Bergöl mit Nach anhaltendem Regen erhebt sich diese Fläche, Wasser weicht den Kreidemergel auf und es bildet h deelbst ein kleiner schlammiger See, auf dessen erliche überall Luftblasen aufsteigen, die Wasser und Name emporwerfen. Bei trocknem Wetter trocknet Schlamm ein und bekommt Risse nach allen Richten. Dann erheben die kleinen Luftausströmungen auf

der ganzen Fläche, besonders aber in ihrer Mitte, trockne Erdrinde bis auf zwei bis drei Fuss Höhe; die spaltet sich, bricht in Stücke und man sieht runde Löck von etwa ein Fuss Durchmesser, aus denen die unterir schen Gasströme den frisch aufgeweichten Kreidemer hervorspritzen. Dies geschieht zuweilen mit ziemlich Geräusch und es bilden sich von dem emporgeworfen und nach allen Seiten abfließenden Schlamme kleine gestumpfte Kegel. Die ganze Fläche ist mit solchen kl nen Kegeln besetzt, die oft nur zwei bis drei Fuss v einander entfernt stehen. Hier und da bleiben auch klei Wasser- und Schlamm-Tümpfel stehen, die immerfort B sen auswerfen, gleich als wenn sie kochten. Ist alles a getrocknet, dann setzt sich auf dem erhärteten Schlan Salz ab, auch etwas Bergöl, welches dort immer auf d Oberfläche des Wassers schwimmt.

Das Phänomen des Gasausblasens findet sich aber Sicilien nicht blos an diesem Orte, sondern auch noch einigen andern. Drei italienische Meilen weiter gegen N den und acht von Girgenti z. B. in der Campagna Bisss sind unzählige kleine Hügel von Kreidemergel, jeder einem Loche in der Mitte, welche durch Gasausblagebildet worden sind; einige solcher Hügel bei Terrapil unweit Caltanisetta sollen bei Erdbeben, die Sicilien treff jederzeit Risse bekommen, die sich weit von ihnen ab strecken. Von anderen Gasexhalationen, wie dem La Nastia bei Palagonia, werden wir im Zusammenhange den Heilquellen bei Sicilien reden.

Mit dem bisher betrachteten Mittelpunkte der mit meerischen Vulkan-Linie steht nun auch das übrige Ita seitwärts von jener Linie im sichtbarsten Zusammenha der sich längs der ganzen apenninischen Halbinsel para mit ihrer durch die Apenninenkette bestimmten Form, ze Es ist daher noch übrig, der Seitenrichtung der hier gehörenden Erscheinungen von dem Punkte an, wo ingen, etwa in der Breite von Rom, bis zu dem Fusse Alpen nachsugehen.

Die Spuren von vulkanischem Boden ziehen sich ohne zbrechung von den Pontinischen Sünipfen an durch gamen Kirchen staat. Das Albanergebirg besteht microise fast ganz aus altvulkanischen Substanzen, das von vulkanischer Thätigkeit in demselben wähder historischen Zeit etwas bekannt wäre. Hinsichts bysischen Beschaffenheit des Bodens der Stadt Rom t md der nächsten Gegend um dieselbe, über welche leinungen der Naturforscher eine Zeit lang getheilt sa, scheint außer Zweifel, dass Niederlagen vulkana, n da Nähe von Rom ausgeworfener Substanzen von den alten Meere zusammengeführt und befestigt, Boden der Stadt zum großen Theil gebildet haben; Spura eigentlicher Lavaströme findet man dort in like nicht, sondern allein weiter südlich bei Capo di ach den Albaner-Gebirge zu: aber die vulkanischen lega vom Cap Miseno bis Radicofani regelmässig be weitesten Flüchen verbreitet. Von warmen Quela Cabreise von Rom bestehen zwar ältere Sagen, ind de Quellen selbst verschwunden; auch noch i va Tvoli ziehen sich Niederlagen von vulkanischen men bis tief in die Thäler der Apenninen.

le Zag des basaltischen und altvulkanischen Gebirrit durch die Umgebungen des Sees von Bracciano,
adt Viterbo, des Sees von Bolsena und durch die
d von Radicofani bis in das Florentinische bept. Ihn begleiten zu beiden Seiten die, zum Theil
sächtige hepatische Gasausströmungen ausgezeichbiwefelquellen und warme Quellen des Lago di
etr Solfatara zwischen Rom und Tivoli, am See
acciano, bei Civita-vecchia und Tolfa, dann näher
p Rücken der Apenninen die von Nocera und Gualdo;
patinischen die warmen Quellen bei San Filippo unadicofani, bei Massa di Maremma, Castel nuovo di

Val di Cecina, Monte Cervoli, Bagnia-Ripoli unweit Flore Noce im Pisanischen, die berühmten Bäder von Pisa, Erdfeuer bis Pietra Mala, Barigazzo und an mehreren ( ten im Modenesischen, im Bolognesischen bei La Sei de Grilli, im Pamesanischen bei Lesignano di Torre chia und bei Velleja unweit Piacenza. Diese Erdfeuer, die e weder permament brennen oder bei Annäherung von Li sich sogleich entzünden, finden sich gerade um den Pun wo der Zug der vulkanischen Erscheinungen in seiner v Südost nach Nordwest gehenden Hauptrichtung die d fast ganz von Osten nach Westen gebogene Apennin kette durchschneidet. Wir werden auf dieselben, wel als spontane Kohlenwasserstoffgasquellen anzusehen si am geeigneten Orte zurückkommen; bis jetzt werden sie der medizinisch noch technisch benutzt, außer daß Hirten sich und ihr Essen an denselben wärmen: nur Bewohner Barigazzo's, eines Dorfes in der Provinz 6 fagnana, verwenden nach Valentini\*) die Gluth ei solchen Erdfeuers seit langer Zeit sehr geschickt Kalk- und Ziegelbrennen.

Noch eine andere Erscheinung begleitet diesen Z welche ebenfalls dazu dient, seine Eigenthümlichkeit bezeichnen, nämlich die der sogenannten Salse, auch gogli, Bollitori, Luft- oder Schlammvulkane genannt, mit denen der vorhin erwähnten Macalubi in Sicilien i einkommt: von diesen finden sich mehrere auf einem der Richtung der Apenninenkette parallel laufenden zu dem nördlichen Fuße derselben gehörenden Stri von der Gegend von Imola an bis in die von Parma, bei Imola, Sassuno (südwestlich von Bologna), Maina rano, Monte-Gibbio, Sassuolo bei Reggio, Querzuola, sola im Modenesischen und Torrechiara im Parmesanis In der Nähe einiger dieser Orte sind auch Erdoelque

<sup>\*)</sup> Voyage en Italie, 1826, p. 344.

Nordich von den Apenninen unterbricht das große Thal des Po mit seinen breiten Niederungen die Gebirgszüge aller Art; aber jenseits desselben, sobald der Boden wieder ansteigt, erheben sich wieder Basakgebirge und mit ihnen erscheinen auch die warmen Quellen von Neuem: diese letzteren vorzüglich am östlichen Ende der Vorgebirge der Alpenkette, bei St Michel und Caldiero im Verosesischen, und bei Abano am Fusse der Euganeen. Was die auf der südlichen Seite der Alpen befindlichen Berge betrifft, is denen eine vormals vulkanische Beschaffenheit erkamt wird, so sind die Meinungen der Naturforscher. getheilt gewesen, und wenn auch mehre Punkte, die von Einigen als eine vulkanische Einfassung des südlichen Fuses der Alpen beweisend angeführt worden, unzweifelhaft venigstens Basalt- und Phonolithberge sind, so erwarten doch andere noch eine nähere Untersuchunge in dieser Hinsicht. Sie reihen sich von Osten nach Westen in folgender Ordnung an einander: die östlichsten sind die bekannten Euganeen bei Padua, über deren altvulkanische Natur wohl kein Zweifel mehr obwaltet; hierauf folgen die Monti Berici und die Gegend von Ronca zwischen Verona und Vicenza; dann der Basalt vom Monte Baldo zwischen dem westlichen Ufer der Etsch und dem östlichen des Sardasees: merkwürdig ist, dass dieser See selbst an eiem Theile seiner östlichen Seite Gasblasen aufwirft, in reichen man kohlensaures Gas und Schwefelwasserstoffps erkannt hat. Im Brescianischen will man ebenfalls guren von altvulkanischen Gesteinen gefunden haben; den so in der Gegend von Albino in der Valle Seriana in cinem Seitenthale davon, Val Bondione; desgleichen mwet Lugano, dann in den kleinen Bergen bei Grantola nd Cuardo zwischen dem Lago di Lugano und Lago aggiore, und endlich auf der Westseite des Lago magpre am Berge Simmolo bei Intza. - Uebrigens sind auf m ganzen bisher verfolgten Zuge und zu seinen bein Seiten, in größerer oder geringerer Entfernung, Erd-III. Theil. Bbb

erschütterungen eine nicht ungewöhnliche, auch nicht seh mit ziemlicher Heftigkeit sich äußernde, Erscheinung.

Der westliche und südliche Theil der Alpenkette streckt sich durch Savoyen und Piemont gegen Sil fast in die mittelmeerische Vulkanregion hinein und v flacht sich mit seinem westlichen Abhange in das ge vulkanische südliche Frankreich. Von den hier votes menden Thermen erwähnen wir nur die warmen Quel von Aix in Sayoven, die ab- und zunehmende mit unter dischem Getöse zu Tage kommende Fontaine de merr les zwei Meilen von Chambery, die warmen Bäder Vinadio in der Plemontesischen Provinz Coni und die der von Acqui in Montferrat. Auch von Erderschütter gen längs dieser Kette finden sich häufige Beispiele; dem Erdbeben vom 1. November 1755, welches in die Gegend mitempfunden wurde, blieb die Salzquelle zu lins im Tarantaise 48 Stunden lang aus und brach d mit einer größeren Wassermasse als vorher wieder vor, und bei demselben Erdbeben erkalteten die Then von Aix plötzlich und erhielten erst nach Verlauf von Tagen ihre gewöhnliche Wärme wieder.

Ueber die geognostischen Verhältnisse der Alinsofern sie zu Italien gehören, verweisen wir auf die leitung zu den Schweizerischen Heilquellen, an die sich italienischen Oberitaliens zunächst anschließen; für geognostische Beschaffenheit der Apenninen - Kette Hausmann\*) folgende Sätze aufgestellt:

- 1. Urgebirge kommt nicht vor, als etwa am säd sten Ende, wenn anders der Granit und Gneus der remme und der Inseln Giglio und Elba nicht der Urgangszeit angehört.
  - 2. Uebergangsgehirge setzt dagegen die Apenn

<sup>\*)</sup> v. Leonhard's mineral. Taschenbuch. 1823. S. 684 - Vergl. Hausmann in: Göttinger gel. Anzeigen 1819. 233 f v. Leonhard's Taschenbuch. 1821. XV. S. 562. 563.

hauptsächlich zusammen: Grauwacke, Thonschiefer, Ischiefer, Talkschiefer, Kalkstein, bald dicht, bald allinisch-körnig (Marmor), bald dicht und breccienar-Breccien-Marmor von Serravezza), endlich Gabbro Serpentin, nicht in bestimmter Lagerungsfolge, sonmannigfach mit einander wechselnd.

- S. Von ältern Flötzgebirgen kommt nur ein dichter, er Kalkstein (Apenninenkalk) vor, welcher dem Jura- am ehesten zu entsprechen scheint, aber weder durch Ueberlagerungsverhältnisse, noch durch vorkommende teinerungen hinreichend charakterisirt ist. Er ist von cana bis Neapel fast allein herrschend.
- 4. Tertière Gebirge sind allverbreitet am Fusse der razinen. Sie erscheinen als Mergel, Thon, Sandstein, d und gröbres Conglomerat, wovon die ersteren zahl-Konchylienreste enthalten.

Italien birgt in seinem Schoolse eine große Anzahl Il eilquellen, wovon wir bereits im Vorhergehenden geatlich mehrere, besonders heisse Quellen, erwähnt ha-; letztere, worunter mehrere von sehr hoher Tempera-, entspringen in einem concentrischen Halbkreise mit den smes Deutschlands vorzugsweise da, wo vulkanische ifte noch jetzt thätig sind, oder unverkennbar thätig en, ans Lava-Gesteinen (Sicilien, Lipari, Volcano, pel, Gegend von Rom), oder aus damit verwandten altgebirgen (Euganeen, Padua, Vicenza, Verona), ohne s hierbei das Mitvorkommen ursprünglich kalter Minewellen ausgeschlossen wäre. Zwar entspringen auch Savoyen und an andern Orton heisse Quellen aus ratigen, wo vulkanische Gesteine in der Nähe nicht rkennen; doch ist jene Erscheinung für die Cen-Igegend des Alpengebirges als eine sehr gewöhnliche eits früher nachgewiesen. Das Hervorkommen heißer ellen außerhalb des Bereichs dieser Fälle ist seltener. st diesen sind am häufigsten Schwefelquellen und intelhaltige Salzquellen, die zwar aus Gebirgsformatio-Bhb2

nen jeden Alters und fast jeder Art zu Tage komme aber vorzugsweise und mit Ausschluss anderer den tertiki Bildungen zustehen. Fast allerwärts in den Vorberg der Apenninen, so weit sich daran die Subapenninenf metion erhebt, trifft man Quellen und Tümpel an, welt durch ihren Schwefellebergeruch weithin ihr Dasein einen Theil ihrer Bestandtheile verrathen; nich seltes i ihnen einige bituminöse Theile beigemengt. Aber man vertrocknen im Sommer, andere sind so wenig wasserre dass sie schon um deswillen nicht benutzt werden köm Ihres widerlichen Geruchs wegen erhalten sie von Landleuten die Namen: Puzzo, Puzzuolo u. s. w. Sc steht, vielleicht mit Ausnahme von kräftigen Säuerling deren verhältnismässig wenige in Italien vorkommen, schöne, mit allen Reizen der Natur und Kunst geschmü und sich eines milden und gesunden Klimas erfreu Land, das besonders für den Gebildeten durch große torische Erinnerungen anziehend ist, keinem andem Menge und Wirksamkeit seiner Mineralquellen nach; viele derselben sind entweder gar nicht benutzt oder mit dürftigen Einrichtungen zu ihrer Benutzung v hen, obwohl es in letzterer Beziehung freilich im thum, wo dieser Naturschatz gehegt und gepflegt un Umgebungen der Heilquellen zu freundlich heimischen W sitzen eingerichtet waren, sich anders verhielt. in praktischer, waren sie auch in wissenschaftlicher His lange vernachlässigt. Zwar hat Pietro Pagan in i im J eine vollständige Aufzählung der italienischen Mineralq versucht: er hat ihre äußeren Verhältnisse, ihre physi Eigenschaften, ibre chemische Zusammensetzung und therapeutische Anwendung nach den vorhandenen Ma lien nachgewiesen und seiner Schrift ein Verzeichni sehr zahlreichen literarischen Erscheinungen über di zelnen Quellen beigefügt. Aber man vermisst in Arbeit neuere Analysen, indem die mitgetheilten gr theils aus einer Zeit herstammen, wo das chemische

wek weit unter seinem jetzigen Standpunkte sich be-, veshalb auch manche dieser ältern Ergebnisse durch ne Untersuchungen gänzlich widerlegt worden; auch smaledauern, hier nur die qualitativen und selbst bei lesson neuern Analysen keine quantitative Angabe. Bestandtheile der Quellen zu finden. Diese Lücke ist. men in neuerer Zeit zum Theil und auf die würdigste me amgefüllt. Die frühere Vernachlässigung der Gebrunen und Seebäder der Halbingel Seitens der Bem lat einer erfreulichen Theilnahme, die man ihnen rdings mgewandt, Platz gemacht. Nach dieser Seite bat die österreichische Regierung im Lombardischstimida Königreich in neuerer Zeit ein aufmuntern-Bripiel gegeben; seitdem hat Toscana diesen Weg g verfolgt, und wenige Staaten dürften in Bezug auf Heilquellen so gute Werke besitzen, als der ehen gete, in welcher Beziehung wir nur an Giulj's verliche Arbeit erinnern wellen; im Römischen haben tai, in Neapolitanischen Sementini, in Sicilien nitare schätzbare Arbeiten über Gesundbrunnen vermicht Dennoch fehlt noch viel, und es ist nicht zu pen, dels die italienischen Heilquellen im Allgemeinen eweges eine so wirksame Theilnahme und Unterstüt-Fron Seiten des Staats und Publikums finden, als dies in Deutschland zu geschehen pflegt.

Wie in Deutschland, dient ein Theil der Bäder den ben Italiens zur Heilung, ein anderer wird mehr als beneut besucht; aber in Ansehung der Lebensweise bieren ist ein großer Unterschied zwischen Deutschlad Italien. So gehören z. B. Abano, Recoaro, Lucca lein zu den hesuchtesten Bädern Italiens: aber nur beideresten sind ausschließlich von Kranken besucht; anzuthige und gesunde Klima der zwei letztgenannte bestimmt viele italienische Familien, die keine füler haben, einen Theil des Sommers daselbst, wie kan Linde, zuzubringen, daher man auch nur dort

einige Bequemlichkeiten und Gelegenheit zu Vergnigung findet. Die Bäder von Lucca namentlich sind für Ital das, was die Pyrenäenbäder für Frankreich sind, und Italiener spricht mit Entzücken von ihrer schönen La und Einrichtung. Gleichwohl darf man nicht glauben, d es Orte des Wohllebens und der Schwelgerei seien, so viele der deutschen Badeorte, aus denen mancher tra zurückkehrt, der gesund dahin gegangen ist. Keine Be kein Hazardspiel giebt Gelegenheit, die mühsame Ers nifs vieler Jahre in einem Abende zu verlieren, und gleich die durch lange Kuren wieder erlangter sundheit in Folge psychischer Affection einzubüßen. A andere die Gesundheit wenigstens nicht fördernde Ein tungen mancher großen Bäder fehlen hier. Ruhe, Sor freiheit, einige Abwechselung in der Unthätigkeit, reine Luft, eine heitere natürliche Umgebung ist a was der Italiener wünscht. Aber auch nicht leicht, we Büder ausgenommen, steigt die Anzahl der jährlich treffenden Fremden auf mehr als 400-600 Persones

Am wenigsten sind die Schwefelquellen der Vort der Apeminen besucht, und darum entbehrt man da aller Bequemlichkeit, die indessen auch bei sehr besu zuweilen vermist wird. Bei der Beschreihung der e nen Bäder wird auch auf die änsern Einrichtungen Verhältnisse derselben Rücksicht genommen werden

In Beziehung auf die Erforschung der Wirksamke Heilquellen herrschen auch in Italien dieselben Uebelständ rüber auch in andern Ländern häufig geklagt wird, dan lich verhältnismäsig nur wenige Kurgäste ärztlichen verlangen, sondern entweder von auswärtigen Aerz die Bäder gesandt, des Raths der Badeärzte nicht dürfen vermeinen, oder auch sehr häufig ohne alle sung sich dahin begeben. Dazu kommt, dass die Benur wenige Wochen dauert: die Badegäste reise verlieren sich in die weite Welt, und der Badearum so weniger etwas über dieselben, als sie sehr

ienden, weit entfernten Mationen angehören, und nur in im seltetsten Fällen wieder zurückkehren, so dass der Arzt ich von den Wirkungen der Heilquellen vergewissern ihmte. End doch gehören die Uebel, gegen welche am meisten italienische Heilquellen benutzt werden; zu den hattickigsten chronischen Krankheiten!

Es ist hier der Ort, über das Klima Italiens, wodurch le Erfolg einer Brunnenkur so wesentlich bedingt wird, inges amaführen. Zwar sind die Verhältnisse, unter dem eine Oestlichkeit vor der andern für diese oder jene inakheitusstände sich heilbringender zeige, noch nicht gebörg in ihren Gründen ermittelt; doch hat Brera neutwich eine sehr schätzbaren Beitrag dazu gelisfert, \*) dem wir aber auch im Wesentlichen folgen.

Das in Allgemeinen gemäßigte und fenchte Klima inliens ist mehreren Abstusungen unterworfen, nach der wechselem Lage der Orte an der einen oder andern iste der Apenninen und des gördlichen Ausläufens dieses ichirges gegen das mittelländische und adriatische Meert len statt gleich weit von den Bergen und dem Mepre entiern; Neuel und Nizza erheben sich numittelbar, zwischen im Bergen und dem Meere; Pisa ist dreig Meilen weit um Meere entfernt, aber es hat die toskanischen Hügel, inch Anfang der Apenninen in der Nühe; am Fuße derelben liegt Florenz, und Venzelig erhebt sich, fern von lergen und Hügeln, einige Meilen rings vom adriatischen bere ungeben.

Diese, so wie Padus, sind die von den Fremden vorinveisewegen ihres Klimas begünstigten Städte. Brera fick die mittlere Wintertemperatur derselben, wie sie Kemmen in den Jahren 1830 und 1831 ergaben, in folrader bebersicht mit:

<sup>&</sup>quot;) Val. Lud. Brera, Ischt und Venedig in ihrer heilkrüftigen schamteit dargestellt und verglichen etc. A. d. Ital. H. H. Beer. in 1838. — Vergl. auch: A. W. F. Schultz, die Heilquellen bei int etc. Berlin 1837. Einleitung.

| manana ana ana ana ana ana ana ana ana a |       |      | Jan.t | Pebr. | Micz: | Ap <del>ei</del> l: | Mittelsa<br>4. balben |
|------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---------------------|-----------------------|
| Rom                                      |       |      | 6,96  | 7,76  | 8,91  | 10,84               | 9,04                  |
| Neapel .                                 | 10,00 | 8,22 | 6,44  | 7,33  | 8,89  | 11,11               | 8,66                  |
| Nizza                                    | 9,64  | 7,38 | 6,16  | 7,55  | 8,64  | 11,11               | 8,41                  |
| Pisa                                     |       |      | 5,33  | 7,16  | 8,68  | 10,80               | 7,94                  |
| Venedig                                  | 9,33  | 6,67 | 4,00  | 5,77  | 7,11  | 10,67               | 7,26                  |
| Florenz                                  |       | -    | 2,07  | 4,18  | 6,73  | 10,32               | 5,74                  |
| Padna.                                   | 6,49  | 3,05 | 3,26  | 3,51  | 7,03  | 10,45               | 5,63                  |

Indessen genügen einfache thermometrische 'Messun noch nicht, um den Einflus eines Klimas auf die Gest heit und verschiedene Krankheitszustände zu würdig es müssen dabei noch andere Momente berücksichtigt den. Von Neapel, Nîzza und Venedig wird in dieser ziehung später bei der den Seebädern gewidmeten Abl lung, we auch die Strandkuren erörtert werden sollen, Pisa bei der Darstellung seiner Mineralquellen (S. we unten den IV. Abschnitt der gegenwärtigen Abtheilu Toscana) ausführlich die Rede sein: wir wollen daher nur bei einer Prüfung der übrigen, der oben gegebi Temperatur-Skala folgend, einen Augenblick verweile ... " Rom, welches den ersten Platz auf der Tempera Skala einnimmt, hat im Winter die beste Temperatur; friert es in manchem Winter und es fällt zuweilen Schnee, wie es im J. 1833 geschah. Die Süd- und N winde, die daselbst wechselsweise wehen, bringen gt Veränderungen in der Temperatur selbst und in der sikalisch-chemischen Beschaffenbeit der Atmosphäre he ·Die Südwinde, welche vom Meere her wehen, bestre die ungesunden Sümpfe an der Tiber-Mündung, und Nordwinde, welche vom adriatischen Meere über die sch bedeckte Apenninenkette wehen, schwängern die röm Atmosphäre mit gefährlichen Miasmen und Wasserdäm daher schaden die dichten und sehr häufigen Nebel d ausgezeichneten Stadt der Heilsamkeit ihres Klima's machen sie oft zum Heerde sehr verderblicher Wecht

In Allgemeinen fängt der Winter in Rom mit Nordvorziglich Nordwestwinden an, welche eine empfindliche te mit sich bringen. Stellen sich dann Süd- und vorlick Silostwinde ein, so fühlt man eine sanfte Tempem. Diese Winde wehen abwechselnd bis Anfangs iz, n velcher Zeit wieder Nordwinde einzutreten pfiei, de von neuem eine zwar kurzdauernde, aber sehr pindiche und gefährliche Kälte erzeuten. Da Rom auf beren Higeln gebaut ist, so ist das Geben in den Stramiliam. Wenn man in Rom einen Palast, eine la oder eine Kirche besuchen will, so langt man gemich in Schweiss gebudet an. Der Wind und die the wierlicken die unsichtbare Hautausdünstung gealten, remlassen die Entwickelung von Entzündungsszesses in gesunden, und verschlimmern die Krankheiten Athangsorgane in schon erkrankten Individuen.

Man kaun aus dem Gesagten mit Grund behoupten, is des remische Klima im Winter milde, aber erschlafdud drickend sei. Die Temperatur Roms sieht Brera i die erste Italiens an, die gleich auf die von englischen enta u sehr angerühmte Temperatur der Insel Matira folgt. Dennoch ist die Atmosphäre daselbst sehr wit and erschlaffend, so dass sie entzündlichen Brustdes veragsweise zusagt. Nur der im Winter zuweilen melende Nordwind stört den günstigen Eindruck dieses berst gemässigten Klima's. Auch die Südwinde, die zuiles in Winter herrschen, verschlimmern jedes Brustien; der Sirocco endlich erschlafft und schwächt die mken, wenn sie nicht sehr reizbar und vollblütig sind, I widen Falle sie sich hierdurch bedeutend erleichtert Min Die Wirkungen dieses Windes auf den Organisus in denen durch den Nordwind erzeugten gerade Agregagesetzt. Die verderblichen Wechselfieber, die so in der heisen Jahreszeit in Roms Umgebungen Inchen, finden ihre vorzüglichste Ursache in einer ähnden linregelmässigkeit der römischen Atmosphäre, und der Römer hält sie auch wirklich für Wirkung der M ria. Im Winter zeigen sich dann Brustentzündungen raschem, oft tödtlichem Verlaufe, die häufig mit Unterleiden complicirt sind. Die Lungenschwindsucht mit e erhöheten Reizbarkeit der Athmungsorgane findet in römischen Klima eine bedeutende Linderung.

Die Stadt Florenz nimmt den verletzten Plat unserer Temperatur-Scala ein. Am südlichen Ablance Apenninen gelegen, ist sie keineswegs vor den verschi nen meteorologischen Veränderungen geschützt, die rend, des Winters die Atmosphäre bewegen; defshalb zuweilen Kälte, Regen, Schnee und Winde fast unt brochen an: Man hat dort häufigen Nebel, und die Fl tinischen Wolken gewähren dem Auge einen schöne blick, indem sie die Höhen der Berge bekränzen, w die Stadt beherrschen. Florenz ist ohne Widerrede der anmuthigsten Hauptstädte Italiens, aber ihr Klis für alle Abzehrungskrankheiten schädlich, und sie verl daselbst äußerst sehnell und tödtlich. Ihre niedere im Arnothale, die von den hohen und unregelmi Spitzen der Apenninen beherrscht wird, setzen sie wi des Winters oft plötzlichem Temperaturwechsel es kommen häufig die traurigen Wirkungen des ale rischen Druckes zum Vorschein. Wenn daher Det hauptet, dass der Winter in Florenz streng sei. Brustleiden verschlimmere\*), so wird dies durch de fige Vorkommen der Peripneumonie, vorzüglich unt ärmeren Klasse, bestätigt, von welcher jährlich d deutende Anzahl hingerafft wird.

Padua endlich wird in unserer Temperaturals die einzige Stadt des festen Landes in Ober angegeben, in welcher das Klima im Winter gest zu sein pflegt. Seine Atmosphäre ist in dieser Ja

<sup>\*)</sup> Observations on the nature and treatment of fevers a complaint in Grece, Italy etc. Southampton 1828.

sit mi drickend, und nur im vorgerückten Frühling man daseibst der schönen Tage genießen, die schon tus Livius zum Lobe dieses herrlichen Himmels beistette. Manche Krankheiten, die sich im Venezianiben Kina verschlimmern würden, finden in Paduz stettele Linderung.

Wen um nach diesen kurten Andeutungen, die wir lte in der Abtheilung von den Seebädern und an andern sinctes Orten weiter auszustihren gedenken, in dem lienischen Klima auch mannigfache der Gesandheit schädhe Mouste, welche durch herrschende örtliche Verhältme oft noch vermehrt werden, berücksichtigt werden been, nint doch Italien unter den südlichen Ländern weez such in diesem Punkte noch immer seinen alten f bewalst: and sicher ist dies nicht Vorurtheil oder blos theim romantischen Zauber, der über der glücklichen binsel raht, sondern in jener Amaherung an das Seem begrindet, das sogar im Innern des Landes nicht whemen ist und seinen Einfluss eben sowohl auf die meining der Hitze, so dafs es weder im Sommer zu is med in Winter zu kalt ist, als auf die Reinheit und indrität der Luft, die dadurch einen größern Gehalt an mäne ahalt, außert. Eine so ausgedehnte Landzunge sidichea Europas, wie Italien, ist auch überall diesem fus der nahen Meere, die es bespülen, unterworfen; in den wordlichsten Strichen weht Gebirgsluft, weil sie Fus der Alpen liegen.

Es it hier noch auf die Bedeutung der Mittelstufen in Reihe klimatischer Einflüsse, die von einem Aufentin Söden erwartet werden, aufmerksam zu machen. It in Söden erwartet werden, aufmerksam zu machen. I Gernden der Lombardei, in Verbindung mit dem Siche Schatze seiner wirksamen Heilquellen, in den sten Fällen, namentlich für Deutsche, viel zuträglicher, in der heilsen südlichen Länder der Halbinsel, und song hat der unbedachtsame Eifer der Aerzte, sohwa-

che und reizbare Kranke des Nérdens sogleich und in nem Postenlaufe nach Florenz, Rom, Neapel oder Sicili zu schicken, gezeigt, wie verderblich es sei, die Mittelgl der der Reihe heilsamer Einflüsse der Natur auf den Kre ken zu überspringen. Der Aufenthalt an den paradiesisch Ufern der Brenta, verbunden mit einfacher milder Nahru und dem Gebrauche der Acqua della Vergina (vergi. we ter unten Mente-Ortone), erfüllen die ganze Kurvorschi für die schwächsten und reisbarsten fremden, an Auszehrung, der Lungensucht, an Krämpfen u. s. w. I denden. Bekommt diese Heilmethode dem Patienten, so näh er sich um eine Station mehr dem Süden, um wieder I zu machen und sich vor dem Weiterreisen etwas zu ak matisiren, welches Verfahren so. oft wiederholt wird, es die Umstände erfordern. Je weiter der Kranke auf Wege seiner Genesung und dem nach Rom auf diese We vorgerückt ist, desto weniger hat er sich an die bis befolgten strengen Vorschriften in Hinsicht der Lebe ordnung ängstlich zu binden.

Kranke, bei welchen ein häherer Grad von Schriund Reizbarkeit obwaltet und die ihr Heil in den klimschen Einflüssen Italiens versuchen wollen, ohne dort Wintermonate zuzubringen, thun daher am bestem, ersten Sommer ihrer Reise, ohne besondere Ursachen, weiteres Ziel als Pisa oder Florenz zu setzen, oder wohl gar dasselbe ganz auf das Venezianische zu schränken. Um von Venedig zu schweigen, so ist Aufenthalt in den Umgebungen von Verona, Vicenzal Padua, in Battaglia, an den Ufern der Brenta u. s. wfür sich im Stande, dem Genesung Suchenden dass Vorrücken nach dem Süden ganz entbehrlich zu masse

Eine Uebersicht der wichtigsten Mineralquellem 11 nach ihrer pharmakologischen Bedeutung in Beziehun ihre Mischungsverhältnisse ist bereits Th. I. zweite S. 386—411 gegeben worden; hier sollen sie nach schiedenheit ihrer Lage und der Gegend, welcher s

Lander anschließend, folgende Gruppen auf:
Die Heilquellan der italienischen Schweiz

m des Lombardisch-Venetianischen
preichs (Alpen — Euganeen);

Die Heilquellen des Königreichs Sara (Alpea und, in der Provinz Genua, ein Theil des
hen Apennin's) und der Insel Sardinien;

L Die Heilquellen der Herzogthümer Par-Hodens and Lucca (nördlicher, ligurischer und uscher, Apennin);

W. Die Heilquellen des Großherzogthums cana (tescanisches Gebirgsland mit der Insel Elba); F. Die Heilquellen des Kirchenstaates seber Apennin);

11. Die Heilquellen des Königreichs beider lien (nespolitanischer Apennin).

lie Seebäder Italiens werden später mit denen des Europas zusammen abgehandelt werden.

Antere Spallanzani, vinggi alle due Sicilie ed in alcune di Appaino. Pavia 1793.

. Bech, geognostische Beobachtungen auf Reisen durch than mid Italien. 2 Bände. Berlin 1802. 1809.

deleben, Beiträge zur mineralogischen Kenntnils Italiens.

Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdicht. 7h. II. Gotha 1824. S. 180 ff. 221 ff. 252-263.

Otte, Reise durch die Schweiz, Italien u. s. w. Bd. I. (Italien)

E. Brenn, Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen
Th. II. (Italien). Heidelberg und Leipzig 1831.

Rera, Reise durch Deutschland, Ungarn, Holland, Italien L. R. (Italien). Berlin 1831. S. 1-348.

H. Mith, geologische Beobachtungen über die vulkanischen beimes und Bildungen in Unter- und Mittel-Italien. Band I. setwig 1842.

Driazzi, Italie. Karte in zwei großen Blättern.

18. Savezarela, de balneis et thermis naturalibus omnibus a Femara 1485; — Venetiis 1498 u. ff.

Igolino de Montecatini, de balneorum Italiae proprietat ac virtutibus, in: de balneis omnia quae extant apud Graccos, I nos et Arabes, ubi aquarum ac thermarum universi orbis, metalk item et reliquorum mineralium haturae, vires atque usus explica Venet. 1553.

Fallopli tractatus de medicatis aquis atque de fossilibu Andrea Marcolino ejus discipulo collectus. Venetiis 1564.

\*And, Baccii libri septem, opus in quo agitur de universa a rum natura. Venetiis 1571; — Remae 1692; — Patavii 1711.

Tabernae montanus, Newer Wasserschatz. Frankfut! Lib. II. cap. 32. S. 359. cap. 39. S. 553, cap. 40. S. 558. cap. S. 593 ff. cap. 86. S. 630.

Nic. Andria, trattato delle acque minerali in generale e particolare. 2 Vol. Napoli 1775; — 1783.

Trommsdorff, tavole sinottiche delle Farmacia etc., tradu dal Francese del signor A. S., coll' aggiunta delle tavole anali del Chimico Alemani intorno alle acque minerali d'Itulia, Milaso

Ed. Loder, Bemerkungen über ärztliche Verfassung in It Leipzig 1812; — 1815.

J. Franceschi, Igea de' bagui. Lucca 1820.

Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunds einer Gesellechaft prakt. Aerzte zu St. Petersburg. Erste Sanz St. Petersburg 1821, S. 143 ff.

Louis Valentin, voyage médical en Italie, fait en l'anné précédé d'une excursion au volcan du Mont-Vésuve et aux s d'Herculanum et de Pompeji. Nancy 1822.

Pietro Paganini, notizia compendiata di tutte le acquel rali e bagni d'Italia con ricerche analitiche sulla loro natura e medicinale loro applicazione. Milano 1827.

Cima, osservazioni critico analitiche sopra alcune acque rali d'Italia, in: Omo dei Annali universali di medicina. Ann. Oct. — Decbr. S. 427.

Brandes, Archiv. Bd. XXIX. S. 176 ff, Bd. XXX. S. 1 Bd. XXXIII, S. 94 ff.

Brunner, medizinische Reisebemerkungen über Italien, is handlungen der vereinigten Erztlichen Gesellschaften der S Jahrg. 1828 und 1829. Zürich 1829.

Bains d'Europe. Paris 1841. S. 487 ff. 542 ff.

C. v. Graefe, die Gasquellen Deutschlands und Süd-

e lleilquellen der italienischen Schweiz (Veltlin) 1 des lambardisch-Venetianischen Königreichs.

(Alpen - Euganeen.)

Thallandschaft des Veltlins, Val Tellina, zieht unterhalb Bormio von der Schlucht la Sorra von Nord-Back Südwesten bis unterhalb Tirano und darauf fast Osten nach Westen an den Comer-See zwischen der cherreichen Berningkette im Norden und der Legnonee in Siden, und ist von der Adda bewässert; ihre te Breite von Muretto bis zum Corno d'Ambria beacht, auf der Thalsohle aber nur eine halbe Stunde \*). grosse und mehrere kleine Thäler ziehen sich nach n un Bernina und acht Thäler in die Legnone-Kette: den ersten führen zwei Alpenpässe in's Engadin, einer regell und über die Legnone-Kette durch sieben Thähalsen und Bergpfade nach Bergamo und in die eberenetianischen Thäler Brembana, Seriana und Ca-Veltlin gehört zu den fruchtbarsten Thälern in 🎙 եsen Nord-, besonders aber die Südseite Kastada überziehen und wo Mandel-, Feigen-, Granat-,

Beziehung auf die in Italien vorkommenden Ortsentfernungen Berken, dafs, wenn man die Stundenzahl mit 2,9 multiplicirt, Enfernung in Miglien, wovon 60—1 Grad des Aequators, Oliven -, Lorbeer- und weiße Maulbeerbäume gedeihen; Weinstock bedeckt die nördliche Seite des Thals bis einer bedeutenden Höhe und ist Hauptproduct; auf den Al weidet eine schöne Viehrage, Milch und Molken sind trefflicher Beschaffenheit. So hat es die Producte südlichen Himmels und der Alpen und vereinigt die R der italienischen und der Alpennatur.

Die geognostische Beschaffenheit des östreichist Veltlins, das früher zu Graubündten gehörte, ist die Alpen; auch die hier vorkommenden Thermen und Iralquellen gehören dem großen bei der Schweiz beschenen Umkreis von Mineralquellen an, welcher sich die Centralmasse der Alpen, nicht weit von ihren Foder in tiefen Thalschluchten herumzieht, und schlisich in dieser Beziehung denen von Graubündten und lis an, auf welche wir daher verweisen (vergl. S. 33 u

Im Lombardisch-Venetianischen König che, dessen Gebiet wir oben (S. 730 ff.) nach seinen schen und geognostischen Verhältnissen beschrieben sind für unsern Zweck hauptsächlich das Eugane birge und die eigentliche lombardische Ebene herve Das Euganeische Massen- und Kegelgebirge zwischen den großen Niederungen des Pothales ple empor und rechtfertigt demzufolge die von den Einwe gewählte Benennung der "Monti isolati" vollkommenhöchsten Punkte sind die Berge Venda und Rua, nen jener 1761 F. über dem Spiegel des adriat Meere sich erhebt. Die nackten, nur stellenweise und mit Beihülfe der Kunst bewachsenen Hügel nehmes Quadratraum von ungefähr 144 Miglien ein; sie das Gepräge einer anmuthigen Landschaft und sig arm an wildströmenden Bächen, an schroffen Sch und zerrissenen Abgründen, den gewöhnlichen Zierd discher Bergketten. Der salzige See zu Arquà u sen Bewohner nicht minder als die chemischen I theile der zahlreich hier entspringenden Therma remuthen, dals sie unten im Schoofse der Rude; en an gewissen Orten, dem adriatischen Moare reica Zugang gestatten. Der Formation nach werremiglich aus einem korizontal und ungemein:reig geschichteten Kalkstein, dem viel Thon und ahangt, susammengesetzt: einerseits findet: man hume Fouersteine, ja sogar Chalcedone, andereriederem die schönsten Dolomiten; granitischen Bilkan Spallanzani\*) in den Tiefen der Steinbrüche nte Melo auf die Spur. Der Monte Rua ist seisublimigen Structur wegen unter den Geologen st: Marich steil, ziemlich helzreich und von Wäsbrebschritten, die mechanisch eine ansehnliche Quini-Idverskiese fortreißen, enthält er, soweit man den Bu verfolgen kann, lauter senkrecht und parallel uder gereihte, prismatische Porphyrsäulen; wo nicht mi strosphärische Einflüsse dieselben allmählig verellen und in eine pulverigte Masse umwandelten, hab cincu sonoren Anklang und strotzen voll eingebe Krystalle, welche bald dem Schörl, bald dem pth, bald dem goldfarbigen, bald dem schwarzen er ngeboren, -- dass sich Olivin in denselben beist marlich ausgemittelt worden. Leichte, faserige tose Bimesteine kommen nur höchst selten vor, datine Unzahl jener vulkanischen Mineralien, die bei linen den gemeinschaftlichen Namen der Pechlare picee, Resinite) führen und nach einer schon im Jahrhundert bekannt gemachten Analyse \*\*), nächst bilen Kieselerde, 14 Theile Thon, 8 Theile Kalk Theile Eisen enthalten.

babardische Ebene ist Eine schöne Flur, welche veler, wie in der Nähe größerer Flüsse, von Niederungen unterbrochen wird. Im Norden und

Spallanzani, viaggi alle due Sicilie ed in alcane parti

Stidwesten von Hochgebirgen scharf begrenzt, liegt si Form eines Droiecks zwischen Mailand, Vicensa und Rit welche in gerader Richtung 60, 50 und 100 Stunden einander entfernt sind, und erhebt sich westwärts und warts, in Piemont, in mannigfach durchschnittenen fre baren Hügeln his ungeführ zu 2000 F. über dem Med spiegel, während sie sich ost: und nordostwärts gus mählig bis zum Niveau des adriatischen Meerbusens ha senkt, so dass sie vom Meere her schon in geringer? fernung, ihrer flachen Ufer wegen, nicht mehr gesehen den kanit. Die Lombardei ist wegen ihrer Fruchtbar und ihres milden Klimas bewährt, dech hat in diese ziehung der nördliche Theil derselben einen vom südli verschiedenen Charakter: denn außerdem dass die Fi und Bäche des ersteren ein stärkeres, die Anlage von wasserungsanstalten erleichterndes Gefälle besitzen. kommt zuch diesem Theile der Lombardei die Nähe nördlichen Gebirgswand zu gut, welche alle kalte W abhält, während der südlichere Theil desselben dieses theils nicht nur genießt, sondern gerade darum mehr Nordwinden leidet, weil sich diese, über den eisbede Alpenkamm wegstreichend, in einem noch weit höh Grade erkälten, ehe sie sich über die .Ebene herabsti Wir fassen nach Vorstehendem die Heilquellen

Abschnitts in zwei Hauptgruppen zusammen:

A. Die Heilquellen des Veltlins;

B. Die Heilquellen des Lombardi Venetianischen Königreichs;

und werden bei letzterem, von seiner östlichen Gressfangend und längs dem südlichen Fuße der Alpen is hend, zuerst die Euganeischen Thermen und simineralquellen in der Provinz Padova, dann die zerstreute Gruppe von Mineralquellen in der Proving cenza, worunter Recoaro, nördlich von der Straße Venedig, am bekanntesten ist, dann die in der Proving und endlich die im Bergamesisch en abha

ele Annesi, breve trattato della virtu, qualita, operazioni a degli bagni di Valtellina. Sondrio 1612.

ovanni, Valle mappa del Padovano, del Polesine, di Rovigo, ada, della parte meridionale del Vicentino, del Trevigiano e della ettentionale del Ferrarese. Venezia 1801.

iardonenico Polcastro, dell'antico stato e condizione di

71. Mühlibuch in: Medizinische Jahrbücher des K. K. wichischen Staates. Neue Folge. Bd. I. 1822, S. 388 ff.

scrizione della Valtellina D. A. M. M. dalla societa tipografica nici iuliani. Milano 1823.

Maraschini, sulle formazioni delle rocce del Vicentino, geologica. Padova 1824.

utulle, seggio di zoologia fossile delle provincia austro-venete.

aut ud Casper, Repertorium für die gesammte Heilkunde. JV. (1824) S. 452. Bd. XV. (1827.) S. 143 ff.

F. Hers, Reise a. a. O. Th. II. S. 1-77.

Grife and v. Walther, Journal der Chirurgie und Augenbe. Bd. IV. (1831.) S. 20. 550. Bd. XXIV. (1836.) S. 284.

em Ast Catullo in: Nuovi saggi della imperiale reale Acadisciente, lettere ad arti. Padova 1838.

- trattato sopra la constituzione geognostico-fisica dei almilie postdiluviani delle Provincie Venete. Padova 1838. Liechtenstern, Handbuch der neuesten Geographie des reichisches Kaiserstaates. 3 Theile. Wien 1817.

A Schmidt, das lembardisch - venstianische Künigreich.

an de Regno Lombardo-Veneto, compil. da G. Monticelli. 1. Bar.

## A. Die Heilquellen des Veltlins.

1. Die Thermalquelle von Masino auch de Bagni, Valmaserbad genannt, entspringt is seiner Eisenminen wegen bekannten, nach dem Masino benannten Thale, sechs Stunden nördlich von begno und eben so weit östlich von Chiavenna, is sehr malerischen Gegend, 3270 F. über d. M.

Die dazu gehörige Badeanstalt ist sehr alt, — sie wuß 1694 von Paravicino beschrieben und früher auch viel Gegenwärtig hat sie an Frequenz verloren, auch lässt ihre in richtung vieles zu wünschen übrig.

Das einem Felsen entspringende Thermalwas klar, ohne Geruch und Geschmack und hat die Tem von 27,5° R. Nach einer von Demagri im Octob angestellten Analyse enthalten sechzehn Unzen des

| Chlornatrium   |      |      |   | • |     |   | 2.5 |
|----------------|------|------|---|---|-----|---|-----|
| Chlortalcium   |      |      |   |   |     | • | 0,  |
| Schwefelsaures | Nati | ron  |   | • | . / |   | ¥   |
| Schwefelsaure  | Kalk | erde | • |   |     |   | Ú   |
|                | `    |      |   |   |     | - | 6   |

Gleich ähnlichen indifferenten Thermen hat waselbe in Form von Bädern empfohlen bei gichtischen Leiden, chronischen Hautausschläg alteten Hautgeschwüren, Stockungen im Uterinsysdadurch bedingten krankhaften Anomalien der Mensund Blennorrhöen.

P. Paravicino, acque minerali di Masino, 1694. Vidali, le terme di Masino in Valtellina essaminate. 1734. M. Quadrio, esservazioni fisicho-mediche intorno alle acque di Maino. Milano 1745.

sgariei a. a. O.

Rush, Anleitung zum richtigen Gebrauch der Bade - und mete. Th. II. Ebnat 1826. S. 28.

iat in: Omedei annali universali di Medicina, 1927. Oct. bis

edreibung aller berühmten Bäder in der Schweis. Aarau i 34.

Vetter, theoretisch-prakt. Handbuch der Heilquellenlehre, 538. Th. II. S. 41.

. Die Thermolynelle von San Mertina Begae di Bormie (Wormser Bad) liegt mit den Schrigen Badegehäuden eine kleine Stunde nötdlich mio (Worms) hinter einem Felsenthore, auf steilen bolen Felsenwand über dem linken Ufer der Adda; 🖢 holen Bergen umschlossen, zur Linken und dicht rat neuerdings erbauten schönen Kunststrafee, stilfser den südlichen Tyrol über das Stilfser der person in das Veltlin an der Ostseite des Orteles t. Diese Strasse, die höchste der bekannten, mit hepm zu passirenden Gebirgsstrafsen, erheht sich Able von 8000 F. und gewährt einen herrlichen lauf des Amphitheater der erhabensten, die Quelh Ada unthürmenden . 9 — 13,000 F. hohen Fels-Prie den Beerio (10780 F.), die Valazetta (10860 F.) ha Monte Gavia im Süden, den Ortekes (13930 F.) 🌬, des Königsspitz (12280 F.), Men Umbreil (11740 F.) P in Norden. Bermie liegt 4180 K. hoch und die entspringt in einer Höhe von 4940 F. Sie war be deizehnten Jahrhundert bekannt und wurde be-/m achzehnten Jahrhandert beschrieben.

bestiege im Süden der Landschaft besteht aus Granit, Gneus Samenchiefer, im Norden aus Urkalkstein, welcher vom Fiens (Bernina) von Westen nach Osten gerade durch Inhail streicht; er ist weißgelblich, eisenhaltig und sehr der Verwitterung unterworfen, mit schönen weiss- und schwarzeten Marmorarten; dem Granit ist viel Hornblende beigemengt; i haltiger Bleiglanz und Eisenerze brechen an mehreren Orten.

Die Luft ist rein und gesund. Wenn man behat dass wegen der hohen Lage und der Nähe bedeute Gletscher die Temperatur im Sommer Morgeis + 3—6° R., Mittags 15—18° R. und Abends 4—8° R. trage: so läst sich diese Angabe höchstens auf das Bad beziehen, das fast tausend Fus höher als Bormio keinesweges aber auf das tiefer gelegene nene Bad es oft drückend heiß und die Hitze um so fühlbarer da die Umgebungen arm an schattenreichen Bäumen

Man unterscheidet hier zwei Bade-Etablissemen 1. Das alte Bad (Bagno vecchio) oder Mart bad liegt am entferntesten von Bormio, 4600 F. übs M., in dem engen, von hohen Felsenwänden umschloss Thale der Adda und besteht nur aus zwei alten, um mäßigen, der Verbesserung bedürftigen Badchäusen, hoch über der Adda an einem steilen Felsenabhang gen. Man badet hier in gemeinschaftlichen, in den Fe gehauenen Bassins.

2. Das neue Bad (Stabilimento sanitario dei nuovi), weit tiefer, am Fusse des Gebirges und am And des breiteren Addathales, zwischen dem alten Bad Bormio gelegen, besteht aus einem sehr geschmackwerst kürzlich aufgeführten Badehause, in welchem sich blos Badekabinette mit Wannen, Vorrichtungen zu che- und Schlammbäßern (Fanghi), sondern auch gute Wohnungen zur Aufnahme von Kurgästen bes so wie andere versendete italienische Mineralwassementlich San-Catarina-Brunnen. — Die Badeanstalt is Juni bis Ende September geöffnet und ist stark besu

Die Thermalquelle, welche durch Röhren nach Bädern geleitet wird, entspringt aus dunkelgrauem stein in der mittleren Temperatur von 32° R., die nach Verschiedenheit der Witterung, bei Regenwetter

| n Schmelzen des Schineiss, zuweilen auf 29° R. Milt und                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| embels auf 38° R. sich erhebt. Das Thermalwasser                                                        |
| klar, geschmack - und geruchlos und beim Baden von                                                      |
| suthindicher, behaglicher Weichheit, dasspecif. Comicht                                                 |
|                                                                                                         |
| melbes beträgt 1,0039. Nach Demagri's chemischer                                                        |
| my esthält dasselbe in sechzelm Unzen:                                                                  |
| Kalimuste Kalkerde 0,80 Gr.                                                                             |
| Admicibatio 1 divolute                                                                                  |
| Schwefelmure Kalkerde 1,50                                                                              |
| Reinefelmure Kalkerde  Reinefelmures Diateon V. 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111                      |
|                                                                                                         |
| Das hiernach zu den indifferenten. Thermalsuellen 387                                                   |
|                                                                                                         |
| and Thermalwasser; wird norziglich in Form was                                                          |
| hiden, aber auch als Geträuk benutzt; zun Unterstüt-                                                    |
| g der Badekur trinkt intan häufig das verstädets Ei-                                                    |
| Breet von San Cataring, went to a server . + a . r gougut                                               |
| Ma empfiehlt die Thermalbäder in den verschieden.                                                       |
|                                                                                                         |
| gten Krankheiten, hei Blennorphöen, "hartnäckigen                                                       |
| amen Stockungen im Uteriti - Leber und Pfortuder                                                        |
| Magenschwäche und krampfhaften Affectionen der                                                          |
| terleisorgane, gichtischen und syphilitischen Dyskrasien,                                               |
| Petti te Sassig nan o lib. da balneia Burmi apud Voltumenos.                                            |
|                                                                                                         |
| P. P. Paravicino, de Massinensium et Burmiensium thermarum                                              |
| nimen nimenlisque. Mediolani, 1545.                                                                     |
| num miraculisque. Mediolani 1545.  Caspari Sermundi de balneorum Burmiensium praestantis- liolani 1590. |
| Paganini a. n. O.                                                                                       |
| 6. Risch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 24.                                                        |
| Cina in: Omodei annali etc. a. a. O. S. 427.                                                            |

## Hiera schliefsen sich:

Die Nineralquelle von St. Catharina entspringt im Furbale, zwei Stunden südöstlich von Bormio, auf einer sumpfigen Wiese. Palisische Eisenwasser ist klar, geruchlos, von pikant-säuerlichem Rhack und bildet einen starken ocherartigen Niederschlag. Sech-

lachreibung aller berühmten Büder a. a. O. S. 217. L Vetter a. a. O. Th. II. S. 47.

| Anha Blue-                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| August 1822:                                                                                                                         | desselben es                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | ;                                                                                                                               | agri's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwefe                                                                                                                              | Isaures Natro                                                                                                                                                                               | MB                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,80 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "" Chlornat                                                                                                                          | lsauros Natro                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | · .`` .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| anoldow virt                                                                                                                         | utro Talkerde                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 8,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kohlens                                                                                                                              | aures Eisen (                                                                                                                                                                               | (t)                                                                                                                                | ·                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wiceelet.                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                          | • • •                                                                                                                              | •                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23) 60%                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | ٠.                                                                                                                              | t. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,88 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlens                                                                                                                              | aures Gas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | •                                                                                                                               | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,3 ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| von gemeint<br>dos Schners<br>es durch des<br>wird 'es In 'e                                                                         | m Wasser be<br>— Es wird<br>Transport s<br>by Umgegend<br>oh; Anfeitun                                                                                                                      | i reguichte<br>häufig in<br>einen Gehr<br>häufig bei<br>ga. 2. 6.                                                                  | r Wittern<br>San - Mar<br>ilt an Ko<br>intzt.<br>Th. II. 1                                                                      | ng oder<br>tino get<br>hlenskar<br>S. 849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beim Sch<br>runken,<br>e verliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to Kostiit-                                                                                                                          | tar, a a O.                                                                                                                                                                                 | . <b>18. 188</b>                                                                                                                   | <b>(2)</b>                                                                                                                      | 1.61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| San-Giacome                                                                                                                          | o-Thale, im D<br>Stadt, entspri                                                                                                                                                             | ngt unbenu                                                                                                                         | ven <b>na, f</b> üi<br>tzt aus e                                                                                                | nfund e<br>inem st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ine halbe<br>eilen Fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| San, Giacome                                                                                                                         | o-Thale, im Distade, entopris<br>bhang des Sp<br>Sigenwasser,<br>cohlepsaure K<br>seh, Anleitu<br>i Kohlensaure<br>re Kalkerde.                                                             | istrikt Chia<br>ngt unbenu<br>dägen; 1110<br>welches, da<br>alk - und T<br>ng a. a. (<br>'le von C<br>und Schw<br>henwefelse       | veuna, für<br>tzt aus e<br>I F. über<br>a specif,<br>alkerde u<br>J. Th. II                                                     | inem st. Isola a Gewicht and Extra I. S. 36 and Con , kohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ine halbe clien Feli nd 4870 t you 1,0 tetivitoff 4. 410 mer- See usaure Ka Ersen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| San Giacome                                                                                                                          | o-Thale, im Distade, entopris<br>bhang des Sp<br>Sigenwasser,<br>cohleusaure K<br>sch, Anleitu<br>sch, Anleitu<br>Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.                    | istrikt Chia<br>ngt unbenu<br>dägen; 1110<br>welches, da<br>alk - und T<br>ng a. a. (<br>'le von C<br>und Schw<br>henwefelse       | veuna, für<br>tzt aus e<br>I F. über<br>a specif,<br>alkerde u<br>J. Th. II                                                     | inem stand einem stands au Gewicht and Extra I. S. 36 cam Con at I. S. 36 Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ine halbe chien Feli md 4870 t you 1,0 ctivitoff 4. 410 The mer- See assure Kaller und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| San Giacome Vell deller : slidlicken : Al d. M.; ein F und Eisen, l 200 G. R u S. 255, 284.  Profit To und wird a Profit view felsau | o-Thale, im Distade, entopris<br>bhang des Sp<br>Sigenwasser,<br>cohleusaure K<br>sch, Anloitu<br>kern dry vor<br>i Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.<br>i ni a. a. O. | istrikt Chiangt unbenu<br>dägen; 1110<br>welches da<br>alk - und T<br>ng a. a. (<br>le won C<br>und Schw<br>achwefelsa<br>zbsammen | venna, für<br>tzi aus e<br>i F. üher<br>a specif,<br>alkerde u<br>i. Th. I<br>billettig<br>ofelsäure<br>ures Nätr<br>zichendes  | inem stand einem stand in Gewicht ind Extra I. S. 36 mar Con, kohlen int I. Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ine halbe<br>chlen Feli<br>md 4870<br>t you 1,0<br>ectivites<br>4. 410, 7<br>mer Sec<br>meaure Ka<br>Ersen und<br>in this                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| San Giacome Vell deller : slidlicken : Al d. M.; ein F und Eisen, l 200 G. R u S. 255, 284.  Profit To und wird a Profit view felsau | o-Thale, im Distade, enterpris<br>bhang des Sp<br>ligenwasser,<br>cohlensaure K<br>sch, Anleitu<br>Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.                                   | istrikt Chiangt unbenu digen; 1110 welches, da alk - und Ting a. a. (14 word Schwefelse zusammen                                   | venna, für<br>izi aus e<br>i F. ühes<br>a specif,<br>alkerde u<br>b. Th. I<br>b. Ilessia<br>ofelsäure<br>ures Nätr<br>zichendes | of und sinem stated and Extra Gewicht S. 36 and Con, kohlen out mit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ine halbe citen Felica Felica Felica Maria (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) ( |
| San Giacome Vell deller : slidlicken : Al d. M.; ein F und Eisen, l 200 G. R u S. 255, 284.  Profit To und wird a Profit view felsau | o-Thale, im Distade, entopris<br>bhang des Sp<br>Sigenwasser,<br>cohleusaure K<br>sch, Anloitu<br>kern dry vor<br>i Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.<br>i ni a. a. O. | istrikt Chiangt unbenu digen; 1110 welches da alk - und Ting a. a. (********************************                               | venna, für<br>izi aus e<br>i F. ühes<br>a specif,<br>alkerde u<br>b. Th. I<br>b. Ilessia<br>ofelsäure<br>ures Nätr<br>zichendes | inem states a Gewicht a Ge | ine halbe citen Felica Felica Felica Maria |
| San, Giacome                                                                                                                         | o-Thale, im Distade, enterpris<br>bhang des Sp<br>ligenwasser,<br>cohlensaure K<br>sch, Anleitu<br>Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.                                   | istrikt Chiangt unbenu digen; 1110 welches da alk - und Ting a. a. (********************************                               | venna, für<br>izi aus e<br>i F. ühes<br>z specif,<br>alkerde u<br>j. Th. I<br>b lless ig<br>ofelskure<br>ures Natr<br>zichendes | inem states a Gewicht a Ge | ine halbe citen Felica Felica Felica Maria |
| San Giacome Vell deller : slidlicken : Al d. M.; ein F und Eisen, l 200 G. R u S. 255, 284.  Profit To und wird a Profit view felsau | o-Thale, im Distade, enterpris<br>bhang des Sp<br>ligenwasser,<br>cohlensaure K<br>sch, Anleitu<br>Kohlensaure<br>re Kalkerde,<br>als stärkend<br>enutzt.                                   | istrikt Chiangt unbenu digen; 1110 welches da alk - und Ting a. a. (********************************                               | venna, für<br>izi aus e<br>i F. üher<br>a specif,<br>alkerde u<br>j. Th. I<br>b less u<br>ofelskure<br>ufes Nütr<br>ziehendes   | inem stand sinem stands and Extra Con, kohlen our mit i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ine halbe citen Felica Felica Felica Maria |

Die Heilquellen des Lombardisch+Venetianischen Königreichs.

See a secretary to the

the face of the control of the the Die Enganciachen Thermen in der Provins den -Am ästlichen Abhange des Engancischen Mas-1- un Kegelgebirgten, in Jenen negenbreichen Fleten, kie die frichtbare Niedering, zwischen dem: Binachiglione i den Este'schen Canalo bilden, brochen, auf den Um-E cingue Miglion verstrent, unzählige heiße Anollen Tage, die das: Land. mit: einer weilsen Atmosphäre, und ila mi lissen von Zoogen niederschlagen, die nüch \* reschiedenen Boden und der verschiedenen Mischung l micem Wasser verschiedene Confernen u. a. bilden in der größeten Hitze lehande. Thiere heberbergen. Vistentieils flieseen sie unbienutzt davon, einige werden sch asch violfältig gebraucht, und von mehreren Läifn am stark besucht. Schon den Römern bekennt, sanhie durch die Stürme der Yölkerwanderung in .Vergesmini, bis sie am Ende des funfschuten Jahrhunderts durch \*\*\*\* Ruff kamen, den sie th followered certainen betten. Sie befinden sich t guamor Zeit in. Besitz begütester Privatperso-1 md gehören zum Welchbilde der beiden Commu-1 ren Abano und Battaglia, deren erste blos die der gleiches Namens, die zweite aber fast alle übrigen, ter den Euganeischen die berühmtesten und entspeine Viertelmeile südwestlich vom Dorfe entferzt, 121 über dem Spiegel des adriatischen Meeres auf dem des Montiron. Dieser kleine, kaum 13 F. hohe, maßige, höckrige Hügel hat ein ungefähr 200 F. im ten Durchmesser haltendes Plateau, das wegen der daselbst hervorbrechenden Sprudel als der eigentlicht sel des Wasservulkans betrachtet werden kann. Du ist beständig in dicke Dampfwolken gehüllt und wetet ringsum einen sehr strengen und eigenthümlicht zuch, während ein vorworrenes und intensives, dem Rhuder Pulsschläge ähnliches Geräusch auch das Ohrs Nähe der wunderbaren Naturwerkstätte mahnt.

Fast der ganze Montiron verdankt sein Entstehen eines leicht seit Jahrtausenden thätig erhaltenen Versinterungen Die Schichtlagen des Tuffsteins sind gleich concaven Knus größere und kleinere Höblen gespannt. Compacte kalkartig von schönen Pisolithen durchbrochen, trifft man bloss auf it gigen Seite; die westliche bietet nichts als Tuffstein dar, w da das Wasser stets senkrecht herabträufelt, hier ein staltit Ansehen gewinnt. Die östlichen und nördlichen Ahhänge der haben durch Zeit und Menschenhände nach und .nach so wo Veränderungen erlitten, dass die Urform nicht mehr zu bet ist; dagegen ist das Plateau ganz nuberührt geblieben: ein kall fruchtbarer, stellenweise ungemein dünner Fels, meist nur von zen Moosen bewachsen, voll Risse und Ochfnungen, zeigt in derhall, der Fusstritte, deutlicher aber noch das ausgelegte Ok seine verborgenen Theile mit unterirdischen Höhlen versehe in denen sich die heißen Wasserdämpse mit Geräusch berwi Da nun diese Wasserdämpfe, welche immer von neuen, tiefer henden gedrängt werden, eine starke Spaunung erlangen, 60 sie sich, wofern sie nicht unverzüglich einen Ausweg finden, it an und erhitzen entweder den Boden, wie dies z.B. ia 🕬 Bademeister gehörigen Kummer geschicht, wo die Temperal ziemlich trockneu Luft bis zu 30° R. steigt, oder sie veranlasse wohl heftige Explosionen, deren letzte im J. 1817 statt bat erfolgte nämlich am 7. September dieses Jahres plötzlich ein Ausbruch von heißem Wasser, und dabei verlor die eine der del Molino genannt, ihr Wasser ganz, nachdem man an derselbet seit zwanzig Jahren eine allmählige Verminderung wahrges hatte.

Zur Unterbringung und Verpflegung der Kurgt den Bädern von Abano sind unmittelbar bei den Q

gesenderte Anstalten (Stabilimenti dei bagni) vor-, vovon jede mit ihren eigenen Bädern nebst allen, r Bequemlichkeit der Fremden dient, versehen ist; d Privateigenthum, können zusammen bequem 400 m sufnehmen und machen mit einigen Nebengei den ganze Badeort Abano aus. Die weitläufigste seen, die Bader des Orologie oder die gro-Bider (Bagni Orologio, detti grandi) genannt, liegt vo den vier übrigen entfernt und dem Dorfe Abano deten: sie kann wohl die Hälfte der unterzubrin-Frenden aufnehmen, und ist mit einem eigenen n Kafeehause und mit schattenreichen Spazierwegen den. Die vorzüglichste ist die unter dem Namen ni Todeschini bekannte Anstalt, am westlichen des Ortes und hart am Ursprung der Hauptquelle : bede sind, so wie die Hauptquelle selbst mit dem ten Theil von Abano und dessen Umgebungen Eigendes Hm. Moise Trieste and lassen neben großer in Acusern und Innern an Ordnung, Pünktlich-Reinlichkeit nichts zu wünschen übrig. Zwei anlamaten führen die Namen: zu den zwei Thür-P(ale due torri) und Casino; die fünfte, einem Wund-I schinge stöfst an die Bagni Todeschini an.

let lesteht zu Abano ein kleines, von dem großen in Padua Ben Kraskenhaus, welches jährlich 52 unbemittelte Personen Schuch der Badekur aufnimmt; außerdem werden durch die in Padua jährlich 20—30 Armenkranke hierhergeschiekt: es in keitei zur der Uebelstand, daße diese sämmtlich in Folge krasischer Verfügung jezer Wohlthat nur binnen 15 Tagen im ud nach deren Verfäuf geheilt oder ungeheilt aus dem In-

he Heilquellen kommen in großer Anzahl auf dem hat Plateau des Montiron zu Tage: die vorhin ge- Badeanstalten haben jede ihre eigenen Quellen, werden zur Zubereitung der Schlammerde (Fanghi) heit, noch andere treiben das Rad einer benachbarlihle, viele versließen ganz unbenutzt; alle sind un-

Ł.

genheit zur Tuffkildung dar, dech effloreseit längs den Ufern ein binlaches, regelmäßiges Geffige, das aus übereinander geschich Hemisphären bestehend, im frischen Zustande alkalisch, bei läng Zutritt der Luft neutral wird und vorherrschend kohlensaures Nienstält; in Bächen forefließend, überziehen dieselben Quellen Kanäle auch mit reichlichem, wellenförmigem, graufarbenen, hartem Tuff. Die weniger kraftvoll hervorsprudelnden Quelles tweiten Gruppe erzeugen dagegen schon bei ihrem Ursprung vis! der weißer und meist weicher als der verhin erwähnte aus zehten eingesprengten Schwefel enthält und aus kohlensaures is schwefelsaurem Kalk und Eisen besteht.

Das Thermalwasser ist früher unter andern von V delli, Mandruzzato, neuerlich (1831) von v. Auf jewskiy chemisch analysirt worden. Hiernach est dasselbe in zwölf Unzen:

|                   | •     |      | na    | ch Vá        | n d e | ll i: | n. B | fandrass: |
|-------------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|------|-----------|
| Chlornatrium      | •     |      |       | 25,71        | 4 Gi  |       | •    | 18,833 0  |
| Chlercalcium      | :     |      |       |              |       |       |      | 2,625 -   |
| Chloraluminium    | 1     | •    | •     | •            |       |       |      | 1,291 -   |
| Schwefelsaure     | Kalk  | erde | •     | 5,71         | 4 -   |       |      | 8,206 -   |
| Kalkerde .        |       |      | •     |              |       |       |      | - 1,250 - |
| Thou.             |       | • .  |       | •            | •     |       | •    | 0,500 -   |
| Erden überhau     | pt .  |      | •     | 5,00         | o —   |       | •    |           |
| •                 | -     |      |       | 36,42        | 8 Gr  |       |      | 32,707 (  |
| •                 |       |      |       | 1            |       |       | A    |           |
|                   | •     |      |       | • •          | ••    | naçn  | AI   | drejeve   |
| Chlornatrium      | ;     | •    | •     | •            | •     | •     | •    | 23,0725   |
| Chlorcalcium      | •     | •    | •     | •            | •     | •     | •    | 0,900     |
| Chlormagnesiun    | n.    | •    |       | •            | . •   | •     | •    | 0,77      |
| Chloreisen .      | • .   | •    | •     | ' <b>.</b> . |       | •     | • .  | 0,15      |
| Jodcalcium .      | •     | •    | ₹ }   |              |       |       |      | Spares    |
| Jod - und Brom    | -Mag  | nesi | uma 🦠 | •            | •     | ••    | •    | Spe       |
| Schwefelsaure     | Kalk  | erde | •     | •            |       |       |      | 4,7941 -  |
| Talkerde .        |       |      |       | •            |       | •     | •    | 0,7334    |
| Thon              | •     |      |       | •            |       | •     |      | 0,5000    |
| Eisenoxydul       | •     |      |       | . •          |       | •     | •    | 0,1000    |
| Kieselerde .      | •     |      |       |              |       |       |      | 1,1930    |
| Stickstoffbaltige | e org | anja | che i | Sabsta       | nz    | •     |      | 0,6100    |
| Eine andere or    |       |      |       |              |       | •     | •    | 0,3270    |
| Verlüst .         | •     |      |       |              |       | •     |      | 0,0137    |
|                   |       |      | -     |              |       |       |      | 33,1000   |

Kaum eine italienische Meile von Abano entfernt der Hügel S. Daniele, auf welchem der Eigen Bartolomeo Bonomi eine neue Quelle aufgefund seach der chemischen Analyse von Ragazzini Sohwensserstoff- und kohlensaures Gas, salzsauren mid teselsaures Natron, Talk- und Kalkerde, kohlensaure kund Kalkerde, Atomo von brom, und jodsaurer Talkton mid Eisenoxyd, Kieselerde enthalten sind. Das Midblesser hat eine Temperatur von 15—16° R., das Eisenoxyd, einen Geschmack wie gewählt und etwas gesalzene Milch, riecht nach faulen Eiern ist hell und klar. Nach den Versuchen, welche mehderste zu Abano, Padua und Venedig mit diesem anlysser angestellt haben, ist es rücksichtlich der ksamkeit demjenigen ziemlich gleich, welches unter dem sea Acque solforosa Raineriana Euganea bekannt ist. verter unten S. 778 bei Battaglia, wo auch das quantitate verhältnis der Bestandtheile mitgetheilt wird.)

De gasförmigen Körper des Montiron, unterscheidet v. Anlewskiy in eigentlich und uneigentlich genannte Gase. Unter hman begreift er die Dämpfe, welche nich wie Raushwolken 🌬 Geilen des Montiron entwickelnd, den Hügel und die ganze and in dicke Nebel einhüllen und neben der gespannten Flüsm utalten: sie bedecken den dürren Roden des Montiron, det k in weissliches Ansehen erhält, mit einem leichten, salzigen, Juliugen, theils krystallinischem Anfluge, der aus kohlensaurem M lollensaurem Kalk, Chlornatrium, Chlorcalcium, Chlormagne-Charcisen and schwefelsaurem kalk besteht; außerdem findet such the gallertartige, braungraue, durchscheinende Materie internia). - Das nich aus dem Thermalwasser entwickelnde iniga beindet sich, obschon schwerer als die atmosphätischo Dicht sehichtweise über den Quellen, sondern es verflüchtigt sich simichen Moment, wo es emporgetrieben wird, und läset seinicht za verkennenden hepatischen Geruch fahren. Manto bestimmt es als ein Gas eigener Art, bestehend aus 0,1 ir, 9,04 Sauerstoff und 0,86 Stickstoff; nach v. An drefe wsmeren Versuchen dagegen ist dasselbe eine Zusammensetzung kinoff, Kohlen - und Schweselwasserstoffsäure, ist klar und 3 3" Barometer ein specif. Gewicht von 1,24242, weshalb specif. Extensivers auf 0,80485, schueten kunn. ... v.: A it. Parkiy erwähet auch wegier Zerzetzungen; welche die Sohweder Quellen geschieht, die andere im Wasser selbat vor fpht: emtere sind daren Zateitt almosphiftischer Luft gebildete Test Ddd

krysthlinische Schweselkwaten, welche sich häusig an Gegenstär sher den Quellen ausscheiden; die zweite Decomposition ist die zu len beobachtete Erscheinung eines zarten, schwimmenden, bald sei leren, bald breiteren Häutchens von metallischem Glanze (pelli iridata), welche v. Andzejewskiy für Schweseleisen hält, der dursbatreichende Schweselwasserstoff aus den Quellen niedersch

Hiernach ergeben sich als Erzeugnisse der gasigen Körper: Schiel und Schwefeleisen, — als Bestandtheile derselben: Wasser, Thermin, koldensaures Natron, Chloratrium, Chloreateium, schwenzer Kalk, Chlorangnesium, Stickstoff, Schwefelwasserstein und Kohlensäure.

Nach Raggazini's Untersuchungen vom J. 1836 führt das der Thormen vob Abano, das einen bituminüsen Geruch hat, Naph dunst mit sich, welcher sich bei 10° R. als eine fette, perlarige, fserst flüchtige Substanz verdichtet; — in diesem Dunst befindet Schwefelwasserstoff aufgelüst.

Von dem Mineralschlamm zu Abano ist ber früher gehandelt: vergleiche Theil I. zweite Auß S. 459 ff.

Monte-Ortone, welche ihren Namen von einem von ligen Mönchskloster haben, liegen eine Viertelstundes westlich von den Bädern von Abano unmittelbar an Fuse des Gebirges, in einer reisenden Gegend.

Unter der Oberherrschaft Napoleon's wurde das Kloster sale ben und in eine militairische Heilanstalt verwandelt, welche Bes mung ihm verblieben ist: es befinden sich hier den ganzen Son hindurch mehrere hundert Militair-Personen von jedem Range Gebrauch der Badekur. Die gemeinschaftlichen Bäder, zu weld die Thermälquellen verwandt werden; sind auch ausschließich das Militair bestimmt; die Officiere haben ihr eigenes abgesond Bad. Es giebt daher hier, außer dem aus dem ganzen Lomband Venetianischen Königreiche hierher commandirten Militair, kein giste.

Man unterscheidet Thermalquellen und eine kaltes mische Mineralquelle.

ohen Ende des Klestergehäudes in dem vermaliges Möngarten reichhultig unf mehreren Pankten. Sie haben v. Andrejewskiy die Temperatur von 47° R., unterschansich aber in ihren physikalischen Eigenschaften m

sen zu Abano, mit welchen sie auch Hinsichts der etischen Wirkungen übereinkomment Dasselbe gilt n bier ebenfalls in Gebrauch gezogenen Fanghi. ie unter dem Namen Acqua della Vergine bee Mineralquelle entspringt in einer Felsengrette, ineinige Stufen hinabführen, an der linken Seitender Klosterkirche. Sie hat die Temperatur der gechen Quellwasser, ist farbles, ohne Goruch, von nligem Geschmack und bildet, der atmosphärischen usgesetzt, feine Bläschen, bringt aber in Verbindung incen kein Aufbrausen hervor. Chlornatrium und selsares Natron sind die vorwaltenden Bestandtheile Mineralvassers, das eines großen Rufes genielst. r mider Wirkung wegen wird es besonders bei reiz-Fram, Nervenschwachen, Kindern, Convalescenten dweren, die Lebenskräfte unterdrückenden Krankheimpfohlen, und sehr oft, wenn eine Trinkkur indicirt. it diesen Wasser der Anfang gemacht und dann erst ten stärkeren übergegangen.

is Aqua della Vergine ist Eigenthum, des Staats und wird in have ungeführ einem österreichischen Seidel in alle Städte des hicks mit auch über die Grenzen desselben versendet.

chen Battaglia, von Padua südwestlich drei geogra
ke Meilen und fast eben so weit südlich von Abano

Meilen und fast eben so weit südlich von Abano

Meilen und fast eben so weit südlich von Abano

Meilen Enganeischen Thermen am reizendsten und

Men und ist am elegantesten eingerichtet; es wird
kevohl wegen seiner Heilquellen von Kranken, als

kentanlichkeit wegen von Gesunden zur Zerstreuung.

Vergnügen häufig besucht; belebt durch die großen

velche von Padua über Ferrara nach dem Süden

kent es sich auch vornehmlich zu einem Mittelpunkt

däge in die Euganeen, deren grünes Amphitheater

reinen Wellenlinien hinten den Bädern erhebt, und

ken Mitte das buschige Haupt des Run mit seinen

Ddd 2

Ruinen und der alle überragende Gipfel des Venda be niederblicken. Auch die Luft ist hier reiner als in Aba wo sie nicht selten zu sehr mit Wasserdünsten beladen

Die Thermalquellen, obwohl schon von den Römern beste wurden spüter vernachläsigt und vergessen, bis sie durch der herzog Johann v. Oesterreich wieder in Aufnahme kamen. Für Aufnahme und Bequemlichkeit der Kurgüste ist hinlänglich gesog denn außer jenen Austalten, welche die sogenannten alten Bisch den und in verschiedenen Wohn- und Badegebäuden bestehet, eine große, zweckmäßig eingerichtete Badeanstalt — Stabiline dei bagni — neu erbaut worden, die mit schönen und eleganten Wazimmern, marmornen Wannenbädern mit Einrichtungen zu Dock und Tropfbädern, Gesellschaftssälen und einer geschmackvollen menade, dem Vereinigungspunkt der Badegesellschaft, versehen Besitzer derselben ist Hr. Agostino Meneghini.

Die Thermalquellen entspringen an mehreren Ort vorzüglich aber bei den alten Bädern und bei der Manstalt, in großer Anzahl, am Berge della Stuffa, daus durch einander geworfenen Lavamassen besteht. Zechinelli unterscheidet die Quelle Santa Elena v 54—57° R., die Quelle S. Bartolomeo von 40—68° und die Quelle della Valle Calaona von 28—38° Temperatur. v. Andrejewskiy giebt die Temperatur. 57° R. an; im Uebrigen stimmen sie vollkommen in 38° physikalischen, chemischen und therapeutischen Eigensten mit denen von Abano überein. Das Thermalwas wird hier in fünf Reservoirs abgekühlt.

Während seines Aufenthalts in den hiesigen Bild im Sommer 1827 entdeckte der Vicekönig Rainer eine schwefelhaltige Mineralquelle, die nach ihrem Entdel Acqua Raineriana Euganea genannt wird. Sierspringt an dem Ufer des Sees von Arqua aus Kallstein, das mit schwarzem Feuerstein untermengt ist, Fuse eines Hügels, La Colobrina genannt. Die sehr giebigen, zahlreichen Adern dieser Quelle sammeln in einem bedeckten Becken, aus dem sie durch angest Abflussröhren strömen. Das Mineralwasser ist bei sei Ausflusse vollkommen klar und farblos, verbreitet e

batlichen Geruch nach Schweselwasserstoffgas, hat einen kelhasten, sehr slüchtigen Geschmack, eine beständige imperatur zwischen 15—16°R. und ein specis. Gewicht im 1,0011063. Der atmosphärischen Lust ausgesetzt, wird es leicht milchigt und verliert durchs Kochen schon nach hazer Zeit Geruch und Geschmack. Wenn man es aber insichtig schöpst und hermetisch in Flaschen verschließt, werhält es sich einige Zeit unveränderlich, und man hat bestalb davon, se wie von dem oben erwähnten salinischen ichveselwasser von S. Daniele (S. Seite 774) Verkausseleits, namentlich zu Padua und Venedig, errichtet.

Nach der ohemischen Analyse enthalten in 1000 Centimetres oler 100 Denari Wasser:

|                           | a. Die Acqua Raine- |         |      | •      | d, Die Acqua di S. Da- |          |          |        |
|---------------------------|---------------------|---------|------|--------|------------------------|----------|----------|--------|
|                           | riana               |         |      |        | niele                  |          |          |        |
|                           | nacl                | M e     | l a  | ndri:  |                        | nach l   | Ragaz    | zini:  |
| Moreatriem                |                     | 0.660   | o D  | enari  |                        |          | 2,2190   | Denari |
| blerkaliam                | •                   | 0.036   |      |        |                        | -        | <i>.</i> |        |
| blormagnesium.            |                     | 0.054   | 0    | _      |                        |          | 0.2060   |        |
| Alerealciam               |                     | 0,011   | -    |        | •                      |          | 0,4200   | _      |
| chweselsasres Natrop      |                     |         |      |        |                        | -        | 0,0600   |        |
| kivelelmure Talkerde      | •                   | 0.010   | 0    |        | •                      | •        | 0,1120   |        |
| khveleinne Kalkerde       |                     | 0,032   |      |        | •                      | -        | 0,1910   |        |
| liehlensaure Talkordo     |                     | 0,004   |      |        | •                      | -        | 0,1420   |        |
| lokiensure Kalkerde       | •                   | 0,311   |      |        | •                      | •        | 0,2400   | _      |
| dilensures Eisenprotoxy   | d)                  | 0,011   | •    |        | •                      | •        | •        |        |
| 108 - trd Lad Musmasia    | ٦{                  | •       | •    | •      | •                      | •        | Spuren   |        |
| HEIEIEIG                  | •                   | 0,051   | 13   | _      | •                      | •        | 0,0200   | -      |
| Mersoxyd                  | •                   | )       |      |        | ٠                      | •        |          |        |
| kranischen Extractivatoff | •                   | Spur    | en   | •      | •                      | •        | 0,0020   |        |
| erlest                    | •                   |         | •    | •      | •                      | •        | 0,0080   |        |
|                           |                     | 1,169   | 81   | enari  |                        |          | 3,6200   | Denari |
| Marielwasserstoffgas 10,0 | Cent                | .od. 0. | .010 | 54 Den | . !                    | 5.4 Cent |          |        |

Managers to figure 10,6 Cent.od. 0,0164 Den. 5,4 Cent.od. 0,0083 Den 648,5 — od. 0,0646 — 17,4 — od. 0,0233 —

Beite Schwefelwasser lassen sich angenehm trinken med erhalten sich namentlich in Venedig im Laufe der ander Jahreszeit frisch und unverändert, daher sie daselbst de durch die Ortsverhältnisse dargebotenen Heilmittel wertlich vermehren. Man trinkt des Morgens zu einem, dei med drei Pfunden, oder vermischt sie mit dem Meer-

wasser zum Bade in dem Verhältnisse, dass auf einen T davon zwei Theile Scole kommen, um die Badekur für Behandlung gewisser Hautkrankheiten, besonders her scher zu verstärken. Außer bei chronischen Exanthen haben sie sich vorzüglich nützlich bewiesen bei Skroph Skorbut und Beschwerden der Verdauung.

d. Die Badeanstalt von Monte-Grotte is westlich von Battaglia einsam und von schlechten Westlich von Battaglia einsam und von schlechten Westlich von Battaglia und Abnur klein, aber reinlich und zweckmäßig eingerichtet, hält außer 39 Zimmern zu Wohnungen für Kurgäste schöne marmorne Bäder und eignet sich besonders Kranke, die mehr Ruhe und Zurückgezogenheit suc Der Besitzer des Bades ist Dr. Antonio Mingoni.

Die Thermalquelle bildet einen kleinen heißen See 62° R. nach v. Andrejewskiy; außerdem fließen starke Thermalquellen von derselben Temperatur auf Wege von hier nach San Pietro ganz ungenutzt Hinsichts ihrer physikalischen und therapeutischen schaften verhalten sie sich denen von Abano analog

e. Die Bäder von San-Pietro Montage werden nach einem Dorfe benannt, das eine halbe St westlich von Monte-Grotto und eine deutsche Meile östlich von Abano auf einer weiten, an Schönheit Fruchtbarkeit ausgezeichneten Ebene liegt.

Dass die Thermalquellen schon den alten Römern bekans von ihnen benutzt wurden, ist nicht nur aus Inschriften und Denkmälern, sondern aus mehreren noch vorhandenen, und zus gut erhaltenen altrömischen Bädern von Marmor ersichtlich. I genwärtige Einrichtung derselben steht aber der von Abano us taglia nach. Besitzer derselben ist Hr. Gio. Battista Meggi

Die Thermalquellen, die nach v. Andreje wskij Temperatur von 56°R. haben, und am Fuse eines B hervorströmen, in welchem man heftiges Getöse hört, men in ihren physikalischen und chemischen Verhält mit denen von Abano überein und die Indicationen fi Gebrauch von Abano gelten auch für diesen Kurort. Der Besuch aller dieser Bäder, ist verhältnismässig It sehr bedeutend: in Abano zählt man jährlich durchmittlich 400, in Monte-Grotto und Battaglia 200 Kurgäste.

De Wirkung der Euganeischen Thermen ist vorzugstise auf das reproductive System gerichtst, — die Exmiss befördernd, auflösend, zertheilend und zugleich im kemeinen erregend, reizend und stärkend; der Grad dier, sämntlichen Thermalquelten dieser Gruppe gemeinsam, Eigenschaften gründet sich bei dem Thermalwasser fas quantitative Verhältniss der Salze und bei dem neralschlamm auch auf die Gleichartigkeit der zusammsetzenden Theile: so steht als Wasserbad Abano am ichsten; ihm folgt Monte-Grotto, diesem S. Pietro Montpose und endlich kommt S. Elena della Battaglia; — geschet behauptet der Mineralschlamm von S. Elena müge seiner homogenen Mengung die erste Stelle, währd Abano die letzte einnimmt und zwischen beide Monte-tilo und S. Pietro einzuschalten sind.

Diese allgemeine Wirkung erleidet je nach dem Alter, dem Temnacht und dem Geburtslande des Individuums, nach den atmolärische Bedingungen, nach dem Sitz und der Natur des Uebels, m dem Estwickelungsstufe und Alter, so wie nach der verschielen Annalungsart der Thermen mannigfaltige Modificationen.

Die Formen, in welchen die Thermen benutzt werden, d nächst den Injectionen das Wasser-, Schlamm Dou-Regen- und Sturzbad: dus Wasserbad in der Regel allgemeine, das Schlamm- und Douchebad für örtliche iden und das Dampfbad für beide. Gleichzeitig nimmt agwöhnlich blos eine dieser Formen in Anspruch, nicht bink mehrere zusammen; im letztern Falle kreuzen ih die Wirkungen: das Wasser mildert die Heftigkeit Schlammes, der Schlamm verstärkt die Wirksamkeit Wassers, und die Douche unterstüzt den Einflus eines ihter andern.

Wa die Temperatur anbetrifft, so gebraucht man das Wasserlast bie kalt, am häusigsten zu 20° R., seltener zu 29 – 30° R., da Schlambad äusserst selten lau, meist zu 32, 36 – 40° R., – das Dampfbad, den Kopf mit eingeschlossen, zu 30 - 32° R., des kausgeschlossen, zu 30 - 36° R., und wo nur ein Glied den Einkungen der Dümpfe ausgesetzt wird, selbst zu 40° R.

Jede der vorhandenen Badeanstalten (Stubilimenti) hat seine genen, im Wohngebüude selbst angebrachten Badeeinrichtungen: Bäder, immer pur für eine Person bestimmt, sind nach dem M der altrömischen erbaut, größtentheils von Marmor, und mit In Douche - und Dampfbüdern aller Art versehen, Die hohe Tem tur der Thermen gestattet nicht, dieselben in ihrer natürlichen W als Bäder zu gebrauchen; sie müssen daher eine längere Za freien atmosphärischen Luft ausgesetzt werden, bis sie sich de mäseigen Hitze entledigt haben; zu dem Ende werden vor der anstalten im Freien große Wassersammler unterhalten, in welch Thermalquellen geleitet und so lange zur Abkühlung außewall den, bis sie die Badetemperatur angenommen haben; durch Röhren werden sie dann in die Badehäuser geleitet. Um den grad nach den Bedürfnissen der einzelnen Badenden zu re sind zwei solcher Reservoirs nothig, in deren einem die Them Temperatur von kaum 20° R. besitzt, während sie in dem die von 35° R. hat. Ein eigener Bademeister, Maestro, leite was auf die Zubereitung der Büder Bezog hat. Man pflegt Frühstunden zu baden und zwar von der Dauer einer Stunde. dem Gebrauch der Bäder verbindet man in Abano gewöhnlich den des Trinkens eines andern Mineralbrunnens, deren währt ganzen Kurzeit täglich zwei, nümlich von Monte-Ortone und coaro, frisch an diesem Badeorte ankommen: man macht Wasser von Monte-Ortone, das den Namen Acqua della Vergin den Anfang und geht dann zu dem stürkeren von Recouro Ueber die Anwendung der Fanghi vergl. Th. I. zweite Aufl.

Nach Zecchinelli's vieljährigen Erfahrung die Krankheiten, gegen welche die Thermen am bi angewandt werden, folgende:

# 1. Apyretische Krankheiten der Haut.

Unter diesen nehmen die Flechten die erste Stelle hartnäckigsten widerstehen die aus inneren Bedingungen enter der Thermalkur, die in diesem Falle oft durch mehrere Some gesetzt werden muß; örtliche Herpesarten, d. h. solche, desach und Wirkung auf einen Punkt beschränkt sind, weiche ler und sicherer. Unter den erstern werden die Hautausschliche ihren Ursprung in dem blutführenden Gefäßsystem nehmen und sicher geheilt, nur muß man die Behandlung gelind die warmen Bäder erst verdünnt, die kalten kurz und mit Bigebrauchen lassen, — daneben wird das Wasser della Ver Monte-Ortone oder die schwefelicht-salzige A. Raineriaus getrunken; — minder glücklich werden die Exanthemen welche vom lymphatischen Gefäßsystem unterhalten werd

n die Bider gleich lau, dann und wann warm, liber die libliche reiser Stude verlängert und mit Dämpfen abwechselud genomverlen; — selten gelingt die Heilung, wenn die Exantheme von 
hangu in der Leber, im Gekröse, im Durmcanal herrähren 
liese Usordnungen nicht vorher zweckmäßeig eutgegengestenert 
la: hir wird das Wasser- und Dampfbud, so wie die Douche 
lie Usterleib, der Schlamm auf den Rücken augewandt, — zuher Sisserling von Recoaro, der täglich frisch hierher gebracht 
sprinsken und auch zur Nachkur empfohlen. — Aehnlich wertech chresische Exantheme behandelt, — Krätzige aber nicht 
tena.

L Krankheiten des lymphatisch-drüsigen Systems.

te neisten werden momentan erleichtert, einige anhaltend gen, die weigsten völlig geheilt; für sümmtliche allgemeine lymdie Knaheiten wird vorzugsweise das Wasserbad gebruncht
kene m Zeiten mit dem Dampfbade vertauscht; örtlichen Leistericht der Schlamm, — insofern dasselbe als einem allgemeileiten mitgeordnet betrachtet werden mus, werden Wasserleiten mitger abwechselnd verordnet. Die letzteren erheischen
M: gelist fange man sie bei scrophulösen Gelenkknochen-Kranklei scrophulösen Verbildungen der Eingeweide an und steinemm. Noch häusiger heilt das Wasser-, Schlamm-, Douchempbal die darch Scropheln bedingte nervöse Empfindlichkeit
heitenische Ophthalmien, Schleimflüsse der Ohren, der Auk Nase, der Luftrühre, des Mastdarms, der Harurühre und der

m wie Stockungen und Geschwülste.

Krankheiten des Zellstoffs.

Mangen, Wassergeschwillste und Verhärtungen, wenn sie mitber Gewaltthätigkeit entstanden, oder die Nachwehen ehedem
für Iebel, die Folgen erysipelatöser und phlegmonöser Entgen, geöfineter Abscesse und Tumores, die Folgen von Consad Wanden sind, erweichen, schmelzen, vergehen, das Gegewinst an Energie und das Allgemeinbefinden bessert sich.
hann (wo Gelenke leiden, auch zweimal des Tages) und die
sad bier angezeigt.

Krankbeiten der Membranen.

misen Membranen vertragen in den Ueborresten entzüudlimise trefflich die Thermen: es wird bei Wassersuchten die
mis bei Verwachsung die Ausdünstung befördert, der Tonus
im wiederhergestellt u. s. w.; wenn sie aber die serüsen Gete, das Bauchfell und selbst die Arachnoiden des Rückenmarim einmal das inflammatorische Stadium verstrichen, zur Norm
hafihren im Stande sind, so schaden sie dagegen unbedingt bei
Maffectionen der Pleura, des Pericardium und der Gehiru-

spinnewebehaut. Die fibrösen Membranen gestatten die Assu der Thermen besser als alle übrigen Körpertheile, und es ist in Schlamm und die Douche, welche die hartnäckigsten krank Veränderungen des Periosteum, der Aponeurosen, der Bänder nen und Gelenkkapseln beseitigen.

 Krankheiten der Schleimhäute in den Respirat Digestions- und Excretionswegen.

Unbedingt schädlich bei beginnender Luftröhren- und Brei phthisis, so wie bei profusen chronischen Schleimabsonderungen gen doch bei chronischen, fieberlosen oder nur zu gewisser reszeiten sich einfindenden Schleimsecretionen laue Büder of ise Erleichterung; — bei Leiden der Digestionsorgane ist die malkur nur allmählig und sehr vorsichtig einzuleiten; — bei den der Schleimhaut des Mastdarms und der Harnblase, danzen wenig für die Thermalkur geeignet sind, muß jede Im dieser Organe vermieden werden; — bei Vaginal-Leukorrhüelly tischer und schlasser Frauen sind Injectionen des Thermalsschr hülfreich.

Anschwellungen, Infiltrationen, Verhärtungs
 Verkürzungen der Muskeln und Sehnen.

Diese werden, selbst in den verzweiseltesten Fällen, du Thermen, namentlich durch Schlamm - und Dampsbäder, is größten Glücke bekämpft.

7. Chronischer Rheumatismus, Gelenkkrankheit

Gegen universellen Rheumatismus wendet man nur Wasse Dampfbäder an; ist die Krankheit mehr local, auch Schlams kungen; — Gelenkkrankheiten werden bedeutend gebessert of heilt: vorzugsweise bedient man sich dagegen des Schlamst wechselnd mit Dampf- und Douchebädern, zuweilen auch mit serbädern. Bei Coxarthrocace erweisen sich die Thermen sch

8. Krankheiten des Nervensystems, — Krämpe pochondrie, Hysterie, Neuralgien, Paralysen.

Hier ist eine scharf eingreifende Thermalkur in allen nothwendig, und äufsert große Wirksamkeit.

 Krankheiten der Venen, — Varices der Ur tremitäten und Hämorrhoiden.

Sind diese Uebel activer Art, so sind die Thermen sel findet jedoch eine rein venöse, passive, von der arteriellen Th unabhängige Blutstagnation in irgend einem Organ des Körper so ist die Thermalkur von großem Nutzen: man beginnt diese ganzen Wasserbädern, geht sodaun zur Douche über und ber sie mit Schlammbedeckungen des Bauches und Rückens.

# 10. Chronische Krankkeiten der Unterleibsorgane.

Bie Thermalkur wird hier entweder als einfaches Bad oder mit lannbeieckungen der Wirbelsäule angewandt, seltener als Dampfl; bei Bernäßiger Empfindlichkeit des Darmkanals läßt man zu gleiuz Zeit des Wasser der sogenannten Rainerschen Euganeen trinken, —
finde sich derselbe aber in einem Zustand der Trägheit, so wendet man
aufeh des Wasser della Vergine di Monte-Ortone, oder abgekühlThermalwasser, oder das noch wirksamere Mineralwasser von Reden in solchen Fällen ist es nothwendig, daß man das Wasfift Bergens trinken und erst 6—8 Stunden nachher die Therber gebruschen läßt.

## Il. Mercurialkrankheiten.

Reine Mercerialaffectionen beilt die Thermalkur fast ohne Ausm. – regen Syphilis erweist sie sich aber erfolglos und selbst flich; sie ist daber ein sicheres Mittel zur Aufhellung der Diam bei retergeser Syphilis.

. 12. Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.

Gegen Dysmenorrhöe, Amenorrhöe und Chlorose erweisen sich

Emblider sehr wirksam.

Als das Ergebniss seiner Erfahrungen und Beobachgen stellt Zecchinelli Folgendes auf:

Die Euganeischen Thermen sind von entschiedeNutzen in vielen chronischen Hautaffectionen, in vieKrakheiten des Muskel-, Sehnen- und Bänder-Appaje in einzen Abnormitäten des lymphatisch-drüsigen Syje, des Zellgewebes und der Membranen, ferner in eije der venösen Gefässe, zumal der Pfortader, so wie bei
je der Venösen Gefässe, zumal der Pfortader, so wie bei
je der Venösen Gefässe, zumal der Pfortader, so wie bei
je der Venösen Allgemeinleiden, in den Producten mancher
je und Rückenmarkskrankheiten, und endlich im
je und Rückenmarkskrankheiten, und endlich im
je und Rückenmarkskrankheiten, und endlich im
je und Rückenmarkskrankheiten sie dagegen
je und hautender Pyrexie, in allen Entzündungen activer
je ullen Krankheiten der arteriellen Central- und peje ullen Krankheiten der Athmungswerkzeuge, in
je tick anderer Organe, in fast sämmtlichen des Knoje und der Syphilis.

Plizii hist. nat. II. 106, III. 103; — Cassiodori epistol. his restituendis jussu Theodorici R. ad Aleysium Archil. scri-l-Martial. epigr. 42; — Luean, VII. 192; — Claudian. \$2.5.

Joa. de Dondis, de fontibus agri Patavini (1388), balneis omnia quae exstant etc. Venetiis apud Juntas 1553.

J. Cornarii de thermis Patavinis carmen. Patavii 1533

G. Morelli tract. de thermis Patavini agri, aquis medi de causis qualitatum, quae iis insunt. Patavii 1567.

Andr. Baccii lib. de thermis. Venetiis 1571. pag. 2 310, 311.

G. Faloppii opera omnia. Venet. 1606. T. l. tractat. VI pug. 312.

Vallisneri, opere fisicho-mediche. Venez. 1733. p. 431

G. Bertozzi, delle terme Padovane dette bagni d'Abana zia 1759.

Dom. Vandelli i tractatus de thermis agri Patavini. Pata

Josephi Mignoni historia medica thermarum Patavii observationum medico-practicarum circa morbos iisdem the ctatos. Centuria prima. Patavii 1775.

Antonio Carlo Dondi-Orologio, saggio di ossi fisiche fatte alle terme Euganee. Padova 1782.

Salv. Mandruzzato, trattato dei bagai di Abana. 1790 — 1804.

— sulla imprevista sboccatura di un copioso gui qua termale della collinetta detta il Montiron ai bagni di i sullo zolfo cristallizato e polverato ritrovato d'intorno a quelle termali. Treviso 1818.

Instruzioni sanitorie e mediche per li medici assistenti de della provincia di Padova, Padova 1820.

Erdmann u. Schweigger, Journal. Bd. IV. S. 333. Menu v. Minutoli in: Hufeland's Journ. der prak Bd. LV. St. 2. S. 94.

Valentin, voyage médical a. a. O. S. 118.

N. Th. Mühlibach in: Med. Jahrb. des österr. Staats Folge, Bd. I. (1822). S. 388 ff.

Heusinger in: Rust u. Casper, kritisches Repert die gesammte Heilkunde, Bd. XV. (1827). S. 143 ff.

Notizie intorno all' acqua solforosa Raineriana Eugui dova 1830.

E. H. Andrejewskiy, de thermis Aponensibus in ¶ vino. Berolini 1831.

E. v. Andrejewskiy in: v. Graefe und v. Walthinal der Chir, und Augenheilk, Bd. XV, (1831). S. 550 ff.

W. Horn, Reise a. a. O. Th. II. S. 31 ff.

Gio, Maria Zecchinelli in: v. Graefe und v. W Journal der Chir. und Augenheilk. Bd. XV. (1831) S. 20 ff. I (1836) S. 284 ff.

- risposta con documenti al Dottore S. Mandru pra tre fatti fisici relativi alle terme Padovane. Padova 183

— saggio sull'uso medico delle terme Padovane. Ped
 F. Beggiato, delle terme Euganec. Padova 1833.

Cattaneo, Biblioteca dl Farm. 1834. Maggio-Glugno. Ragazzini in: Guzetto eclett. Glugno 1836. — Buchner's ztvium. 2. Reihe. Bd. X. 1837. S. 254. 7. Vering, eigenthumliche Heilkraft verschiedener Mineralwas-

A Art. Wien 1836. S. 35.

Amenio sopra l'Acqua solforoso-salina del collo di S. Danielo

Brers, behl und Venedig n. a. O. S. 102 ff. v. 6raefe, die Gasquellen a. a. O. S. 177.

Die Mineralquellen von Recouro entsprinmittenin einer Gebirgsgegend am Fusse der Alpen, welfalien von Tyrol trennen, im Thale von Agno in der
fin Vicenza, führ und eine halbe Miglie nördlich von
ma, met Verona zu, von dem es führ und eine halbe,
iva Veselig zehn Posten entsernt ist, 463 Metres über
liven von Venedig. Der Kurort besitzt ein zwar
heleiches, aber gesundes, gegen scharfe Winde gehes Klima, eine reine, an Sauerstoff reiche, daher
impressichtige nicht geeignete Luft, und erfreut sich,
il die Quellen erst im J. 1689 entdeckt und noch späfich, nachdem die Republik Venedig zu ihrer bessern
ihm einige Vorsörge getroffen, allgemeiner benutzt
in, mes zahlreichen, noch immer im Wachsen behen Zuspruchs von Kurgästen aus allen Ländern

pict is Recoaro selbst die nöthigen Austalten zur Benutzung benivassers als Getränk und Bad und zur Unterbringung und benivassers als Getränk und Bad und zur Unterbringung und benivater geste Auzahl derselben wegen der nicht leicht zugänglieder große Auzahl derselben wegen der nicht leicht zugängliege dieses Dorfes iti dem Städtchen Valdagne, welches beitstiss um Recoaro entfemt, garade am Eingunge in die liegt und während der Sommermonate ganz das Ausghen einem gewährt. Bei ber sorgfältigen Füllung und dem schnellen intes Mineralwassers thut es der Wirkung keinen Eintrag, ob land, oder Valdagne getrunken wird; auch wirkt hierzu der instenden Vorfelitet in Einsehen vorschiedenen Gehalts, doch nie in pröferer Art füllt: die kleinsten Flaschen fassen nicht mehr die Insen Wasser, glie zweite und mittlem Gattung hält ein die größte zweit Pland, durch welches Verfahren diejenigen, das Mineralwasser entfernt von der Quelle trinken wollen, in das gesetzt werden, jedesmal die ihnen vorgeschriebene Quan-

has deren Zahl 1835 beinahe 4000 betrug.

tität auf einmal zu leeren, ohne zu gewürtigen, das die solg Portionen durch Verslüchtigung der Kohlensäure minder wirksamt Die jährliche Versendung des Mineralwassers wird auf 400,000l berechnet, wosur, da die Quellen Staatseigenthum sind, der an das Staats-Aerarium gezahlt wird; für das an der Quelle gekene Mineralwasser wird nichts bezahlt. Auch besindet sich is coaro ein vom Staate angestellter Brunnenarzt.

Man unterscheidet hier vier Mineralquellen:

- a. Die Fonte Regia oder Lelia, die Haupta am Fuße eines aus Kalkstein und Glimmerschiefer henden Berges entspringend, 48 Metres höher als Regelegen, aber durch eine bequeme Straße mit ihm von den, giebt in einer Stunde 960 med. Pfund eines mund farblosen Wassers von pikant säuerlichen, tartigem Geschmack, einem eigenthümlichen eisenhafteruch, das die Temperatur von 7—9° R., die specif. Schoon 1,00339 hat, beim Schütteln viel kohlensaure entwickelt, sich leicht trübt und ein gelblich mit Sediment absetzt.
- b. Die Fonte Mariana del Capitello enter in einer Entfernung von 500 Metres nördlich von der gen, aus Dolomit, welcher von Schiefer umgeben giebt in einer Stunde 150 med. Pfund eines klaren durchsichtigen, im Glase perlenden Wassers, das irisirende, zu Boden sinkende Haut und einen ocheren Niederschlag bildet. Es hat einen angenehm pricke hintennach metallischen Geschmack, die Temperatur 11,08° R., das specif. Gewicht von 1,0025.
- c. Die Fonte di Giausse entspringt an der see, die nach der Fonte Regia führt, ebenfalls aus mit. Ihr Wasser ist klar, trübt sich leicht an der hat einen leicht säuerlich-erfrischenden Geschmack, eine beim Schütteln bemerkbaren eigenthümlichen Geruch die Temperatur von 10° R.
- d. Die Fonte Prato di Covole ist vollkonklar, trübt sich aber nach einiger Zeit unter fortwähr

mentwickelung, hat einen anhaltend tintenartigen; priinden Geschmack ohne eigenthümlichen Geruch.

Nach Beltrame erleiden die Mineralquellen durch sphärische und tellurische Einflüsse mannigfache Verengen, indem sie in verschiedenen Jahreszeiten nicht im verschiedene Wirksamkeit, sendern auch bei verleiten Barometerstande eine auffallende Veränderung physischen Eigenschaften zeigen.

rera hat die interessante Bemerkung gemacht, dass das Mineber, wenn es längere Zeit bindurch in einem offenen, gläserbefälse den Sonnenstruhlen ausgesetzt Wird (etwa 2-3 Stunn emer Temperatur von 26-30° R.), sich mit einem dünnen en bedecke, das sich an alle Körper ansetzt, welche man in lamer eintaucht und darauf wieder hervorzieht. Hat der einitte Gegesstand eine glatte Oberfläche, so bildet sich ein seht Liberrag mit Metallglanz, welcher hier und da eine goldgelbe with diejenigen Stellen aber, wo sich keine gelben Flecke zeithen ganz das Ausehn von einer dünnen Lage Eisenoxyd, wie auf geglähetem Eisen befindet. Dieses Häutchen bemerkt man tat auf dem Wasser, wenn es in bedeckten Gefalsen, also in skelbeit der Hitze ausgeseizt wird. Curti in Vicenza Hat chemische Unterbuchungen dargethan, dass dieser Stoff wirklich that fein zertheiltem Eisen bestehe. Das Mineralwasser von wigt also die auffallende Erscheinung, daß durch die Wirs Sonnenstrahlen sich mineralisches Eisen in Gestalt eines m auf dem Wassen, in welchem en aufgelöst ist, ansammelt. sich zu gleicher Zeit die gewöhnlichen reichlichen pisen-Niederschläge durch die Zersetzung bilden, welche der Cont der atmosphärischen Luft hervorruft, Da, nun die Heilwirder Quellen von Recouro in gar keinem Verhältnise stehen Enbedentenden Menge von Eisen, welche die chemische Anaris nachweist, so meint Brera, dass eine große Menge von bret die Dünste entfornt werde, wenn man Behufs, dar che-Analyse das Wasser vorläufig verdunsten läfst. . . .

# sechzehn Unzen Mineralwasser enthält.

| •                                                       |   | a. Die Fonte Regia<br>nach Melandri | nach Cewedella                        |  |  |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                                         |   | (1830):                             | (1834):                               |  |  |
| leisares Natron<br>leisarre Talkerd<br>leisarre Kalkerd | 6 | . 0,239 Gr. 5,339 42imani           | 0,495 Gr.<br>2,303 — "i               |  |  |
| Mrien                                                   | • | • • • •                             | . 0,039                               |  |  |
| Pgresium .                                              |   |                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
| nures Natron                                            | • |                                     | . 0,039 —                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <b>0,506 Gr 1</b> 0,391 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,491 — 4,238 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,239 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlensauren Eisepoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Eisenoxydul<br>Kohlensaures Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,991 — 0,103 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.159 — . 0.319 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extractivatoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,159 — 0,319 — 0,607 — 0,607 — 0,405 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,125 Gt. 9,787 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| And the first of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensuures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 24,86 Kub.Z 17,99 Kub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. W. A. P. Ottona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Font, di Giausse d. Die Font, diCr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ach Cenedella: nach Mazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefelsauro Talkerdo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,719 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefelsaure Kalkerde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,591 4,610 Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,047. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,719 Gr. 0,591 — 4,610 Gr. 0,047 — 0,031 — 6,143 — 9,210 — 3,524 — 15,350 — 0,055 — 0,010 — 0,388 — 1,333 — 0,388 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,143 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,210 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Koblensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,524 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 0,351 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kieselsaures Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,055 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,010 — 0,388 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Extractivatoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1,333 — 0,388 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1,333 — 0,388 -<br>8,700 Gr. 37,233 G<br>: 10,12 Kuh.Z. 0,854 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kallengantes Case: 10 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.19 Kmh Z. 0.854 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | market and the state of the sta |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,000 Theile des Mineralwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in which the training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwefelsaure Kalkerde<br>Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwereisaure Taikerue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,21<br>7,67<br>14,81<br>13,66<br>7,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schweielsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moniensaure Maikerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ' Kohlensaures Eisenoxydu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,500<br>4,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SHicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Otzanioch - Dituminoscu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIVIII DULICH TON MINUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chlornatrium und Chlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rmagnesium . 4,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| med and or other transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reines Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99912,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "" hardware armedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In 1000 Centimeter Mineralw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sauerstoffgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Das Mineralwasser gehört, mit Ausnahme der Fonte o di Crovole, zu den erdigen Eisensäuerlingen. Brera mmt die Wirkung der Fonte Regia, die er dem Carls-"Waser für analog hält, nur mit dem Unterschiede; sie nicht, wie jenes, den Kopf einnimmt, als auflösend ked, de der Fonte Mariana als auflösend verdünnend, list mit der letzteren die Kur beginnen. Nach ering wird die Fonte Regia "gegen alle jene Krankhein nit besten Erfolge gebraucht, gegen die man die Karles quellen verordnet, wenn die letzteren ihrer 'erhitzenden, nden, Blutandrang erregenden Wirkung wegen unend und. Vorzüglich wird dieses Wasser gegen krank-EUnbildung der selbstständigen Wesenheit der Unterseingeweide, wo bei allgemeiner Schwäche, gesteigerter empfinglichkeit und Neigung zum Sehlagflus Franzensn and Karlsbad sich nicht verordnen lassen, heilsa-Erfolg baben." Meistens werden zehn bis zwölf Betäglich und unter sehr geregelter Diät getrunken; den vierten oder sechsten Becher nimmt man eine wei Tassen schwarzen Kaffee. Wenn hierauf viel ner Harn abgesetzt wird, ist das Wasser zuträglich de kanke darf mehr davon nehmen; treten Aufsto-Eld, Aufblähen des Unterleibes, Athmungsbeschwerider Kopfschmerz ein, so ist weniger Mineralwasser inken.

h Bestachtung, dass vermöge der revulsivischen Wirkung der ichen Thermalmittel auch die innerliche Anwendung der Heitbester ertragen wird, welche an und für sich und allein als Geheatt, oft zu sehr reizen und daher nicht zuträglich sind, wird auch bi dem Wasser von Recoaro und dem ihm ähnlichen von mucht, welche nur dann erst die erwünschte günstige Wirbrindringen, wonn zu gleicher Zeit Mineralwasser-, Schlamm-Amplider angewendet werden. In solchen Fällen ist es nothwan das Wasser früh Morgens trinken und erst 6 oder Mes daras die Thermalkur brauchen lässt. In Beziehung aus Minehaler ist jedoch zu bemerken, dass man hier weit inte haben könnte, wenn die Gaut- und Badehausbesitzer den. la an den Euganeischen Thermen und namentlich aus dem ha selezenca Abano holen lassen wollten, wo die Temperatus Theil Eee

denselben am hüchsten ist und von wo er gewise noch ganz nach Recoaro kommen würde.

Man wendet das Mineralwasser gegen folgende Kr heiten an:

- 1) Das Wasser der Fonte Regia:
- s. Gries- und Steinbeschwerden.

Es zerstört und zersprengt die Harnsteine in der Blase, Basis aus Harn- und Blasensteinsäure besteht, und bewirkt eine liche Lithotripsie, hebt auch die Disposition zur Wiedererzeugen Steine auf. — Wichtig ist in dieser Beziehung der Gebruck Mineralwassers in Venedig während der Winterszeit, wo, wie stungen gezeigt haben, dasselbe so schnelle Fortschritte in der lung hewirkt, wie man sie kaum erwartet haben würde, wenn des Quelle selbst im Sommer getrunken worden wäre. Es kans auch dorthin im Winter mit großer Leichtigkeit gebracht werde kommt dort in derselben Beschaffenheit an, wie es sich an der befindet, da es beim Transportiren keiner höhern Temperatur setzt wird, als es selbst besitzt.

6. Chronische Congestionen der Leber mit und Gallensteine, welche den gewöhnlichen Heilmitteln bieten.

Das Minralwasser darf hier jedoch erst nach vorheriger B gung des entzündlichen Processes augewandt werden.

- c. Hämorrhoiden mit Congestionen und Exsudati im Mesenterium und nach dem gesummten Pfort systeme.
- d. Schwäche der Digestionsorgane, bedingt d Atonie des Magens und der Eingeweide.
  - e. Blennorrhöen der Blase und Blasengries.
  - f. Lymphatische Congestionen.

Hier leisten die Schlammbäder vorzügliche Dienste.

- 2) Das Wasser der Fonte Mariana:
- a. Fehler der organischen Assimilation, welche in Fibern einen beständigen Reiz unterhalten, dergle Leiden, wie sie häufig durch Entzündungen der inne Membranen des Herzens und der Arterien, so wie Vena porta unterhalten werden, und die sich besotdurch Anschwellungen der Leber, der Milz und des

Magens und der Eingeweide kund geben.

- b. Chlorose, fehlerhafte Menstruation aus Schwäche zu Utemsystems, Gefäskrankheiten, welche sich durch mome Vibrationen und Palpitationen des Herzens und er grusen Gefässe darthun, schleichende und hartistie Neurosen, ähnlich den hypochondrischen und hysticken Leiden, Unfruchtbarkeit und Abortus.
- c. Schleichende entzündliche Reize der Bronchien, im nech keine organischen Leiden in denselben vorhann sind.
- d. Beitstende scrophulöse Affectionen, selbst scromisse Schwindsucht, besonders wenn das Wasser wähmisse Winters in Venedig gebraucht wird.
- P. F. Casseti, Illustrazioni sopra l'uso ed abuso delle acque mai di Ressaro. Roveredo 1735.

Dell'acque di Recoaro e delle regole concernente' il lor uso, disn'i Orazio Ma. Pagani. Vicenza 1761.

Ouerrazioni medico-pratiche intorno alle facoltà' e virtu' delle le miserali die Recearo, di Antonio Mastini. Vicenza 1781.

W. Hern, Reise etc. Bd. II. Berlin 1831. S. 39.

Millitach in: Med. Jahrbb. des K. K. Oesterreich. Staates. P. N. I. (1822). S. 427.

\*\*Reltrame in: Med. Jahrbb, des K. K. Oesterr. Staates. Bd. XIV. 2 S 315. Bd. XVI. St. 1. S. 164. Bd. XIX. St. 1. S. 169. Bd. XX. 1 S 491. Bd. XXIII. S. 467.

Brera, Antologia medica. Jan. 1834. S. 82.

V. L. Brera, nuovi analisi delle acque medicinali di Recoaro. nia 1835.

- Cenni patologico-clinici, coll agginnta di un caso di sipsia sperato delle acque di Recoaro. Venezia 1836.

K Vering, eigenthümliche Heilkratt verschiedener Mineralwäs-Aufl. Wiem 1836. S. 113.

Till. Heft 1, S. 146. Bd. XXV. Heft 4. S. 661 - 663.

7. L Brera, Ischl und Venedig etc. Aus d. Ital. von Dr. H.

Fior Blasi, Cenni sopra Recouro e le sue acque acidulo-mar-

LSinen, die Heilquellen Europas. S. 198.

Die Mineralquelle von Civillina in der von Vicenza hat ihren Namen von dem Berge gleiches
Eee 2

Namens, aus welchem, dem höchsten im Vicentinissie entspringt; sie wird nach ihrem Entdecker Catullo Acqua Catulliana genannt. 706 Metres über der ressläche wird das Mineralwasser in Gallerien, welch den Felsen gehauen worden, in Kübeln gesammelt. selbe ist von gelblicher Farbe, von einem Geruch Eisenvitriol und einem sehr herben, sauren, tintemer Geschmack; die specif. Schwere beträgt 1,0069 bei is seine Temperatur im Wasserbehälter 14,5° R., wil das Thermometer in der Vorhalle des Badegel 30° R. zeigte.

Schwefelsaure Salze bilden die vorwaltenden Bestandtheile des Mineralwassers, deren quantitative hältnifs jedoch zu wechseln scheint; gleichwohl gebör selbe zu den stärksten Eisenvitriolwassern, die wir nen. Dasselbe enthält nach der Analyse von Mehr Contessi vom J. 1834:

|                        |       |      |       |  | in | 1000 Theilen: | in sechzehil |
|------------------------|-------|------|-------|--|----|---------------|--------------|
| Schwefelsaure Talkerde |       |      |       |  |    | 0.3830 Th.    | 2,941        |
| Schwefelsau            | es Ei | seno | xydul |  |    | 3,0717 —      | 23,660       |
| Schwefelsam            | es Ei | seno | xyd   |  |    | 2,4880 -      | . 19,100     |
| Schwefelsaut           | e Kal | kerd | e.    |  |    | 1,6640 —      | . 12,770     |
| Kicselerde             |       |      |       |  |    | 0,0030 —      | 0,023        |
| Wasser .               |       |      |       |  |    | 992,3905 —    |              |
|                        |       |      |       |  |    | 1000,0000 Th. | 58,494       |

Das Mineralwasser wird innerlich und äußerk braucht, doch kann es wegen seines großen Gebal Eisensalzen als Getränk nur sehr bedingt angewerden. Auch benutzt man hier einen Minerals Man hat es als kräftiges Tonicum in vielen chrokkrankheiten, welche auf torpider Schwäche beruhe mentlich bei hartnäckigen Diarrhöen und im Scort wie in der Leukorrhoe und im Pellagra empfohlen.

Storia dei malattie sanate con le acque del monte Civill perte dal Signor Giovanni Catullo in aggiunta alle altre stor pate negli auni 1819-20. Venezia 1823.

Mem. scient. e letter, dell' Ateneo di Treviso. T. III, the P. Paganini, notizia compendiata a. a. O. S. 27.

Girelame Melandri Contessi, osservazioni chimiche ed nini dell'acqua minerale di Civillina. Treviso 1834. F. Sinen, die Heilquellen Europa's a. a. O. S. 58.

#### Hiera schließen nich:

### la Venezia nischen:

Die Hineralquelle zu Cormons, ein salinisches kaltes Mimwasset in der Nähe von Venedig.

Bolletin des se. méd. 1820. Févr. p. 256.

Asalisi dell'acqua minerale di Cormons di O. Taglialegni, in 1929,

Des Bed zu Piano im District Paluzza der Provinz Friaul, und wen im Römern bekannt und von ihnen benutzt.

#### In Padraniach on:

Die Nineralquelle von Ceneda, im Kreise von Treviso, Schwickwasser,

ilistrazioni ed analisti delle fonte medicinali di Ceneda del Dr. strazzato. 2, ed. 1834.

## In Vicentinisch on:

Di Miteralquelle von Staro, so genannt nach dem Thale des Sames, ein Eisensäuerling, enthält weniger schwefelsaure fiede ab der von Recoaro (S. 791), dem er analog ist, dagegen beir Eiselerde, Talkerde und schwefelsaures Natron.

Asiers, and awar warme Mineralquellen kommen noch zu Barrase må Albetone im Bericlschen Gebirge vor:

Paganini a. a. O. S. 32.

## la Verenesischen:

Bi Bader von Caldiero befinden sich eine Viertelstunde von motte, auf wenige Miglien von Verona entfernt, rechts von der he, welche nach Vicenza führt, am Col di S. Mattia und sind hal brühnt. Die Mineralquelle bildet mitten im flachen Lande in him tiefen See, den man mit Mauern umgeben bat. Das braismer, in dem sich eine lebhafte Gasentwickelung zeigt, hat in leikt salzigen Geschmack, die Temperatur von 21° R. und entimei Volta in 100 Pfund: kohlensaures Gas (75 p. C.), schweiter Falkerde (25 Gr.), kohlensaure Kalkerde (74 Gr.), kohlensaure Takerde (16 Gr.), Thomerde (52 Gr.), Magnesia (71 Gr.), Chlorian (119 Gr.), Chlornatrium (50 Gr.) und Kieselerde (9 Gr.), intel die neueren Analysen von Bongionnui und Barbieri

Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalk-, Talk- und Thenerde, (calcium, Chlornatrium, schwefelsaure Kalkerde und schwefels Natron, Kieselerde, Alaun und Eisen als die Bestandtheile des nachgewiesen haben.

Das neben der Quelle stehende Haus des Bademeisters is und schmutzig, die Badegäste müssen daher im Orte wohnen meisten baden unmittelbar in der Quelle, und da diese sehr t müssen sie sich durch Korkringe und dergleichen sichern.

Annales de Chimie. T. XVI. p. 218.

Paganini a. a. O. S. 42.

Heusinger in: Rust und Casper's krit, Repertor. 5 (1827). S. 147.

Die Thermalquellen von San-Ambrogio in der N vorigen und ihnen analog, haben die Temperatur von 30° R.

Der Säuerling von Lazise enthält nach Fontana saures Gas, kohlensaure Kalkerde, Talkerde und Eisen, Chlor schwefelsaure Kalkerde, Alaun und Kieselerde, nebst eines artigen Materie.

• Der Eisensäuerling von Rovere di Velo, im der 15 Gebirgsgemeinden, in den sich die besiegten Cimbern tet und erhalten haben, enthält nach Bozza kohlensaures I dul, schwefel- und kohlensaure Kalkerde und kohlensaures G

Paganini a. a. O. S. 42.

#### Im Brescianischen:

Die Mineralquelle bei Rovegro ist ein kalten, z linisch-eisenhaltigen Säuerlingen gehörendes Mineralwasse seinen Wirkungen dem Säuerling von Recoaro ähnlich, von erfrischendem Geschmack und, nach Grandoni's Analyse reich an Kohlensäure (in einem Pfunde beinahe 10 Gr.) ist hält außerdem überkohlensaures Eisenoxyd ('/, Gr. im Pfu tersalz, schwefel- und kohlensaure Kalkerde, sehr wenig ka Kali und ziemlich viel Kieselerde (über <sup>2</sup>/<sub>12</sub> Gr. im Pfund sem ähnlich ist

Der Eisensäuerling von San-Colombaze on Trampia, ebenfalls von Grandoni untersucht.

Roncalli Parolino, examen chymico-medicuma de xianis. Brescia 1722.

Volta in: Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. 7 T. XI. p. 337

Stefano Grandoni, esperienze fisico-chemiches acqua minerale di Rovegro. Brescia 1832.

Omodei, annali universali di Medicina. Ann. 1833.

## la Bergamesischen:

Die Mineralquellen von Troscore sind mit einem beque-Embissement versehen, mit Vorrichtungen zu Wasser- und lanntiden. Die Abflüsse der zu den kalten salinischen Schworenen geborenden Quellen, so wie das Schlammreservoir sind 1 Conteves, namentlich C. rivularis, bedeckt; die festen Hauptbestick des Schlammes sind: schwefelsaure Kalk- und Thonerde, fund er eine große Weichheit erhält. Das Mineralwasser enthält b Bragnatelli, außer Schwefelwasserstoffgas und kohlensau-Gase, tehlensaure Kalkerde und Chlornatrium.

Ruch Pasta's und anderer Aerzte Erfahrungen hat sich das talvamer in Form von Getränk, Wasser- und Schlammbüdern hälfrich bewiesen in rheumatischen Krankheiten, gichtischen rasien und solchen Stockungen, in welchen Schwefelquellen vorweise infeint sind.

Die Mineralquelle von San-Pellegrino in der Nähe von pus, sedit nach Brugnatelli in einem Pfunde kohlensaure seie (1/, 6r.), schwefelsaures Natron (\*/15 Gr.) und kohlensaules (1/ kh.Z.) und hat sich einen besondern Ruf in Krankheiten zwege und ehronischen Hautkrankheiten erworben.

le Miserblquelle im Val d'Imagna ist der vorigen ted middit dieselben Salze, aber ausserdem noch eine Being vo Schweselwasserstoffgas.

i Luigi Carrara, saggio della acque semitermali di S. Pela Misso 1820; — seconde edizione, accresciuta di una lettera M. G. Franck a del trattato sulla medesima del protofisico sata, per che di una lettera dell' autore si tutte le altre acque Passo. Milano 1829.

Maniai a. a. O S. 39.

în Velpi, delle acque minerale di S. Pellegrino. Pavia 1837.

# II. Die Heilquellen des Königreichs Sardin

Das hierhergehörige Gebiet, das wir bereits, so v der Apenninischen Halbinsel selbst angehört, bei de graphischen Uebersicht Italiens in seinem Hauptchs beschrieben haben (vergl. S. 729 ff. und 744), schlieb westlichen und mittlern Alpen bis zum St. Gotthard Apenninen und den westlichen Theil der Tiefebene bi Ticino in sich, und zwar liegt das Herzogthum Sav auf dem westlichen Abhange der Grajischen oder Sa Alpen und hat darum mit den französischen Pro Provence und Dauphiné, die mit ihm auf derselben der West-Alpen liegen, gleiche Beschaffenheit, - da stenthum Piemont, mit dem Herzogthum Mon (vergl. S. 732) und dem sardinischen Antheil des B thums Mailand, auf dem östlichen Abhang der Westischen und Grajischen) Alpen und dem südlichen Fu Penninischen Alpen, so daß es in seinem südlichen The den Seealpen und den Apenninen begrenzt wird, mit östlichen Theil aber in die lombardische Tiefebene - die kleine Grafschaft Nizza auf den Seealpen Herzogthum Genua oder Ligurien auf den Apet Wenn wir hiernach, um lästige Wiederholungen meiden, uns auf Früheres beziehen müssen, und zw Savoyen auf S. 235 und 267, für Piemont, insofern t die westlichen Alpen anlehnt, ehenfalls auf S. 235 und i7, insofern es sich aber an die Penninischen Alpen anthiest, auf S. 33, und insofern es in die lombardische leichen hineinreicht, auf S. 730; so haben wir hier nur och enzelne hierher gehörige Punkte hervorzuheben und im inbesondere von den früher noch gar nicht erwähnze Seelpen zu reden.

Piement. Ueber die Penninischen oder Walliser hea führt der Pass des Simplon oder Sempione (6200 F. sch) von Rhone zum Lago maggiore. Dieser zwischen er Schweiz, dem Sardinischen und dem Lombardisch-Vestimischen Königreiche am Südfulse der Alpen, 636 F. uch Saussure hoch gelegene See, welcher die Wildheit ler bohen Alpen mit der Milde und Schönheit des italienithen Bodens und Klimas vereinigt, liegt größtentheils ! Urfels, der untere Theil in den Kalkalpen; die Kalkfelr des westlichen Ufers ruhen auf Thonschiefer. An diem Ufer, am Fusse des Monte Simolo und Farione bei the sind die Urtrapp-Schichten merkwürdig: sie stehen streichen zwischen Urthonschiefer von West nach Nord-Nord-Ost, von großer Achnlichni ni den sogenannten Lavalagern von Padua, Verona Vicenza: unmittelbar streichen daran hier und da tite Granzachichten mit Schwefelkies. Im Val Intrasca i Cambiasca und im Val Canobbio unter Spoccia ist Urpp und im Hintergrunde des letzteren Thals, am Berge uro, weiser Urkalkstein. Alle Gneusberge des Sees ait Granittrümmern bedeckt; auf dem Margozzolo, Gaensberge bei Baveno, liegt unter der Wiesendecke leger von Gneus- und Granitgeröll und unter demthe cines Fuss tief Torf, der wieder auf feinem Quarzinder on lighter Ockerfarbe ruht. Die in einer westlichen Ett des Lago maggiore sich erhebenden berühmten monaischen Inseln bestehen aus Gneus, Glimmer- und thouschiefer, mit eisenhaltigen Trappadern und Quarztren durchzogen, und aus körnigem Kalkstein, mit Quarz

und Glimmer gemengt; die Schichten senken nach Südo Unter den Thälern Piemonts sind besonders hervori beben das Ossola - oder Eschen Thal und das Aosta - od Augst-Thal. Das obere Ossola-Thal zieht sich von Do d'Ossola (942 F. hoch) nach Norden bis zum Gries-Gl scher, 9 Stunden lang, längs der Toccia und wird kurz unterhalb Premia Val-Antigorio und in seinem l hem Theile Val-Formazza genannt; unterhalb Domo d'C sola dehnt sich das untere Ossola-Thal mit beträchtlich Breite nach Süden bis zur Oeffnung des Anzasca-Thi ein und dreiviertel Stunden, und darauf nach Südost bis zum Lago maggiore sechs und eine halbe, im Gam acht und eine Viertelstunde lang aus. Es hat mehre bedeutende Seitenthäler auf dem rechten Ufer der Tocci Val Vedro, Bugnanco, Antrona, Anzasca, auf dem link Ufer: Val Vegezza. Die Berge des Thales bestehen s Urfelsen, der Monte Calvario bei Domo d'Ossola und a der andern Seite der Monte di Tronlano aus senkrecht Schichten Glimmerschiefers; im untern Ossola-Thale brid auf beiden Seiten der Gneus in dünnen Blättern; von V gogna abwärts sind Gneusfelsen und beim Dorfe Candor streicht eine mächtige Schicht weissen Urkalksteins n schen Gneus. — Das vorhin erwähnte Seitenthal Veget zieht zwischen dem schweizerischen Kanton Tessin dem Val d'Ossola von Osten nach Westen, auf dem if zesten Wege von Domo d'Ossola nach Locarno: Glin schiefer, Granit, Urkalkstein, Topfstein streichen de das Thal, in dem, vier Stunden von Craveggio und obt halb Malesco zwei Schwefelquellen entspringen; bei Bust ist der Glimmerschiefer von Schiehten eines weiselich Thons durchzogen, oberhalb Malesco bricht schwarzer weißer Marmor. Das oben erwähnte, ebenfalls von i (Toccia) Tosa bewässerte, Pommat- und Formazza-Ti zieht sich vom Griespasse bis unterhalb Premia von N den nach Süden, dessen Hintergrund vom Gries 1 wärts vier Stufenabfälle bilden: Bettelmatt (5950 F.), 1

pat (1760 F.), auf der Frutt (4330 F.) und Frutval, worin Der Gries besteht an der nördlichen the was Gneus, adrigem Granit mit Glimmerschiefer und insten, auf der südlichen Seite zeigt sich Schiefer mit micres und tiefer Glimmerschiefer. Von den sich Occia-Thal öffnenden Seitenthälern sieht sich Valtime, fünf Stunden lang, mit mehreren Seitenthälern Moute Moro und dem Piz Parabianco (9560 F.) fast Westen nach Osten: es öffnet sich bei Villa in's untere ven Domo d'Ossola, wird von der Ovesca bewässert hit in seinem Hintergrunde ebene Thalfläche; - Valma, en von der Anza bewässertes Thal, zieht sich **8 md deiviertel Stunden lang vom Monte Rosa von** it ach Osten zum Ossola-Thale; der Hauptort des-Vanzone, liegt 2142 F. hoch. Es hat keine Thal-die Berge erheben sich unmittelbar von den Ufern Maza; von seiner Oeffnung bis gegen Vanzone strei-Felsschichten von Feldspath und Glimmer, Hornblendeer, schwärzlichem Urkalkstein; oberhalb Vanzone Granit mit Feldspathkörnern. — Vom Monte Rosa 🗪 das Sesia-Thal, durchströmt von der Sesia, aus: ich anfänglich vom Monte Rosa nach Südost, ich bei Failungo nach Nordost, zwischen Valund Val-Mastalone nach Osten und von der mg des letzteren fast nach Süden, wo es in die mische Ebene ausläuft. Es besteht aus dem Valgrande, Val-Sesia piccolo, Val-Dobbia, Val-Sermenta, stalone, Val-Duggia, Val-Sessera. Gneus, Glimlister und Porphyr streichen durch dasselbe, an vieden brechen goldhaltige Schwefelkiese und gold-Mahaltige Kupferkiese, wie denn der Reichthum an in diesem Thale sehr groß ist.

Des Aosta - Thal zieht sich längs der Dora-Baltea in dem Hälfte von Westen nach Osten und in der unsch Südosten, wo es am Monte stretto in die Ebene ts ausläuft. Es hat sehr viele bedeutende Seitenthäler, ungeheure Gletscher liegen in den Seitenästen Thales, vom Ruitor (10270 F. hoch) in den Grajist Alpen längs den Penninischen Alpen bis zum Monte Re Es hat einen großen Reichthum an Erzen: silber- und ghaltige Bleierze, Eisenerz, Kupfer, Braunstein u. a. chen an verschiedenen Stellen. In geognostischer Behung schließt es sich an den großen St. Bernhard abwärts von Aosta wechseln Felsen von Urkalkstein grünem Hornstein; vor Chatillon Glimmerschießer und terhalb Urkalkstein; am Mont Jovet zwischen Chatiund Berrex zeigt sich Topfstein, Strahlstein, Kalksmit Glimmer und Quarz, Hornsteinschießer u. s. w. in einander liegenden Schichten, welche nach Nordwesenken, obgleich manche Schichten auch ganz senkreten.

Savoyen. Aus diesem minen- und quellreiche birgslande gelangt man über den Col de Balme (70%) auf der Grenze von Savoyen gegen Wallis aus dem mouny-in's Rhonethal: er besteht aus grauem, glänzen Urthonschiefer, von parallelen Quarzadern durchse und aus Urkalkstein; innerhalb des Landes bildet der de Bonhomme (7530 F.) den Pass zwischen den Provi Tarantaise und Ober-Savoyen: an seinem Fusse u sich Gneus und Quarz, Glimmer aus grünem Hornste senkrechten Schichten, - schwarzer Glimmerschiefe Urkalkstein, - Sandstein, - Kalkbreccie, - reiner und blauer Urkalkstein, - Schiefer, auf der Höbe Passes dünne Schieferschichten mit parallelen Quark tern. In der Nähe im Osten ist der Col des Fours, 83 hoch, und der Col de la Seigne, 7578 F. hoch, su Grenze der Provinzen Tarantaise und Aosta, mit der ordentlichsten Ansicht des Montblane und seiner Felsm Dieser, der höchste Berg in Europa, von dem 17 Glet in die benachbarten Thäler ausgehen, besteht aus fast rechten, nur wenig gegen Südost gesenkten Schichten che unter einander parallel von Nordost nach Sü tricken. Unter den Thälern des Montblanc ist das von ar Arve durchflossene Chamouny-Thal auszuzeichnen, das a Norden von der Kette des Mont Brevent (7840 F. hoch), a Norden vom Col de Balme, im Süden vom Montblanc at seine Aiguilles, von denen vier ungeheure Gletscher an Thal hinabhängen, und im Südwesten vom Monte de lacks and Vandagne geschlossen ist. Es ist von Urfelsen ingechlossen; der Kalkstein streicht wie der Schiefer, haus and Granit von Nordost nach Südwest mit fast senkthen Schichten; die Felsenkette des Brevent besteht as Gaess und Glimmerschiefer mit Quarz, Feldspath, limmer und etwas Eisen gemengt; die Pyramidalfelsen a der Kette des Montblanc bestehen aus Gneus und Innit.

Die Meeralpen. Längs der Ligurischen Küste den sich die Meeralpen hin, die bei Marseille im Süden sakreichs beginnend, sich östlich nach dem Var und da bis Savona erstrecken, wo sie sieh an den Liguri-Apennin (S. 732) anschließen; sie heißen auch Limiche oder Uferalpen, weil sie sich am Ufer des Liguichen Meeres erheben. Diese Bergkette, welche den be-Inter Col de Tenda in sich fasst, steigt in verschiede-Abstafungen, eine Reihe von Thälern bildend, nach \* Meresküste nieder und läuft endlich in der Nähe derben in viele kleinere Berge und Hügel aus, welche das r bald enger, bald weiter umchließen. Diesen Chaber eines schmalen Uferlandes, welches im Rücken von Bergen begrenzt und nur nach dem Meere hin offen bigt die ganze Küste von Nizza bis Genua an sich, vegen der zahlreichen, sich bis ans Ufer erstrek-Vorberge und Abdachungen der Meeralpen durchbeergig ist und nur wenige geringe Flächen und Ebenen schliefst. Er ist der ganzen ligurischen Küste kunen) aufgedrückt, welche den von den Meeralpen dem ligurischen Apennin eingeschlossenen Küstenstrich Alizza bis an die Grenzen von Toscana oder von der

1

Mündung des Var bis zur Mündung des Magra be und die Provinzen: Nizza, St. Remo, Oneglia, Alb Savona, Genua, Chiavari und Spezia enthält.

Ehe wir zur Beschreibung der einzelnen Heilq des Sardinischen Staates übergehen, geben wir nock kurze Uebersicht der Verbreitung derselben, wobei w nur auf die wichtigeren beschränkend, unsern Weg Savoyen die Alpen entlang durch Piemont nach Nizz Genua nehmen.

In Savoyen ist vor Allem hervorzuheben Aix, richtet auf den Trümmern der alten Aquae Gratiam einem Thalkessel am Bourgel-See, sodann Evian in lais auf dem südlichen Ufer des Genfer-Sees, ferner rere Mineralquellen in der Maurienne und Tarantais endlich in Faucigny eine Gruppe von Ileilquellen Nähe des Montblane und des kleinen St. Bernhard, auf einer Fläche von sechs Miglien im Quadrate is fer Menge um Courmayeur entspringen. Die viele nischen Quellen dieses Landes können wir, da sie ökonomischen und technischen Zwecken verwandt wübergehen.

In Piemont findet man gleich beim Eintritt walpen her in der Nähe der Simplonstraße und in Lago maggiore die künstlichen Bäder von Olege Institut Paganini's, vorzüglich begünstigt durch Lage und Reinheit der Luft: von denselben ist Th. I. zweite Aufl. S. 147 gehandelt worden. In der Vinz Ossola liegt, ebenfalls nicht weit von der Straße, Craveggio im Vegezzothale, weiter nach unweit der Grenze Savoyens die Gruppe von Mine len im Aostathale. In der Provinz Turin entquillt de biete von Castagneto eine Quelle bei der alten Kird Genesio und in einer andern Richtung liegen in Entfernung von einander die drei Quellen von Castagneto, unfern Lu, kommt eine Quelle aus

mi mi Kalkhügel hervor; eben so zwei andere bei a-Salvadore. Die Provinz Voghera ist überaus reich; an meralquellen: drei Quellen entspringen auf dem aus un und Kalk bestehenden Berge Colle delle Fontane i Rusido, tiefer in den Apenninen liegen die von manbrie Kranken besuchten Quellen von Camaratte, Garmole di sotto, Losanna und Port' Albera, eine andere ut bei Bobbio; näher gegen Pavia entspringen die zwei ule von Navazza und Miradolo, zu Broni ist die eisenlige Salsquelle della Molla, zu Riva Mazzano die Sook elle Salice; alle sind kalt, reich an Alkali- und Endkm, nweilen mit freier Kohlensäure, - nur zu Santa inietta ist eine Thermalquelle. In der Provinz Acqui ni une den berühmten Schlammbädern zu Acqui noch Mineraquellen von Crogniardo und Morbello, in der Min Mondovi die von Mombasilio und della Baissa zu tilion. Die Provinz Coni oder Cuneo hat bei Valdieri I vame Quellen nebst zwei Sauerwassern; bei Vinadio ture Thale entspringen aus der Seite des Olivaberges talk viele warme Quallen, wovon acht zum Behufe der in wendet werden.

Die Misseralquellen der Grafschaft Nizza sind meideis schwefelhaltig und entspringen in der Regel an
Albingen von Granithergen, auf deren Oberfläche sich
im in großer Anzahl finden und deren Gipfel Spuren
in die auf ehemalige Vulkane deuten. Dahin gehören
hitwefeltherme von Roccabiglieri, wo vormals Bäder
igt waren, die aber längst verlassen sind, und die
betwefelquelle bei Isola bona in der Provinz San
im Nervia-Flusse; in derselben Provinz sind zwei
in Quellen bei Pigna und bei Bordighera, am Wege
in und hei Pigna und bei Bordighera, wo Gypsin sind, finden sich auch Quellen, die Chlornatrium
in, und außerdem einfache warme Quellen, von delige milchig aussehen, fettig anzufühlen sind und
ride enthalten: die Einwohner nennen dergleichen

Quellen Chaudons oder Chaudans und bedienen sich is Wassers hier und da zum Bleichen der Leinwand. Udiesen heißen Quellen zeichnet sich die sehr ergiebige Daluys, Bezirk von Gillaumes, aus, die sich in den ergießt und in die sich, wie man bemerkt hat, die Felen vorzugsweise zum Laichen begeben. — Noch Quellen dieses Landes zu erwähnen, die auf ganz isof Felsspitzen fontainenartig im Winter ein sehr heißes Sommer ein äußerst kaltes Wasser emporwerfen: hie gehören Font de l'Oulo, zu Beuil, Bezirk von Guillau und andere.

Auch im Herzogthum Genua fehlt es nicht an ralquellen: es finden sich längs der beiden Riviera, mentlich längs der Riviera di Levante einige schwefe tige Quellen; allein im Allgemeinen sind sie entweder schwach, oder sie entspringen an so wilden, raube fast gänzlich unzugänglichen Orten, dass sie in mei scher Beziehung wenig in Betracht kommen können. den wichtigeren sind zu nennen die kalte ergiebige Se felquelle bei Voltaggio in der Provinz Novi, die au Seiten eines Kalkberges entspringt, und die warme S felquelle Acqua Santa, drei Miglien von Voltri. dem östlichen Rande des Golfes von Spezia entspr aus einem thonig-sandigen Tuffgesteine die Schwefe len, welche Pitelli genannt werden: die Luft daselb aber zu ungesund, um Bäder anzulegen. Säuerlingt eisenhaltige Wasser hat Mojon trotz der genaueste tersuchungen im ganzen Herzogthum nicht entdecken

Wir fassen die auf diesem Gebiete vorkommen: Heilquellen in folgende Gruppen zusammen:

- A. Die Heilquellen des Herzogthums voyen (westlicher Abhang der Grajischen Alpen);
- B. Die Heilquellen des Fürstenthums mont (östlicher Abhang der Cottischen und Graj und südlicher Abhang der Penninischen Alpen);
  - C. Die Heilquellen der Grafschaft N

nlpen) ind des Herzogthum's Genua oder Ligut (Apenninen);

D. Die Heilquellen der Insel Sardinien.

Guichenen, histoire généalogique de la Royale Maison de Sa-. Lym 1660.

Jos. Fastoni Comment, de quibusdam aquis medicatis. Auze Turis. 1747.

HR de Sassaure, voyages dans les Alpes. Vol. III. Neuchâ-

P. E. Herbin, statisque gén. et part. de la France et de ses iez. 7 Vell. Paris 1803.

F. Albanis Beaumont, déscription des Alpes Grecques et sues et tableau hist, et statistique de la Savoie etc. 2 Voll. na XI. (1803).

Verseilh, statistique du Départ. du Mont-Blanc. Paris 1807. Palluel, samaire statistique du Dép. du Montblanc. Chambéry III et XIV.

I.L. Grillet, dictionmaire historique, littéraire et statistique des de Monthlanc et du Léman. 3 Voll. Chambéry 1807.

L. Millin, voyage en Savoie, en Piémont etc. Paris 1816. 27mond, carte topographique et militaire des Alpes en 12 a. Paris 1819.

esvicise (Bonvoisis), analyse des principales eaux minérales Savoie es 1784, in : Memorie dell'Accademia Reale delle scienze rise. T. II. VI.

it. En Fodéré, voyage aux Alpes maritimes, ou histoire nat., n, crite et médicale du Comté de Nice et pays limitrophes. L Paris 1821.

Bertini, Idrologia minerale ossia storia di tutte le sorgenti i aiserali nate negli stati di S. M. il Re di Sardegua. Torino

- Idrografia del Piemonte. Torino 1824.

ertoletti, viaggio in Savoia. Torino 1828. 2 Voll.

Rakewell in: Philosophical Magasine and Annals of Philos.

11 Chaix de Genève, carte géographique. Londres 1832 avec Ma satistiques et historiques sur la Savoie.

letter, theoretisch-prakt. Handbuch der Heilquellenlehre.

m md die Meeralpen. Von einem Schweizer. Zürich 1842.

A. Die Heilquellen des Herzogthums Savoya (Westlicher Abhang der Grajischen Alpen.)

oder Aix-les-Bains, entspringen im obern Theleser 2000 Einwohner zählenden Stadt, in einem der drigsten, aber reizendsten Thäler Savoyens, das, stiefer als der Genfer-See, sich nur 792 F. über d. M. hebt, und in der Richtung von Norden nach Süden zwei Bergketten begrenzt wird, am südlichen Fuße Montblanc, unweit des Sees Bourgel, von Chambery und eine halbe, von Genf zwölf, von Lyon zwanzig, Grenoble vierzehn und von Turin vierzig Lieues entwaren sehon den Römern unter den Namen Aquae brogum, Aquae Gratianae oder Domitianae bekanzeichnen sich durch die vortrefflichen Anstalten zu Benutzung aus.

Die günstige Lage dieses Kurorts zwischen der Schweiz, reich und Italien an der großen Poststraße nach diesen Liverbunden mit der Milde und Salubrität des Klimas, und den sterhaltung und Bequemlichkeit der Kurgüste getroffenen Einrich sichern demselben eine große Frequenz, die sich im J. 1830 a Kurgüste erhob und seitdem fortwährend im Steigen begrift Das Klima ist im Allgemeinen sehr milde und wenig veränder herrschende Wind ist die Bise, ein Nordost, der die Atmreinigt und ihr eine angenehme, weder zu trockene noch zu Temperatur verleiht; der mittlere Barometerstand 27" 2".

sett die Bäder vom Mai bis Ende Septembers, doch sind die Monate is ind August die günstigsten; Brunnenarzt (Médecin-Directeur de Italiasement Royal des bains) ist Dr. Des pine, welcher auch das et befadliche Militair-Hospital, das nur vier Monate während der romeririt geöffnet ist, leitet. Den ökonomischen Einrichtungen des strom sicht eine Commission administrative vor, der das ganze salominte) Personal der Austalt unterworfen ist. Die Ordnung ist santriaft; die Preise sind müßig und für Ortsbewohner, Unbemitte ud frende Aerzte noch besonders ermäßigt.

Obgleich die Römer hier kostbare Vorrichtungen zu iden hatten, von denen das Vaporarium noch am besten talten ist, so bestand doch das Thermal - Etablissement s rum J. 1783 nur in der an der Schwefelquelle vorhanmen Grotte, die zur Trennung beider Geschlechter durch be Maner in zwei Abtheilungen gesondert war. In dem enannten Jahre liefs König Victor Amadeus III. auf den immen römischer Thermen das große, unter dem Na-\* Königliches Haus bekannte Badegebäude auffüh-1, das zwei Abtheilungen, eine für das männliche, die dere für das weibliche Geschlecht, deren jede zwei Douekabinette und ein Dampfbad, das Bouillon genannt wird Aus einer von allen Seiten fest verschlossenen Umhe-🛰 besteht, in der das Thermalwasser aus der Tiefe in ber utürlichen Wärme emporsteigt, - außerdem in 1 Souterrains zwei Kabinette für Arme und eine beson-Abtheilung für die Königl. Familie enthielt. Im Jahre n varde der erste Badearzt Joseph Despine hier antellt. Die bis zum Ausbruch der französischen Revoluuf 5-600 Kurgäste gestiegene Frequenz, erhob sich and der französischen Besitzergreifung Savoyens, na-🎮 uter dem Kaiserreich, das für diese Bäder eine Vorliebe zeigte, auf 1200. Unter der Restaurainden die Bade-Anlagen sehr erweitert und das Ganze 1 organisirt, so dass man jetzt zwei Etablissements unscheidet: das königliche Etablissement oder blee Gebäude und die nach dem Chemiker Bertholgenannten Thermen.

a Das Königliche Etablissement, das von den Fff 2

und prächtigen Style erbaut und enthält 36 größere kleinere Badezimmer mit Schlamm -, Dampf- und l bädern, mehrere größere Badebassins, um darin se men zu können und Douchen aller Art. Es bestel vier Abtheilungen: 1) die Central-Abtheilung a außer Wohnungen für die Beamten, Badekabinett Wannen von Zink, die aus drei Hähnen mit Thermal aus der Schwefel- und Alaunquelle und mit gewöhn kalten Quellwasser versehen werden können, Säle mi richtungen zum Trinkgebrauch, so wie Einrichtung allen Arten von Douche- und Dampfbädern; 2) die zen-Abtheilung besteht aus drei Douche-Kabis den bequemsten und mannigfaltigsten dieses Etablisse die theils durch das Thermalwasser der Alaun - oder S felquelle, oder durch kaltes Wasser gespeist we 3) die Höllenabtheilung (de l'Enfer), welche ihre men von ihrer Lage im Souterrain und von ihrer Temperatur hat, schliefst Kabinette zu Dampfdouche andern Douchen ein; 4) die Albert's-Thermen ten außer Douchen, welche, wenn gleich kleiner, reinlicher als die des alten Gebäudes sind, ein Vapor in einem kreisrunden Saal mit kleinen isolirten Damp Schwitzkabinetten und eine Piscine. Die Thermen Berthollet werden ausso lich von der Alaunquelle gespeist und bestehen au

beiden Hauptquellen gespeist wird, ist an dem Ortodie Schwefelquelle zu Tage kommt, in einem großa

b. Die Thermen Berthollet werden ausschich von der Alaunquelle gespeist und bestehen aus Abtheilungen: einem großen gewölbten, im J. 1678 ten Kabinet, das für Localdouchen und unentge Dampfbäder bestimmt ist; einer Reihe von Kabinett locale und allgemeine Dampfdonchen, und einem gBassin, Bain Royal, das in mehrere Abtheilungen dert ist, wovon die eine zum Pferdebad, die ande Bädern für Arme und Hospitaliten dienen. Es Werke, den ganzen Raum des Königlichen Bades zu

isken md zu einer öffentlichen Piscine und zu Büdern

Noch ist eines, von einem Engländer, Namens Haldimann, gestifna liespinis zu erwähnen, in welchem arme fremde, keine eininische, Kranke während der Badezeit für eine sehr geringe Summe ihnennen, verpflegt, beköstigt, gebadet und ärztlich behandelt wien, mi in welchem Nommen, die Schwestern des h. Joseph, die michaglige bezorgen.

Man unterscheidet zwei Hauptquellen: die Schwefelde Alaun- oder St. Pauls-Quelle, welche letzt such Berthollet's-Therme genannt wird: beide amen in einer Entfernung von 60 Mètres aus einem hoa Kalkielsen und nahe am Grunde der großen Kalkforthen, welche die äußere Seite der Alpen bildet, zu Tage. Weg, auf welchem diese Thermalquellen herbeikom-, last sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus dem sple erkennen, welcher in verschiedenen Eutfernungen libren Ursprung aus mehreren Oeffnungen des Bodens th de l'Enfer) aufsteigt; die Alaunquelle kann man auf • ziemliche Strecke durch die nach dem Aufenthalte 🖢 unchädlicher Schlangen Grotte des serpens genannte troblgen: sie fällt, so wie sie aus dem Felsen kommt, Basin, um das sich ein hoher und weiter Mauern zeht; aus diesem fliesst sie in ein anderes, viel here und tieferes, das römischen Ursprungs ist und den das Thermalwasser in die Bade- und Douchekate vertheilt wird. Zwischen beiden Behältern springt warker Strahl gemeinen kalten und klaren Wassers libbe. Das Wasser der Schwefelquelle wird bei Ursprunge unmittelbar durch bleierne Röhren in terdiedenen Badeabtheilungen geleitet.

Lecht außerdem noch drei andere Mineralquellen, welche, obmalysit, noch nicht benutzt werden, nämlich: eine Thermalin dem Garten des Dr. Fleury, eine kalte "savonneuse"
mit, auf dem Grund und Boden des Hrn. Chevillard, und
"Easferragineuse de Saint-Simon" genannte, ein Kilonordeutlich von Aix auf dem Wege nach Genf. Letztere hat
Temperatur und wird seit kurzem als Getrünk benutzt.

٠

Das Wasser der Alaunquelle ist bei seinem Urs von grünlicher Farbe, in den Bädern aber, wie da Schwefelquelle, krystallhell; letzteres entwickelt aud Gasblasen; beide Quellen, die Alaunquelle jedoch we riechen nach faulen Eiern, aber erst nachdem ihr W eine Zeit lang der atmosphärischen Luft ausgesetzt - nach 24 Stunden ist es geruchlos; der Geschmack Schwefelwasserstoffgas ist in beiden Quellen permanen besonders stark kurz vor und nach einem Gewitter, Uebrigen ist der Geschmack süfslich, erdig, der der quelle weniger erdig, mehr bitterlich, styptisch; die Schwere ist wenig von dem des destillirten Wassen schieden: nach Bonjean hat die Schwefelquelle 10 die Alaunquelle 100,025, - die Quelle St. 8 100,027 specif. Gewicht; der Wasserreichthum der S felquelle beträgt in der Secunde 20 Litres, der der quelle nur halb so viel. Die Temperatur der Alaum beträgt 35-37,5° R., die der Schwefelquelle 33-3 sie ist verschieden, je nachdem man sie in den a Reservoirs oder in den unterirdischen Höhlen unters in der Grotte des serpens beträgt sie 40° R., in den lons und den Cabinets de l'Enfer 34-35° R., im Vaporarium 27° R., in der Central-Abtheilung 34° l der Prinzen-Abtheilung 33° R. Die Temperatur der S felquelle, welche überhaupt weniger dem Einfluss atme rischer Veränderungen in Beziehung auf Wasserreid Farbe und Temperatur unterworfen ist, als die Alam variirt im Winter fast gar nicht und sinkt nur me haltendem Regenwetter um einige Grade; die der quelle dagegen sinkt im Winter und bei anhaltende gen um 4-5° R.

Im J. 1755 nach dem Erdbeben in Lissabon und 1783 na Erdbeben in Calabrien wurde das Wasser der Schwefelquelle und um Vieles kälter, indess die Alaunquelle pichts Ael erfuhr; 1820 ward in Folge vieler anhaltender Regengüsse die besonders an der Alaunquelle beobachtet; 1822 nach einem En das ganz Saveyen verspürte, ward die Schwefelquelle währen min ganz kalt und aschfarbig, während die Alauuquelle keine interme zeigte. (vergl. auch S. 744.)

Chemisch analysist wurde das Thermalwasser früher a Daquin (1773), Bonvoisin (1784), Socquet (1803), serich von Thibaud, S. Martin und Bonjean (1838).

## 1. Die Schweselquelle

|                          |    | nac   | zh Soo  | e q u | e t: | nach | Thil    | baud:         |
|--------------------------|----|-------|---------|-------|------|------|---------|---------------|
| Menagre Kalkerde .       |    | . (   | ),12232 | Gra   | m.   |      | 0,086 0 | iram,         |
| demare Talkerde .        |    | . (   | 0,06683 | 3     | •    |      | 0,025   | <del></del> . |
| Memanes Eisenoxydul      |    |       | , ·     |       | . '  |      | 0,003   |               |
| lorcalcium .             |    |       |         |       |      |      | 0,028   | <del></del>   |
| dereatries               |    | . (   | 0,01019 | )     |      |      |         |               |
| Mornagnesium             |    | ` (   | ,03511  |       |      | •    |         |               |
| Awelekame Kalkerde       |    | . (   | 0,08155 | •     |      |      | 0,064   |               |
| wefrieure Talkerde       |    | . (   | 0,03285 | ,     |      |      | 0,036   | _             |
| refelaures Kali          |    |       |         |       |      |      | 0,060   |               |
| mefekances Natron        |    | . ' ( | 0,03738 | ,     |      |      | 0,062   |               |
| melerde                  |    |       |         | •     |      | •    | 0,016   | <b></b> ·     |
| malischen Extractivatoff | •  | . (   | 0,00227 | ,     |      |      | 0,012   | -             |
| rient                    |    | . (   | ,00458  | 1     |      |      | 0,020 ′ |               |
|                          | •• |       | 0,39306 | Gn    | ım.  |      | 0,412 ( | iram.         |
| Menancs Gas .            |    | . (   | 0.012 L | itre  |      |      | 0,0671  | Litre         |
| breichesserstoffgas      | •  | •     | ,006    |       | •    |      | 0,006   |               |

## 2. Die Alaunquelle

|                          |     | Ba | ich So     | e q u e | t:  | no | ch Thil  | baud: |
|--------------------------|-----|----|------------|---------|-----|----|----------|-------|
| llensaure Kalkerde       |     |    | 0,1166     | 6 Gra   | m.  |    | 0,0780 ( | dram. |
| Henraere Talkerdo        |     |    | 0,0668     | 3       |     |    | 0,0160   | _     |
| lienaures Eisenoxydul    |     | ,  | <i>.</i> . |         |     |    | Spuren   |       |
| intralcium.              |     |    |            |         | •   |    | 0,0232   |       |
| ernatrium                |     |    | 0,0203     | 39      |     |    | •        |       |
| Magnesium                |     |    | 0,0260     | 5       | •   |    |          |       |
| Melaure Kalkerde         |     |    | 0,0838     | 2       |     |    | 0,0862   | _     |
| Talkerde                 |     |    | 0,0407     | 8       |     |    | 0,0200   | _     |
| Weekmares Kali           |     |    |            | ٠.      | •   |    | Spuren   |       |
| Inchance Natron          |     |    | 0,0419     | 1       | •   | •  | 0,1068   |       |
| tescirde                 | •   |    |            | •       |     |    | 0,0200   | _     |
| time schen Extractivator | F . |    | 0,002      |         |     | •  | 0,0638   |       |
| i.                       |     |    | 0,4026     | 7 Gr    | am. | •  | 0,4140   | Gram. |
| hierentes Gas            |     |    | 0,019      | Litre   |     |    | 0,042 L  | itro  |
| avdelwasserstoffgas      |     |    | 0,002      |         |     |    | 0,002    | -     |

| 3. Quelle Fleury: 4.      | Q         | uelle Ch  | evilla | r <b>d</b> : 5. | Que           | olle S. Simon |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| nach Thi                  | D         | •         |        |                 |               | S. Martin:    |
| Kohlensaure Kalkerde      | •         | 0,023     | •      | 0,0440          | •             |               |
| Kohlensaares Eisenoxydi   | al        | 0,019     | •      | 0,0120          |               | 0,00169 -     |
| Chlorcalcium              | •         | 0,020     | •      | 0,0360          | ٠             | 0,00127 -     |
| Schwefelsaure Kalkerde    | •         | 0,070     | •      | 0,0132          | •             |               |
| Schwefelsaure Talkerde    | •         | 0,014     | •      | 0,0048          | •             |               |
| Schwefelsaures Natron     | •         | 0,115     |        | 0,0720          |               |               |
| Kieselerde                | •         | 0,008     | •      | 0,0060          |               |               |
| Bituminösen Extractivato  | E)        | 0,034     |        | v 4050          |               |               |
| Verlust                   | 5         | 0,004     | •      | 0,0360          | •             | • •           |
| Quellsatzsäure            | ,         | • •       |        |                 |               | unbestime     |
| А                         | •         | 0,303     |        | 0,2240          | _             | 0,01015 Ga    |
| Kohlensaures Gas ,        | •         | 0,011     |        | 0,011           |               | 0,003381      |
| In sechzehn Unze          | en        | entbält 1 | ach I  | Chiba           | u d           | (Simon):      |
|                           |           | die       | Schwe  | efelquel        | le:           | die Alaunqu   |
| Kohlensaure Kalkerde      | ,         |           |        | 660 Gr.         |               | 0,599 Gr      |
| Kohlensaure Talkerde      |           | •         | •      | 192 —           |               | . 0,123 -     |
| Kohlensaures Eisenoxydu   | i         |           |        | 023 —           |               | 0             |
| Chlorenlaine              | ,         | •         |        | 215             |               | . Spures      |
| Schwefelsaure Kalkerde    | ľ         | -         |        | 491 —           |               | O CAG         |
| Schwefelsaure Talkerde    | :         |           | n,     | 276 —           |               | A 450         |
| Schwefelsaures Kali       | :         | • •       |        |                 |               | Ø             |
| Schwefelsaures Eisen      | :         | • •       | 'n     | 600             | •             | . Spar        |
| Schwefelsaures Natron     |           |           |        | 476 —           |               | 0,820 -       |
| Wingsland.                | •         | • •       |        | 123 -           |               |               |
| Animalischen Extractivate | æ         | • •       |        |                 |               | . 0,153 -     |
| ZAMINING INCHIANCE        | 711       | • •       |        | 098 —           |               | 0,494 -       |
|                           |           |           | 3,     | 154 Gr.         |               | 4,066 G       |
| Kohlensaures Gas .        |           | . ,       | 3,     | 081 Kul         | b. <b>Z</b> . | 1,909 Ku      |
| Schwefelwasserstoffgas    | •         | • •       | 0,     | 279 –           | -             | 0,100 -       |
| In 1000 Gramme            | <b>es</b> | enthält : | nach ! | Bonje           | an            | (1838):       |
| •                         |           | die S     | ich we | felquell        | e:            | die Alau      |
| Kohlensaure Kalkerde      | •         | . (       | ),1485 | 0 Gram          |               | 0,1810        |
| Kohlensaure Talkerde      |           | , (       | ,0258  | 7 —             |               | 0,01980       |
| Kohlensaures Eisenoxydu   | ı         |           | .0088  |                 |               | 0,00936       |
| Schwefelsaures Natron     |           |           | ,0960  |                 | •             | 0,04240       |
| Schwefelsaure Thonerde    | •         |           | ,05480 |                 | •             | 0,06200       |
| Schwefelsaure Talkerde    | •         |           | ,03527 |                 | •             | 0,03100       |
| Schwefelsaure Kalkerde    |           |           | ,01600 |                 | :             | 0,01500       |
| Chlornatrium              | :         |           | ,00798 |                 | •             | 0,01400       |
| <b>C</b> 11.              | :         | •         | .0172  |                 |               | 0,02200       |
| Wieselanda                |           |           | ,00500 |                 | •             | 0,02200       |
| Kohlensauren Strontian    | •         |           | puren  |                 | •             | Spuren        |
| Schwefelsaures Eisen      |           | _         | paren  | _               | •             | Spuren        |
|                           |           |           |        |                 |               |               |

| phometer Thomerd    |   |   | 0,00249 Gram.   | 0,00260 Gram. |
|---------------------|---|---|-----------------|---------------|
| talcien             | J | • | J               | -             |
| alium               |   |   | Spuren          | Spuren        |
| tine                |   |   | unbestimmt .    | unbestimmt    |
| ant                 | • | • | 0,01200 —       | 0,00724       |
|                     |   |   | 0,43000 Gram    | 0,41070 Gram. |
| intell ,            |   |   | 0,03204 Litre . | 0,08010 Litre |
| leanures Gas .      |   |   | 0.02578 —       | 0,01334 —     |
| refelwasseratoffgus |   |   | 0,04140         | •             |
| mieli               |   |   |                 | 0,01840       |

Sich Bosjean's Analyse enthält das Schwefelwasser auch slim; wen aber nach vorstehenden Analysen in demselben telekises and Schwefelcalcium angenommen wird, so versichert ijean, die in diesem Wasser nur freier, gar kein gebundener vikivmentes vorkomme. Des von der Quelle en Avickelte Gas, des Socquet für atmosphärische Luft hielt, ist Schwefelwasserin mi Stickgas. Die Alaunquelle, welche, beiläufig gesagt, keine 100 Alam zeigt, enthält nach Bonjean auch keine Spur Schweselwasserstoff, und kann also nicht, wie es in dem Etament askammt, als ein Schwefelwasser betrachtet werden; doch t denelle, dass die Abwesenheit dieses Stoffes nur Folge der tung m der Luft sei, da man das Wasser an dem Orte, wo gentich hervorquillt, der Localität wegen, gar nicht erlangen in im Gegentheil die Gegenwart von Schwefel in den Höh-🛰 vekten das Wasser herkommt, anzunehmen, da gewisse le la kalkfelsen mit Gypsstalaktiten bedeckt und in der e oft Tropfehen von Schwefelsäure wahrgenommen sind. Bonfigi zur Erklärung dieser anscheinend sich widersprechenden sche binn: man könne annehmen, das Alaunwusser wäre nicht ficht, sendern würde hier und da von Gasquellen begleitet, 190 Schweselwasserstoffstromen, die in den Oertern circuliren, 1 rechount; oder es wäre schweflicht, aber nur am Ursprung weie, wedin man bis jetzt nicht vordringen kann, und käme in Binga von St. Paul mit atmosphärischer Luft in Berührung, h Gu zugleich zerzetzt würde und schwefelichte Dünste und Milaten Gypsbildungen bewirkte, so dass es bei seinem Eintreh in Rablissement keine Spur von Schwefelwasserstoff mehr Lien enthalten beide Quellen, nach demselben, in doppelter th: & kohlensaures (durch Kohlensäure gelöstes) und als schwe-Ers Reenoxydul. In den bleiernen Leitungsröhren setzt das telvamer Concremente von kohlensaurem Kaik, etwas kohlen-Talterie, Eisenoxyd und einer Spur von Kieselerde ab. In den tten Absätzen beider Wasser ist auch Fluorcalcium unzweiselterhanden, verbanden mit phosphornaurem Kalk und basischbonancer Thomerde.

Die Schwefelquelle setzt in dem Grunde und an den Wänd Grotte, der sie entströmt, einen mehrere Linien dicken, milcht porösen Ueberzug ab, in dem man einzelne krystallinische von saurem, stark adstringirendem Geschmack und auf der che einen gelblichen Anflug bemerkt. Letzterer ist von So Merat und de Leus für Schwefel gehalten worden. Er aber nicht, sondern verdankt seine Farbe, die an der Lust i farbe übergeht, einem Eisengehalte. Die ganze Masse ist in Isolich und ein dem Federalaun analoges Tripelsalz, welches neutral. schwefelsaure Alaunerde 33,3 Th., schwefelsaure 11,7 Th., schwefelsaures Eisenoxydul 8,5 Th. und krystall, 46,5 Th. Der Felsen, auf welchem sich die Masse absetz aus 46 Th. kohlensaurem Kalk, 3 Th. kohlensaurer Talkes kohlensaurer Thonerde und 43 Th. eingesprengtem Schweff der Zusammensetzung dieses Felsens sieht man sehr gut, wähnte Salz aus demselben sich bilden kann. Indessen bes nicht nur auf den in den Bassins der Quelle wachsenden nen wahren mikroskopischen Schwefelauflug, sondern auch ernen Leitungsröhren überall, wo das Blei ununterbrochen nicht zu dicken Schicht Wassers bedeckt ist, Absatz von als gelblichen, etwa 1" dicken Ueberzug. Wenn man da auf eine Platte in einem fortwührenden Strome wirken man diesen Schwefelabsatz beliebig hervorrufen. - Noch ist e zu erwähnen, die sich durch Condensation der Dämpfe in de binetten bildet, durch welche der Strom des Thermalwassen geht. Diese Säure übt eine solche Zerstörung auf die W Kabinette, das über kurz oder lang ein totaler Ruin des zu befürchten steht.

Das Thermalwasser, das im Allgemeinen send, eröffnend, diuretisch, expectorirend, emme wirkt, zeichnet sich durch große Wirksamkeit ausich oft da noch heilkräftig erwiesen, wo alle autel bereits fruchtlos versucht worden waren die hohe Temperatur desselben, sondern auch standtheile und namentlich die Verschiedenheit, dem Wasser der Schwefel- und Alaunquelle sich sich aber leicht durch gradweise Vermischung dificiren und dem individuellen Falle anpassen als Ursache seiner verschiedenartigen und auten Wirksamkeit angesehen werden.

Das Thermalwasser wird in den mannigfalt men angewandt:

a Als Getränk. Hierzu benutzt man vorzugsweise Alaunquelle, weil sie wärmer, dem Magen weniger läk und veriger unangenehm zu trinken ist als die Schwequelle; man trinkt sie von einem Glase zu 8—10 Unzen in seds, acht, zehn und selbst zwölf Gläsern des Ta-Diese Trinkkur, welche selten allein und ohne Verm mit Douchen und Bädern gebraucht wird, dauert

Ternalwasser muss an der Quelle früh Morgens nüchtern Zwischenraumen, die nach der Stärke des Verdauungsapparats k (gevöhnlich 15 - 20 Minuten) getrunken werden; in der Zwitswischen den einzelnen Gläsern muß der Kranke sich Bewethen, gehen oder, welches sehr empfohlen wird, reiten. Auch Latinden das Thermalwasser mit Milch, oder Hühnerhrüe vermischt. Das Frühstück wird ein oder zwei Stunden letzten Glase genommen.

Krankheiten, in welchen das Thermalwasser vore in dieser Form angewandt wird, sind: Chlorose, 100, Blasenkatarrh, Griesbeschwerden, gewisse des Digestionsapparats, Dyspepsie ohne Localmg, chronischer Icterus, Asthma, Katarrh der in fangende Lungenschwindsucht, Dysmenorrhöe.

Als Douche. Die verschiedenen Apparate zur ng des Thermalwassers in dieser Form sind hier ein reich, da die günstige Lage ihre Einrichtung undeichtert, indem die Thermalquellen 30 F. über mischa der Anstalt entspringen und daher kein besono Mekwerk nothwendig ist. Man unterscheidet nach peratur: kalte, warme und gemässigte. - nach atung: verticale, aufsteigende und schräge, -Anwendung auf den ganzen oder einzelne Theile uelk s: allgemeine oder locale, — nach der alleinidung des Wassers der Schwefel- oder Alaunnach der gleichzeitigen beider: einfache oder Douchen. In allen diesen Fällen kann man die Douche mildern oder durch Zusammenpressen tarstrahls verstärken; im letztern Fall erhält sie h der Grande Chûte.

Die Einrichtungen zu dieser wirksamen Form der Anweid Thermalwassers sind musterhaft. Der Kranke wird von zw cheurs (oder Doucheuses) bedient, deren einer das Thermalwadie verschiedenen Theile des Kürpers lenkt, während der and Kürper fleifsig bürstet, reibt und knetet. Hat man sich idem in dem Kabinet zurückgehaltenen Wasserdampf, der eider des Thermalwassers wenig verschiedene Temperatur behä Zeitlang ausgesetzt, so dass reichlicher Schweiss den Körper so wird der in Tüchern gehüllte Kranke in verschlossenen in sein erwärmtes Bett gebracht, wo er den durch die Doudas Dampfbad hervorgerufenen Fieber-Paroxysmus, dem ein er der Schlaf folgt, beendigen läst. In der Regel dauert dieser ein bis zwei Stunden und man begünstigt seinen Ausbruch aus durch das Trinken sehr heißer Bouillon oder einiger Glässmalwassers.

Die allgemeine Douche wird mit außerordent Erfolg angewendet bei: Lähmungen, chronischer B marksentzündung, Stockungen im Unterleibe, Di schwellungen, rheumatischen Affectionen, Gelenksch gichtischen, menstruellen, hämorrhoidalischen oder schen Metastasen, in der Kyphosis Pottii, Gastrili chronischer Enteritis, Krankheiten der Augen und welche auf Schwäche beruhen, und im Allgemeine Schwäche der Glieder in Folge von Luxationen, F ren, falschen Anchylosen und dergleichen; - die auf gende Douche bei: mehreren Krankheiten des Ret in der Leukorrhoe, symptomatischer Chlorose, unter tem Monats- und Hämorrhoidalflufs, Dysmenorrhoid besonders Anschwellungen des Gebärmutterhalses; schottische Douche, wobei man auf ein kaltes bad schnell ein warmes folgen und so ununterbrod wechseln läfst, bei: Schwäche der Haut und Nerval heiten.

c. Als Wasserbad. Man unterscheidet hier unter 15° R., laue von 15—25° R. und warme Bäde 25—30° R. und darüber.

Das laue Bad, aus dem Wasser der Alaun- oder Schuelle, rein oder beide vermischt, bereitet, läfst man en bis auf die passende Temperatur sich nach und nach oder das gießen kalten Wassers abkühlen; letzteres wirkt besonders de

m · md Muskelthätigkeit bernhigend. Man torweilt gewöhnlich m bewarmen Bädern, die man in allen Gasthöfen haben kann, Stude, doch muss bei der Bestimmung der Dauer eines Bades Tomperament, die Krankheit, das Goschlecht, das Alter u. s. w. l berücksichtigt werden:

Die Piscine (Thermes-Albertins) ist ebenfalls als eine Varietät lun bies zu betrachten: die Temperatur ist darin 27-28° R. Mid den verzugsweise junge Müdchen mit Rückgrathsverkrümni Erfolg baden und schwimmen; für Personen, die nicht perkönnen, bestehen hier Vorrichtungen, die sie auf der Oberb des Wassers erhalton.

🌬 varne Bad wird am bäufigsten in Verbindung mit der bin der Abtheilung des Badegebändes, welches man la Bouilment, angewendet, und zwar nur von der Dauer einiger Minuten: Stalich besteht das Baden nur im Hinein- und Herausgehen, danu im de Namen Plongeon gegeben hat. Nur bei veralteten meh ud lage Zeit bestehenden Hemiplegien wird die Dauer Men reringert. - Man hat die Bemerkung gemacht, dass fremde, fine Listern nach Aix gekommene Kurguste selten gehr Blet vertragen, und sich immer wohler unter dem Gebrauche been nit ziemlich niedriger Temperatur befanden.

Schr wirksam erweisen sich die lauen Bäder der ie bei: scrophulösen Leiden aller Art, die allen an-. Mittch widerstanden; - die warmen Bäder in Kidng mit der Douche: bei unterdrücktem Monats-Rimomoidalflus, inveterirter Gicht und Rheuma-

la Dimpfbad. Allgemeine (im Vaporarium, l'Enfer, den is mi mi der grille du Bouillon) und partielle Dampfbader, Phireiche Vorrichtungen vorhanden sind, mit Hülfe derer hysteure Dampfe an die Oberfläche des Körpers geleitet werden, her vielfältig im Gebrauche und haben sich namentlich durch athrilenden, auflösenden Kräfte bewährt.

die Schlammbad. Nachdem die frühern Schlammbäder in hanl-Bassia des Königlichen Hauses und in dem Bassin royal Bestimmung erhalten haben, wird jetzt nur noch in einem an Local der Thermes-Albertins der Niederschlag der Ther-Ma u diesem Zwecke gesammelt und benutzt. Der Schlamm an einer Talkerde, ist ausserordentlich weich und fettig anton den mineralischen Bestandtheilen der beiden Therde besenders der Alaunquelle, imprägnirt. Man braucht ihn hei Schwäche der Muskeln und chronischen Affectionen des

<sup>Agleich</sup> die eigentliche Badesaison hier vom Mai bis mber dauert, so nimmt doch Despine der Sohn

dem wir eine treffliche Monographie über Aix verde keinen Anstand, sich auf seine eigenen und die seines der hier erster Brunnenarzt ist, Erfahrungen beruf jeder Jahreszeit und in jedem Monat eine Brunnenkurginnen und durchzuführen. Die meisten Kurgäste bleib nur 20—25 Tage, welche Zeit indessen selten gesoll ein reelles Resultat sich ergeben, so räth Desnach dieser Zeit eine Reise in die benachbarte Schmachen und nach 8, 14 und 21 Tagen die Kur abzu beginnen und durchzuführen.

Der Gebrauch des Thermalwassers bringt häuß liche Krisen zu Stande, namentlich ein vollkomme malfieber und einen Ausschlag, den Despine als phlyctaenodes und Erythema vulg. bezeichnet; im maafse genommen, verursacht es selbst ruhrartig rhöen und eine vollkommene Ucbersättigung. Dami nicht eintrete, thun zartgebaute Personen gut, von Zeit die Kur auf einen oder einige Tage zu unterb Brustkranke jeder Art und solche, die eine besonde position zur Apoplexie haben, vertragen weder den lichen noch den innerlichen Gebrauch des Thermalw Nicht selten verbinden die Aerzte die Anwendung innerlicher und äußerlicher Mittel mit einer Trin Badekur zu Aix; namentlich giebt Despine in de phulosis noch Jodine, und bei der Syphilis einige rialia, welches Verfahren durch den Erfolg stets g fertigt wurde: niemals trat Ptyalismus ein und de sung erfolgte auffallend schnell. Beim halbseitige weh, bei dem Fothergillschen Gesichtsschmerz und Nervenübeln wendet derselbe neben dem Therma den Galvanismus und die Elektricität an.

Contraindicirt sind die Thermalquellen bei activazindung, Plethora und heftigen Congestionen, bei vhektischem Fieber, und nur mit großer Vorsicht brauchen von Personen mit magerer und trockenstitution, schwacher und delicater Brust.

Agegen werden als die Krankheiten, gegen welche Armalwasser in den genannten Formen am häufig
Awendung gezogen wird, von Despine folgende fahr:

t Chronische Phlegmasien der Haut, — veraltete m, dronischer Pemphigus, Rupia simplex, Acne, Por-Lichen simplex, Prurigo mitis, Psoriagis, Pityriasis, tuberculöse, vesiculöse, papulöse, squamöse Syphilis.

Chronische Phlegmasien der Schleimmembranen, — sehe Ophthalmie und Otitis, Vesical - und Bronchialth, Blemorrhagie, Leukorrhöe.

- . Chronische Phlegmasien der serösen Membranen, mitonitis in Folge von Wochenbetten, pleuretische im Ging in Folge von Pleuritis.
- · Chronische Phlegmasien des Muskular- und Synomebes, — Muskular- und fibröser Rheumatismus, Gelenkknoten.

Chronische Phlegmasien der Drüsenorgane, — He, Mammitis, Didymitis, Orchitis, Ovaritis, Parotitis, Parotitis,

Hämorrhagien, — Hämorrhoiden, Menorrhagie, erboe, Chlorose, Hämoptysis bedingt durch Unteres des Monatsflusses, Verschwärung des Gebärmutin.

Neurosen, — Gesichtsschmerz, Hüftweh, Hypole und Hysterie, Chorca, Paraplegie, Paralysen, Pie, Kälte des ganzen Körpers mit Apyrexie, nerlatern, Asthma, Dyspepsie, Pyrosis in Folge chro-Gastritis, krampfhaftes Erbrechen, Koliken.

rankheiten des lymphatischen und Cellularsy-Geschwülste, chronische Geschwüre, Koxalgie

Verrenkungen, falsche Anchylosen, Fracturen, wie der Muskeln und Verkürzung der Sehnen.

I Unfruchtbarkeit, Fisteln in Folge von Caries,

Schusswunden oder phlegmonöse Ablagerungen, B sen der Kinder, Griesbeschwerden.

Jean Baptiste Cabias, les vertus merveilleuses de d'Aix en Savoie. Lyon 1523; — 1688.

Baccius, de thermis. Patavii 1711. p. 175.

Boyer, della bontà dei bagni di Aix in Savoia. Nixua L. Panthot, diss. sur l'usage des bains chauds, et pri ment de ceux d'Aix en Savoie. 1700.

Carcin, lettres à la société de méd. de Londres, sur l'ul caux d'Aix en Savoie, pour guérir les rhumatismes. 1720.

Jos. Fantoni de aquis Gratianis libellus. Taurin. 174 Jos. Daquin, analyse des eaux thermales d'Aix. Cl 1773; — 1808.

Jos. Despine in: Journ. de Lyon. Ann. V. No. 4.
Pictet in: Journ. de Genève. 1780. 10. und 31. Oction Bon voisin in: Mém. de l'Acad. des sciences de Turis. V. 1786. p. 419.

C. H. A. Despine, essai sur la topographie médicale l'A. Savoie et sur ses eaux minérales. Montpellier an X. (1802).

Alb. Beaumont, déscription des Alpes a. a. O. Tom. ILF p. 293.

P. E. Herbin, statistique etc. a. a. O. T. III. p. 267.

J. M. Socquet, analyse des eaux thermales d'Aix en S Chambéry 1803.

Lelivec in: Journ. des mines, Vol. XIX. p. 493.

Le Comte Deloche in: Mém, de l'Acad. de Turin, 1805; Gimbernat in: Buchner's Repertorium No. XIV. S No. XLI. S. 268.

Bouillon Lagrange, essai a. a. O. p. 80.

— in: Journ. de Physique. 1811. No. 58. p. 61. w Dictionnaire des sciences naturelles. Paris 1816. Vol. XI. p. 18 B. Bertini, Idrologia a. a. O. S. 275.

Bulletin des sciences méd. 1824. T. I. p. 157. T. III. p. 364

Francoeur, notice sur les bains d'Aix en Savoie. Chambér

— in: Annales des mines. Vol. V. 2. série. p. 284.

Journ. de Pharmacie. 1828. T. XIV. p. 340.

Ferrero Ponsiglione, observations upon the town of! Savoy and the springs of warm water there, translated from! into English, to which is added, an account of some astonishing in diseases, especially the gout. Genes 1825.

Harless, Neue Jahrb. der teutschen Med. und Chirurg. B

St. 2. Hamm 1826. S. 142.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 470.

in: Dictionnaire des scienc, méd. T. XI. p. 15.
 Bertolotti, viaggio in Savoia a. a. O. T. II. p. 64.
 Mémoires de la Soc. acad. de Savoie. T. I. Chambéry
 T. III. 1928; T. V. 1831.

Digitized by Google

dlungen etc. a. a. O. Jahrg. 1929. Erste

. .

Amélie, voyage à Aix-les-Bains. Lyon

. clinique des hôpitaux de Lyon. T. I.

onnaire de Médécine. T. XXI. Art: Eaux

in: revue des deux mondes. Paris 1832. Luth des Alpes. Essai poétique, historiux d'Aix en Savoie: ouvrage couronné oie. Paris 1834.

eaux d'Aix en Savoie. Paris 1834. , manuel de l'étranger aux eaux d'Aix en

on-Charlard a. a. O. p. 190. chimique des eaux minérales d'Aix en

orn. de chém. méd. 2. Série. T. IV. p. 116. l-Blatt. 23. Juni 1838. S. 417—428. s eaux d'Aix en Savoie, Quatriéme année.

h. II. S. 15. ellen Europa's. S. 6.

chörigen Badegebäuden in der Prodichen Fuse des Montblanc auf eichamouny-Thal, 1830 F. hoch, am ant und an der Oeffnung des Valder Arve, von Sallenches südöstlich amouny vier, von Genf eilf Lieues ausgezeichte Lage in der Nähe des hers von Europa, dem Eismeere des mit den trefflichsten Badeeinrichtunguemlichkeiten einer Heilanstalt, sin hohen Rang und einen stets wach

seit noch nicht langer Zeit (1806) en sie zwischen den kalten Strömen d bald entstand ein wichtiger adeort, der von seinem ersten Eigenthümer Gonth gründet, sich eine Drittelstunde südlich von der gleiches Namens, das 2420 F. hoch liegt, dicht schönen Wasserfall des Bonnant erhebt und auß reichen Wohnungen für Kurgäste Kabinette mit tungen zu Wannen-, Dampf- und Douchebädern Die Saison dauert hier vom Mai bis zum October.

Das Klima des Thales, worin die Bäder liegen, so wis ganzen an den erhabensten Naturschönheiten reichen Gegederen geognostische Beschaffenheit wir oben S. 802 gespro außerordentlich gesund und wird deshalb auch von solchen, Badekur gebrauchen wollen, häufig zum Aufenthalt gewählt die Morgen und Abende frisch, weil die Sennenstrahlen nur einiger Stunden des Tages in die Tiefen der Thüler dringe und die reißenden Bergströme stets einen frischen Luftzug i die Kranken müssen daher besonders von der Zeit an, wo sich in Schatten senkt, einige Vorsicht gebrauchen.

Man unterscheidet hier sieben Quellen, die Verbindung des Glimmerschiefers mit dem Kalkst springen: die Quelle des Bonnant, die Quelle de homme, die Quelle Gonthard, die Quelle des blanc, die Quelle des Mont-Joli, die Quelle de noville und die Quelle Bonnefoi.

Unter diesen ist die in drei Hauptadern sti Quelle Gonthard die ergiebigste, welche fast all Thermalwasser für die Bäder und Douchen des Ei ments liefert und zu der man durch eine großse Felsen gehauene, von oben erleuchtete Gallerie in der sich auch Vorrichtungen zu Wasser-, Dam Douchebädern finden. Das Thermalwasser ist klieinem schwachen hepatischen Geruch, einem bitterlzigen Geschmack, entwickelt von Zeit zu Zeit Gas welche einen Geruch nach Schwefelwasserstoff ver verursacht dem Badenden ein Gefühl von Weichh Fettigkeit der äußern Haut und hat die Temperut 33°R. bei 6°R. der Atmosphäre; sein specif. 6 beträgt 1,0045: 10000. ist beständig mit einem Dampfe von he-; ihre Wände sind mit weißlichen kalkartit, die mit der Zeit eine gewisse Härte erten hängen von der Decke des Gewölbes

Tingry, Boissier, de la Rive 66 an der Quelle selbst gemachten nthalten sechzehn Unzen des Ther-

| 7,435 — 8,615 — 2,860 — 1,408 — 0,032 — 0,697 — 38,627 Gr. 1,200 Kub.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2,860 —<br>1,408 —<br>0,032 —<br>0,697 —<br>38,627 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1,408 —<br>0,032 —<br>0,697 —<br>38,627 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 0,032 —<br>0,697 —<br>38,627 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 0,697 —<br>38,627 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 38,627 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| THE RESERVE TO BE A SECURE OF THE PARTY OF T |    |
| 4 000 Wat /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1,200 Kub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z, |

gsten Glaubersalzthermen gehörende seinen Mischungsverhältnissen dem ne des Eisens, das es nicht besitzt, ast gleicher Temperatur unendlich rei, und wird als Wasser-, Douche- und Getränk benutzt. Zu drei bis vier irkt es, nach Matthey, gelind aufführend und wird in der Regel leicht ich beim Fortgebrauch die Wirkung, er mit der Gabe oder läfst es mit aubersalz nehmen.

sselbe innerlich und äußerlich bei:
chlägen, Flechten, hartnückigen Aus, scrophulösen Geschwüren, — chroniron rheumatischen Ursachen, Neuralectionen, Lähmungen, — Stockungen im
d Uterinsystem, Hämorrhoiden, Bleichn und Verhärtungen des Uterus, Anoation, — Leiden des Drüsen- und
pheln, Geschwülsten und Verhärtun-

gen in Folge von Verwundungen oder andern i Verletzungen.

Bibliothèque brittannique. Tom. XXXIV. sciences et a p. 378.

Grillet, dictionnaire historique a. a. O. p. 247.

Bouillon-Lagrange, essaiteur les eaux min. a. a. (Alibert, nouveaux élémens de thérapeutique et de 13. éd. Paris 1814. T. II. p. 764.

Dictionnaire des sciences méd. T. XI. p. 82.

André Matthey, les bains de Saint-Gervais, près blanc. Paris et Genève 1818.

Journal de Savoie, an 1819. No. 12. p. 5; an 1820. No. B. Bertini, Îdrologia minerale a. a. 0. S. 256—259. Bibliothèque universelle. Février 1820. p. 148; Mai 1825 Alibert, précis historique a. a. 0. p. 143. Bulletin des sciences méd. 1827. T. XII. p. 88. Patissier et Boutron-Charlard a. a. 0. S. 469. A. Vetter a. a. 0. S. 16.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 84. Bains d'Europe. S. 509.

3. Die Thermalquellen von La Perentspringen in dem Grunde eines reizenden Becken den Eingang in das prächtige Thal von Bozel oder öffnet, nordwestlich von letzterem, eine Stunde sie von Moutiers, der Hauptstadt von Tarantaise, zwölf von Chambéry entfernt, zwischen den Dörfern La I und Bride, nach welchem letzten sie auch genam den, am linken Ufer des Bergstroms Doron aus Urgin einer wild-romantischen, auch durch den Uch Hannibals über die Alpen historisch merkwürdigen G Das Bade-Etablissement liegt 487 Mètres über dem des Meeres.

Schon in alten Erzählungen Savoyens wird der Therm Brida gedacht: während einer plötzlichen Ueberschwemmu Thals jedoch wurden sie überdeckt und blieben viele Jahre verbis sie im Sommer 1809 durch eine andere Ueberschwemmu durch den Herahsturz eines Theils eines Gletschers verursach wieder zu Tage kamen und so von neuem entdeckt wurden. I hirge, woraus sie entspringen, ist ein das ganze Thal durchsei grünlicher Talkschiefer, der in Glimmerschiefer übergeht und vier Alpenkalkstein auflagert.

ntiers an der Isère, wo sich drei Thüler Tarantaise nach Osten, das der untern n, worin la Perrière liegt, nach Süden nd ausgedehnten Salinen merkwür-Kochsalzthermen von Satiers auf dem Wege nach den Bädern ntweder durch Gradierwerke oder durch . Salz versotten werden. Diese Kochsalzde einer fast senkrechten Kalksteinmasse, nd ihrer Verbindung mit den Gebirgen auf eile des Thales, in welchem die Thermen unterste Kalklager tin diesem Theile der igen, sind nach Temperatur und Salzgehalt h: erstere beträgt 29° R. und letztere beich an Chlornatrium; doch sind die Quellen wenn man sie ganz zur Salzbereitung verlen 250 Centner Salz liefern könnten; man itner täglich. Im J. 1775 hörten die Therelsen auf, flossen dann mit größerm Waswächerem Salzgehalt.

La Perrière stehen auf dem linken Ufer nnd über den Thermalquellen und sind nen - und Douchebüdern, so wie mit Geattet. Sie enthalten 26 Badekabinette, je-Douche versehen, und außerdem einige auch ein Reservoir zum Baden für Arnuert vom 15. Mai bis zum 15. October,

auch ein Arzt hier aufhält.

neterstand während der Monate Juni bis rière zwischen 16 und 18° R.: sehr selten seltener steigt er über 21° R.

ermalquellen entspringen jetzt unter ung, die ihnen ein kochendes Ansee des Doron selbst; die durch ein Damm abgesonderte Hauptquelle eckten steinernen Becken und speist abinette des über demselben errichie Badekabinette sind rings um das afs das Thermalwasser unmittelbar Vannen durch Hähne geleitet wirdemerkung, dass die Thermen von La Per-Echnaillon bei St. Jean de Maurienne, welche fast ganz gleiche Bestandtheile hallen, wahrtlichen Reservoir ihren Ursprung verdannie

Dás Thermalwässer ist, unmittelbar an der Que schöpft, vollkommen klar, bedeckt sich aber, der Einw der atmosphärischen Luft ausgesetzt, mit einem irisi Häutchen, perlt, riecht leicht pikant und säuerlich, Kohlensäure reiche Säuerlinge, verbreitet aber in d dekabinetten auch einen Geruch nach Schwefelwass gas, äußert sich anfangs dem Gefühle durch Här macht die Haut rauh, die aber nach dem Abtrockne angenehme Weichheit erhält; schmeckt stark sa styptisch, mit einem bitterlich-salzigen Nachgeschma hat die beständige Temperatur von 30° R. Die Te tur der Douchen beträgt nur 23-21° R. In den 0 und auf dem Grunde des Bassins setzt es einen ocher Niederschlag ab und giebt den Körpern, über wel fliesst, einen rothbraunen ocherartigen Ueberzug. finden sich Tremellen im Thermalwasser.

Nach J. M. Socquet's chemischer Analys J. 1823 enthält ein Litre desselben, außer einer sringen Menge Schwefelwasserstoffgas:

| , 9                     |    | . , |  |         |
|-------------------------|----|-----|--|---------|
| Freie Kohlensäure .     |    |     |  | 0,60000 |
| Chlormagnesium .        |    |     |  | 0,1885  |
| Kohlensaure Kalkerde    |    |     |  | 0,28346 |
| Chlornatrium            |    |     |  | 1,84200 |
| Schwefelsaure Kalkerde  |    |     |  | 2,2513  |
| Schwefelsaures Natron   |    |     |  | 1,3299  |
| Schwefelsaure Talkerde  |    |     |  | 0,11256 |
| Kohlensaures Eisenoxydu | ıl |     |  | 0,03070 |
| Jodkalium               |    |     |  | Spures  |
|                         |    |     |  | 6.6381  |

Das Thermalwasser, welches dem von Aix wie Gervais analog, aber reicher an schwefelsauren als diese ist, wird als Getränk und in Form von und Douchebädern eben so wie diese und in de Krankheiten benutzt: nur hat dasselbe eben wege größern Gehaltes an schwefelsaurem Natron eine Wirksamkeit in den Krankheiten der Verdauungse

Ch. H. A. Despine, essai sur la topographie a. a. 0. J. L. Grillet, dictionnaire historique a. a. 0. T. IL p e Pharmacie et des sciences accessoires.

minerale a. a. O. p. 294.

The second second

analytique, médical et topographique sur s-acidulés et thermo-sulfureuses de la Pervoie, Paris et Lyon 1824,

losoph. Magazin, T. III. p. 14 ff.

I. XXV. S. 335. Bd. XXX. S. 221. 222.

# z Carouge:

von Etrembières (Bezirk von Annelomètres südöstlich von Carouge und Genf, Brücke von Etrembières am südöstlichen icht weit von der Arve, (die bei großem berspült) aus Kalkfelsen. Das Wasser ist ht sehr stark (selbst in einer Entfernung Schwefelwasserstoffgas, und hat einen chmack. Die Temperatur des Mineralwas-Wassers von Arve verschieden. Geschütin genau verschlossenen Gefäßen wird es nzlich seinen Geschmack und Geruch und in Form eines sehr feinen grauen Pulvers ngen gehen mit dem Wasser in der Quelle inem Hervorkommen aus dem Felsen vor. demselben eine weifsliche Substanz, die wefel erkannte. Das Gestein in der Nähe rustirt.

alyse v. J. 1778—1779 enthalten 36 Unam. fixen Kalisalzes und 0,106 Gram. koh-Schwefel, größtentheils in der Gestalt von unbestimmter Menge; — nach Be auas Wasser Schwefel, Kali, Baryt und Chlorenverhältnissen.

d sehr wenig benutzt.

a. a. O. T. I. p. 292. a minerale a. a. O. p. 244.

#### az Chablais:

en von Evian, einer am Genfer-See se von Genf nach dem Wallis, 1310 F. hoch terscheidet zwei eisenhaltige Quellen: a. Das Mineral wasser von Amphion entspringt i Kilon nordöstlich von Publier und 3 Kilomètres südöstlich von Evian Fusse des Hügelzuges, auf dem dieser letztgenannte Ort liegt; Wasser dieser sehr reichlich fließenden Quelle ist, frisch geschäußerst klar, von schwach eisenhaftem Geschmack, und soll, wi nige behaupten, ganz leicht nach Schwefelwasserstoffgas riechen; diese Eigenschaften verliert es aber in ganz kurzer Zeit; die peratur ist 9° R. bei 13° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewich 1 1/13814. Es setzt einen röthlichen Niederschlag in großer Meng

Nach Tingry's Analyse enthalten 1123/, Pfund') Wasser, a 252 Kub. Zoll eines aus 2 Theilen atmosphärischer Luft und e Theil freier Kohlensäure bestehenden Gases, an festen Bestandthe

| Kohlensäure (gebunden)  |     |   |   |   |   | 17,58101@ |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde.   |     |   |   |   |   | 8,07345   |
| Kohlensaure Talkerde    |     |   |   |   |   | 0,79672   |
| Kohlensaures Natron .   | •   |   |   |   |   | 0,53115   |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     |   |   |   |   | 2,96820   |
| Chlorcalcium            |     |   |   |   |   | 0,63738   |
| Eisen                   |     |   |   |   | • | 0,79672   |
| Thonerde (löslich) .    | •   | • |   |   |   | 0,42492   |
| Thonerde (unlöslich) .  | •   | • |   |   | į | 0,63738   |
| Harzigen Extractivatoff | • • | • | - |   |   | 0,05311   |
| 800                     | •   | • | • | - | • | 32,500046 |

Das Wasser, das früher einen großen Ruf hatte, wird Griesbeschwerden, Atonie der Verdauungsorgane, Stockungen is terleibe, Hypochondrie, Hystèrie, krankhafte Anomalien der Mes tion und ähnliche Leiden empfohlen.

b. Der Eisensäuerling von la Grande Rive, ente etwa 35 Hektomètres nordöstlich von Evian, dicht am Genfet Die Quelle spaltet sich in mehrere Arme, von denen einer nach hineinsliefst, unter dem Namen Eau 'savonneuse, oder nach nem Eigenthümer Eau de M. Cachat bekannt ist und 550 Wasser in der Stunde liefert. Das Wasser hat dieselben physichen Eigenschaften, wie das der vorigen Quelle, und eine Tatur von 10° R. bei 14° R. der Atmosphäre. Die dabei and Bäder sind gut eingerichtet und stark besucht.

Von Evian bis Tour ronde bestehen die Hügel aus Sandstei Tour ronde aber die steil in den See stürzenden Felsen aus sch lichem Kalkstein mit vielen weißen Spathadern durchzogen.

Das Wasser der Cachat-Bäder in Evian ist im J. 1807 von gry, im J. 1819 und 1825 von Peschier chemisch untersucht-

<sup>\*)</sup> Bei den Gewichtsangaben der Mineralquellen Savoyens mer, wenn nicht das Gegentheil bemerkt ist, Markgewicht (I marco) zu verstehen.

esselben (die Salze bei Tingry in kryr in trockenem Zustande):

nuch Tingry: nach Peschier (1825):

| м  | 25,40 Gr        | . 31,00 Gr.   |
|----|-----------------|---------------|
| 50 | 6.85 —          | . 1,50 -      |
| -  | 4,12 -          | . 1,75 —      |
|    | 0,90 — .        | . 0,10 —      |
|    | 1,80 —          | . 0,50 —      |
| 44 | 0,45 —          | . 0,75 —      |
|    | 1,20 —          | . 0,85 —      |
|    | 1,20            | . 0,25 —      |
|    |                 | . 0,75 —      |
|    | Constitution of | 3,60 —        |
|    | 41,92 Gr.       | 41,05 Gr.     |
| 4  | 21,0 Kub.Z.     | . 17,5 Kub.Z. |

r von Larringes, das nahe bei diesem res von Evian sich findet, wird von Beauhnt, und als ein Eisensäuerling von gleias Wasser von Amphion bezeichnet.

von Marclaz entspringt zwischen Tho-Kilometres von ersterem Orte. Das Wasschöpft, vollkommen klar, trübt sich aber enhaftem Geschmack, und hat die Tempeder Atmosphäre. Es setzt Ocher ab. yse vom J. 1774 enthalten 36 Unzen des-

0,08180 Gram. 0,06639 — 0,41164 — 0,55983 Gram.

benutzte Wasser wurde früher gleich dem

em Theile von Chablais noch mehrere weineralquellen: eine, die bei Feterne, im
r der Dranse, entspringt, wird von Beauin starker Säuerling bezeichnet; Grillet
einige Eisensäuerlinge, die in der Gegend
agen, wo sich auch eine Steinölquelle findet.
de quibusdam aquis med. Aug. Taur. 1747.
s eaux de Marclaz près de Thonon. Ge-

de la société des sciences physiques de s 1787 et 1788. Lausanne 1790. T. III. Saussure, voyages dans les Alpes a. a. O. T. I. p. 27
Dana, de aquis Amphionensibus. Theses ad annum 179
Beaumont, description des Alpes a. a. O. T. II. part 1.

part. 2. p. 252.

Despine, essai sur la topographie a. a. O. p. 116. 117. Grillet, dictionnaire historique a. a. O. T. II. p. 246. B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 247-254. Bulletin des sciences méd. 1825. T. VI. p. 178.

Notice sur l'eau alcaline gazeuse d'Evian, dite eau sa de Cachat, accompagnée de l'analyse chimique faite par l schier. Genève 1825.

## 3. In der Provinz Faucigny:

Das Mineralwasser von Mathoney oder Met von einem kleinen Weiler so genannt, entspringt, etwa 1 M von Samoens, am rechten Ufer des Giffre, und nahe am li Valentine, welche die Grenze zwischen Chablais und Faueig Die Leute der Gegend trinken das Wasser gegen Stockt Unterleibe.

Die Schwefeltherme von Baifait in der Gemeitit-Bornand, wonach sie auch genannt wird, Cantons Befünf Lieues von Genf, eine kleine Stunde von Bonneville so weit von Laroche entfernt, war schon in alten Zeiten als ein Bergsturz im 17. Jahrhundert Dorf und Bäder zerstört Ech sind jedoch die Einrichtungen zu Bädern wieder hergest den. Das Thermalwasser ist klar, von stark hepatischem Geschmack und enthält nach Tissier's fern von der Que 1820 unternommener Analyse kohlensaures Gas, Schwefelwagas, schwefelsaure Kalkerde, ein wenig kohlensaure Kalkerde wahrscheinlich auch kohlensaures Eisenoxydul.

Die Mineralquelle von Sixt, die etwa 1 Kilon Nambride dessus, das zu der genannten, im Bezirk von Sangenden Commune gehört, nicht weit vom linken Ufer des 6t springt, wird nur namentlich aufgeführt von Grillet; Tin sie 1805 untersuchte, fand in ihr kohlensaure Kalkerde, less Eisenoxydul und schwefelsaure Kalk- und Talkerde.

Die Mineralquelle im Chamouny-Thale, wurd J. 1821 entdeckt und ist kürzlich mit Einrichtungen zu Bädhen. Sie entspringt auf der Verbindung des Glimmersch den untersten Lagen des secundairen Kalksteins (vergl. S. ein kaltes Schwefelwasser und enthält nach A. Morin's vom J. 1834 in 1000 Grammes:

| 20000             |
|-------------------|
| . 0,0329 Gram.    |
| . 0,0037 —        |
| 0,0047 —          |
| . 0,0076 -        |
| . 0,0503 —        |
| . 0,1064 —        |
| . 0,0040 —        |
| . 0,0421 -        |
| . 0,1435 —        |
| 0,3943 Gram.      |
| . 19,65 Kub.Cent. |
|                   |

von Arrache, Bezirks Cluses, ist ein er nicht benutzter Säuerling.

criptif de la vallée de Sixt, province de e 1821.

minerale a. a. O. S. 255 - 261.

824. Nr. 163. S. 138.

XXX. S. 220.

d. 1830. Juillet. p. 149. Pharmacie. Février 1835.

#### Genevois:

oon Albens entspringt in der Nähe dievon Aix entfernten Ortes, in dem viele en und Urnen gefunden werden; sie ist en worden, und ein Säuerling, der den ) und Planchamp (S. 835) analog ist, je ture Kalkerde und Eisen enthält.

on Futency entspringt etwa 4 Kilomèd 2 Kilomètres nordwestlich von Albens, en Bache gelegenen Vertiefung, von einer begleitet. Sie hat die Temperatur von osphäre, Das Wasser verliert in wenig h verschlossenen Flaschen den größten , wird jedoch gegen Chlorose and Atoem Erfolg angewendet. Despine sagt, eter Wirkung bei sehr starken Anschweltanfiebern gebraucht habe; auch bei einien wird es gerühmt.

r von La Caille oder Lauben enttres nördlich von Annecy, in dem Thale ns, in der Commune Allonzier und in der Caille über den Torrent des Usses. Uebereil in den Felsen gehauenen Bades und altes Mauerwerk in der Nähe deuten darauf bin, dass frah

Bad gestanden bat.

Man unterscheidet, außer mehreten kleineren Wasser Quellen, die 2,60 Mètres über dem Wasserspiegel des ers ches und 152,67 Mètres über dem des Genfer-See's entagt erste, reichlichere, kommt mit einem Wasserstrahl von Kalkstein und ergiesst sich kaskadenartig in jenen Bach; entspringt in geringer Entfernung von ihr aus aufgebach ken gleicher Natur und fliesst ebenfalls in den Bach. Zogle Wasser steigen viele Gasblasen empor, die ein brensbaf halten. Das Wasser ist anfangs weifslich, wird aber b vollkommen durchsichtig, riecht stark nach Schwefelwa ein Geruch, der selbst in größerer Entfernung bemerklich schweflig und etwas salzig, doch verliert sich der sel schmack bald. Die Temperatur ist nach Bonvicino Tingry 21,014° R., nach Beaumont 21° R. und einig der eraten, 18,15° R. in der zweiten Quelle bei 16° R sphäre.

Nach einer von Tingry und Pictet im J. 1801 
Analyse enthalten 67<sup>1</sup>/, Pfund Wasser außer 42 Kub. Zon
aus 0,72 Stickgas, 0,08 Sauerstoff und 0,20 kohlensaures
felwasserstoffgase gemischten Gases zusammengesetzt ist:

| Schwefel                |   |   |   |   | 0,159  |
|-------------------------|---|---|---|---|--------|
| Kohlensaure Kalkerde    |   | • |   |   | 3,837  |
| Schwefelsaure Kalkerde  |   |   |   |   | 0,015  |
| Chlorcalcium            | • |   |   |   | 0,5311 |
| Thonerde (löslich) .    |   |   |   |   | 0,4788 |
| Thonerde (unlöslich) .  |   |   |   |   | 0,6373 |
| Harzigen Extractivatoff |   |   |   |   | 0,106  |
| 3                       |   |   | • | - | 5,7015 |

Das Wasser wird seit langer Zeit von den Umwohnen sem Erfolge gegen lymphatische Geschwülste, Rheumsis Hautausschlüge angewendet und würde noch weit mehr bed den, wenn der Zugang zu den Quellen nicht einigermaßes lich wäre.

Die Mineralquelle von Menthon entspringt etwat mètre vom östlichen Ufer des Sees von Annecy, 1/2 Kilosis lich von Menthon und 2 Kilomètres südwestlich von Talloires für Kalkstein, von Schwefelwasserstoff begleitet. Das Wasser des das sich in einem gemauerten Bassin von nngeführ 65 Cent Durchmesser sammelt, ist klar und durchsichtig, riecht und stanch Schwefelwasserstoffgas, hat eine niedrigere Temperatur ab der Atmosphäre und setzt ein schwefelhaltiges Sediment ab.

früher gegen Skropheln, Stockungen in mit Erfolg angewandt wurde, wird jetzt Nähe finden sich Ueberbleibsel von Ge-Bades,

dtige Mineralquelle ist die von söstlich von Sillingy und 61/2 Kilomèy entspringt. Ihre physikalischen Eigenltheile und medizinischen Wirkungen sind on analog.

von Planchamp hat seinen Namen Territorium von Thusy, im Bezirk von Es entspringt auf einem unbebauten Felde, husy und 3½ Kilomètres von Clermont. t's Analyse kohlensaures Gas, schwefel-Natron, Kalkerde und etwas Eisen. Die sich desselben mit Nutzen gegen Dyste Leiden der Verdauungsorgane.

de quibusdam aquis med. a. a. O. p. 4. des principales eaux min. a. a. O. p. 421. des Alpes a. a. O. T. II. part. 1. p. 294.

topographie a. a. O. p. 110, 114, 115, historique a. a. O. T. H. p. 248, 249, minerale a. a. O. p. 261 — 269,

# z Savoyen:

kt. Sie entspringt in dem kleinen Thale Kilomètres südöstlich von Chambery, in apfes und am Abhange des aus thonigem on Schwefeleisen finden, bestehenden Berddoden. Das Gas, welches mit dem eistarken Wasserstrahl dieser Quelle emreinem kohlensaurem Gase, eine geringe seerstoffgas abgerechnet, das mehr durch entien wahrnehmbar ist. Das Wasser ist I, hat einen sehr deutlichen hepatischen a, pikanten, angenehmen Geschmack und bei 26° R. der Atmosphäre.

dyse vom J. 1804 enthalten zehn Pfund

mbery):

| muci y |    |      |          |     | 20  | NA DO BORNA |
|--------|----|------|----------|-----|-----|-------------|
| 10000  |    | 1.5  |          |     | 100 | 4,50 Gr.    |
| 1      |    | 130  | 100      |     |     | 2,00 —      |
| dul    |    | 1140 | 10.53    | 1.0 |     | 3,00 —      |
| e .    | 27 |      | W. B. C. |     | 150 | 1,50 —      |
|        |    |      |          |     |     | 11,00 Gr.   |

٠į

Contraction of the contraction

St. Bernhard und im Bette uines Gewässers von gleiche gerade unter einem Felsen, der Le Saut de la Pucelle nach welchem die Quelle auch genannt wird. Die Einwe Bonneval sagen, das Wasser dieser Therme sei früher zu l nutzt worden, und auch in dem Annuaire statistique du De du Mont-Blanc pour l'an XIV wird sie genannt als ein Maer, das einige Heilungen bewirkt habe.

Die Mineralquelle von Les-Allues entspringt 4 tres südwestlich von diesem im Bezirk von Bozel gelegene etwa eine Stunde westlich von La Perrière. Sie wird von und Grillet, ohne weitere Angabe ihrer physikalischen I ten, chemischer Bestandtheile und medizinischer Wirkung, und auch von Bertini nur als eisenhaltig bezeichnet.

B. Bertini, Idrologia minerale a. a. O. p. 293. 296. Brandes, Archiv. Bd. XXX. S. 222.

### 7. In der Provinz Maurienne:

Die Mineralquelle des Mont-Cenis entspringt chen Ufer des Sees des Mont-Cenis, zwischen dem See und spital, ungeführ 7 Kilometres von Lans-le-Bourg. Sie w von Bonvicino entdeckt, der sie als ein viel Kohlensättendes Wasser bezeichnet, das einen ocherartigen Nieden setzt und die sonstigen physikalischen Eigenschaften der Elinge hat.

Das Mineralwasser von Echaillon oder Echai springt auf dem Territorium von S. Gioanui, etwa 1 Kilos diesem Orte, auf der rechten Seite des Arc, am Abhange hen Berges aus Granit. Es ist klar, hat die Temperatur vi die noch höher sein würde, wenn sie nicht durch das Wa aus dem Arc zusliesst, abgekühlt würde (vergl. S. 827 unten

Fantoni beschreibt zwei Quellen, Fonte Carolino will vittorio, und meint, dass früher noch mehrere existirt hatten, die wahrscheinlich vom Arc zugespült worden, und dat von alten Bädern in der Nähe gewesen würen, die jetzt man sehen sind.

Giobert erbielt durch Evaporation eines Kilogramms wasser 8,164 Gram. eines festen Rückstandes, der aus kob Kalk-, Talkerde und Eisenoxydul, schwefelsaurer Kalk-, und Natron, Chlornatrium und Chlormagnesium bestand.

Dies Thermalwasser wird gegen krankhafte Affectionen sensystems, Atonie der Verdauungsorgane und Stockunges Abdominal-Eingeweiden, Hypochondrie, Hysterie, Chlorosii drückte Menstruation, katarrhalische Brustaffectionen, und sonders gegen Kropf gerühmt. Jarrier, einem im Bezirk von S. Gioanni und von dieser Stadt gelegenen Orte. Bonvi-Beaumont nennen diese Quelle, ohne ihre aften und chemischen Bestandtheile weiter anerwähnt auch, dass die Bewohner dieses nd die aus dem angrenzenden Hoch-Dauphiné enutzen, aber ohne die Krankheiten zu nen-lasselbe anwenden. Bertini bezeichnet es

ula medica et physiologica. Genevae 1738.

yse etc. a. a. O. p. 422. 423. del Manuale di chimica di Baumé. Tom. II.

iption des Alpes etc. T. II. part. 1. p. 299. ur la topographie a. a. O. p. 112. ire historique a. a. O. T. II. p. 248. An 1821. Nr. 36; An 1822. Nr. 12.

é de Savoie pour l'année 1822. Chambéry.

ogia minerale a. a. 0. p. 270 — 274.

B. Die Heilquellen des Fürstenthums Pie (Oestlicher Abhang der Cottischen und Grajischen licher Abhang der Penninischen Alpen.)

major) und Pré St. Didier entspringen in der Aosta, in dem herrlichen Thale der Dora, das der Val Entreves führt, an der östlichen Seite des Munterhalb der Allée blanche, des berühmten südwe Gletschers des Montblanc, an dem Saumwege, weld Aosta und von dem kleinen St. Bernhard in das thal, aus Piemont nach dem Wallis hinüberführt, Gegend, die bereits an den Vortheilen einer südlic penlage Theil nimmt.

Von Courmayeur kann man die Montblanc-Kette auf il seite genau beobachten: von ihr hüngen vom Col de la Sann Col Ferrex zehn Gletscher berab, wovon einige außerte groß und prachtvoll sind. Die schönste Aussicht auf den Naelbst gewinnt man jedoch erst auf dem Cramont (8484 F.), man außerdem noch im Säden zehn Felsenreihen übernieht alle sehr steil unter 50° nach Süden senken, und im Südwe mit Schnee und Gletschern bedeckten Granitfelsen Nuiter (10

Das Val Entreves bildet mit dem Val Veni, der Allée und dem Val Ferrex ein Längenthal der Alpen. Die Montbla besteht aus Urgebirge (803), die Kette im Süden ebenfalls un aus glimmerhaltigem Kalkstein und Schiefer und hinter diese Büdosten aus Gneus. Die Schichten sind parallel uuter einauf fast senkrecht, nur ein wenig nach Südosten gesenkt; dahe man nahe bei Courmayeur Gneusschichten auf Kalkstein un Dorfe Saxe oberhalb der Schwefelquellen Gneus auf Glimmer (mit vielem Quarzsande gemengt) und diesen auf Thonschiefer

geschtet der hohen Lage des Kurorts ist das Klima doch verseiser Lage auf der Südseite des Montblane sehr mild, milin dem auf der entgegengesetzten Seite liegenden Chamou, und erfreut sich einer reizenden Vegetation.

Die her entspringenden und benutzten Mineralquellen muthels zu der Klasse der Eisenquellen, theils zu der Sterlinge, theils zu der der Schwefelquellen, und gewähnes sehr verschiedenartige Verbindung und Benutzung Verbindenheit der einzelnen Krankheitsfülle. — Man seheidet folgende:

Die Thermalquelle von St. Didier; ihr seriatilar, von einem zusammenziehenden Geschmack, ickeit manshörlich Gasblasen und bildet lüngere Zeit Enrichtig der Luft ausgesetzt einen ocher-kalkarti-Airderschlag; seine Temperatur beträgt 28,5° R.; — pecif Schwere = 100:92.

is stelle ist unweit ihres Ursprungs mit einem Etablissement m. in Vorrichtungen zu Wannenbüdern besitzt, und in welches kenniwasser mittelst hölzerner Kanäle geleitet wird. — Die Kurwines in St. Didior, wo für bequeme und gut meublirte Wohningt ist.

Nut luffin elli's Untersuchung enthält das Wasser Issues Gas, salzsaures Natron, salzsaure Talkerde, ekkure Kalkerde, Eisen und Alaun.

Form von Wasserbädern angewendet, wirkt dastenend, stärkend auf das Muskel-, Gefäs- und Nermen, die äusere Haut und Schleimhäute und wird grühmt bei Lähmungen, Nervenschwäche, Cachexien, indissen, Rheumatismen und atonischer Gicht, örtlißdräche nach schweren Verwundungen, Fracturen, Causionen, — endlich in allen den Fällen wo Eitze indicirt sind.

ber Säuerling von la Victoire. Sein Wasit klar, von einem angenehmen Geschmack, perlt
is seine specif. Schwere beträgt 1,020, seine Temperalle R. – Nach Ruffinelli enthält dasselbe außer
in kohlensaurem Gase, salzsaures Natron, kohlensaure

Hhh 2

Kalkerde, schweselsaure Talk- und Kalkerde und geringe Menge von Eisen.

Das zu dieser Quelle gehörige Etablissement befindet kleine Lieue nordwestlich von St. Didier am rechten Ufer fast gerade gegenüber dem Säuerling Marguérite auf dem li des Baches. Die Kurgüste wohnen entweder in dem die Etablissement grenzenden Dollone oder in dem eine Viertels fernten Courmayeur.

In geringer Menge getrunken verstärkt es de tit, — in größerer Menge genossen wirkt es e und diuretisch, und wird als Getränk empfohlen b chondrischen und hysterischen Affectionen, Stock Leber- und Pfortadersystem und chronischen Kra der Harnwerkzeuge.

c. Der Säuerling von La Marguérit Wasser desselben ist klar, weich anzufühlen, von angenehmen, aber mehr metallischem Geschmacke Temperatur beträgt 17° R. Außer kohlensaurem G hält dasselbe salzsaures Natron, kohlensaure Ka schwefelsaure Talk- und Kalkerde, Thonerde u größere Menge Eisen, als die beiden vorigen Minera

Gewöhnlich wird es gleichzeitig mit den Bädern Didier benutzt bei Krankheiten der Digestionsorg Schwäche, Schleimflüssen der Geschlechtswerkzeuge selfiebern, Wassersucht, Bleichsucht, Unfruchtbar so fern sie von Schwäche atonischer Art abhäng

d. Die Schwefelquellen von La Saz Viertel-Lieue nordwestlich von Courmayeur, der Za drei, von welchen jedoch nur zwei zu Bädern bend den. Ihr Wasser ist von einem süfslich faden Ges einem starken Schwefelgeruch, bildet, der Einwirkt Luft ausgesetzt, einen schwefelhaltigen Niederschi specif. Gewicht beträgt 1005, ihre Temperatur 17°

Nach Ruffinelli enthält das Schwefelwass viel Schwefelwasserstoffgas, — an festen Bestand salzsaures Natron, salzsaure Kalk - und Talkerde, saure und schwefelsaure Kalkerde. lehes Vorrichtungen zu Wannenbüdern und Kurgüste enthült, befindet sich, 25 Minu-Viertelstunde von Courmayeur, dicht bei

te folgen sich die genannten Quellen so, the Stunde südwestlich von Courmayeur, aken Ufer der Dora, die Schwefelquellen s Namens und eine Stunde im Süden auf wellen Pré de S. Didier im Dorfe gleiches atspringen am tiefsten (3110 F. hoch), hösüderlinge la Marguérite und Victoire, am a Schwefelquellen von Courmayeur oder

wurden schon 1678 von Ravetti 8 von Mollo, 1747 von Fantoni; 1822 und 1823, doch ohne quantindtheile, von Ruffinelli chemisch oanetti enthalten 369 Grammi

| a. La Victoire: | b. La Marguérite: |
|-----------------|-------------------|
| 0,60302 Gram.   | 0,53560 Gram.     |
| 0,23917 —       | 0,21465 —         |
| 0,13210 —       | 0,10253 —         |
| 0,62278 —       | 0,38094 —         |
| 0,35578 —       | 0,33175 —         |
| Marie .         | 0,01655 —         |
| 0,04379 —       | 0,01335 —         |
| 1,99664 Gram.   | 1,59537 —         |
| c. La Saxe:     | d. St. Didier:    |
| 0,21994 Gram.   | 0,10859 Gram.     |
| 0,09986 —       | 0,07579 —         |
| 0,00267 —       | 0.00000           |
| 0,00160 —       | 0,00689 —         |
| 0,16053 -       | 0,12237 —         |
| The second of   | Spuren            |
| unbestimmt      | desired by        |
| 0,50543 Gram.   | 0,31364 Gram.     |
|                 |                   |

chlt das Schwefelwasser von La ch als Getränk bei rheumatischen chronischen Hautausschlägen, Mer-Stockungen der Organe des Unter7. Die kleine Quelle neben dem großen Schlisin, deren Temperatur nicht angegeben ist.

Das Wasser kommt klar aus den Quellen, win den Bassins vom Schlamme getrübt, und ist von hepatischem Geruch, der am schwächsten im Was Fontanino, und am stärksten in dem des oberen ist. Der Geschmack ist bei weitem stärker hepatider Geruch, er gleicht dem einer sehr verdünnte sung von Schwefelcalcium, und wenn das Wasser ist, tritt ein salziger, etwas bitterer Geschmack Es bleibt sehr lange Zeit unverändert und ohne ein derschlag zu bilden. Das specif. Gewicht des Vist = 1,0009.

Aus den Quellen entwickeln sich Sommer und Winter lich weiße heiße Dämpfe, welche theils die Behälter gleich Nebel erfüllen, theils sich niederschlagen und die benachbt wächse mit einem weißen Ueberzuge von schwefelartigen und Geschmack bedecken. An den Rand der Behälter und besonders aber an die Kalksteine setzt das Wasser der Queflockiges, glänzendes Salz ab, welches aus schwefelanurem lensaurem Kalk besteht; fettig anzufühlen, wird es, der Eider atmosphärischen Luft ausgesetzt, nach 20 Tagen gelblich während das der Luft nicht ausgesetzte weiß bleiht: Schaafund Rindvich sind sehr lüstern danach.

Auf dem Boden der Behälter setzt sich aus dem Therm ein zäher, dicker, weißsgrauer Niederschlag ab, welcher tep den Grund auskleidet und nach dem Verhältnis, wie er sich zähe, faserig wird und später eine brüunliche Farbe annis Monat Juli und October überzieht die Oberfläche des große eine zähe, sammetartige, sehr elastische Haut, welche sich i Stücke getrenut, an die Ränder des Behälters festsetzt und dweißliche, graue oder gelbe Farbe annimmt. Auch sie bes schwefelsasrem und kohlensaurem Kalk.

Das Wasser sämmtlicher Quellen und Bassim in dem großen Bassis, auch Lago del fango genat sammen, aus diesem in die Bäder und zu den Dund in einen zum Schwemmen des Viehs benutzten Die Quellen sind ungemein ergiebig: Les ne berech gesammte von ihnen gelieferte Wassermenge in der Minute; Menu v. Minutoli gich es täglichen Zuflusses auf 91,300 Kub. Fu

Noch ist einer andern auf dem linken Ufer der Borbesindlichen Thermalquelle zu erwähnen, welche La ente genannt, auf einem kleinen Platze, der ziemlich Mitte der Stadt liegt, entspringt. Sie kommt, aus ktin innerhalb eines viereckigen, überwölbten Gemaus wei in einer der Mauern desselben und nahe bei de angebrachten Bronze-Röhren von 11 Centimètres messer mit großer Gewalt und Mächtigkeit (420 in der Minute nach Lesne) hervor, fliesst in zwei tige, in den Felsen gehauene Behälter, aus diesen chöpstelle, und endlich durch einen unterirdischen. bten Kanal zur Stadt hinaus in den Modrio. Das er ist änsserst klar und durchsichtig, hat einen ganz ichen hepatischen Geruch, der sich bald verliert, eiwigen, etwas hepatischen Geschmack und die Temvon 60° R., die, nach den Aeußerungen der älteren steller, namentlich des Sayonarola zu schließen. als noch höher gewesen zu sein scheint. Das specif. icht ist = 1,001. Das Wasser bleibt, in verschlosse-Cefäsen aufbewahrt, lange Zeit unverändert, und bilteinen Niederschlag.

biels Thermalwasser verwenden die Bewohner Acqui's hauptsüchmancherlei Hausgebrauch, zum Waschen, zum Abbrühen des ktvichs, ja zum Backen und Kochen, wozu es namentlich die klasse, um Salz zu ersparen, benutzt, da es seinen hepatischen mack und Gernch beim Sieden gänzlich verliert.

Das Thermalwasser der verschiedenen Quellen ist in nachemischen Verhältnissen analog; nach Mojon's bevom J. 1808 enthält ein Miriagramm:

|              |      |   |   | u,         | det pollente: | p.       | des Fontanino: |
|--------------|------|---|---|------------|---------------|----------|----------------|
| lydrothionsa | Kalk |   | • | 0,000303 . |               | 0,000447 |                |
| Hereatrium   |      | • | : | •          | 0,001420 .    |          | 0,000583       |
| lorealcium   | •    | • | • | •          | 0,000314 .    |          | 0,000142       |
| eselerde     |      |   | • | •          |               |          | 0,000019       |
| 248CF .      | •    | • | • |            | 0,997963 .    |          | 0,998809       |
|              |      |   |   |            | 1,000000      | •        | 1,000000       |

| 11 -             |  | oder | in | sech | zebn | Unse | en be | rech | net ( |
|------------------|--|------|----|------|------|------|-------|------|-------|
| Hydrothionsauren |  | Kalk |    |      |      | •    |       | •    | 2,    |
| Chlornatrium     |  |      |    | •    |      | •    | •     |      | 10,   |
| Chlorcalcium     |  |      |    | •    | •    | •    | . •   | •    | 2,    |
|                  |  |      |    |      |      |      |       |      | 15.1  |

Das zu den salinischen Schwefelthermen ge Thermalwasser wird innerlich und äußerlich, auf Weise in Form von Wasser-, Douche- und Schl dern benutzt.

In dem Souterrain des Badehauses werden die Was-Schlammbäder, so wie die Douche (letztere in einem besor binet) gegeben. Zu Wasserbädern findet man auch zwei Baeine für Frauen, das andre für Männer. Zur Bedienung deund Frauen bei den Bädern sind blos Männer bestimmt, manche Unannehmlichkeiten für Frauen gewährt.

Es ist, nach den Versicherungen der Schrif die in großer Zahl über diese Thermen geschriel ben, fast kein einziges chronisches, mit andern erfolglos bekämpftes Leiden, wogegen man sie nich lich und äußerlich mit Nutzen angewendet hätte. rühmt sie namentlich gegen Lähmungen, Schwindel, che und Zittern der Extremitäten, krampfhaftes und fast alle Nervenleiden dieser Art, - gegen St gen im Unterleibe, Verdauungsschwäche, Blennor rheumatische und gichtische Leiden, Schwäche und S zen der Glieder nach Verletzungen, Caries, Auftreil der Knochen und Gelenke, hartnückige und bös Hautkrankheiten, Kropf und andere Drüsenanschwell - Malacarne auch gegen Blasensteine. Indessen außer ihrer Wirksamkeit gegen diejenigen Krankhe men, wo salinische Schwefelthermen überhaupt sich sam erweisen (vergl. Th. I. zweite Aufl. S. 258 ff Rücksicht auf den quantitativen Reichthum ihrer Betheile besonders ihre Wirkung gegen Haut- und Sch hantleiden, so wie gegen scrophulüse Dyskrasie hert heben sein.

Von dem Mineralschlamm und seiner Anwendun reits gehandelt werden, vergl. Th. I. zweite Aufl. S. 4



Leveroni, trattato dei bagni d'Acqui in Monferrato, e di Vinay

tt. Scassi, breve trattato intorno all' uso delle acque e dei

fine Blesi, Acqui città antica del Monferrato. Tortona 1614. Vize Balacarne, truttato delle Regie terme Acquesi. To-

- - corografia georgica-jatrica di Acqui. Torino

Lever, notice historique et statistique sur la ville d'Acqui et mans, ses caux thermales et l'établissement militaire nu delà Barila Alexandrie 1807.

In Mojon, analyse des caux sulphureuses et thermales d'Ac-

114 Mar. Bolzoni, de thermarum aquarum Statiellarum usu bart, inaug. Taurini 1810.

Maritina in: Mem. dell' Accad. di Torino. T. XII. p. 224.

lemme des sc. méd. T. XI. p. 43.

Martire des sc. nat. T. XIV. p. 106.

Minutoli, Abhandlungen vermischten Inhalts. Berlin

Berlini, idrologia minerale a. a. O. S. 104-125.

tasies, Archiv. Bd. XXIX. p. 177.

im in: Omodei Annali. Ann. 1827. p. 427.

marier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 188.

Sann, die Heilquellen Europas. S. 4.

Gale delle scienze mediche. Torino 1840, Jan. p. 120.

I Die Thermalquellen von Valdieri, die lager Zeit berühmt sind, liegen in einer höchst rotaken Gegend, im Gesso-Thale, ungefähr sechs Stunden (mco (Coni), dem Hauptorte der gleichnamigen Protated sind mit einem gut eingerichteten Etablissement das in einem kleinen Thale am Abhange des lagt. Drei der Gebäude, Alloggio superiore, Allogfriore und Alloggio del Paradiso liegen auf dem Ufer des Gesso, ein viertes il Baraccone, auf dem Ufer des Gesso, ein viertes il Baraccone, auf dem Buchen an den Abhängen des Matto, der seine wilm, ankligen Gipfel, die Zuslucht des Steinbocks, bis in Wolken erhebt, das schäumende Wasser des Gesso, dicht bebüschte Stella-Berg, der pyramidalische, jähe

Fels S. Gioanni, reizende Spaziergänge um das treffi eingerichtete Etablissement, alles vereinigt sich, um d Aufenthalt in diesem Bade angenehm zu machen.

Die klimatischen Verhältnisse sind, trotz der hohen Lage Bäder — 1144<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Metres über dem Meere — günstig: in den bei sten Tagen steigt das Thermometer nie über 15° R., und fällt sel unter 10° R., das Barometer hält sich beständig auf 24" 2". —

Auch in naturhistorischer Hinsicht ist das Gesso-Thal intersant, da es eine Menge seltener Pflanzen, viele Fossilien und ineralien (Gold, Silber, Kupfer, Bley, kostbaren Marmor etc.) det tet. Auf der südlichen Seite der Berge, und etwa in gleicher mit diesen Bädern, entspringen die Schwefelthermen von Roccapin der Grafschaft Nizza.

Die bedeutendsten Quellen der Bäder von Valüentspringen, in geringer Entfernung von einander und wiedem Etablissement, an dessen südwestlicher Seite am iken Ufer des Gesso, am Fusse des Matto, aus einem seharten, klein körnigen granitischen Gneus und werden dam Röhren nach dem Etablissement geleitet. Es sind folgend

- 1. Sorgente di S. Martino, hat die Temp. von 51° B
- 4. Sorgente di S. Carlo . . . . 44 -
- 5. Sorgente degli antichi fanghi . 48
- 6. Sorgente Vitriolata . . . 19 -

Außer dieser Verschiedenheit in der Temperatur, ben sämmtliche bisher genannte Quellen dieselben plakalischen und chemischen Eigenschaften: ihr Wassersehr klar, trübt sich auch beim Erkalten nicht, und kein Sediment; in Flaschen außewahrt wird es nach ger Zeit etwas dunkler, und setzt sich an das Glas, Licht ausgesetzt bekommt es eine gelbliche Färbung; Geruch ist nach Schwefelwasserstoffgas, in einiger Entit nung sehen bemerklich, schwindet aber beim Erkalts auch der Geschmack ist hepatisch. Das specif. Gewick ist = 1,00084.

Nach Giobert's Analyse enthalten 369 Grammi The

| Schwefelsaures  | Natron  | 16  | 130  | 000 | 40  | 1  | 0,17250 Gram.   |
|-----------------|---------|-----|------|-----|-----|----|-----------------|
| Ohmstriam       |         |     |      |     |     | -  | 0,10655 —       |
| CM realcium     |         | 130 |      |     | -   | -  | 0,02686 -       |
| Mertige Sabstan | 2 .     | 1   | 181  | 450 | 100 |    | 0,00693 -       |
| Extractivite }  | 150     | -   | 1    | -   | -   |    | unbestimmt      |
| 11394           |         |     |      |     |     |    | 0,31284 Gram.   |
| Elburges Ga     |         |     | -    |     | -   | -  | 0,848000 Kub. Z |
| Muddussers      | toffgas | 16  | 77.4 | 100 | 1   | 40 | 0,773333        |

imen Quellen finden sich noch 6-7 von ähnlicher Natur, im an dem steilen, zackigen Rande des Gesso entspringen, butt verden; zwei von ihnen, die gerade unter der VitrioFlussbette aus einer kleinen Höhle mit großer Mächtigmeinammen, zeichnen sich durch ihre hohe Temperatur
im.

Somete Calda purgante oder della Magmethyingt mitten unter den erwähnten sechs Quellen; ser ist durchsichtig, bildet keinen Niederschlag, vie laues Wasser, schmeckt etwas bitterlich und ich und hat die Temperatur von 32° R. Das specif. Mittetwas größer als das des reinen Wassers. Die geht etwa 4 Litres Wasser in der Minute.

Giobert enthalten 369 Grammi desselben:

| Mind hores | Na | tron | - | -  | -  | 100 | 100 | 0,03180 Gram. |
|------------|----|------|---|----|----|-----|-----|---------------|
| Maritim .  |    |      |   |    | 1  |     | 1/4 | 0,02120 -     |
| cium       |    | 126  |   | 10 | 50 |     |     | 0,00159 —     |
|            |    |      |   |    |    |     |     | 0,05459 Gram. |

Sorgente di S. Lucia verdankt ihren Namen den nichneten Wirkungen ihres Wassers bei Augentiem. Sie ist die am längsten bekannte Quelle; ihr Schriftsteller beschäftigen sich nur mit ihr, iie zur Entstehung des Etablissements Veranlasten. Sie entspringt auf dem rechten Ufer des in Abhange der Stella, neben dem Baraccone, in Abhange des Etablissements, das schon 1755 in Indiana.

Das Wasser ist weniger klar, als das der jen Quellen, hat eine gelbliche Farbe und fühlt sie an (beides rührt, nach Giobert, von einem größe halt an bituminöser Substanz her); es riecht und se schwach hepatisch und hat die Temperatur von 2

Die chemischen Bestandtheile dieses Wasse dieselben, wie die der sechs ersten Quellen.

Da das Wasser dieser Quelle für diesen Tetablissements nicht hinreichend ist (sie giebt Litres Wasser in der Stunde), so wird vermitte hölzernen Röhre die für den Baraccone erforderlicht ität Thermalwasser aus den jenseitigen Quellen peden Gesso geleitet.

Außerdem benutzt man den Mineralschlamm, glvon Acqui, und den Schimmel, der sich auf dem Gestein fin das die Thermalwasser hinflicfsen. Er besteht nach Allio Pedemontana, vol. II., pag. 334, n. 2039) aus der Ulva laby mis L.; seine Farbe ist verschieden, je nach dem Alter de und der Temperatur des Wassers; anfangs ist sie weißlie wird sie schön roth, geht dann allmählig in gelb und zuletzt in über. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt er eine zahlle von Thierchen, die trotz der hohen Temperatur (41–51° Bleben. Auf Kohlen geworfen breunt es knisternd, und verbre Geruch nach animalischen Substanzen. Die Asche desselbe salzsaures und schwefelsaures Natron und Kalkerde, zuweil oxyd; bei der Destillation entwickelt sich kohlensaures Adann schwefelsaures Gas, kohlensaures, und Schwefelwassen

Die Mineralwässer von Valdieri werden inm namentlich die S. Vitriolata und die S. Calda i — und äußerlich angewendet. Man rühmt sie w gegen alle Hautausschläge, gegen rheumatische w tische Beschwerden, Krämpfe, Lähmungen, Steißt treibungen und Deformitäten der Gelenke, Kn schwülste, Ophthalmien mit Exulcerationen; ferne Stockungen im Unterleibe, Gallen- und Blasenstei Giobert sind in den letzteren Fällen auch Inj von Nutzen gewesen.

Barth. Viot a Clivolo de balucorum naturalium viribu Lugduni 1552. atus de balneis Vinadii et Valdieri apud

ermis omnibus. Venet, 1588, p. 230. a e qualità de' bagni di Vaudier e

a e qualità de' bagni di Vaudier e Vi-

trattato de' bagni di Acqui in Monfern Piemonte. Mandovi 1606.

o de' bagni di Venadio e Valdieri in

ionis Pedemontanae et Alpium ambien-

audier. 1623.

Piscina salutare in Piemonte ne' bagni

nermis Valderianis Dissertationes duae.

eaux sulfureuses et thermales de Vau-

delle Scienze di Torino. T. VI. p. 191. ninerale a. a. O. S. 175-189.

im Stura-Thale, am linken Uter amètres südwestlich von Coni und von Demonte liegenden Orte, und ement versehen, das sich ungefährerhalb von Vinadio in einem 600 Mèteres breiten, halbmondförmigen, Thale befindet. Dies Thal wird n, Ischiator und Corborant bewäsnent gegenüber mit einem dritten den Rivo de' Bagni bilden.

entspringen in geringer Entferluarz am Fusse eines Berges, Oliva mittelst Röhren in das Etablissefolgende acht, von denen die sie-Bäder entspringen, die achte uneinem gemauerten Gewölbe her-

pella, hat die Temp. von 36° R. va in cucina . . . 50 —

| 4. | S. laterale nella rocca    | •     |     |      | •   | 2   |
|----|----------------------------|-------|-----|------|-----|-----|
| 5. | S. superiore nella rocca   | , ,   |     |      | •   | 48  |
| 6. | S. del fango               | •     |     |      | •   | 50  |
|    | S. inferiore nella rocca   |       |     | ŀ    | •   | 40  |
| 8. | S. della Maddalena.        | • • • |     |      | •   | 39  |
|    | Diese Verschiedenheit in   | der   | Tem | pera | tur | aus |
| en | haben alle diese Quellen   |       | -   | -    |     |     |
|    | schaften: ihr Wasser ist i |       |     | _    |     |     |
|    |                            |       |     |      |     |     |

3. S. della stufa del Quartiere .

men haben alle diese Quellen dieselben physikalisch genschaften: ihr Wasser ist äußerst klar, perlt sta Schütteln, setzt in Flaschen aufbewahrt und de ausgesetzt, an und wird schleinig, bildet aber in verschlossenen Gefäßen kein Sediment; es fühlt sie rig und fettig an, schmeckt stark nach schwefelsauren und riecht wie bebrütete Eier. An den Wänden der und Gewölbe finden sich feste Stalaktiten aus se saurer und kohlensaurer Kalkerde, und salinische Foenzen, die aus Chlornatrium, schwefelsaurem I schwefelsaurer und kohlensaurer Kalkerde bestehen specif. Gewicht ist = 1,0012.

Die chemischen Bestandtheile in dem Wasser Quellen sind gleichfalls dieselben. Nach Fontana' lyse vom J. 1786 enthalten 369 Grammi desselben:

Chlorkalium

| Chlorcalci | um  | •      | •          | • | • | • | • | . • | 0,13368 |
|------------|-----|--------|------------|---|---|---|---|-----|---------|
| Kohlensau  | res | Natr   | 0 <b>D</b> |   |   |   |   | •   | 0,02668 |
| Schwefel   |     |        |            | • |   |   |   |     | 0,05336 |
| Thonorde   |     | •      | •          |   | • |   | • |     | 0,01325 |
|            |     |        |            |   |   |   |   |     | 0,44666 |
| Schwefelv  | vas | sersto | fgas       |   |   | • | • |     | 3,0     |

Das Mineralwasser wird innerlich — besonde der Quelle della Maddalena, die ungeführ 220 Litre ser in der Stunde giebt, — und äußerlich angei Man empfiehlt es namentlich gegen spasmodische I Hypochondrie, Hysterie, Stockungen in den Unterle geweiden, Koliken, Brustkatarrhe, Diarrhöen, Dysen Leukorrhöen, Gelbsucht, Phthisis in verschiedence dien, verschleppte und hartnäckige Wechselfieber,

gichtische und rheumatische Affeceschwüre, Flechten und Krätze. chlamms und des Schimmels bedient

reve racconte delle acque mirabili de' bagui

narum Vinadensium encheireticae syntaxis orie dell' Accad. R. delle scienze di Torino.

lelle acque termali di Vinadio. Torino 1775. lyse des eaux thermales de Vipay. Turin

l. delle scienze di Torino. T. VII. p. 92. e statistique du Dép. dr la Stura pour l'an

minerale a, a, O. S. 191-200.

#### Aosta:

von St. Vincent entspringt 733 Mètres Chatillon, 41/2 Miriamètres von Aosta und n der Straße von Ivrea nach Aosta, 2½, nd am Fusse eines hohen Berges liegenden gnod. Das sebr reichlich quellende Was-Behälter, von dessen Grunde viele Gasnet das Gestein, über welches es hinläuft. ig, hat den Geruch der kohlensauren Gesenhaft und salzig, und hat die Temperader Atmosphäre.

nalyse von Gioannetti in 369 Grammi:

|    |   | • |   | • | 0,84452 Gram. |
|----|---|---|---|---|---------------|
|    |   |   |   |   | 1,40443 —     |
|    |   |   | • | • | 0,43707 —     |
| •. |   | • |   | • | 0,18650 —     |
|    |   |   |   | • | 0,43124 —     |
|    |   |   |   |   | 0,04980 —     |
|    |   |   |   | • | 0,00742 —     |
| -  | - |   |   |   | 3,36098 Gram. |

ngen im Unterleibe, Hypochondrie, Hysteht, Lühmungen, Zittern und Schwäche der ten empfohlen, gleich den Quellen La Vietoire und La Marguerite von Courmayeur (S. 841). Gionnal versichert, ausgezeichnete Wirkungen von diesem Mineralwasser Leukophlegmasien, gichtischen und rheumatischen Leiden, im rirten periodischen Fiebern und den größten Krüpfen geschet haben. Gleichwohl wird es jetzt wenig benutzt, theils weil gegengstürze die Quelle zu verschütten drohen, theil woll des selige Dorf St. Vincent für Fremde gar wenig Bequemlichkeites bietet.

Gionnetti, analyse des eaux de St. Vincent et de Com yeur. Turin 1779.

B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 156.

#### 2. In der Provinz Ossola:

Die Thermalquelle von Craveggia entspringt im see Thal, Bezirks von S. Maria Maggiore, etwa 4 Stunden südöstöd diesem Orte aus Quarz, und fließt nach kurzem Laufe in der sidel acqua calda, auf dessen entgegengesetztem Ufer, und diese neralquelle gerade gegenüber sich eine andere in Hinsicht ihre sikalischen Eigenschaften wie chemischen Bestandtheile gant loge Mineralquelle findet. Diese mehrfach erwähnte Quelle ist erst von Ragazzoni genauer beschrieben und untersucht wie Sie sließt in ein steinernes, von einer armseligen Hütte überde Becken, mit einer Mächtigkeit von 500 Litres in der Stunde.

Das Wasser ist klar und durchsichtig, geruchlos, von unauf mem, ölartigem Geschmack, zeigt keine merkliche Veränderung einen Niederschlag, wenn es in offenen oder verschlossenen Gaufbewahrt wird und hat die Temperatur von 22° R., das spesie wicht ist dem des destillirten Wassers fast gleich.

Nach Ragazzoni's Analyse enthalten 3,074 Kilogr. dieses sers ungefähr 1,334 Gram. schwefelsaure Thonorde, und eine Quantität schwefelsaure Kalkerde.

Das Wasser hat sich innerlich und äufserlich wirksam benamentlich wird es gegen Atonie der Verdauungsorgane, St. Rhachitis, skrophulüse Drüsenanschwellungen und Augeneutstehronische Rheumatismen und Gicht, Lähmungen, büsartige schläge u. s. w. empfohlen. Die ungünstige Lage und det beschwerliche Weg von Craveggia nach der Quelle hindet größeren Zuspruch.

Rocco Ragazzoni, Analisi ed osservazioni sulle and mali di Craveggia. Novara 1816.

B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 205,

### 3. In der Provinz Ivrea:

Die Mineralquelle von Ceresole (Bezirks von Poden Leuten der Gegend Acqua rossa, auch A. brusea gentspringt ungefähr 1½ Kilomètre nördlich von diesem Dork

Ufer der Orba, die auch die Quelle leicht lieser von einer reichlichen Gasentwickeet zuerst 1820 von Bertini und Cantu sehr klar, geruchlos, perlt stark, und hat Izigen Geschmack; die Temperatur ist um die der Atmosphäre, das spec. Gewicht nlichen Wassers unterschieden.

ni und Cantu, freie Kohlensäure in grosalk - und Talkerde, kohlensaures Natron, schwefelsaures Natron, Chlormagnesium

langer Zeit von den Bewohnern der Um-Atonie der Verdauungsorgane mit gutem

Questi phoen Women darrie, along charge

minerale a. a. O. p. 201.

the games to it was ago the

# z Casafe: will and haz z lein and all

von Calliano, la Pirenta, auch il bringt 2 Kilomètres südwestlich von diesem enen Orte aus einem von Taffboden umgepfe. Sie ist von einer hölzernen Einfasse Röhre von 17 Cent. Höhe und 25 Centich fließende Wasser herausführt. Die einer weißlichen, schwefelhaltigen Inkrunmit einem schwärzlichen, nach Schwefelekt. Das Wasser ist sehr klar, riecht, na-Nachts so stark nach Schwefelwasserstoff-Calliano und Castel-Alfieri (21/2 Kilomet, n süßlich-hepatischen Geschmack und nach von 12,5° R. bei 18° R. der Atmosphäre, :314.

neuerlich (1834) von Giordano analysirt, in fünf Pfund:

| 100 K         | MIN (91) |         |          | 16. 30 | 26,00 Gr.  |
|---------------|----------|---------|----------|--------|------------|
| Contraction . | diam'r.  | Service | m Ber    | 3      |            |
| lkerde        |          |         |          |        | 16,00 —    |
| le            |          |         |          | -      | 69,00 -    |
| de            | E 110    | 8 - 613 | Same?    | Win    | 4,00 -     |
| le            | MALA     | al los  | tuobi    | OUTRY  | 6,00 -     |
| Towns !       | STOR.    | STANCE. | and like | Tash   | 11,05 -    |
| mili n        | 100      | ON YE   | MF.      | 51100  | 4,19 -     |
| 30-1          | 200 000  | 101     | Angra    | 43.34  | 12,00 -    |
| 137-1         | COT.     | . 9     | END      | 5      | 6,00 -     |
| 4600          | 200      |         | 713      | 100    | Spuren     |
| 100 3         | e in     | -       | CARD!    | 100    | 155,00 Gr. |
|               |          |         |          |        |            |

toire und La M: Jedusei 🛍 🕶 versichert, ausge . . . Gas . Leukophlegmas: rirten periodis haben. Gleich Bergstürze di selige Dorf > -american biotet. Gioan yeur. Turis HAL BECK COCK B. B e 2. De Mierres. DicThal, I YOUNG THE PROPERTY. diesem del ac neral Munice Sie sikal loge ersi Sic Be 10:

in in J. 1793 angestellten Analyse enthalten 738 Gram.

| rium           | 1     |      | 125   |    | 32.  | 7,73740 Gram. |
|----------------|-------|------|-------|----|------|---------------|
| mesium         |       |      |       | 12 |      | 0,32000 —     |
| num            | 12.11 |      |       |    |      | 1,72776 —     |
| Ere Kalkerde   |       |      |       | 1  | 3    | 0,13350 —     |
| 100000         |       |      |       |    |      | 9,91866 Gram. |
| area Gas .     | 1000  |      | Ser.  | 50 | 1145 | 7,0 Kub.Z.    |
| wasserstoffgas | *     | 1001 | F 400 |    | 10   | 1,0 —         |

wie die ähnlichen kalten Schwefelwasser, angewandt.

tralwasser von Villadeati entspringt ungefähr von diesem Orte, am Fusse eines jähen Felsens, der Dale liegt, welches die beiden, 500 Mètres von der Weiler Lussato und Cardona trennt. Die Quelle, lätes Wasser in 24 Stunden giebt, ist nur von Berdin: nach ihm ist sie in Hinsicht ihrer physikalischen übrigen kalten Schwefelquellen der Provinz Casale aschwächerem Geruch und Geschmack, als diese. Eine läueralwassers ist nicht bekannt, auch wird es nicht

leses ex materie medica regui mineralis ad annum 1787. de, la Pirenta di Murisengo ec. Carmagnola 1793. sulle Pirenta Murisenghina nuove osservazioni ed espe-1794.

(a) idrologia minerale a. a. O. p. 164 — 174.
ladis in: Repert. med. chirurg. del Piemonte. Ottobr.

Mano in: Journ. de Chimie méd. Paris 1835. Jan. p. 24.

### der Provinz Turin:

Kilomètre südöstlich von Castiglione (Bezirk von Gassino)
Kilomètre südöstlich von Castiglione auf der rechten
twa ein Mètre über dem Bette des Rio di Bardassano,
Mètres von der Strafse, die von Castiglione nach BarDas Wasser dieser Quelle ist vollkommen klar und
fizcht selbst auf 20 — 30 Mètres Entfernung nach Schwegas, hat einen hepatischen, leicht-säuerlichen Geschmack,
figere Temperatur, als die der Atmosphäre. Es bildet ein
Stellment auf seinem Laufe. Nach Bertini und Cantu,
m (1822) untersuchten, enthält es Schwefelwasserstoffgas,
a Gas, Chlornatrium, Chlormagnesium, Chlorcalcium, schwelaten und kohlensaure Kalk- und Talkerde, und ist wie
site Schwefelquellen indicirt.

Die Mineralquelle von Lampiano entspringt im chen Theile des etwa ein Kilomètre südwestlich von Rivalbazirk von Gassino liegenden kleinen Lampiano-Thales, auf ken Seite eines Baches, la Papurella genannt, aus Tuffgeste Wasser ist nach Bertini und Cantù, die es zuerst unter ben (1820), sehr klar, von einem sehr intensiven Schwefelkaruch, der namentlich im Sommer schon in ziemlich weite nung bemerkbar ist, von fauligem Geschmack; es perlt nicht eine Temperatur von 8-10° R., das specif. Gewicht ist et ser als das des destillirten Wassers. Es enthält nach de Wasserstoffgas, schwefel- und kohlensaures Natron, Chlomund kohlensaure Kalkerde und wird wie ähnliche kalte Schwere empfohlen.

Die Acqua della Frera entspringt etwa ein Kilometrezenile, einem im Bezik von Ceres gelegenen Orte, 46 Meddem rechten Ufer der Stura aus thonigem Kies, mit einem strahl von 1 Zoll und von einer starken Gasentwickelung Das Wasser ist äußerst klar, geschmack- und geruchlos und um einige Grade niedrigeren Temperatur als die der Atmospl wohl sie von Einigen als schwefelwasserstoffgashaltig u. s. wnet wird, so, enthält sie nach Bertini doch nur viel atmot Luft, und durchaus keine salinische Substauzen. Gleichwolbei Dyspepsie, Chlorose und hartnäckigen Quartanfiebern nitt

Eine audere ebenfalls als schwefelhaltig bezeichnete Qua del Pianardo, die auf dem Territorium von Mon Bezirk von Ceres, entspringt, ist auch nur ein sehr reines ser nach Bertini.

Die Acqua di Santa Fede entspringt 4 Kilomètre von Cavagnolo (Bezirk von Brusasco) in dem nach einem Kloster so genannten Thale von S. Fede, aus Schiefert sammelt sich in einem könstlichen in den Felsen gehauen Das Wasser, welches die gewühnlichen physikalischen Eigder schwefelhaltigen Wasser zeigt, enthält nach einer 1860 vin i angestellten Analyse eine beträchtliche Menge Schrestoffgas, kohlensaures Gas, atmosphärische Luft, schwefeltron, etwas kohlensaures Natron und Spuren von Kiesele medizinische Anwendung des Mineralwassers ist nicht bekender

Die Mineralquelle von S. Genesio entspring Schritte von einer alten dem Heiligen dieses Namens geweih 225 Mètres nördlich von Castagneto, einem im Bezirk von 2½ Miriamètres östlich von Turin auf dem Gipfel eines I am rechten Ufer des Po gelegenen Orte. Sie giebt über 1 Wasser in der Minute, das sich in zwei runden Becken in nes kleinen Gebäudes sammelt, aus denen es vermittelst e Grube fliefst. Es ist Anfangs äufserst klar, an der freien Luft, eine Milchfarbe, riecht it einen salzigen Schwefelgeschmack, und R. Das specif. Gewicht ist = 3151/1; m Laufe ein weißliches, schwefelhaltiges

### alten 1,475 Kilogramm des Wassers:

| ,  |   |   |     | 0,07950 Gram.          |
|----|---|---|-----|------------------------|
| •  |   | • | •   | 2, <del>3</del> 5390 — |
| .• |   | • |     | 3,21955 —              |
|    |   |   | . • | 0,06519 —              |
|    |   |   | ٠.  | 0,05300                |
|    |   |   |     | 0,01431 —              |
|    |   |   |     | 5,78545 Gram.          |
| _  | _ |   |     | 14.0 Kub. Z.           |

. . . . . 10,0 — —

elben auch Jodine, und später Buniva

von Brezé aufgefundenen Bestandtheilen, toffgas, Stickgas und Alaun.

n S. Genesio hat einen hohen Ruf und ich mit großem Erfolge angewandt; naen Asthma und ähnliche krampfhafte Brustdominal-Eingeweide, scrophulüse und ann, besonders Kropf, ferner gegen Hautaus-

Ort und Stelle gebraucht, sondern auch

ten, bei denen dergleichen Schwefelwässer

ad fanum S Genesii dissertatio. Genevae

del Manuale di Chimica di Baumé. Tom.

rie dell' Accud. R. delle scienze di Torino.

terie med. regui min. ad annum 1787.

. IV. p. 167.

cienze e sulle arti, T. X. p. 387.

acopea generale. Pavia 1814. T. I. p. 73, tico per l'uso ed applicazione dei reagenti II. p. 155.

néd. T. XLIX. p. 391.

li Fisica e Chimica, Milano 1820. T. I.

a minerale a. a. O. S. 216—225.

#### 6. In der Provinz Pinerolo:

Die Mineralquelle von Bibiana (Bezirk von Cm. springt ungeführ 750 Mètres von diesem Orte, am Pulse de sino und auf der rechten Seite der nach Bagnolo und Barre den Strafee. Diese nater dem Namen Fontana dellà Sa kanute, zu den Bisenwassern gehörende Quelle wurde im günstigen Wirkungen ihres Wassers, die König Carl Eleme nebet seinen Töchtern von dem anhaltenden Gebrauch demes fuhr, zuerst mit einem hölzernen Etablissement, später mit 👄 nernen Gebäude versehen, in dem sich des Mineralwassen Marmor-Becken sammelte. Auch dieses zerfiel während des le-t ges und die Quelle ist fast gans verschüttet. Nach Regi Wasser Anfangs klar und durchsichtig, bedeckt sich aber ger Zeit mit einem schillernden Häutchen, und hildet ein och Sediment; es perit, ist geruchlos, von eisenhaftem Geschman Bertini enthält es nur ein wenig Chlorantrium und eine ringe Quantität Eisen. Es soll sich namentlich gegen Stock Unterleibe und daraus folgende Wassersucht, Atonio des Manipochondrie, Amenorrhoe wirksam bewiesen haben.

### Die Mineralquellen von Brickeravio:

- c. La Bassa del Vecchio ontopringt un Fusse der von Bricherasio gelegenen Höhen, ungeführ 3 Kilomètren von Orte, an einer sumpfigen Stelle mit einem Wasserstrahl vom ihr Wasser ist klar, geruchles, von eisenhaftem Geschmack u einen ocherartigen Niederschlag; Bonvieine nennt die Que Eisensünerling von auflüsender Wirkung, Dana bezeichmet eisenhaltig, nach Bertini enthält sie nur eine ganz gering tität kohlensaurer Talkerde. Sie hatte eine Zeitlang grof ist nber seit 1805 ganz vernachlässigt.
- b. Fontana di Barie, entspringt ungeführ 21/2 Kiven Bricherasie am Abhange derselben Höhen, had bildet eit lichen Niederschlag auf ihrem Laufe, wie die verige. Das ist klar, geruchles, von metallischem Geschmack, und emth. Bertini schwefelsaure Kalkerde.
- c. Fontana di Frasa, entspringt gleichfalls am Frewähnten Hügel, 21/, Kilomètres von Bricherasie, nicht dem Berggewässer Chiamogna. Sie giebt ein klares, gern säßlich schmeckendes Wasser, das nach Bortini eine Alein tität Chlormagnesium enthält. Auch die beiden letzteren werden nicht benutzt.
- J. C. Barth. Regis, de aquis, medicatis Bibianonsibi 1736 detectis dissertatio. Taurini 1758.
- Fr. Velasco, theses ad cooptationem is amplissimum Comedicorum Taurinease. Taurini 1760.

ara, de aquis martialibus Bibianensibus, theses etc. ad annum

avicino in: Memorie dell' Accad. R. delle scienze de Torino.

Bertini, idrologia minerale a. a. O. S. 211-215.

### hier Proving Asti:

Buereiquelle von Castelnuovo, von den Bewoh-" Topgend l'Acqua di solfo genannt, entspringt etwa 2 stirdich von diesem Orte, und 120 Mètres nordwestlich Meiler Bardella, 30-35 Mètres links von der Stra-The Castelanovo nach Moncucco, Bersano und Cinzano führt, Allen Ufer des Rio di Bardella, der von Norden nuch Sü-The gleiches Namens durchfliefst. Dies zuerst im Mürz M Bertini und Cantu untersuchte Mineralwasser kommt deigen Kiesboden hervor, bildet ein weifsliches, schwe-Sient, und sammelt sich in einem natürlichen Becken, Belen sich ein schwärzlicher Schlamm findet. Das Wasthe mi durchsichtig, von einem sehr intensiven, 150 Metres malichen hepatischen Geruch, hat einen salzigen Schwefelat ind die Temperatur von 10° R. bei 15° R. der Atmosphüre. lik meh der Analyse von Bertini und Cantu (1822) Schwehist- and kohlensaures Gas, Chlornatrium, Chlormagnesium, ames Natron, kohlensaure Kalkerde und kohlensaures Eisen-- in Jahr später fand Cantù noch: Stickstoffgas, Sauer-Mwefelsaure Kalkerde, kohlensaure Talkerde, vegetabilisch-Extractivatoff, Kieselerde, und vermuthete Chlorcalcium, soch in demselben Jahre unternommenen Untersuchungen adecte man darin auch Jodine, von der gewiss ein Theil Rifte abgeleitet werden muss.

Macralwasser wird seit etwa 70 Jahren gegen herpetische schäge mit Erfolg angewendet. In Dosen von 25-30 Decimals aziemlich stark diuretisch und abführend. Der Mine-

ist gegen Gelenkgeschwülste wirksam.

Mizeralwasser von Montafia, nuch la Fontana h, von Andern Fontana di S. Dionisio genannt, entent 1 Kilomètre westlich von Montafia, in dem Theile des fruchtbaren Thales gleiches Namens, der Prati di S. Marent wird, aus thouigem Kiesboden, nicht weit von der mauf der Strufse von Montafia nach Villanova d'Asti über la bealera di Montafia) führt.

von Dana erwähnte Mineralwasser ist von Bertini und uterst untersucht im J. 1822; es kommt mit einer Müchtigkeit Littes in der Stunde klar und durchsichtig aus der Quelle tröbt sich aber etwas in der freien Luft, und überzieht sich weißlichen Häutchen; gleichzeitig mit dem Wasser stei-

gen viele Gesblasen emper; es hat einen Schwesel-Geruc schmack, die sich aber bald verlieren, und die Temperatur 10° R.; das specis Gewicht ist wenig von dem des gewühnt sers unterschieden. In dem sumpfartigen Terrain, wo es melt, findet sich ein reichlicher schwärzlicher Bodensatz, es auf seinem Lause eine leichte weißliche schweselhaltig tion ab. Nach Bertini und Canth enthält es Schweselt gas und kohlensaures Gas, kohlensaures Natron, kohlens und Kalkerde, schweselsuures Natron, Chlornatrium, kohlensenoxydul und Kieselorde.

Die Bewohner der Umgegend benutzen dies Mineralwa gegen Hautausschläge und Leiden der Verdauungsorgame. Mineralschlamm wird in den Fällen empfehlen, wo der ähnlicher kalter Schwefelquellen angewendet zu werdem pi

B. Bertini, idrologia minerale a. a. 0. 8. 160-164. Repertorio med. chirurg. di Torino, 1823. Journ. de chimie méd. T. I. p. 160.

### 8. In der Provinz Alessandria:

Die Mineralquelle von Lu, im Bezirk von S. entspringt ungefähr 2½, Kilomètres von diesem Orte im de lich liegenden und von Kalk- und Sandhügeln gebildeten, rata- oder S. Giovanni-Thal. Das Wasser derselben ist Auf tallbell, wird aber is der freien Luft nach einiger Zeit tri artig, perlt nicht beim Schütteln, riecht stark bepatisch Entfernung von 400 Mètres bemerkbar) und schmeckt ühn züstlich; die Temperatur ist 10-11° R. bei 15-18° R. sphäre; das specif. Gewicht = 315:313½. Das Wasser zich mit einem gelblichen, schwefelhaltigen Häutchen, fürbt der in der Nähe der Quelle wachsenden Pflanzen roth, un seinem Laufe ein schwärzliches Sediment zurück, das getre wird. Es enthält nach de Brezé in 1,475 Kilogramm:

| Schwefel .     | . •    | •     |    | •    | • |   | • | 0,162  |
|----------------|--------|-------|----|------|---|---|---|--------|
| Chlornatrium   | •      | •     |    | •    |   | • | • | 1,953  |
| Chlorealciam   |        |       |    | •    | • | • |   | 0,493  |
| Kohlensaure H  | alker  | ebr   | •  |      | • |   |   | 0,545  |
| Schwefelsaure  | Kali   | kerde |    |      |   |   |   | 0,748  |
| Kieselerde .   | •      | •     | •  | •    | • | • |   | 0,012  |
|                |        |       |    |      |   |   |   | 3,916  |
| Schwefelwasse  | rstof  | īgas  |    |      |   |   |   | 24     |
| Kohlensaures   | Gas    | •     |    |      | • | • |   | 4      |
| Atmosphärisch  | e Lu   | ft    |    |      | • |   |   | 9.     |
| Re wind mis Pa | fala . |       | _1 | -L4: |   |   |   | أم گھا |

Es wird mit Erfolg gegen skorbutische und scrophmöse G Flechten, Krätze und ühnliche Hautausschlüge angewendet, gegen Gelbeucht wirksam sein. Der Mineralschlamm wird, mit Natzen gegen Schwäche und ühnliche Leiden der Gelenke; sem Orte, in dem engen Saus- oder Salal, 75 Metres von einander entfernt. Ihr
d in ziemlich weiter Entfernung bemorkfigns, schmeckt süfslich-hepatisch und hat
ei 11—20° R. der Atmosphäre. Mit der
es entspringenden Quelle steigt eine beempor. Das specif: Gewicht ist wenig
vassers unterschieden. Die Bestandtheile
enselben Verhältnissen, wie in dem Was-

gegen Skorbut gerühmt.

l'eau de Lu, in: Memorie della R. accad. om. IX.

. р. 44.

chimie, traduit de l'Anglais par Rifp. 251-258.

i. a. O. S. 141-145.

### Voghera:

von Bobbio entspringt auf dem rechihr 1 Kilomètre von Bobbio, am Abhange ungefähr 5-6 Mètres über der Strafse, in Berge und der Trebbia hinläuft. Das in mit einem schwärzlichen Sediment übert sehr stark nach Schwefelwasserstoffgas, scharfen Geschmack, und beständig eine Wasser der Trebbia, wefshalb die Quelle in Bobbio Acqua salata calda heifst. des gewöhnlichen Wassers ziemlich gleich. 1791 vom Kanonikus Bossi angestellten felwasserstoffgas, Kalkerde und "vielleicht chwefelsäure."

d vielfältig und mit Erfolg als Bad gegen ufserdem erzählt man, dafs, als während die Bewohner eines nahegelegenen Dorers zur Bereitung der Speisen bedient hätdie Meisten dieser Leute behaftet gewechwanden, bei Anderen merklich kleiner

elben Berges finden sich ausserdem, südnach dem Genuesischen, als nach Piacenza n in großer Ansahl, die aber nicht medi-

r i. An den Abhängen des größtentheils und südöstlich von Casteggio gelegenen



Colle della Camara oder Camaratte, und ungefähr 20 Mett Oeffnung der Grotta di Camara finden sich zwei Minerale etwa 700 Litres Wasser in 24 Stunden geben, das sich i del Buzzolate ergiefst, denselben eine lauge Strocke gelb fauf dem Gestein ein schwärzliches Sodiment zurücklas Wasser dieser Quellen ist klar, von intensivem, weithin be Schwefelwasserstoffgas - Geruch, hat einen einfachen Schmack und die Temperatur von 11° R. bei 17° R. der fi Das specif. Gewicht ist = 1,025.

Nach einer 1820 von Komano angestellten Analy dasselbe Schwefelwasserstoffgas und schwefelsaure Kalke trächtlicher Menge, und ist nach ihm das schwefelhaltigst

neralwässer in der Provinz Voghera.

Eine dritte, den beiden vorigen ganz analoge, sehr refzeude Quelle findet sich gerade am Eingange der erwähn Diese Mineralwässer sind sehr wenig bekannt, und fasbenutzt.

Die Mineralquellen von Garlazzolo-di-sot auf dem Territorium von Codevilla (Bezirks von Casteggio lomètres südlich von Vogbera und 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilomètres von Rei legenen Vorwerk, entspringen nicht weit von diesem, aus ei felsen. Ihr Wasser ist klar, bildet schwefelhaltige Inkrustat einen sehr starken, in ziemlicher Entfernung bemerklichen wasserstoffgas-Geruch und die Temperatur von 11° R. bei hatmosphäre.

Es enthält nach Romano, der es 1820 untersachte, v felwasserstoffgas, überkohlensaure Kalkerde, etwas sch Kalkerde und Chlornatrium, und wird medizinisch nicht au

Ein anderes Mineralwasser quillt in mehreren kleinen Kalkfelsen in der Nähe der erwähnten Quellen, nach Voghenthält nach Romano's Analyse überkohlensaure Kalkerd aures Eisenoxyd und etwas schwefelsaure Kalkerde, und läft Gestein ein ocherartiges Sediment zurück. Es wird nicht mbenutzt,

Die Mineralquelle von Losanna hat ihren Namener Meierei, die auf dem Territorium von Mernico (Be Montalto) liegt. Sie entspringt etwa 12 Mètres östlich von am Abhange eines Hügels, Month del Gesso genannt, dich Strasse und nicht weit von dem Rio del Verzh oder Verzh ner Mächtigkeit von 8—10 Hektelitres in der Stunde. Ihr Waus einem runden Loche ven einem Mètre Durchmesser herv und sich in eine Art von natürlichem Bassin sammelt, ist eig, von einem schwachen Schwesel-Geruch, noch schwächeres sel-Geschmack und hat die Tomperatur von 11° R. bei 20—2 Atmosphäre.

no diecelben chemischen Bestundtheile Garlazzola-di-sotto, nur in geringerer nicht benutzt.

entspringt 330 Mètres von Broni, nicht o del Frate, am südlichen Abhange eines in Hügels. Die Quelle giebt in einer Stunde user, das sich in einem kleinen Becken 1, etwas pikanten, süfslichen Geschmacks 14° R. bei 22° R. der Atmesphäre hat.

halten 369 Gramm, dieses Wassers:

. . 0,26700 Gr. . 0,08010 —

0,34710 Gr.

4,5 Kub. Z.

hlorose und Atonie der Verdauungswerk-

tet sich etwa 130 Mètres von der eben das sich in einem brunnenartigen, geses Breite und 1 Mètre Tiefe sammelt, thetem Erfolge gegen Chlorose gebraucht. Mètres von dieser in der Richtung nach, als die Acqua della Molla; ibr Wasser on Brunnen. Die physikalischen Eigenum Mineralwässer sind denen der ersten no's Analyse enthalten sie, und zwardeutender Menge, kohlensaures Gas und

von Port' Albera, welche nördlich von Stradella entspringt und von Bossi, felquelle bezeichnet, erwähnt wird, ist I nur bei sehr niedrigem Wasserstande

Gegend von Port' Albern geben in trocksalzig - schwefelhaltiges Wasser nach

von Retorbido (Bez. von Voghera) al, 225 Mètres von dem genannten Orte, er der Staffora, ziemlich auf dem Gipfel delle Fontane genannt, aus thonig-kalkiernung (4-5 Mètres) von einander. Ihr liche Farbe, ist fettig anzufühlen, von m Geruch, in dem das Bituminöse desto as Schwefelwasserstofigas entwichen ist,

von gleichem hepatischem und bituminözem Geschmack var Temperatur von 10—13° R, bei 23° R, der Atmosphäre. Gewicht ist = 101½: 100. Das Wasser überzieht sich weißlichen, fettig auzufühlenden Häutchen. Das Wasser ersten Quellen, die zusammen etwa 2½ Hektolitres in geben, sammelt sich in zwei ovalen Becken, das der dritte soviel Wasser giebt, fließt mittelst eines Kanals, der in angebracht und mit einem ½ Motre vorspringenden Bogeist, in ein Gypsbassin.

Volta fand 1788 in dem Mineralwasser Schwefelwaschwefelsaure Kalkerde und Thonerde; — Roma no 182 wasserstoffgas, kohlensaure und salzsaure Erden, etwas sc Kulkerde und bituminöse Substanz. Nach Gius eppe (1822) enthült ein Piemontesisches Pfund (369 Gram.) Wa

| Chlorcalcium    |      |       |    | • |   | 0,11471 |
|-----------------|------|-------|----|---|---|---------|
| Chlornatrium    |      | · . · | ٠. | • | • | 0,22733 |
| Schwefelsaure ? | Γbø  | nerdo |    |   |   | 0,00640 |
| Kohlensaures N  | atro | n     |    |   |   | 0,06405 |
| Schwefel A      |      | ٠.    |    | • | • | 0,00907 |
|                 |      |       | •  |   |   | 0,42156 |

Schwefelwasserstoffgas

Das Mineralwasser von Retorbido, das sich eines großer erfreut, wird innerlich und äußerlich gebraucht; man rühr ausnehmend gegen Leberverhärtungen, Störungen in den der Verdauungswerkzeuge, Obstructionen der Milz, des Pa

3,5 F

Mesenterial-Drüsen, Steinheschwerden, gegen Skropheln wie kige Hautausschläge, Gelenkleiden und Oedeme.

Die dritte Quelle wird, theils weil sie einen bequembietet, theils weil ihr Wasser der angebrachten Vorrichtungeniger schnell sein Schwefelwasserstoffgas verliert, den beworgezogen.

Auch der Mineralschlamm dieser Quellen wird empfoh

Die Mineralquelle von Sales oder della Se apringt etwa 200 Metres von einem kleinen Orte dieses Abhange eines westlich und auf dem Territorium von Ri (Bezirks von Voghera) gelegenen Berges, la Costa di Sale auf dem linken Ufer der Staffora und nicht weit von der Staffora und nicht reichlich Wasser sammelt sich in einer Art von Brunnen, der 2 Durchmesser und ½ Mètre Tiefe hat, und aus dessen Grmit einem nicht brennbaren Gase gefüllte Blasen aufsteigellich wenn man den Schlamm aufrührt. Das Wasser ist untig, trübe, von gelblicher Farbe, hat einen sehr intensivent ruch, gleich der Lauge ehlorsaurer Salze, und einen sehr scharfen Geschmack. Die Temperatur ist der der Atmosphlich gleich, das specif. Gewicht = 105½: 100.

vasser 1788 untersuchte, fand darin 1/12
slornatrium, und "una tintura d'argilla
Meinung von der Zersetzung der Backnde des Behälters bestehen, herrührt.
estellter Analyse enthält das Wasser
nge Quantität Eisen, und elnige ehlorvon ihm angewandten Reagentien sehr
lini fand 1822 auch Jodine und nach
alzsaures Natron, Kalk, Talk und AmAmmonium die vorwaltenden Bestand-

at einen großen Ruf selbst bis in das rd mit ausgezeichnetem Erfolge gegen ngen und Kröpfe gebrausht.

ernten, sehr reichlich fließenden Quelvon S. Giulietta, auf der rechten Seite und Robecco führenden Straßen. Es be und bitter-salzigem Geschmack." Die n bestimmen, da die Quellen mitten in commen, doch ist sie höher, als die der Umwohner das Wasser l'Acque sen o enthält es viele aufgelöste Salze, und

h angewandt, vielmehr haben die Leute wirke schädlich.

ittato delle fontane del Re, ed neque di

quis Returbii Ticinensibus. Ticini 1575. tus de Returbii medicatis aquis sponte

nceutici Litubiani potus. Ticini 4687. Ità del fango ne' bagui di Retorbio pre-

manuale di Chimica di Baumé.. T.: IL

Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. T. XIV. p. 24.

ppea generale. Pavia 1814.

isica e Chimica applicata alle arti. Mi-

cico di Torino. 1822. Febbr. e Marso.

philomatique, 1823.

6d. 1822. Oct. p. 182. 183.

minerale a. a. O. S. 225—242.

#### 10. In der Proving Acqui:

Le Puzzolente, eine Mineralquelle, die am lie Ravanasco, (daher auch Acque del Revenesco gene 250 Mètres von den Büdern von Acqui, aus einem Schi springt, wurde 1787 entdeckt.

Das Wasser derselben, das aus einer kleinen Röhre ist etwas trübe, von gelblicher Farbe, von einem äu Schwefelwasserstoffgas-Geruch, einem viel deutlicheren deren hepatischen Geschmack, als das Mineralwasser vohat die Temperatur von 14°R. bei 24°R. der Atmosph

Nach Mojon enthält ein Miringramm desselben:
Schwefelcalcium
Chlorentrium
Chlorentrium
Wasser

Da das Mineralwasser etwa doppelt so viel Schwe gas, als die Mineralwässer von Acqui enthält, so könn sich sehr lange hält, nach dem Etablissement von Acqui licher werden, als es so der Fall ist, da der Ravanas Wasserstande die Quelle bedeckt. — Es wird mit No Fällen getrunken, wo kalte Schwefelwasser indicirt sine

Die Mineralquelle von Cassinasco entspri Territorium dieses im Bezirk von Bubbio, westlich von genen Ortes, in der Nähe eines kleinen Weilers Cauzin ser kommt am westlichen Abhange des Sau-Pè, nuf der des Rio dell' Arbrusan oder d'in-la-feju, und etwa 4 Ki der Stelle, wo dieser in die Bormida fließt, mit einem u Zoll atarken Strahl hervor. Eine Analyse von dieses lange entdeckten Mineralwasser ist noch nicht bekannt: Bertini als kelt und schwefelbaltig bezeichnet.

Die Mineralquelle von Grognardo (Bezirks entspringt in einem etwa 400 Mètres südwestlich von am linken Ufer des Visone gelegenen Garten, und kom hölzernen, in einer Mauer angebrachten Röhre (mit ei menge von 37½, Hektolitres in der Stunde) hervor. Das Wasser derselben ist geruchlos, von keinem bemerkliche und niedrigerer Temperatur als die Atmosphäre; das sprist kaum merklich größer, als das des destillirten Wasserne und Bolnoni bezeichnen die Quelle als eines ling, Bierei neunt sie schwefelhaltig; nach einer im Jal Canobhio angestellten Untersuchung enthält dies Mineraviel kohlensaures Gas, etwas kohlensaure Talk- und fie ein wenig schwefelsaure Kalkerde, und trotz des starkes

er an den Stellen absetzt, wo es fliefst, altigen Wüsser gleicht, ist doch keine er zu entdecken. isirend wirken.

e gelegenen Ortes, dicht neben dem Vigen Kalkschiefer-Felsen, in dem sich eis spärlich fließende und wenig bekannte
eine dunkle orangerothe Farbe, die es in
und in einer Temperatur von 20° R. been setzt es einen orangerothen Niederne gleichzeitige Gasentwickelung ist nicht
ruchlos, aber in der Hand gerieben verte-Geruch; der Geschmach ist Anfangs
siehend; das specif. Gewicht = 1,405:
bbio sehr viel Eisen, besonders schwemueser Gewicht) beträgt der gesammte

h benutzt.

on Ponti (Bezirks von Bistagno), auch ia genannt, entspringt in der Nähe anähnlicher Natur 2½, Kilometres südlich en Seite der länge der Bormida hinlaumit großer Mächtigkeit. Das Wasser sichtig, riecht sehr stark nach Schwefeln ekelhaften Geschmack. Es setzt einen Niederschlag ab. Eine Analyse ist nicht mie des Darmkanals gerühmt. Der Missell gegen chronische Gelenkgesehwülste

von Sessame entspringt auf dem Term Bezirk von Bistagno gelegenen Ortes, her Felsen am Ufer des Rio dei Merli, fs in die Bormida. Es ist klar und farbefelwasserstoffgas, hat einen hepatischen, äfst ein weissliches, schwefelhaltiges Sese des Wassers ist nicht bekannt, auch

von Visone (Bezirks von Rivaltanannt, entspringt in der Nähe des Pfarren, die sich in ein gemauertes Bassiu erach hepatischen Geruch, einen etwas saleinen gelblichen, schwefelhaltigen Nieder-

Kkk

schlag ab. Baldissone fand die Temperatur 1820 16° F der Atmosphäre; einige von diesen Quellen sollen eine et Temperatur haben. Die Einwohner von Visone benutzen ser, von dem eine Analyse nicht bekannt ist, gegen Kropi den den Mineralschlamm aus dem Becken mit Erfolg gege hafte Leiden der Extremitüten an.

### Außerdem finden sich noch auf dem Territorium von

- a. La Fontana del Quarello, die östlich von dem Bette des Rio del Quarello entspringt. Sie hat eine von 16° R. Die Leute der Gegend rühmen dies Mineralwi ders gegen Atonie des Darmkanals, und spärliche oder of Menstruation.
- b. Zwei Quellen, die 400 Mètres westlich von rechten Ufer des Rio dei Chiodi in einer Entfernung vor von einander hervorkommen. Sie scheinen eisenhaltig zu einen röthlichen Niederschlag ab und haben eine Tem 14° R. Sie werden sehr wenig benutzt.
- c. Eine Quelle auf dem linken Ufer des Rio dei geringer Entfernung von den vorigen entspringend. Si Temperatur von 17° R., ihre übrigen physikalischen E sind denen der Acqua del Ravanasco analog. Man sagt, d wasser wirke ganz außerordentlich diuretisch, und wend demgemäß an.

Malacarne führt noch die Mineralquelle von Streer la fontana salata del Rodone nennt; diese ist von der Bormida überspült. Ferner eine fontana purg Medrio, die er für schwefelhaltig erklärt; sie ist jedoch tini nur eine einfache Salzquelle, deren Wasser von Leuten zur Bereitung der Speisen, um Salz zu sparen, beaber nicht medizinisch angewandt wird.

B. Bertini, Idrologia minerale a. a. O. S. 125-138

#### 11. In der Provinz Mondovi:

La Baissa, eine Quelle, die auf dem Territorium (Bezirks von Cairo) aus einem Kalkstein-Hügel entspring Marino unter die Heilquellen gerechnet, und als wirksanischen Lungenleiden bezeichnet. Nach Mojon's Analysein sehr reines und leichtes Wasser.

Die Mineralquelle von Mombasiglio (Bezirks entspringt auf einer Wiese, ungeführ ein Kilomètre süc

nes Hügels von Tuffstein. Das Wasser len Quelle ist klar und durchsichtig, von st in gewisser Entfernung merklichen ich, und einem salzigen Schwefel-Gest um einige Grade niedriger, als die der ig eine Analyse, als irgend eine medizineralwassers bekannt.

fisico. Torino 1789. p. 30. ninerale a. a. 0. S. 203 — 205.



## C. Die Heilquellen der Grafschaft Nizza Herzogthums Genua oder Ligurien.

(Seealpen und Apenninen.)

## 1. In der Grafschaft Nizza:

### a. Provinz Nizza:

Das schwefelkaltige Thermalwasser von Regliera entspringt auf dem Territorium dieses im Bezirk von tino di Lantosca und 12 Stunden von Nizza gelegenen Orta am Ende des Thales von Lancioures, in vier Quellen, von de eine, die heißeste, von Westen nach Osten fließende S. Jeast tiste-Quelle heißet, und von dem Berge La Gordalasca in der Nühe finden sich Spuren von Bädern, die in den Fahauen waren, Ueberreste von Gebäuden, Kanälen und einer Stehemals zu den Bädern führte. Die Temperatur des Wa 22° R. bei 10° R. der Atsmosphäre. Fantoni nennt die mißsig warm, schwefelhaltig und schwach salinisch, und en alten Manuscripten aus dem 16. Jahrhundert gefunden zu ihre Temperatur der des Blutes im menschlichen Körper wesen sei, und sie einen großen Ruf gehabt hätten. Jetzt schon seit gernumer Zeit gänzlich vernachläßigt.

Nach Fodéré's Analyse vom J. 1803 enthalten füß gramme des Mineralwassers zwei Decigramme Chlorkalium, cigram, Kieselerde und einen Litre Schwefelwasserstoffgas.

Die Mineralquellen von S. Salvadore, Bezirksvefano. Es werden zwei Mineralquellen angeführt, die bei Plan auf dem Territorium von S. Salvadore entspringen:

a. die eine, eine Therme, kommt aus einem Granitfelsen, genannt, riecht stark nach Schwefelwasserstoffgas und verlä zwischen Felsstücken. Fodere konnte dies Mineralwasser von Roccabigliera für analog. Es wird

5 Mètres von der obigen, am Abhange lichem Sandboden, mit einem Wasser-Quadrat hervorkommt, und sehr intenas riecht. Fodéré fand bei der Un, wie bei dem Mineralwasser von Rocachiede, dass im Verlauf der Destillatieht brennbaren Körpers präcipitirten, ecken vermochte.

n Daluys entspringt im Thale von Bezirks von Guillaumes, und ungeführ se, die nach Guillaumes führt. Berchwefelhaltig und sagt, sie sei der kalnalog. Das Wasser wird nicht benutzt.

liera. Es ist sehr kalt, von angenehngem spec. Gewicht, weil es viele atgrößeren Gehalt von Sauerstoff enthalaporation kein Sediment zurück. Es iese Wirkung, so wie den frischen, piod 6 r 6 einzig dem in dem Wasser

on Poggetto-Theniers entspringt nat einen äußerst zusammenziehenden, enthält nach Fodere schwefelsaures Isaure Kalkerde. Fodere meint, es en.

nerale a. a. O. p. 304 — 311.

0:

n Isola Bona entspringt etwa zwei zirk von Dolce-Acqua gelegenen Orte, tenannt, das längs der Nervia an der Wasser kommt aus 10—12 Spalten eikalt, von sehr geringem spec. Gewicht, gentien und setzt einen sehr starken Es enthält mach Fodéré Schwefel, erde und Chlornatrium. Es ist wenig léré mit günstigem Erfolge gegen Stokutausschlüge angewendet. Die Thermalquelle von Pigna kommt etwatte von Pigna (Bezirk von Dolce-Acqua) mit großer Gewaltigkeit aus einem Felsen von schwärzlichem Kalkschieferner am Ufer der Nervia gelegenen Mühle hervor, mit de sieh das der Quelle vermischt. Das letztere setzt graue die getrocknet und auf glühende Kohlen gelegt, einen Schverbreiten und wie Schwefel verbrennen. Foder 6 sagt, kalischen Eigenschaften dieser Quelle (mit Ausuahme de tur) seien denen des Mineralwassers von Isola-Bona analog Untersuchungen sind nicht bekannt.

Abate Amoretti führt (Lettera quarta d'osservazie trometria animale in Memor. delle Societa Ital. delle Scienze Verona 1815, §. 21, p. 116) noch eine Mineralquelle an, de pedaletto (an der Strasse von Bordighera nach Nizza Gestade des Meeres, auf einem Terrain, il Giunchetto gene einer Palmen-Psianzung entspringt. Er bezeichnet sie felhaltig.

Fr. Em. Fodéré, voyage aux Alpes maritimes. l T. I. chap. 2. art. VII. p. 146-154.

B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 311 - 313

### 2. Im Fürstenthum Oneglia:

Die Mineralquelle von Borgo-Maro entspring 20 Mètres von diesem Orte auf einem Kalkfelsen, an der Impero fließt, und neben der Brücke auf der Straße glia. Sie giebt in einer Stunde 60 Litres Wasser, das dist, und lange Zeit so bleibt; gegen das Licht gehalten, etwas bläulich gefärbt, riecht ziemlich stark nach Schwstoffgas, verliert aber diesen Geruch, selbst in genau ver Flaschen, nach wenigen Tagen, und hat einen süßlichen Sehmack. Die Temperatur ist wenig von der der Atmospschieden; das spec. Gewicht gleich dem gewöhulichen Was Melissano enthält es außer alkalischen und erdigen SKehlensäure und Schwefelwasserstoffgas.

Es wird mit Nutzen gegen skrophulöse und syphilitisc entzündungen, Hautausschläge, namentlich gegen Krätze ten angewendet. Innerlich wirkt es in Posen von 25 – 30

men leicht abführend und stark diuretisch.

B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 314.

### 3. Im Hersogthum Genua:

### c. Pçovinz Genua:

Die Acque Sente entspringt 31/3, Kilomètres nördlichtri, aus rauhem, grünlichem Serpentin, der überhaupt in

bald in unförmlichen Massen, bald waller kommt in großer Menge aus einer meeinem Zoll Durchmesser, fast am Boden Grotte, die zwischen dem Zusammenflus ist in eine Art von Becken, aus dem es zugsröhre in ein wenige Schritte entfernn dessen Boden beständig eine große An-Aus diesem Bassin fliesst es dann in deu weissliches Sediment absetzend, das an Quelle fliesst zwar bestündig, aber nach nter reichlicher; ihr Wasser, das immer uen merklichen Geruch, aber einen sehr schwefeligen Geschmack. Nach einigem ert seinen Geschmack gänzlich, und setzt te Sediment ab. Gleich nach dem Schö-Flaschen gefüllt, bleibt es einige Tage nperatur ist von 16-20° R., das specif. ewöhnlichem Wasser = 1,008.

s seinem hohen und seit undenklichen Zeiseinen Namen verdankt, wird gegen Flechlautausschläge ganz ausnehmend gerühmt-

enna entspringt nicht ganz zwei Kilomèen Quelle aus einer Spalte, die sich am
n Gestein bestehenden Berges befindet und
Spiegel eines daneben fließenden Baches
sich das der erwähnten Quelle vermischt
un dessen Ufern sich eine weißliche, mehn zeigt. Die Mineralquelle fließt reichli, da sie einen bestäudigen Wasserstrahl
bildet. Ihr Wasser ist vollkommen durchgenhaftem Geschmack, der dem des Kalkch schwach hepatisch ist; die Temperatur

nd Mojou's Analyse enthält in 31 Ge-54 Kilogramm):

a. die Acqua Santa: b. die Acqua Penna:
1,97070 Gram. 2,19985 Gram.
1,05409 — 0,82494 —
0,27498 — 0,45830 —
0,18333 — 0,13749 —
3,48310 Gram.
3,62058 Gram.

sers ist derjenigen der Acqua Santa analog. Giuseppe Mojon, Analisi delle acque tri. Genova 1804.

o Ligure. Genova 1806. p. 162. a minerale a. a. O. p. 297 — 301.

### b. Proving Novi:

Die Mineralquelle von Voltaggio entspringt # Mètres sudwestlich von Voltaggie, einem in dem Bezirk liegenden Orte, auf der linken Seite der großen Strafte ( chetta) nach Novi. Sie kommt etwa 40 Mètres vom linke Morcione am Abhange eines Kalkberges aus einer Felsson Adern herauf, die zusammen etwa einen Wasserstrahl von ben. Die Quelle ist von alten zum Theil verfallenen Ma ben, die auf ein ehemaliges Etablissement deuten; ihr klar, riecht nach Schwefelwasserstoffgas, im Winter stär Sommer, hat einen hepatischen Geschmack und setzt ein chen, fettig anzufühlenden Niederschlag ab. Nach Mojon dieselben Bestandtheile, wie die beiden vorigen Quellen chen Verhältnissen.

Die Quelle war noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhu von Einheimischen und Fremden besucht, und soll gegen Lungenkatarrhe, Chlorosen und Leukorrhöen, Drüsenansch Oedema, chronische Rheumatismen, Krütze und bösartig von großem Erfolge gewesen sein. Jetzt ist sie ganz ver

B. Bertini, idrologia minerale a. a. O. p. 302,

Die Mineralquelle von Castelletto d'Orba ungefähr einen Kilomètre von diesem, auch Castelletto nannten Orte, aus Kalkstein. Das nicht sehr reichlich Wasser ist Anfangs klar, trübt sich aber, der Luft ausges und bekommt eine bläuliche Farbe; geschüttelt, läfst es bläschen aufsteigen, die sich an der Flamme entzünden; nen in ziemlicher Entfernung schon bemerklichen hepat ruch, einen ähnlichen, nauscos - sussichen Schwefelgesch eine Temperatur, die in der warmen Jahreszeit um einen ger ist, als die der Atmosphäre. Das specif. Gewicht is 313 1/2. Es wird von Malacarne erwähnt und ist von 1786 untersucht worden; nach Letzterem enthalten 1,96 gramme des Mineralwassers:

Kohlensaures Gas Atmosphärische Luft .

| Schwefol             |      |        |      |   |   |   |   | 0,03  |
|----------------------|------|--------|------|---|---|---|---|-------|
| Chlorcalcius         | n    |        |      |   |   |   |   | 4,76  |
| Chlornatrius         | m    |        |      |   | • |   |   | 15,64 |
| Kohlensaure Kalkerde |      |        |      |   |   |   |   | 2,68  |
| Schwefelsa           | ire  | Kalk   | erde | • |   | • |   | 1,8   |
| Kieselerde           |      |        |      | • |   |   | • | 0,03  |
| Thonordo             |      |        | •    |   |   | • |   | 0,03  |
|                      |      |        |      |   |   |   |   | 25,0  |
| Schwefelwa           | 1850 | rstoff | gas  |   |   |   | • | 7,01  |

Enige Ibaliche, aber schwächere schwefelhaltige Mineralqueldie sich im Bette der Albara bei Castelletto d'Orba finden, werblicht benetzt.

m Kiseralwasser genofs früher eines großen Rufs in der Umit juzt wird es aur selten gegen Leiden der Verdauungsorgane ihm Fälle von chronischem Rheumatimus benutzt.

pBrezé in: Mem. dell' Accadem. R. delle scienze di Torino.

plu de chimie, Tom, IV. p. 166.

Pertini, idrelogia minerale a. a. O. p. 128 — 131.

## C. Die Heilquellen der Insel Sardinien

Sardinien, das gewöhnlich in zwei fast gleiche Hildie nördliche, Cap Sassari oder Capo di sopra, un südliche, Cap Cagliari oder Capo di sotto, getheilt durchziehen verschiedene Bergketten von mehr oder der bedeutender Höhe, deren man fünf Hauptzüge scheidet, die durch Thäler getrennt sind und sich das Meer verflachend jene Ebenen bilden, welche mid dem Namen Campidano belegt: in den beiden grund fruchtbarsten dieser Ebenen liegen die Städte Cund Oristano. Die höchsten Berge der Insel sin Genargentu (1830 Mètres über d. M.) und der Ging (1217 Mètres).

Was die geognostische Beschaffenheit des Bodtrifft, so gehört der Kern des Hauptgebirgszuges, ganz Sardinien der Länge nach durchschneidet, der dung an und besteht abwechselnd, auch wohl gleich aus Granit und Glimmerschiefer; doch findet man porphyrartige Gesteine. Die Hauptzüge der Gebirgestellenweise von großen Marmormassen überdeckt, wahld auf Granit, bald auf Thonschiefer lagern; auch den sich in der Mitte und im Westen der Insel gekalkmassen, die einer viel spätern Formation angelein.

der größte Theil der Insel fällt in den mehr erwähn-Manischen Strich des mittellündischen Erschütterungsa: Beweise dafür sind, außer der oft wahrgenommenen Maheit von Erdbeben, die Spuren ausgebrannter Vuluniclen Stellen der Insel, deren man 22 zählt, und ider Beweise ihrer ehemaligen Ausbrüche, alle Arplanischer Substanzen in großen Massen. Am häuarunter ist hornsteinartiger Porphyr, grüner, me, durchsichtiger, perlartiger Obsidian, rother und Jaspis, Puzzolane, grave und basaltartige Lava. h den Gebirgen und überhaupt in dem nördlichen I to lesel giebt es sehr viel Quellen mit herrlichem Wisser, aber in den Ebenen und besonders in der M Cagliari findet man selten Quellen und Bruntem Wasser trinkbar und von allem salzigem Beihad frei wäre; die Bewohner dieser Gegenden sam-I daler jetzt, wie im Alterthum, in sorgfältig angeleg-Cstenen das Regenwasser und ziehen es als das k md gesundeste jedem andern vor. Dagegen ist iberaus reich an warmen Bädern und Mineralderen die Alten schon und oft erwähnen und ihre Indentliche Wirksamkeit preisen: Solinus erzählt ron einer Wunderquelle, zu welcher man alle des hable Angeklagte geführt habe; der Verdächtige he von ihrem Wasser trinken und wurde sogleich blind, et des Vergehens wirklich schuldig war. Aber die ind den Römern nicht gefolgt, welche bei mehreanelben prächtige Einrichtungen zur Aufnahme und blichkeit der Kranken getroffen hatten: die Pracht lalagen erkennt man noch aus den dürftigen Ruihede sich davon unter andern zu Fordongianus, ehek f<sub>orum</sub> Trajani oder Aquae Hypsitanae, erhalten ha-, vie aus den Ueberresten antiker Bäder zu Benetutti A Sardara. Und wie von diesen Gebäuden kaum einige so sind auch mehrere Heilquellen aus an Sorgfalt verloren gegangen. Auch hat man sich bis jetzt wenig um eine genaue Analyse der Mine wasser gekümmert, obgleich einige Quellen ziemlich st von Kranken der Umgegend besucht werden, die aber v häufiger Gerüchte und Erzählungen von glücklichen I lungen dabin führen, als der Rath eines Arztes. A der Gebrauch dieser Bäder wird sehr erschwert und i wohlthätige Wirkung wieder vernichtet durch den Ma aller Pflege und Bequemlichkeit nicht allein, sonden eines schützenden Obdachs in ihrer Nähe. Zur Aufm von einigen hundert Kranken, die man zuweilen in tutti versammelt sicht, ist nur ein Haus und eine nahe gelegene Kirche bestimmt, so dass die größere unter freiem Himmel campiren oder sich in elenden Baumzweigen geflochtenen Hütten behelfen muß. 1 Kranken sind also jedem Wechsel der Witterung and setzt, wenn sie aus dem natürlichen Badebassin ste dessen Hitze bis 32 ° R. beträgt; sie sind ohne Schutz gen die oft empfindliche Kälte der Nacht nach sehr! fsen Tagen, und so verlassen viele das Bad mit Krankheiten behaftet, ohne von ihrem alten Uebel bel zu sein.

G e m elli, rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioradi sua agricoltura. Torino 1776.

Dom. Alb. Azuni, histoire géographique, politique et ma de la Sardaigne. Paris 1802.

v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen etc. a. Th. II. S. 267.

Mimaut, histoire de Sardaigne, ou la Sardaigne ancie moderne, considérée dans ses lois, sa topographie, ses product ses moeurs. Paris 1825.

Alb. de la Marmora, voyage en Sardaigne de 1819 à ou description statistique, physique et politique de cette île, averecherches sur ses productions naturelles et ses antiquités. 1836.

Ferd. Hürschelmann, Geschichte, Geographie und Stall der Insel Sardinien, nebst Schilderung ihrer Alterthümer, natürb Erzeugnisse und Bewohner. Berlin 1828. ari:

hermalquellen von Sardara (bei e) entspringen unweit dieses Dorfes am ile in der Provinz Arborea, in geringer Cagliari. Die hier befindlichen im Lande Büder sind die einzigen unter allen in tzen und ohne sich der Gefahr noch krän\_ en, eine Badekur gebrauchen kann. Die r keineswegs die Bequemlichkeiten, welche rn Ländern aufzuweisen haben; aber davon Cagliari und andrerseits ist das Baderichtet, dass es seinem Hauptzwecke entem leeren Gemach, in dem sich zwei längen eins kaltes, das andere Thermalwasser die Kranken gemeinschaftlich baden. Das nde Wasser bildet noch ein in manchen es Schlammbad, und man bringt auch die-Thermalwasser, nach Cagliari zum Ges vorziehen, dort zu baden.

lie Thermalquellen entspringen, besteht aus ern vulkanischen Substanzen. Die Tempe-—40° R. und ihr Wasser enthält salzsaulo in jedem Pfund Wasser 6 Gr.) und salzrist sehr klar, ohne Geschmack und hält laschen unverändert und ohne ein Sediment

nellen des benachbarten Cantons Parte end, die ebenfalls mit vulkanischem Gene, die in dem Rufe steht, das Fieber zu

befinden sich mit den Ruiuen der alten rigen Bädern, welche bei den Römern der typsitanae, später aber Forum Trajani hiesie Berge der Umgegend bestehen aus grünund einem röthlichen vulkanischen Gestein, nutzt wird. Die Quellen, welche mit denen es, nur mehr Kohlensäure enthalten, haben agel an Aufsicht und Sorgfalt sehr an Stärken und enthalten nur noch wenige minerali-Tabasso und Oliveri in einem Pfundem und 1 Gr. Thonerde) und haben die Tem-

Digitized by GOOSIC

Die Thermalquellen von Marrubiu im Kan Provinz Arborca, befinden sich südlich von Oristano z beiden Seen von Santa Giusta und Sassu. Die denen ähnlichen Thermen, bei denen sich noch Spuren römische den, sind die Aquae Neapolitanae der Römer.

Den Quellen von Fordongianus sind außerdem noch von Villa-Cidro oder Acqua cotta im Canton Ip Fluminimajor, im Canton Cixerro und auf der Insetiocho, sämmtlich in der Provinz Cagliari. Die Berge der Insel San-Antiocho, größtentheils aus Lava, Breund Puzzolana gebildet, beweisen, daß auf ihr einst ein tig war. An dem hier befindlichen See Calas et a haliche Salinen angelegt.

### 2. Im Capo Sassari:

Die Schwefelthermalquellen von Benetutt Gozeano der Provinz Torres oder Logudoro, in geringe von dem Dorfe gleiches Namens, auf der rechten Seit Flusses, und nördlich von Nuoro gelegen, mit Ueberre scher Bäder, gehören zu den besuchtesten der Insel wither wohlthätigen Wirkung in den verschiedensten Kran Namen. Sie haben die Temperatur von 25 – 30° R., wan Schwefelwasserstoffgas und Salzen.

Diesen analog sind die von Cargiegue oder San welche außerdem kohlensaures Gas und Eisenoxydul e abführend wirken, namentlich in Stockungen der Unterlei nützlich sein sollen; — die von Castel d'Oria, auf rium von Sedini, wonach sie auch genannt werden, Flusses della Scafa, auf dem nordwestlichen Theil der leine Temperatur von 30° R. haben; — die von Orosei, Nuoro, und die von Dorgali, nördlich von Orosei, v Temperatur und Reichthum an Schwefelwasserstofigas, au östlichen Theil der Insel.

Endlich sind noch zu erwähnen die kalten Miner Codrungianus, in geringer Entfernung südöstlich Sauerwasser, welche mit denen von Selters Achulichkeit wie die gleichfalls kalte Mineralquelle von Argentiera kette in dem ehemaligen, jetzt verlassenen Bergwerksd dessen Minen in Talkschiefer streichen und silberhaltigliefern; sie enthält besonders schwefelsaure Alaunerde umentlich gegen Wechselfieber benutzt.

Die Quette von Fauzoni im Limbara-Gebirge au lichen Theil der Insel, ist eiskalt und deswegen berühmt, man eine auch noch so gut verschlossene Weinflasche bi be und Geschmack, aber nicht seine Stärke

ermis omnibus. Venetiis 1588. p. 139. R. delle scienze di Torino, T. IX, p. 145. l. p. 92.

p. 364. lographie a. a. O. p. 62.

minerale a. a. O. p. 315-321.

**5**9.



## III. Die Heilquellen der Herzogthümer Parm dena und Lucca.

(Nördlicher - ligurischer und toskanischer - Apes

Das hierher gehörige Gebiet ist bereits früher be ben worden und verweisen wir daher Hinsichts der beschaffenheit desselben auf S. 732 ff. und Hinsich auf demselben vorkommenden vulkanischen Erze und Erscheinungen auf S. 742.

## A. Heilquellen im Herzogthum Parm

Die salinische Schwefelquelle zu Lesignst von Parma drei Lieues südlich in den Apenninen gelegenes sitzt ein wenig besuchtes und schlecht unterhaltenes Budens Mineralwasser, das aus zwei Brunnen kommt, ist von drigern als der Lufttemperatur, riecht stark hepatisch, ist grünlichen Bergöl bedeckt, und wird beständig von einer rei wickelung Kohlenwasserstoffgases begleitet. Es enthält Schwertstoffgas, kohlensaures Gas, schwefelsaure Kalkerde, salzst und Talkerde und kohlensaure Kalk- und Talkerde. Mas äußerlich mit Erfolg bei herpetischen und chronischen rhem Beschwerden.

Valentin, Voyage méd. 2. ed. Paris 1826. p. 324. Paganini a. a. O. S. 39.

we fölquellen zu Tabbiano, einem ron der von Parma nach Piacenza fühbin einer unwegsamen und öden Gegend
mit wenigen Wannen versehenes Badealten zur Unterbringung von Kurgästen, sischem Eigenschaften, chemischen Veru Wirkungen ganz mit der vorigen überden; doch nur die stärkste davon, weleine halbe Stunde vom Orte entfernt
aus erbaut ist, ist gefafst: sie sprudelt
ichten der Subapenninen-Formation herres aus den Büdern geht durch einen GraGefallen auch zu Schlammbädern bediesehr gerühmt werden. Die Entfernung
ohnorte der Kurgüste machen dessen GeWege sehr beschwerlich.

24. . O. S. 264.

e Salso zu erwähnen, welche zwischen e und dreiviertel Stunden seitwürts von se der Vorhügel der Apenninen gelegen, er fähig wäre, den ganzen nöthigen Salzten nicht geschieht. Mit der Soole wirdinge Brdöles gewonnen, womit die Strathr hindurch erleuchtet werden.

sart ist ein grauer Kalkstein, dem ein s mit schwärzlichem Salzthone untergetellen oberhalb Salso zu Tage geht. Die bif bis funfzehn an Zahl, in ziemlicher ndem Sättigungsgrad, aus denen das Salz ndier- und Sudanstalten gewonnen wird, liefsende und mit der Soole zugleich hern derselben getrenut, indem man in den haaffelle legt, durch welche, so wie durch mler die Soole durchrinnen mufs, um wichtselben zu sammeln; das Erdöl bleibt dann ird von Zeit zu Zeit ausgedrückt. Medir nicht henutzt.

sse etc. a. a. O. Th. II. S. 285-292,

## im Herzogthum Modena:

ella Biscia enthält nach Vandelli's efelsäure, kohlensaure Kalkerde, schwefelsaures Natron und Eisen, nach Valentin aber nur Salze und Chlormaguesium.

Die Thermalquelle von Pieve Fosciano, 2 lich von Modena, hat die Temperatur von 24° R. und Vandelli kohlensaures Gas, Schwefelwasserstoffgas, Sschwefelsaure Kalkerde und Natron, salzsaure und kohle erde und Eisen.

Die Thermalquelle Turrita di Farfagn Temperatur und Bestandtheilen der vorigen ganz analog

Das Bitterwasser von Santa-Chiara enthis saure Kalkerde schwefelsaures Natron und kohlensaure

Die Mineralquelle von Monte-Zibio enthä rosi's Analyse, außer Spuren von Erdharz und Berg cium, Chlornatrium, schwefelsaure Kalk- und Talkerde u

Die Mineralquelle von Monte-Scaglia Merosi Schwefelwasserstoffgas, Chlorcalcium, Chlorna magnesium und schwefelsaure Kalk- und Talkerde.

Die Schwefelquelle von Jano in der Nähe veist kalt und enthält nach Merosi's Analyse in 100 U Schwefelwasserstoffgas und etwas kohlensaurem Gase:

Chlorealcium

Chlornatrium

Chlornatrium
Chlormagnesium
Schwefelsaure Talkerde
Schwefelsaure Kalkerde

Diese bisher genannten Quellen werden nur wenig g besitzen keine Anstalten zu ihrer Benutzung; mehr Ruf

Die Salzquelle von Querzola in den Ap Schlammbüdern.

Die Acqua salsa di Querzola genannte Quelle ist opa Spuren von Bergöl und enthält nach Merosi's Ana Unzen:

Chloruatrium
Chlorcalcium
Schwefelsaure Kalkerde
Schwefelsaure Talkerde

Schwefelwasseratoffgas Kohlensaures Gan

Schwefelsaure Alaunerde.

Ber Miseralschlamm, Sarsa di Querzola, dessen Zusere Anweng Gatloni bei hartnäckigen Geschwüren rühmt, hat eine graue be, einen seifenartigen Geschmack, einen Erdharz und Bergöl anan Gerech und besteht aus Thonerde, Kalk, Talk, Kieselerde, Einel Hangan.

Paganini s. a. O. S. 39 ff. Paleatin, voyage méd. 2. éd. p. 342.

## C. Heilquellen im Herzogthum Lucca:

in Thermalquellen von Lucca. Nach dieser in in siebzehn, von Pisa vier und von Livorno acht in enfernten Hauptstadt des gleichnamigen Herzogwerden die berühmten Bäder genannt, welche sich in Miglien von der Stadt in einer der schönsten Geltaliens nach den Apenninen zu befinden und schon in Ende des zwölften Jahrhunderts bekannt und seit mzehnten Jahrhundert oft beschrieben, zu den bestheten und besuchtesten Thermal-Etablissements gehören.

gentliche Badeort, Ponte Seraglio genannt, liegt halbeirkelden Fasse des niedrigen Bergrückens, welchem die Therentspringen, und der rechts von dem Hauptthal, links von eithal begrenzt wird, so dass er nur hinten mit der übrigen igmasse zusammenbüngt, die bis in die höchsten Gipfel ununterbrochenen Kastanienwalde bedeckt ist. Zu ihm der reizenden, bergumkränzten Ebene, in deren Mitte das ecca sich ausbreitet, eine schöne Strafse, die Anfangs durch und fruchtbare Ebene, dann aber, sobald man die Gebirgsreicht, aus welcher der oft sehr ungestüme Serchio hervorch ein pittoreskes, von hohen steilen aber schön bewachfelsen eng begrenztes Thal führt. Von den erwähnten, Bergtücken getrennten Thälern, gehört eins dem Serchio dere fasst die Bagni della Villa in sich; der westliche Ab-Hügels ist mit übereinander ragenden Gebäuden besetzt. caldi; in einem östlich gelegenen Seitenthale befindet sich liche Badedorf Villa.

erwähnte Hügel besteht aus dem unter dem Nagno bekannten Sandstein, der von gleichem Alter

Lll 2

mit den tiefer herrerhenden Kalkstein ist Swien des Hügels und an seinem Fuier raignellen herrer, die hundert an der Ekleinen Büchen vereinigen. Han unters Quellen:

- 1. Die Quelle von La Villa von 2
- 2. Die Quelle von Kermann under 35° R.;
  - 3. Die Quelle des Bazze rosse
- 5. Die Quale France von Si Shron Namen deren, wei zu z aus were Oft noch mit Ering merstenne werz
- 6. Dir Gunle Leiter von St.
- 7. Die Gude Leela Lieben auf Tata, um IF I. um marie au Uberingstum morenne:
  - 8. Die Junio Industri, un Industria.

    Ster und industri, unseiner dem die

    Connent, undere den un industrialen der den dere den der den den der den der den der den der den den der de

Description of the second control of the sec

Company and the second of the

verschiedene Geschlechter und einzelne Badekan denen das Thermalwasser durch Zumischung sen Wassers temperirt wird.

agno Bernabò, etwas tiefer gelegen als das it zehn Badezimmern für Einzelnbäder, worunter mit großen Wannen für mehrere Personen, und lekabinetten.

ngni di S. Giovanni mit sieben Bädern, die ne Restimmung haben: für Cavaliere, Damen, Frauen, Juden, Jüdinnen, Domestiken, und mit nmern versehen sind.

agno delle Docce basse.

Berges und auch tiefer gelegen, mit neun Zimdigeschofs, wovon in zwei Rotonden zwei Geund sieben Einzelnbäder sind, und Douchekabieinem Nebenhause ist noch ein Bad für zehn Endlich ist noch zu erwähnen:

el nuove Spedale di Bagni. Dies für Arme spital ist erst in der neuern Zeit theils aus der et, theils aus Beiträgen reicher Fremden, besongrafen De midoff erbaut. Das zweistöckige t sehr elegant im Innern und Acussern, mit 25 jedes Geschlecht versehen. Die Bäder sind im okwerk und enthalten auch ein Zimmer mit er verschiedensten Art; neben den Badezimn kleine Feuerheerde zur Erwärmung der Ba-

enung in diesen Bade-Etablissements geschieht durch de weibliche Badewärter, die einem Aufseher, und alle e untergeben sind. Letzterer ist Dr. G. Franceschi, em Chirurgen von der Regierung besoldet und von Mair hier zu wohnen verbunden ist. Die Kurgäste, die Saison vom Juni bis September hier oft so zahlreich sehwer hält, ein Unterkommen zu finden, wohnen theils aglio, theils in dem eine Viertelstunde davon entfernten chen beiden Orten außer Gasthöfen auch besondere Landert Aufnahme eingerichtet sind. Aber obgleich auch ein

Casino, Theater und andere gesellige Vereine hier betrotz der herrlichen Umgebung der Bäder, wird ein Adenselben auf die Länge langweilig, wozu aufzer dheit der einzelnen Bäder von einander, deren jedes für aheiten, oder für andere Stadien derselben Krankheit ver auch die Zerstreuung der Landhäuser, welche im Laufe von gesunden, ganzen Familien bewohnt werden, und die Sitte beitragen, der zufolge jeder Einzelne oder jede Gesich auf dem Zimmer, oder wenn auch im Gastzimmer, ner besindern Zeit und an einem eigenen Tische speist, welche Bäder fast ganz eines täglichen, frühlichen Versammlungehren.

Analysirt wurden die Quellen früher von und Donati, später von Moscheni; sie und sich nur durch das quantitative Verhältnis ihrer gleichen Bestandtheile, woraus man schließen is alle aus einem und demselben Reservoir he da die Verschiedenheit ihrer Temperatur sich aus ihrer größern oder geringern Entfernung von erklärt. Ihre Ergiebigkeit und Temperatur ist Jahreszeiten dieselbe.

Das Thermalwasser ist farblos, hell und gert hat einen schwach alkalischen und einen, besond heißesten Quelle, metallischen Nschgeschmasspecif. Gewicht beträgt 42183: 42028. — Die Villa, so wie die von Bernabo und die rothe Que einen hellröthlichen ocherartigen Niederschlag, auch eine große Menge salinisch-erdiger Incrust

Nach Moscheni enthält in einem Litre wasser:

|                                 | 1. La  | Villa: |   | 2 | • |
|---------------------------------|--------|--------|---|---|---|
| Schwefelsaure Kalkerde          | . 1,00 | Gram.  |   |   | ( |
| Schwefelsaure Talkerde          | . 0,20 | _      |   |   | ( |
| Schwefelsaure Thonerde und Kali | . 0,02 | _      |   |   | ( |
| Chlornatrium                    | . 0,17 | _      |   |   | ( |
| Chlormagnesium                  | . 0,01 | _      |   |   | ( |
| Kohlensaure Kalkerde            | . 0,05 | _      |   |   | ( |
| Kohlensaure Talkerde            | . 0,04 | _      |   |   | ( |
| Kieselerde und Extractivatoff . | . 0,14 | -      |   |   | ( |
|                                 | ,      |        | • |   |   |

|                        |           |       | ,       |             |                |          |      |          |        |
|------------------------|-----------|-------|---------|-------------|----------------|----------|------|----------|--------|
|                        |           | .•    | •       | •           | 0,05 (<br>0,14 | Gram     | 0    | ,02 Gra  | ım.    |
| • •                    | •         | •     | •       | •           |                | Gram.    |      | ,79 Gra  | ım.    |
|                        |           |       |         |             | 0,162          |          |      | ,146 Li  |        |
| Gas                    | •         | •     | •       | •           | 0,102          | Litt,    | . 1  | the Ti   |        |
|                        |           |       |         |             | 3. I           | faria:   |      | Fontin   |        |
| e Kalke                | orde      | _     |         |             | 0,74           | Gram     | 0    | ,16 Gra  | m.     |
| e Talk                 |           | ·     | ·       |             | 0,35           |          |      | ,33 -    |        |
| e Thon                 |           | and   | Kali    |             | 0,08           |          |      | ,03 -    |        |
|                        |           | •     |         | ÷           | 0,25           |          | - 0  | ,21 -    | -      |
| un .                   |           |       |         |             | 0,08           | _ :      | (    | ,06 -    | -      |
| Kalker                 | le.       | •     |         | •           | 0,13           |          |      | ,04 -    |        |
| Talker                 |           |       |         |             | 0,08           |          |      | ,03 -    | -      |
| d Exte                 |           | stoff |         | •           | 0,10           |          | (    | 0,04 -   | 30.00  |
|                        |           | •     | •       |             | Q,10           | _ ,      | (    | ,03 -    | - to   |
| •                      | :         |       |         |             | 0,10           |          | (    | ,09 -    | -      |
| •                      | •         | -     |         |             | 2,01           | Gram.    |      | 2,02 Gr  |        |
| Gas                    |           | •     | •       | •           | 0,146          | Lit.     | (    | ),137 L  | it.    |
|                        |           | s D   | othe G  | Duelle      | a: 6.1         | Doccione | . 7  | Disper   | ata:   |
| 87 11                  |           | U. IL | 1,46    | g ar o iii. |                | 1,46     |      | 1,16 G   | ram.   |
| Kalke                  | _         | •     | 0,50    | •           | :              | 0,38     |      | 0,37     | -      |
| Talk                   | erae      | 17-1  | 0,03    | •           | :              | 0,03     |      | 0,06     |        |
| 1 pone                 | rae u     |       | 0,47    | :           | •              | 0,36     |      | 0,20     | -      |
| •                      | •         | •     | 0,02    | •           | •              | 0,13     |      | 0,07     | -      |
| 1 <b>30.</b><br>17. Pl | •         | •     | 0,02    | :           | •              | 0,07     |      | 0,03     | _      |
| Kalker                 |           | •     | 0,02    |             | •              | 0,05     |      | 0,03     | -      |
| Falker<br>1 R-4-       | ue<br>+:- |       | 0,05    | ·           | •              | 0,02     |      | 0,08     | -      |
| ı exil                 | ECTI A    |       | 0,04    | •           | •              | 0,04     |      | 0,03     | -      |
| •                      | •         | •     | 0,08    |             | •              | 0,09     |      | 0,10     | -      |
| •                      | •         | •     | 2,69    |             | -              | 2,63     |      | 2,13 6   | ram.   |
| _                      |           |       | 0,14    |             | •              | 0,151    |      | 0,1301   | Lit.   |
| Gas                    | •         | • .   | •       |             | •              | •        |      | o P      |        |
|                        |           | 8.    | . Coro  | nale:       | 9, 8           | Giovann  | i: 1 | 10. Berr | Gram.  |
| Kalk                   | erde      |       | 1,2     | 2           |                | 0,84     | •    | 0,27     | xram.  |
| Talk                   |           |       | 0,3     | 30          | • •            | 0,37     | ٠    | 0,07     | _      |
| Thon                   | erde      | u. K  | ali 0,0 | )6          |                | 0,05     | •    | 0,47     |        |
|                        | •         |       | 0,3     | 31          |                | 0,23     | •    |          |        |
| ım.                    |           | •     | 0,0     | )4          |                | 0,03     | •    | 0,06     |        |
| Kalker                 | de        | •     | 0,      | 04          |                | 0,02     | •    | 0,03     |        |
| Talke                  | rde       |       | 0,0     | 04          |                | 0,01     | •    | 0,08     |        |
| d Ext                  |           | vsto  | ff 0,0  |             | •- •           | 0,03     | •    | 0,03     |        |
|                        |           |       | 0,      | 04          |                | 0,02     | •    | 0,06     | _      |
|                        | -         |       |         | 06          | • •            | 0,08     | •    | 0,00     | Gram   |
| -                      | -         |       | 2,      | 16          |                | 1,68     | •    |          |        |
| Gas                    | •         |       |         | 151         |                | 0,185    | •    | 0,18     | 5 Lit. |
|                        |           |       |         |             |                |          |      |          |        |

Das Thermalwasser, welches nach Maassga verschiedenen Temperatur mehr oder weniger s kende, erregende, die Thätigkeit der Capillarge Haut, des Drüsen- und Lymphsystems vermehre und Aussonderungen befördernde, schweiß- und bende, abführende Eigenschaften besitzt, wird als Getränk, und äußerlich als Wasser-, Dampfchebad angewendet. Innerlich gebraucht man e bis vier Gläsern täglich, an der Quelle selbst u sich zur Verstärkung der abführenden Wirkung nes aus dem Thermalwasser gewonnenen Salzes wird es verhältnissmässig nur wenig getrunken, besondere Einrichtung dazu existirt, und es ist häufigste Benutzung desselben die äusserliche, w gleichsam als Vorbereitung zur Kur, mit der I den Anfang zu machen und dann erst zu den e wirkenden Quellen überzugehen pflegt.

Die Dauer des Bades pflegt man auf eine halbe bis g zu beschränken, bei hartnäckigen Fällen diese Zeit auch gern. Für die Zahl der Bäder gilt als Mittelzahl 30. Anwendung der Bäder, ist auch bei den Douchen nothwet Abführungsmittel vorauszuschicken, vorzüglich wenn sie tionen und dergleichen gebraucht werden sollen, und man solche Abführungen auch während des Gebrauchs der D Zeit zu Zeit wiederholen.

Man bedient sich der Bäder mit großem allen asthenischen Krankheiten, namentlich gemungen, chronische Rheumatismen, Gicht, Hauta hartnäckige Geschwüre, Leukorrhöe, Chlorose, Schwäche der Digestionsorgane, intermittirende u Fieber, durch Aufenthalt in Sumpfluft veranlaßt tionen, Blasenhämorrhoiden und andere abnorm rhoidalbeschwerden, so wie Krankheiten des Sext bei beiden Geschlechtern, selbst gegen Unfruder keine organischen Fehler zu Grunde liegen. — lung hartnäckiger Hautausschläge benutzt Fra ein gelindes Aetzmittel, wodurch er die kranke G

alsdann mit desto größerem Erfolge rauchen zu können.

no, de balneis nos circumstantibus. 1340. ecatino, de balneis. 1420.

li, tractatus de balueis Luccensibus Villae 553.

epistola cum tractatu de balneo Corsenae, 1504, atus de balneo Villensi, 1552.

ermis Libri septem. Patavii 1711. p. 174, 361 ff. aquis Luccensibus. Luccae 1580; — 1590.

revi discorsi della natura ed effetti dei bagni

e, discorso dimostrativo sopra l'essenza, cosa inerali singolarmente del monte di Corsena.

e' bagni di Lucca trattato chem. med. anatom.

re trattato de' bagni di Pisa e di Lucca. Pa-

one intorno all' uso dell' acque della Villa. 1713. paralysis usu thermarum Luccensium plane

, de Luccensium thermarum sale, Luccae 1758, trattato de' bugui di Lucca. Lucca 1792, 'ocil rapide sur les enux min. et therm. de prique, chron. et bibliogr. de ces eaux. Luc-

gea de' bagni, e più particolarmento di quelli — 1832.

lungen u. s. w. von einer Gesellschaft prakt. 1821. S. 152 ff.

age méd. en Italie, p. 102.

S. 32.

handlungen der vereinigten ärztlichen Gesellahrg. 1829. Zürich 1829. S. 111 ff.

es méd. 1830. Juillet p. 148.

ebnisse meiner naturhist. Reisen. Th. II. Hei-31. S. 267 ff.

etc. a. a. O. Th. II. S. 164 ff.

utron-Charlard a, a. O. S. 396.

## IV. Die Heilquellen des Großherzogthums Te

Das Großherzogthum Toskana wird nicht nur is nördlichen, vereinzelt liegenden und von Parma, Sar Lucca und Modena umschlossenen kleinen Districts dern auch im nördlichen und nordöstlichen Theile Hauptgebietes von der großen Kette der Apennines begrenzt, theils durchschnitten, außerdem aber no anderen Höhen, dem toskanischen Mittelgebirge, zum Theil mit den Apenninen zusammenhängt, so vobwohl zumeist in paralleler Richtung mit den Apdurchzogen, daß dadurch zwischen Arno und Tie Plateau-Landschaft von 1000 Fuß mittlerer Höhe die am besten nach den von den verschiedenen zügen eingeschlossenen Thälern betrachtet wird.

Die Hauptkette der Apenninen tritt mit der Cimone (6546 F. über d. M.) an der Südgrenze von in das toskanische Hauptgebiet, zieht sich zuerst bis zum Sasso, und dann in der Richtung von M nach Südost bis zu dem Sasso di Simone an der des Kirchenstaates, mit welchem die römischen Ap beginnen. Von den toskanischen Apenninen streich Menge von Abzweigungen theils in der Richtung Nordost, wo sie in der toskanischen Romagna die transapenninischen Thäler bilden, in Pietramala namentlich die unter den Namen legno und Teglio bekannten Stellen mit ihren merkwürdig sind, theils nach Süden und Südwa in der Mitte des toskanischen Hauptrückens en liegt der M. Falterona, auf dessen südwestange Toskana's Hauptflufs, der Arno in drei springt, dessen Thal, nach den verschiedenen des Flusslaufes in folgende drei Theile zerfällt: d-d'-Arno Casentinese streicht von den Amo in der Richtung von Nordwest nach Südost egend von Arezzo, und wird nördlich und nordder Hauptkette der Apenninen, östlich von der mja, einem nach Südwesten gehenden Apenninenalwestlich endlich und westlich von einer anigung der Apenninen begrenzt, die von dem a kommend nach Westen und Süden läuft, und tsetzungen unter den Namen der Gebirge von rato magno und Anciolino unterschieden wird. von diesem Theile des Arno bewässerte Gebiet entino; der Arno tritt aus demselben bei dem Chiassa, wendet sich erst eine Strecke südfliefst dann in einer der ersten ganz entge-Richtung von Südost nach Nordwest. Dieser ntico beginnende Theil des Arno heisst Arno bildet

s obere Arno-Thal, das östlich durch den om M. Falterona kommenden Apenninenzweig de des Arno Casentinese geschieden, bis Incisa, en südöstlich von Florenz, reicht, von wo an ch einem kurzen Laufe in nördlicher Richtung h fliefst und

untere Arnothal bildend, sich vier Miglien Pisa in das tyrrhenische Meer ergiefst.

d das untere Arnothal meist eine breite, lachtbare Ebene bildet, in der nur hier und da Höhenzüge (wie z. B. der Monte Pisano, desse Theil zu Lucca gehört) dicht an den Fluss trei der Arno di sopra ein enges, wildes Thal (das deshalb Valle dell' Inferno heist) durch Ka Macigno gerissen, und bis zu seinem gewaltse bruche bei Incisa see- oder sumpfartig die Arezzo bedeckt, die jetzt eine fruchtbare, re Ebene zeigt, deren Boden, oben aus Dammerd unter der Flusskies, Thon und endlich Torf lie die ehemalige Beschaffenheit zu erkennen giel

An Nebenflüssen nimmt der Arno rechts die, von dem Hauptzuge der Apenninen kor Theil von Toscana bewässert, der il Mugello Sieve-Thal wird nördlich von dem bei Fu den Zweige der Apenninen begrenzt, die sich als Alpe di Formicone jund di Razzolo fortse von der Alpe di Muochieto, südlich von dem Mund dem schon erwähnten, von ihm ausgehennenzweige, der es von dem Thale des Arno scheidet; westlich wird es von dem Monte Pianeinem Apenninen-Zweige, begrenzt, der sich süßergen von Calvana fortsetzt, mit dem Monte den Gebirgen von Fiesole zusammenhängt, der Sieve in den Arno ziemlich nahe atreten und das Sieve-Thal südlich sehr vereng

Ferner den Bitenzio und Ombrone, de Apenninen kommen und kurze südlich streiche bilden. Dann, mehr nach Westen, die Nievereizendes und romantisches Thal, zum Theil Kalksteinfelsen, meist aber von herrlichen, wein- und Oelbaum-Pflanzungen bedeckten Hüschlossen, als das schönste von ganz Toskarist; früher muß es sumpfig gewesen sein, das demselben findet.

Auf der linken Seite steht der Arno durch u-Kanal mit der Tiber in Verbindung, die lo, dem südlichen Theile des M. Coronaro entzwei Miglien südlich von Borgo S. Sepolcro in staat tritt. Das Tiberthal, meist von hohen waldungen und Alpenweiden bedeckten Bergen en, wird durch die Alpe di Catenaja von dem Arno Casentinese und dem der Chiana geschieliese mehr oder weniger direct mit der Haupteminen zusammenhängenden Bergzüge, zeigen men dieselbe Structur, wie diese, in denen der bald schiefrig, bald compact vorherrscht, der, berall in ganz Toskana, wo er sich findet, Macigno bedeckt ist. Im Tiberthale findet emnordwestlich noch grüner Serpentin (Gabbro), da an der Oberfläche gelblich und verwit-M. Bedeutendere Abweichungen zeigen sich in m Thalern. Das Chiana-Thal besteht in Schen Theile aus einer sich von Westen nach Arezzo senkenden Ebene, die überall Flufsgt. Westlich beginnt bei M. S. Savino der Macigno, der sich nach Westen an den grog anschliefst, welcher von Incisa an in paralng mit der Hauptkette der Apenninen (von ch Südost) bis nach dem Kirchenstaat hinunter of dieser langen Strecke westlich das obere den Thälern der Pesa und der Arbia, ferner Ihal westlich von den Thälern des Ombrone, nd der Paglia scheidet, und bei der Schildeeinzelnen Thäler näher zu beschreiben bleibt. er zwischen dem Chiana - und Orcia-Thal liegt, n Montepulciano, der Scheide zwischen beiden n der ein Zweig westlich über Pienza bis S. , südlich bis nach S. Casciano dei Bagni. Mit alle Forche beginnt der gelbe Macigno, der einmetzen in Toskana Pietra morta genannt lastelluccio ist wieder der Kalkstein vorherrder Kamm des Gebirges hat hier einen Ein-

schnitt, Foci genannt, in dessen Nähe der springt, auf dessen linker Seite große un gedehnte Massen von verschiedenfarbigem Nordwestlich liegt der Monte della Maddalens aus Kalkstein, auf seinem Gipfel aus rothem, schwarzem Marmor besteht. Oestlich von il die Hügel von Chianciano, die, Travertin un einigen Stellen ausgenommen, aus Meeralluviur sind, und eine Menge von fossilen Wallfisch-l halten. Der Monte della Maddalena fällt g pulciano ab, und zieht sich hinter den Hügeln von bis nach Poggiano, wo sich der braune Hornste ten findet, der sich in dieser ganzen Bergkette ciano an durch die Höhen von Cetona, Sartea weiter nördlich bis Rapolano und Monsummar läst. Die Berge von Poggiano fallen nach nico ab; die Höhe, auf der M. F. liegt, beste pactem Kalk und Kalkschiefer, der sich bis dia a Sicille crstreckt; dieselbe Structur zeig südlich, nur am Fusse findet sich Tufo marino mit buntem Thon, wie östlich von Montepulcis rita und westlich bis Pienza, der zu dem gre von Thonhügeln gehört, der sich durch ganz kana zieht. - Das Thal der Orcia, eines des Ombrone, wird nördlich durch die Berge rico und Pienza vom Ombrone-Thal geschieder von S. Quirico findet sich Muschelkalk, dessen cherlei Nüancirungen von gelb bis roth zeigt, den Marmisten unter dem Namen Lumachella außerdem trifft man in der Nähe des Weges rico bis Pienza große Lager von festem Ti südlich von dem Dorfe la Ripa den gewöhnlich Macigno über grauem compactem Kalkstein li bei den Bädern von Vignone beginnt der Tra sich nordöstlich sehr weit erstreckt und an ma len kleine Alabasterstreifen enthält, und der müt Spugnone in Toskana genannt. Weiter nach liegen an der rechten Seite der Strasse von Rom Hügel von blauem Thonmergel, der hier andern Orten Toskana's Mattajone heist, in lenit und viel Schwefeleisen in sehr verschiet findet: bald wie kleine, schwarzgerostete sehend, und dann von den Landleuten Teufelsant, bald in rundlicher Form von der Größe korns bis zu der einer Flintenkugel, auch zuenen Stäbehen.

m Stellen enthält er eine zahllose Menge von und Testaceen, die mit Bruchstücken von Mangan gemengt sind, zuweilen auch Achat, md Jaspis von mancherlei Gestalt und Farbe. man auf dem rechten Ufer auch einzelne en von schillernder Farbe, mit amorphem und "Quarz, unter letzterem viel Amethyste; oder eberrothem Serpentin mit schönen, perlfarbistreifen, oder Streifen von Speckstein, wie regengesetzten Ufer in den Bergen von Casia. Nach Süden wird das Orcia-Thal durch ata von den Thälern der Fiora und der Paglia Der Montamiata oder Montagno di S. Fiora, ami's Messung 5298 F. über d. M., ist ein erdean, der in den Kalkgebirgen, von denen er m ist, einen eigenen Bezirk bildet, welcher en Vivo, Abbadia di S. Salvadore, Pian Cas-Fiora und Castel del Piano umfasst, bei denen (Peperino), aus dem der Montamiata besteht, bat. Merkwürdiger Weise findet sich unter Mineralquellen dieses Bezirks nur eine, und ue Therme. - Das Thal der Paglia, eisses der Tiber, der nur für wenige Miglien dem Gebiete angehört, wird östlich durch die aus luschelkalk, mit braunem Hornstein bestehenon S. Casciano begrenzt, südlich finden sich

Hügel von schönem, buntem Thon, mit regelmäßig ten von Schaalthieren; westlich wird es durch von Sorano vom Fiora-Thale geschieden, da ten und Süden bis in den Kirchenstaat hinein ei fen Schluchten durchschnittene Hochebene bilde all von losgerissenem vulkanischem Gestein, d Montamiata kommende Fiora mit sich genomm deckt ist, während das rechte Ufer der Fiora steinfelsen eingeschlossen wird. Die Thäle begna und Osa zeigen links grauen Kalks mit rothem Thouschiefer und Braunstein abwech liegt, namentlich bei Talamonaccio gelber, mürl auf Kalkstein mit Kalkspath. Das Thal der des oberen Ombrone wird westlich und östlich stein-Bergen gebildet. Die Arbia, ein Nebenfl brone, entspringt auf dem fast vereinzelt liege von Castellina, der durch den kurzen Höhenzug nach Osten mit der schon erwähnten Bergk bindung steht, die sich an der westlichen Seit Arno südlich über Rapolano, Asinalungo, Treq tepulciano bis nach S. Casciano erstreckt, un dieselbe Structur - Kalkstein, Hornstein und - zeigt, nur daß der Kalkstein an einigen in fortlaufenden Schichten, sondern in einzeln haften Stücken mit abgestumpften Ecken der aufliegt. Am südwestlichen Abhange des Mon sen Gipfel aus Kiesel- und Kalkbreccie beste sich ein Steinbruch, der schönen rothen Marm sser Mächtigkeit blosslegt. Die Base bilder aus Meeralluvium, unter dem alter Travertin lie von den Bädern von Montalceto bis jenseits nach Serre a Rapolano erstreckt. Einige dies denen sich auch kleine Krystalle von schwefe sen und Selenit finden, haben eine konische G ganz kahl und überziehen sich nach Regenwett lich bei Nord- oder Nordostwind mit Incrustat Baldassarri Sal di Creta genannt, das aus em und kohlensaurem Natron besteht. Man ichen Terrain in Toskana Biancane. Bei Serre enthalten die Kalkberge Spiessglanzkupfer und n grünem und blauem kohlensaurem Kupfer, die Töpfer zur Glasirung des Geschirrs bediegliagli findet sich erdiger Schwefel in unendliunter dem Schwefeleisen in großen Schichas Thal der Merse, die unterhalb Prata d sich auf der rechten Seite in den Ombrone t auf beiden Ufern des Flusses blei - oder silhonschiefer, auf dem Kieselbreccie liegt, und vielfach Eisengänge (meist schwefelsaures die früher bergmännisch ausgebeutet worden Minodino treffen wir wieder den compacten stein, östlich nach Siena zu Hügel aus Meeron, Kies und Tuff), endlich die Montagnola di lurch ihre Marmorbrüche bekannt ist. Der reckt sich auch weiter nach Norden; nach Süich Gerölle von Kiesel, Jaspis, Kalkbreccie liegend. Das untere Ombrone-Thal wird on Kalkfelsen eingeschlossen, die namentlich Pari in der sogenannten Vallaspra sehr rauhe, ange bilden. Im Thale der Pecora findet orrano trachytisches Gestein von verschiedeof compactem Tuff mit Feldspath, Glimmer, Turmalin-Krystallen aufliegend, bei Massa al-Das Thal der Cornia zeichnet sich nabeiden Seiten des Ursprungs dieses Flusses rofse Menge Lagunen aus, die sich bis zu dein a-Th als hinziehen, sonst besteht das Gedem letzteren Thale aus Kalkstein mit darü-Macigno. Aufserdem aber liegt auf dem der Cecina der Höhenzug, der die nördlichen n Gebirge Toskana's durchschneidet und von ichem Abhang einige links einfließende Neben-

flüsse des Arno, die Era, die Erola und Elsa en Hier findet sich zwischen Casole und S. Gimig östlich flach Poggibonsi ein eigenthümlicher Trav durch sein poröses bimssteinähnliches Anschen Glauben veranlasst hat, als sei hier ein erlosche Dies Terrain nun ist die Scheide zwise nördlichen und südlichen Gebirgssystem Toskana Osten und Süden schließt sich der Travertin an vium und die Hügel von sienesischem Thon, die Cr genannt, die sich nach Westen zu in den Crete fortsetzen, diese an die Crete Pisane, oder Collin hier heißen, und endigen sich am Ausfluss der F Meer bei Vada, einer Domaine des Erzbischofs Die Richtung dieses Thongürtels ist vom Meere a ganz östlich bis einige Miglien über Volterra hin wendet er sich südöstlich und durchzieht nun is fachen Krümmungen und mit vielen seitlichen A ganz Mittel-Toskana und erstreckt sich so, nur von Travertin unterbrochen, bis einige Miglien ü cofani hinaus an die Grenze des Kirchenstaates. kanische Küste endlich besteht in ihrer ganzen nung aus einem mehr oder minder breiten Str flachem, sumpfigem Moorlande, oder unfruchtba lem Thonboden, und heisst die Maremma.

So vereinigt Toskana auf einem verhältnismen nen Areal die größte Mannigfaltigkeit in Hinsich schaffenheit, Anbau und Bevölkerung des Bodens Hinsicht auf das Klima: es hat rauhe, aber ges birgs-Gegenden, Thäler mit einem milden Schweiz andere mit einer afrikanischen Hitze und Maremme elende Bewohner von der übrigen Bevölkerung Tur die "unglücklichen Leute in den Maremmen" werden. Eben so reich und mannigfaltig ist Toske in seinen Produkten, unter denen sich besonders eneralquellen auszeichnen. Diese besitzt es in se Anzahl, das es auf noch nieht ganz 400 Quadrat

leilquellen hat, wührend sich in dem gesammten schen Kaiserstaate von mehr als 12000 Quadratr 600 derglichen finden und allein die beiden Oher- und Unter-Siena mehr Mineralquellen zähs Königreich Sardinien mit Einschluss der Insel Außerdem haben aber die Heilquellen Toskaso ausgezeichneten Bearbeiter gefunden, wie taat für die seinigen aufzuweisen hat, den Proseppe Giulj in Siena, in dessen vortrefilike über die Mineralwässer von Toskana, das ahrhaft deutschen Treue und Gründlichkeit geist, wir ein so vollständiges Verzeichniss und naue Beschréibung und Analyse jeder einzelnen itzen, dass diese Arbeit ganz einzig in ihrer Art orzüge der Giulj'schen Schrift, welche die mehr als zehnjährigen Studien, Arbeiten, ben Reisen und Mühen aller Art ist, stellen sich ndiger heraus, wenn man sie mit irgend einer so mit der von Bertini über die Heilquellen eichs Sardinien vergleicht, ein Buch, dessen lienst fast darin besteht, dass es das einzige die bekannten Heilquellen Sardiniens einigerammenstellt; von eigenen Untersuchungen ist zu finden, während Giulj dagegen jede eine seines Vaterlandes, zuweilen nicht ohne groerlichkeiten, viele mehrmals in verschiedenen . die von Petrioli sechsmal, selbst besucht und t hat. Auf diese Weise hat er mehr als 50 lquellen entdèckt; dennoch gesteht er selber, öglich sei, zu behaupten, er habe alle aufge. sich in Toskana finden. Denn wie durch Erdgen, Veränderungen des Laufs der Gewässer agno del Re im Bette der Cornia bei Madonne ne u. a.) alte bekannte Quellen verschüttet und verden, so kommen durch ähnliche Erscheinuneue zu Tage. Außer diesen Quellen finden sich Mmm 2

nun in Toskana eine sehr große Anzahl von Still (wie z. B. im Chiana-Thal die eisenhaltigen in der der Acqa Santa u. a.), intermittirende Quellen und ten, denen kohlensaures oder Schwefelwasserstoffg strömt (Pulizze oder Mofete), und in denen sich Regenzeit ein mineralisches Wasser sammelt, wie ana-Thal bei Miciano, bei Volterra, zwischen de und Pesa und an vielen andern Stellen.

Eine besondere Erwähnung verdienen noch die früher (S. 742 und oben S. 897) erwähnten Er dfeuel chetto) von Pietra mala, an der von Bolog Florenz führenden Bergstrasse, am Monte-Fo. L der seinen Namen einem bleichen Lichte, welches weilen zur Nachtzeit und zwar besonders während stehender Gewitter von mehreren Stellen aus weit hen soll, verdankt, ist einer der umfangreichsten w sten Berge der Apenninenkette, und besteht, wie theils auch diese, aus sehr dichtem, grauem, hier und lichtem Kalkstein. An seinen Abhängen befinden beständige und mehrere nur zu manchen Zeiten, dort emporlodernde Erdfeuer: die ersteren wie zwar dem Schnee und Regen, erlöschen aber leit heftige Windstöße und entzünden sich bei der An eines brennenden Körpers sogleich von heuem. I nimmt der Vulcano maggiore, auch Fuoco genannt, den ersten Platz ein. Die Flammen t einer unregelmässig ovalen Fläche, deren grösst messer 20 F. beträgt, hervor und brennen in ein nach unten himmelblauen, nach oben gelben un äußersten Spitzen röthlichen Lichte, sind ung! saturirt, streifenweise sehr durchsichtig und en Höhe von 2-3 Fuss, überschreiten diese aber Doppelte. Man kann rasch hindurchschreiten. Kleider zu versengen. Das unangezündete vi sichtige Gas, ist geschmack - und geruchlos ohne Beschwerden eingeathmet werden. Die S

m welchen das Feuer hervordringt, sind merklich ert md theilweise von einem dünnen schwarzgrauen Anflug Logen, der nach v. Graefe aus dem Gase abgedener Kohlenstoff ist.

Mach dem Vulcano maggiore ist die Acqua-buja zu ie, eine an Umfang der erstern weit nachstehende mation, die ihren aus Acqua che bolle corrumpirten dem Umstande verdankt, dass die Ausströmungsoft von scheinbar kochendem, mit Flammen überzo-Wasser bedeckt wird. Sie befindet sich eine Miglie von Pietra mala entfernt, in einer der ererade entgegengesetzten Richtung, auf ei-zatrümmertem Kalkstein bestehenden Fläche, n einem Umkreise, dessen Durchmesser kaum after beträgt, von lichten einen Fus hohen Flamleekt ist, die sich in jeder Hinsicht den vorhin benen gleich verhalten. Dasselbe gilt von den beiden permanenten Erdfeuern des Monte-Fo, das eine, zwei Miglien von Pietra mala ent-Le calvan e genannte, an nackten, aus Kalksteinbestehenden Hügeln hervorbricht, das andere, Miglien von Pietra mala entfernte, den Namen del peglio (della paglia) führt, weil seine Flam-Tasch aufloderndem Stroh Aehnlichkeit haben. Die Fen Richtungen dieser weit von einander geschobedennoch in den tiefern Erdräumen vermuthlich zu-Ingenden Gasquelle deuten daraufhin, dass das Gasdes Monte-Fo einen großen Umfang haben müsse; dasselbe wahrscheinlich mit gesenktern Stein-Tern in Verbindung, wovon man am Fusse des Spuren findet und die nach Rimini bin mit er-Mächtigkeit zu Tage kommen.

die Sorgfalt, die man auf die Heilquellen verte die Bade-Etablissements und deren Einrichtung betrifft, so steht es damit in Toskana eben so, Daz Itulien überhaupt: bei weitem die größte Zahl der Mineralquellen ist sich selbst überlassen. Tri deren sich jährlich viele hundert Kranke mit de Erfolge bedienen, und die, wie z. B. die Eisen in den Maremmen, eine unschätzbare Wohltha Umwohner sind, liegen gänzlich vernachlässigt, u kaum daß man sich die Mühe nimmt, sie von Z von dem sich sammeladen Schlamm und Schmu nigen. Andere Quellen, die äufserlich gebrauch werden in ein Loch geleitet, welches man in der gräbt, und so wird bald ein Bad zu Stande gel finden sich um ein künstliches Bassin einige Re tem Mauerwerk, in die man Stangen stecken, und telst Zweige oder Matten verbiuden kann, um Dach zu bekommen, so ist man vollkommen Wenn eine Bade-Quelle aber gar mit Mauern ur die so hoch sind, dass die Vorübergehenden ni Bad sehon können, hat sie wohl noch obenein so wird dies als ein besonderer Vorzug gepri eigentlichen Bade - Etablissements in unserm Wortes sind wenige, unter ihnen die vorzüglichst Pisa, Montecatini, Vignoni, Morba, Bagni a Ac auch diese reichen bei aller Eteganz und Zwech einzelner von ihnen bei weitem nicht an die Gr und Pracht der von den Römern oder auch im ausgeführten Badeanlagen, die noch in ihren und zerfallenen Resten die neuere Zeit beschän

Wir theilen die hier vorkommenden Mir mit Rücksicht auf die statistische Eintheilung herzogthums und auf die Eingangs beschriebe schen Verhältnisse in:

- A. Die Heilquellen des Compartim Pisa, — das Arno-mit 26, Magra-mit 6, mit 1, Era-mit 8, Cecina-mit 22, Corn 1 und die Insel Elba mit 2, zusammen 6
- B. Die Heilquellen des Compartim Florenz mit Arezzo, — das Niev

Bisenzio- und Ombrone - mit 2, Sieve - mit 4, Arnomit 15, Transapeuninen - mit 16, Teverina - mit 3, Chiana- mit 15, Era - mit 3, Elsa - und Pesa-Thal mit 3, zusammen 69 Quellen;

Die Heilquellen des Compartimento von Siena mit Grosseto, — das Elsa- mit 11, Cesia- mit 3, Merse- mit 11, Arbia- und Ombronemit 18, Orcia- mit 12, Montamiata- mit 6, Fioramit 6, Paglia- mit 12, Albegno- und Osa-Thal mit
mit lasel Giglio mit 1, Ombrone- mit 6, Pecora- mit
mit Cornia-Thal mit 5, zusammen 98 Quellen,

🌬, Beiträge zur mineralogischen Kenntnisa Italiens. Bd. I.

tia, voyage médical en Italie. 2. éd. p. 190.

ie Targioni Tozzetti, Lezioni di materia medica.

nner, Streifzug durch das östliche Ligurien, Elba etc.

ami, Carta geometrica della Toscana. Firenze 1830.

Storia naturale di tutte l'acque minerali di Tosnedico delle medesime. Tom. I. Firenze 1833; Tom. II. III. Sienn 1834; T. IV. Siena 1834; T. V. Siena 1834; 1835.

fe, die Gasquellen Süd-Italiens. S. 116 ff.

ch ihr eschi

1- 11 22, (

ilas

## A. Die Heilquellen im Compartimento v

Unteres Arnothal:
 a. rechtes Ufer des Arno:

Die Thermalquellen von Pisa oder liano, Bagni di S. Giuliano, — bei Schriftstellern Balnea de Monte Pisano, B. Mc B. Pisana und Balnea S. Juliani Montis, — lieg glien von dieser schöneu Stadt am Fusse des li Giuliano, hart an dem Gebirge, welches Lucc kana trennt.

Diese berühmten Thermen sind seit vielen Jahrhund Cocchi meint sogar, die Etrusker hütten sie schon i dert vor Chr. benutzt. Dass sie den Römern bekannt nicht nur aus einer Stelle des Plinius (Hist. nat. Lib bervorzugehen, sondern läfst sich noch mit weit größ aus den aufgefundenen Inschriften, Münzen, Säulen u. s. w. schliesen, deren schöne Arbeit und kostbarer dies darauf hindeutet, dass sich prächtige Bauwerke hier l müssen. Gewissere Nachrichten über sie haben wir ten Jahrhunderte, aus denen erhellt, dass man Sorgfalt verwandte und ein Bade-Etablissement bestand. In der Gesetze der Republik Pisa vom Jahre 1161 ist in d Breve Pisani communis Lib. 1. de Juribus, Cap. 94. de nei Montis Pisani, von den Obliegenheiten eines Beam der die Ordnung unter den Badegästen zu erhalten, fü keit der Bäder und den guten Zustand der zu diesen f fsen zu sorgen hatte. Im Juli 1312 wurden die Büder desta Grafen Federigo da Montefeltro restaurirt, ber sim Schutz für die Kurgliste umgeben; während der kriegeten Unrahen erlitten sie jedoch vielfache Verwilstungen, namentwurden sie 1405 von den Florentinern erobert und gänzlich verte, gegen die Mitte deswelben Jahrhunderts aber von ihnen restaupoch verfielen sie wieder, bis endlich 1742 Kaiser Franz,
heneg von Teskann, sie wieder herstellen liefs. Beschrieben
hie mentlich im 16ten und 18ten Jahrhundert von sehr vielen
heten, die unter der Literatur angestihrt werden sollen.

De Lage der Bäder und ihr gegenwärtiger Zustand Biguder: die große Straße, welche von Pisa nach fihrt, läuft, mit prachtvollen Platanen bepflanzt, Miglien längs des Kanals hin, der den Serchio Amo verbindet, und die reiche und fruchtbare , die westlich vom Serchio, südlich vom Arno beat wird, durchschneidend, bei Pisa in den Arno geht. führt eine Brücke rechts über diesen Kanal und nach d S. Giuliano, einem offenen Flecken; die Strasse, n der Brücke kommt, ist auf beiden Seiten mit ele-Häusern besetzt und mündet auf die Piazza, die 700 schönen Gebäuden umschlossen ist, unter denen mulich geradezu drei. äußerst großartige auszeich-Eur Ausnahme von Fremden bestimmt sind; in tion befindet sich das Casino. Rechts und links die zu dem Bade-Etablissement gehörigen Gebäude, die verschiedenen Quellen und die von ihnen gela Bäder enthalten: das Etablissement zerfällt somit Abtheilungen: die östliche und die westliche; ebenso sich die Quellen in eine östliche und westliche

der Mitte die Sorgente del Pozzetto, vier gemeinschaftliche Bäder, Bagni di Giove, di Giunone, te und Nettuno genannt, von denen die beiden ersten las letzte für Männer bestimmt sind; ferner die von eigenen Quelle gespeisten besondern Bäder: Bagni pollo, Diana, Minerva und Mercurio; sechs Badekate mit Wannen (vier sind numerirt, die fünfte die

Latischen Verhältnisse belie

woch ein fenchtes Kli von plötzlich sich a

ad durch die

ster - Differens

over Lange' Arm

and bierry w

der Such

oder schuttig gelen

Winist vor, dala

A. Die

1. Un

Die Ther liano, Bagn Schriftstellern Ba B. Pisana und Balglien von dieser se Giuliano, hart an d kana trennt.

Diese berühmten Thes
Cocchi meint sogar, die
dert vor Chr. benutzt. Dai
nicht nur aus einer Stelle di
hervorzugehen, sondern läster
aus den aufgefundenen Inschau. s. w. schließen, deren schö.
dies darauf hindeutet, dass sich pi
müssen. Gewissere Nachrichten
ten Jahrhunderte, aus denen erhelt
verwandte und ein Bade-Etablissem
Gesetze der Republik Pisa vom J
Breve Pisani communis Lib. 1. de
nei Montis Pisani, von den Obliegent wir der die Ordnung unter den Badegäster wir der der Bäder und den guten Zustand
keit der Bäder und den guten Zustand
sen zu sorgen hatte. Im Juli 1312 wir desta Grasen Federigo da Montes et alle menten.

gesandheit nicht so vortheilhaft wirken, als es der große Raf, die Stadt in dieser Hinsicht genielst, erwarten liefer, sich det Azespruch: Pies é il campo santo dei forestieri leider hanfig tenarize Erfahrungen bestätiget, so hat dies vornämlich darin Grand, dafs unter den jedes Spätjahr in Pius eintreffenden vicie sich befinden, denen ein anderes Klima mehr zuende, oder welche erst dann in Italien Hille suchen, wenn piche mehr zu helfen ist, oder deren Zestand in Pisa blimmert, weil die bei einem lüngeren Aufenthalt zu Piez Lakalverhaltnisse nothwendigen Vorsichtsmafsregeln nicht siebziget werden. In letzierer Beziehung ist Folgendes

welche zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in Pies Zeit aufzuhnlten benbsichtigen, haben zunüchst die Lage zu benehten. Es ist eine allgemeine und belaunte hier, no wie in allen Städten Italiens, selbst ein sehr or für Fremde in den Hänsern ungleich fühlbarer und als ein weit strengerer in den Ländern des nördman sich besser dagegen zu schützen weifs. Man allen eine bequeme und warme Wolmung, am e, weil die im ersten oft weniger Sonne banicht selten auch feucht sind; auch achte Schlafzimmer mit Kaminen, die Venster m sich durch letztere nicht bles gegen n auch gegen im Winter nicht feb-Eine sorgsame warms Realeiefede Temperatur. - Nach Spaarzen vermeide man müglichst eil daan die Erkiltungen nicht s samittelbar nach Sunneste, mit welchen die Atmo-Thau, der nicht seiten tich niederschligt. Wi thonen Abende gent th Sommenuters oft damp west

zweckośki.

nige Eigenthümlichkeiten seiner klimatischen Verhältnisse beding,

wohl zu berücksichtigen sind.

Pisa nimmt in der Temperaturscala, die von den glücklichen maten Italiens S. 750 entworfen sind, den vierten Platz ein. Miglien von dem Ausfluss des Arno in's Moer, nur 51 F. Wer erhaben, in einer anmuthigen und fruchtbaren Ebene geleges, es im Süden und Westen von der See, im Norden von der Ap nen begrenzt, und von dem Arno in zwei Hälften getheik: südliche oder rechte, Lung' Arno genannt, und in die linke oder liche. Die verhältnismässig tiefe und zum Theil geschützt an den Ufern des Flusses, die betrüchtliche Menge Reges, zwischen Florenz und der Mündung des Arno in das tym Meer jährlich fällt (sie beträgt nach Piazzini's Berechnung und bei der heißen Sonne schnell wieder verdunstet, gewähle allerdings ein mildes, aber zugleich auch ein feuchtes Klist kommt, dass die Stadt nicht selten von plötzlich sich erie rauhen Winden heimgesucht, einem oft sehr schnellen und es chen Wechsel der Temperatur ausgesetzt, und durch die La selbst, im Winter, zwischen den sonnig oder schattig gelegene feen und Plätzen eine schroffe Differenz in der Lufttemperate dingt wird. Es kommt nämlich wohl im Winter vor, dass as und demselben Tage der laue Südwind mehrere Male mit Nordostwinden wechselt und dadurch Temperatur-Differenzen bis 15° R. veranlasst werden. Während serner Lung' Arno der wirkung der Sonne vorzugsweise und anhaltend ausgesetzt, st nungen für Kranke im Winter sehr geeignet und hierzu auch sächlich benutzt wird, bietet dagegen das linke Ufer des An wie andere weniger der Sonne exponirte Gegenden der Stadt de hältnismässig kältere Temperatur der Luft dar. Es ergiebt sie aus zugleich, wie leicht auf Spaziergungen, wenn man lüngere sonnigen Stellen der concentrirten Einwirkung der Sonne sid gesetzt, dadurch dass man kültere Theile der Stadt passiren 🖼 legenheit zu ernstlichen Erkältungen und zu entzündlichen Affe der Brustergane gegeben wird.

Andererseits findet das, was Lancisius (de noxiis palafluvils) von der ungesunden Lage und der großen Sterblick Pisa ernählt, jetzt keine Anwendung mehr, seit mah gelegene ausgetrocknet, das Land besser angebauet und das Klima dadni sentlich verbessert worden ist. Die früher so häufigen Wechskommen nach Vacca und Valentin (Voyage médical en Italianur selten, dagegen häufig Luugen- und Augenentzündungen, fülle und gastrische Fieber, wie in den meisten Gegenden des chen Italians, häufig vor. Lugensucht ist selten, häufiger chroßen Italians, häufig vor. Lugensucht ist selten, häufiger chroßen Bronchialleiden; — Stein so selten, daß Vacca in einigen de Jahren nicht einmal Gelegenheit erhielt, einen Steinkranken zu op

Wenn nun trotz der günstigen klimatischen Verhältnisse die nur durch die bezeichneten atmosphärischen Veränderunges sonders wenn man es dabei an der nöthigen Vorsicht fehlen list

eit nicht so vortheilhaft wirken, als es der große Ruf, tadt in dieser Hinsicht genießt, erwarten ließe, sich der spruch: Pisa 6 il campo santo dei forestieri leider häufig ge Erfahrungen bestätiget, so hat dies vornämlich darin l, daß unter den jedes Spätjahr in Pisa eintreffenden viele sich befinden, denen ein anderes Klima mehr zuder welche erst dann in Italien Hülfe suchen, wenn nicht mehr zu helfen ist, oder deren Zustand in Pisa mert, weil die bei einem längeren Aufenthalt zu Pisa kalverhältnisse nothwendigen Vorsichtsmaßregeln nicht sichtiget werden. In letzterer Beziehung ist Folgendes tigen:

welche zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in Pisa Leit aufzuhalten beabsichtigen, haben zunächst die Lage g zu beachten. Es ist eine allgemeine und bekannte ds hier, so wie in allen Städten Italiens, selbst ein sehr der für Fremde in den Häusern ungleich fühlbarer und rist, als ein weit strengerer in den Ländern des nördis wo man sich besser dagegen zu schützen weiß. Man er vor allen eine bequeme und warme Wohnung, am eiten Stocke, weil die im ersten oft weniger Sonne haer kälter und nicht selten auch feucht sind; auch achte als Wohn- und Schlafzimmer mit Kaminen, die Fenster versehen sind, um sich durch letztere nicht blos gegen onenschein, sondern auch gegen im Winter nicht feh-Winde zu schützen. - Eine sorgsame warme Bekleidie oft schnell wechselnde Temperatur. - Nach Spaaf sonnig gelegenen Plätzen vermeide man möglichst rauf schattige Strafsen, weil dann die Erkältungen nicht sterlasse ferner Spaziergänge unmittelbar nach Sonnenil die Menge feuchter Dünste, mit welchen die Atmoilt ist, gerade um diese Zeit als Thau, der nicht selten r dichte Bekleidung durchdringt, sich niederschlägt. Will r Witterung die in Pisa oft so schönen Abende genies rathsam, dies erst eine Stunde nach Sonnenuntergang n der Abendthau gesallen und die Lust dann weniger

Dingen muss der Fremde sich einer zweckmässigen in Diät besleissigen. Aber trotz dieser kommen nicht zen der Verdauungswerkzeuge vor, Mangel an Appetit, oder Durchsall, in Folge der unvermeidlichen nachtheiskungen des Klima's in südlichen Ländern; — dagegen rksame kochsalzhaltige Mineralwässer als sehr hülfreich: die Acqua del Tettuccio und die Acqua della Torretta, lontecatini (siehe weiter unten) entspringen und in Pisa and billig zu haben sind.

ewähren sich lauwarme Bäder, einigemal in der Woche is ein vortreffliches Mittel, um alle Functionen des Kör-



pers im gehörigen Gleichgewicht zu erhalten. Pisa bei wärtig zwar nur zwei öffentliche Badeanstalten: die ein auf dem Arno liegenden Badeschiff, die andere unweit der Piaggie. Letztere ist das ganze Jahr hindurch im Gebra da sie hauptsächlich zu kalten Flufsbädern dient, wird der warmen Jahreszeit besucht: beide lassen allerdings i Reinlichkeit, Bedienung und Bequemlichkeit noch viel übrig; aber viele der größeren Privatwohnungen sind au einrichtungen versehen und in neueren Zeiten ist die Vo troffen worden, dass der Eigenthümer des Badeschiffes i reszeit warme Bäder in kupfernen Badewannen gegen ! Privatwohnungen bringen lässt. Derselbe ist zugleich der, nur wenige Stunden von Pisa unweit der Mündung einer wegen des sandigen Grundes sehr geeigneten Stelle küste (al Gambo genannt) errichteten Seebäder, und läf jenigen, welche Bäder von Seewasser in ihren Wohnur men wünschen, das dazu erforderliche Seewasser täglich schöpft verabfolgen.

Die Thermalquellen Pisa's zerfallen, bemerkt wurde, in zwei Gruppen, von denen fünf, nebst der Acqua del Rinfresco, die westlenthält.

- 1. Die östliche Gruppe, oder Bagni dell
  - a. Acqua del Pozzetto, ist durchsichtigruch, von ganz schwach-salzigem Gesch die Temperatur von 33° R., und setzt Kalkerde ab.
  - b. Die Quelle des Bagno di Giuno Temperatur von 33,5° R.; die übrigen phy Eigenschaften des Wassers sind dieselb der vorigen Quelle, nur zeigt es auß wähnten Niederschlage noch ein Häutche selben Substanz bei längerem Stehen. dem Thermalwasser hervorkommende ein hundert Theilen aus 40 Theilen kohler Theilen Stick- und 20 Theilen Sauerstoff
  - c. Das Wasser der Conserva maest und geruchlos, von schwach-salzigem C hat die Temperatur von 33°R. und setz

ensaure Kalkerde ab. Das zugleich sich entselnde Gas ist in hundert Theilen aus 36 Theilenkohlensauren, 44 Theilen Stick- und 20 Theilenerstoff-Gases zusammengesetzt.

Quelle der Wanne No. 4, hat die Temtur von 30°R. und gleicht im Uebrigen den vo-Quellen.

Polla del Soccorso, von 35°R. Tempera-Farbe, Geruch und Geschmack sind wie bei obigen.

ua del Rinfresco oder di Caldaccoli hat 16°R. Temperatur und ist in Hinsicht auf die m physikalischen Eigenschaften gleich genichem Trinkwasser.

estliche Gruppe, oder Bagni della Re-

Quelle des Bagno caldo della Regina, 32° R. Temperatur, setzt sehr viel kohlensaure erde ab.

laue Quelle desselben Bades hat 25°R. peratur und setzt noch mehr kohleusaure Kalkab.

Quelle der Wanne No. 9. hat die Tempevon 28° R.; der Niederschlag ist stärker, als ler vorigen.

Quelle des Bagno di Marte, von 30° R. peratur, zeigt einen fast noch reichlicheren Nieblag.

Quelle des Bagno dei Nervi hat die Temur von 28° R.

Polla calda der Bagni degli Ebrei (früei Genovesi) hat die Temperaturvon 27°R.; e, Geruch und Geschmack sind hei allen die-Quellen wie oben. g. Die Acqua temperata der Bagni des (chemals dei Genovesi) von 23°R. To ist ohne Farbe, Geruch und Geschmack derschlag ist der gewöhnliche.

Chemisch analysirt wurde das Thermalwas (1789) von Santi, neuerlich (1835) von Giulj.

Nach Santi's Analyse enthält in sechzehr

|                        |           |      |    | Die Acqua del Di     |
|------------------------|-----------|------|----|----------------------|
|                        |           |      |    | Pozzetto:            |
| Schwefelsaures Natron  |           |      |    | 2,030 Gr             |
| Schwefelsaure Talkerde |           |      |    | 3.250 — • .          |
| Schwefelsaure Kalkerde |           | •    |    | 9,690 — .            |
| Chloroatrium           |           |      |    | 2,650 — .            |
| Chlormagnium           |           |      |    | 1,990 — .            |
| Kohlensaures Natron    |           |      | ٠. | 0,870 — .            |
| Kohlensaure Talkerde   |           |      |    | 2,810 — .            |
| Alaunerde              |           |      |    | 0,460 —              |
| Kieselerde             |           |      |    | 0,120 — .            |
|                        |           |      |    | 23,870 Gr.           |
| Kohlensaures Gas .     |           | •    |    | 1,870 Kub.Z.         |
| Nach Civilita          | A         | lvaa | ~~ | ben sechzehn U       |
| Naca Gruij 8           | / X I L d | nyse |    |                      |
|                        |           |      | :  | 1. der Acqua del 2   |
|                        |           |      |    | Pozzetto:            |
| Schwefelsaures Natron  | •         | •    | •  | 0,533 <b>Gr</b>      |
| Schwefelsaure Talkerde |           |      | •  | Spuren               |
| Schwefelsaure Kalkerde |           | •    | •  | 2,133 —              |
| Chlornatrium           | •         |      | •  | 1,599 — . •          |
| Chlormagnesium .       | •         | •    |    | 0,533 —              |
| Kohlensaures Natron    | •         | •    | •  | 0,133 —              |
| Kohlensaure Talkerde   | •         | •    |    | 1,599 —              |
| Kohlensaure Kalkerde   | •         | •    | •  | 4,800 —              |
|                        |           |      |    | 11,330 Gr.           |
| Kohlensaures Gas .     | •         | •    | •  | 0,322 Kub. <b>Z.</b> |
|                        |           |      |    | 3. der Conserva      |
|                        |           |      |    | Maestra:             |
| Schwefelsaures Natron  |           |      |    | 2,132 Gr             |
| Schwefelsaure Talkerde | •         | •    |    | Spuren               |
| Chlornatrium           |           | •    |    | 3,199 —              |
| Chlormagnesium .       |           | •    |    | 1,599 —              |
| Kohlensaures Natron    |           |      |    | 0,133                |
| Kohlensaure Talkerde   |           |      | •  | 1.006 —              |

| Kalkerde    |                | . 9,066 Gr      |                                                  |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Thonerde    | • :•           | . Spuren .      | Spuren                                           |
| Eisenoxydu  | ι.             | 0,066 —         | 0,088 —                                          |
|             |                | 17,261 Gr.      | 17,418 Gr.                                       |
|             | -              |                 | • •                                              |
|             |                | 5. der Polia    | 6. der Acq. dt Caldac-<br>coli od.del Rinfresco: |
| es Natron . | 00.294         |                 | 7 735 0533 Gr.                                   |
| es Mairon . | •              |                 | 4,266 —                                          |
| 020         | • •            |                 | 1,066                                            |
| Natron .    | •              | 0,177 —         | Spuren :                                         |
| Talkerde .  | • •            | . 1,599 -       | 0,266                                            |
| Kalkerde .  |                | . 9,599 -       | 1,333 3                                          |
| Thoserde .  |                | . Spuren        |                                                  |
| Eisenoxydu  |                | 0,088 —         | . Spuren                                         |
|             | •              | 18,395 Gr.      | 7,464 Gr.                                        |
|             | • 10.5         |                 |                                                  |
|             | 7. der v       | varmen Quelle   | 8. der lauen Quelle des                          |
|             | des.B.         | della Regina:   | B. della Regina:                                 |
| s Natron .  | . (            | ,533 Gr         | . 1,599 Gr.                                      |
| Taikerde    |                | ,599 —          | . 0,533 —                                        |
|             | ્યું છે.       | ,199            | 0,533 —<br>2,133 —                               |
| un          |                | ),533 —         | 0,533                                            |
| Natron .    |                | Spuren          | Spuren                                           |
| Talkerdo .  | . (            | ,533 — .        | 0,266 —                                          |
| alkerde .   | (              | i,930 —     .   | 0,266 —<br>1,333 —                               |
| bonerde .   | <b>.</b>       | puren .         | Spuren                                           |
|             | . , . , , ; 13 | 327.Gr          | 6,397 Gr.                                        |
| ., .        | ,              | of O' Jon Wille | ne 10. des B. di                                 |
|             |                | Nr. IX.:        |                                                  |
| Natron      |                |                 |                                                  |
| Talkerde    | • •            | 0,533 —         | 2,133 Gr                                         |
| 1 SIFCLES   | • •            | . 1,599 —       | . 0,533 —<br>. 3,199 —                           |
| •           | • •            | . 1,000 —       | 9,533                                            |
| •           | • . •          | 1.066           |                                                  |
| iatron      | • )            | Spuren          | Spuren                                           |
| alkerde     | 7              | 0,533 —         | 1,06b —                                          |
| alkerdo     |                | 4,600 -         | 4,266 -                                          |
| honorde ·   | • •            |                 | Spuren                                           |
| isenoxydal  |                | 0,068 —         | · · · ·                                          |
|             | •              | 10,218 Gr.      |                                                  |
|             |                | 20,210 41,      |                                                  |
|             | :              | 11. des R       | dei 12. des B. de-                               |
|             |                | Nervi:          | gli Ebrei:                                       |
| Natron      | •              | 2,666 Gr        |                                                  |
| Talkerde    | • • •          | . 1,066 -       |                                                  |
|             | •              | ,000 -          | N n n                                            |
|             |                |                 | 7.4 II II                                        |
|             |                |                 |                                                  |

· Digitized by Google

| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :           |    | •   | 3,19            | 9 Gr.   | . 2    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|-----------------|---------|--------|
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | •  |     | •               | •       | . 0    |
| Chlorealcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | •  |     | 0,53            | 33 —    |        |
| Kohlepsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠,          | •  | •   | 0,20            | 66 —    | . (    |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |    | • • | 2,13            | з —     | . 1    |
| Kohlensaure, Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |    |     | 8,5             | 28 —    | . :    |
| والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج |             |    |     | 18,39           | 1 Gr.   | - 18   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    | _   | •               |         |        |
| 13. der Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ģ</b> ¢e | В. | ten | nperat          | o degli | Ebrei: |
| . 13. der Quelle<br>Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | В. | ten | opęrat<br>•     | o degli | Ebrei: |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | В. | ten |                 | o degli | Ebrei: |
| Schwefelsaures Natron<br>Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | В. | ten | perat           | o degli | Ebrei: |
| Schwefelsaures Natron<br>Chlorentrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | В. | ten | operat<br>• • • | o degli | Ebrei: |
| Schwefelsaures Natron<br>Chlornatrium<br>Chlorculcium<br>Kohlensupres Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •         | В. | ten | nperat          | o degli | Ebrei: |
| Schwefelsaures Natron<br>Chlorentrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •         | В. | ten | nperat          | o degli | Ebrei: |

Von diesen Thermalwässern, die im Allgem log den kalkerdigen Thermalquellen wirken (verweite Aufl. S. 272), wird nur die Acqua del P. Getränk benutzt und namentlich gegen Krank Harnwerkzeuge, Gries- und Steinbeschwerden ukatarrh, ferner gegen Stockungen im Unterleibe bei denen auch zugleich Klystiere von diesem wasser sich hülfreich erweisen; es ist in dergle len seiner die Se- und Excretionen auf eine mibethätigenden Wirkung wegen besonders für sensible Constitutionen passend. Alle übrigen wässer werden nur in Form von Bädern und Douwandt; die Krankheiten, dei denen sie gerühmt werden

Hartnäckige rlieumatische und gichtische Le mungen (bei denen Giulj auch die Anwendung ralschlamm, mit dem Wasser der Polla del So reitet, anräth), chronische Hautausschläge un leiden, Krämpfe, hysterische und hypochondrisc (namentlich das Bagno dei Nervi), Stockungen system (besonders die lauen Quellen della Regina Ebrei), allgemeine Schwäche und Oedema.

Bei dem Reichthum an kräftigen Minerale Großherzogthum Toskana, von welchen viele werden, benutzt man letztere nicht selten, wä nchs der Thermalbäder zu Pisa, eder auch als stär-Nachkur. Besonders ist in dieser Beziehung die lacidala di Asciano (s. S. 925) zu erwähnen und zu

polen Vietti, de balneorum naturalium viribus Libr. IV.

fines de Montecatino, de balneorum proprietatibus.

De Bianchelli, tract. de balneis. Venet. 1652.

Pallepii op. omnia de aquis thermalibus. Francof, 1700.

Baccius, de thermis. Venet. 1572, p. 314; — Patav.

myn Mercurialis tract, de Balneis Pisanis in: Prac-

Mahinus, Historia Balnei Bollennis. Montisbeligardi 1598;

Maan, de aqua medicina universali. Halae 1712.

Meari, Breve trattato dei Bagni di Pisa e Lucea. Pad. 1712.

ani Bianchi, Trattato dei Bagni dt Pian posti a ple A Gisliane. Firenze 1757.

Mesny, Analisi dell'acque termali dei Bagni di Pisa.

Manti, Angliai chimica delle acque dei Bagai Pisani Paidula d'Asciano, Pisa 1789.

bit, a chemical Dissertation on the thermal Waters of the neighbouring acidulous spring of Asciano; with an letch of Pisa etc. London 1793.

hite Abhandlungen u. s. w. Petersburg 1821. S. 147.

tin, voyage méd. en Italie. 2. éd. Paris 1826, p. 190. Imgen der vereinigten Krztlichen Gesellschaften der Irich 1829. S. 108.

ke, the influence of climate in the prevention and cura beases more particularly of the chest and digestive orn 1830, p. 136.

rera, Ischl und Venedig a. a. O. S. 47.

ebausen, Notizen über Pisa, besonders für diejeniaus Gesundheitsrücksichten ihren Aufenthalt daselbst nehet 1841.

Riulj a. a. O. T. VI. (Firenze 1835) p. 227 ff.

Pari dello Sprofondo, ein großartiges von der Beatrice von Massa erbautes Etablissement, das Territorium der Herschaft Agnano, auf der linken Straße von Asciano nach Bagni di S. Giuliano Nun 2

Digitized by Google

liegt, von welchem letztern Orte es nur § Miglist. Vor der Erbauung des jetzigen Etablisseme sich hier ein sehr tiefer Teich, in dem sich da wasser sammelte, und den das Volk Sprofone ein Name, der auf die jetzigen Bäder überge Innerhalb des Etablissements befinden sich füdie wahrscheinlich aus Kalkstein entspringen Giulj folgendermaßen unterschieden werden:

1. Die Quelle des ersten Bades auf ten oder westlichen Seite: ihr Wasser is tig, ohne Geruch und Geschmack und hat die von 16° R. Es ist von einem Gase begleitet, Theilen aus 36 Theilen kohlensauren, 18 The stoff- und 46 Theilen Stickgases besteht.

2. Die Quelle des zweiten Bades westlichen Seite giebt ein durchsichtiges, chendes Wasser, das geschmacklos ist, und ditur von 21,5° R. hat. Das zugleich sich entwicist in 100 Theilen aus 32 Theilen kohlensauren, Sauerstoff- und 44 Theilen Stickgases zusamme Im Bassin sammelt sich ein nach Schwefelwariechender Mineralschlamm.

3. Die Sorgente del Pozzetto hat Wasser, das ohne Geruch ist, wie gewöhnlic Wasser schmeckt, und die Temperatur von 25° sie ist zwar von einem Gase begleitet, allein Ges nicht sammeln.

4. Die Quelle des ersten Bades au ken, östlichen Seite: ihr Wasser ist driecht ganz schwach hepatisch, und ähnlich wasser, hat einen dem Geruch entsprechender merklichen Geschmack und die Temperatur Das zugleich mit der Quelle emporsteigende Gin 100 Theilen aus 46 Theilen kohlensauren, 38 Thund 16 Theilen Sauerstoffgases. — Der Miner

th in Bassin findet, riecht sehr stark nach Schweserstofigas.

Das Wasser des zweiten Bades links ist mendurchsichtig, von leicht säuerlichem Geschmack te Temperatur von 18° R. Das Gas, von dem Latist, besteht in 100 Theilen aus 30 Theilen kohte, 56 Theilen Stick- und 14 Theilen Sauersteff-- In Bade sammelt sich ein ähnlicher Mineral-, vie der vorige.

Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

| F C               |     |            |       | •              |                |      |                      |   |
|-------------------|-----|------------|-------|----------------|----------------|------|----------------------|---|
|                   |     | 1.         | der e | ersten         | Quel           | le s | L der zweiten Q      | L |
|                   | •   |            | re    | chts:          |                |      | rechts:              |   |
| Natron            |     |            | 0,7   | '99 <b>G</b> r |                |      | 0,799 Gr.            |   |
| Talkerde          |     |            |       | i33 —          |                |      | 0,266                |   |
|                   |     | •          | 2,6   | 566 <b>—</b>   |                |      | 3,399 —              |   |
| Mitta             |     |            | 0,2   | 266            | ٠ '.           |      | 0,266 —              |   |
| Talkerde .        | •   | •          | 0,5   | 33             | ٠.             |      | 0,533 — "            |   |
| re Kalkerde       | •   |            |       | 33 —           |                |      | 4,266 —              |   |
|                   | •   |            |       | 30 Gr.         |                | •    | 9,529 Gr.            | • |
| eres Gas          | •   | •          | 0,5   | 22 Ku          | b. <b>Z</b> .  |      | 0,522 Kub. <b>Z.</b> |   |
| Ì                 |     |            | 3. de | r Sorg         | ento           | 4. d | er ersten Quelle     | • |
|                   |     |            | dell  | Pozzet         | to :           |      | links:               |   |
| Natron .          |     |            | 1     | ,066 <b>G</b>  | r.             |      | 1,066 Gr.            |   |
| ere Kalkerde      |     |            |       | ,066 -         |                |      | 0,533 —              |   |
|                   | •   | •          | 3     | ,199 -         | _              |      | 2,666                |   |
| acrium .          |     |            | 0     | 533 -          | _              |      | 0,533                | • |
| Talkerde .        | •   | •          |       | 533 -          |                |      | 0,533                |   |
| te Kalkerde       |     | •          |       | 800 -          |                |      | 4,266 —              |   |
| <b>E</b>          |     |            |       | 197 G          |                |      | 9,597 Gr.            |   |
| res Gas           |     |            | 0.    | 261 K          | ub. <b>Z</b> . | •    | 0,522 Kub.Z.         | , |
| eseratoffgas .    | •   | •          | -,    | •              |                | ganz | schwache Spur        | , |
|                   |     |            |       |                |                |      |                      |   |
| 5. der            | 2 W | eiten      | Quel  | le lin         | ka:            |      |                      |   |
| Melauren Natron   |     |            | -     |                |                |      | 1,599 Gr.            |   |
| elehaure Kalkerde | •   | •          | •     | •              | •              | •    | 1,333 —              | ٠ |
| Matrium .         | ,   | •          | •     | •              | •              | •    | 3,199 —              |   |
| magnesium .       | •   | •          | •     | •              | •              | •    | 0,799 —              |   |
| ensaure Talkerde  | •   | •          | •     | •              | •              | •    | 0,533 —              | • |
| tasaure Kalkerde  | •   | •          | •     | •              | . •            | •    | 3,199 —              |   |
| WHINGIGE          | •   | . <b>*</b> | •     | •              | •              | •    |                      | , |
|                   |     |            |       |                |                |      | 10,662 Gr.           |   |
| manures Gas .     |     |            |       | •              | •              |      | 0,261 Kub. Z.        |   |

Der Mineralschlamm, der sich in dem ersten findet, hat eine sehr dunkelgraue Farbe, gleich angefest und enthält, außer Fäden von vegetabilischer Substanz einschaaligen Muschelthieren, die weiß aussehen, aber sind. Geruch und Geschmack sind wie bei Sumpfschleich zersetzte Cara vulgaris befindet. Der Mineralsch sten Bades links enthält keine Schaalthiere, hat aber se Eigenschaften, wie der eben erwähnte, nur daß er se Cara vulgaris riecht und schmeckt. — Nach Giulj enthe

|                           | 1. d | es erste<br>schla | ral-     | 2. des zw |   |   |    |
|---------------------------|------|-------------------|----------|-----------|---|---|----|
| Schwefelsaures Natron     |      | 3,0 <b>T</b>      | bei      | le        |   |   | 1, |
| Schwefelsaure Kalkerde    |      | 4,0               | _        |           |   |   | 4, |
| Chlornatrium              |      | 3,0               | _        |           | • |   | 2  |
| Chlorcalcium              |      | 1,0               | _        |           | • | • | 0, |
| Kohlensaure Talkerde      |      | Spur              |          |           |   |   | S  |
| Kohlensaure Kalkerde      | . :  | 5.0               |          |           |   |   | 7, |
| Thonerde, Kieselerde, E   | isen | •                 | •        |           |   |   | •  |
| und Extractivatoff .      |      | 4.0               |          |           |   |   | 7, |
| Vegetabilisch-animalische | a Su | b-                |          |           |   |   | •  |
| etans                     |      | 4,0               | <u> </u> |           |   |   | 2  |
|                           |      | 24,0 T            | hei      | le        |   |   | 24 |

..... Was die Anwendung dieser Mineralwäs so werden die unter 1. 2. 4. 5. aufgeführten m gebraucht, und zwar das erste Bad, seiner nie peratur wegen, am wenigsten, doch wird es g hafte Anomalien der Menstruation empfohlen; deren Bäder rühmt man gegen chronische Rh Gieht, Lähmungen, Leukorrhöe, Chlorosis, chronische Hautausschläge, wobei man zugle wendung des Mineralschlammes empfiehlt. Die endlich, Sorgente del Pozzetto, wird nur i braucht; sie wirkt etwas abführend, auflösend tisch. In leichteren Fällen von Stockungen in Harngries, Steinbeschwerden, Blasenkatarrh is von einigem Nutzen; doch sind die Mineralwä cascio und Asciano, namentlich das crstere, wirksamer, und da sie so nahe liegen, vorzuz

Giulj a. a. O. T. VI. p. 181 ff.

Wineralquelle von Asciano, im Bezirk von Bagni di Kano, entspringt etwa zwei Miglien vom Bagno di Vicasdi der Nähe des Dorfes Asciano, aus grauem Marmor (bardind ist mit einem kleinen eleganten Etablissement versehen, das
dier enthält und vom Grafen Riche court in der Mitte des
Jahrhunderts erbaut warde. Das Mineralwusser ist klar, von
geäuerlichem Geschmack, stechendem Geruch, hat die Temten 15° R. und das spec. Gewicht == 1143:1000. Es wurde
m Mesny (1757) und Sauti, neuerlich von Giulj analysirt.

| _                  |    |     |   | •            |                 |   |
|--------------------|----|-----|---|--------------|-----------------|---|
|                    |    |     |   | nach Santi:  | . nech Gialj:   |   |
| aures Natron       |    | ٠.  |   | 3,120 Gr     | 1,599 Gr.       |   |
| foure Talkerde     |    | •   |   |              | Spuren          |   |
| mure Kalkerde      |    | . • |   | 6,540        | 4,800 -         |   |
| imure Thonerde     |    | •   |   |              | Spuren          |   |
| tipa               | •  |     | • | 3,380        | 2,133           |   |
| Matrica            |    |     |   | 1,770 —      | 1,066           |   |
| Talkerde           |    |     |   | 1,090        | 0,533 —         |   |
| <b>Me</b> Kalkerde | ┛. | •   | • | 2,940 — .    | 2 <b>,133</b> — | ŧ |
| are                |    |     | • | 0,090        | · • • i         | , |
|                    |    |     |   | 18,930 Gr.   | 12,964 Gr.      |   |
| ures Gas .         |    |     |   | 4,447 Kub.Z. | 23,57 Kub.Z.    |   |
|                    |    |     |   |              |                 |   |

Mineralwasser wird seiner niedrigen Temperatur wegen jetzt brlich angewandt Man rühmt es gegen Gries- und Steinbeschwerseskatarrh, hysterische und hypochondrische Leiden, mit Schwä-Verlauungsorgane; is Form von Klystieren ist es auch bei im usd Dysenterien von guter Wirkung. Es wird außerdem in vielen Leuten theils als gewöhnliches Trinkwasser, theils in Wein gemischt, — endlich auch als stärkende Nachkur nach innache von Lucca usd Pisa getrunken.

evanui Bianchi, Truttato dei Bagni di Pisa pesti a piè di S. Giuliane. Firenze 1757.

nti, Analisi chimica dello acque dei Bagni Pisani e dell' aclula d'Asciano. Pisa 1789.

mischte Abhandlungen etc. Petersburg 1821. S. 157.

lj a. a. O. T. VI. p. 181 ff. Sinon, die Heilquellen Europa's. S. 16.

Mineralquelle von Vicascio, Bagnetto di Vicareanat, entspringt in der Nühe dieses Borfes, auf dem Terrider dem Erzherzog Ferdinand von Oesterreich gehörigen HerrAgaan o (wesshalb sie auch bei den ülteren Schriststellern nach
lettern Orte genannt wird), im Bezirk von Bagni di S. GiuSie kommt aus Kalkstein mit einem ziemlich starken Geräusch,
das von dem zugleich sich entwickelnden Gase herrührt. Dasbesteht in 100 Theilen aus 46 Th. kohlensaurem, 38 Th. StickTh. Sauerstoffgns. Das Mineralwasser jst äusserst durchsich-

tig, von stark säuerlichem Geschmack, stechendem Geruclensäure, und hat die Temperatur von 20° R. Im Grutiefung, in welcher die Quelle hervorkommt, wächst eine von sehr schöner grüner Farbe.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des Wassers

| Schwefelsaures Natron  |   |   | •        | 1  |
|------------------------|---|---|----------|----|
| Schwefelsaure Tulkerde |   | • | •        | S  |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | •        | 1  |
| Chlornatrium           |   |   |          | 3  |
| Chlormagnesium .       | • |   | <b>.</b> | 2  |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   |          | 1  |
| Kohlensauro Kalkerde   |   | • |          | 7  |
|                        |   |   |          | 17 |
|                        |   |   |          | _  |

Dies Mineralwasser genoß ehemals eines großen Ruf noch zu Targioni's Zeit häufig als Bad gegen Hauta nutzt; gegenwärtig ist es fast ganz vernachläßigt, obwe kräftigsten kohlensauren Wässern von Toskana gehört, Fällen, wo die Mineralwässer dieser Gattung indicirt a erfolgreichsten Wirkung sein würde.

Kohlensaures Gas

Kohlensaures Gas

Cocchi, trattato dei Bagni di Pisa. Firenze 1750. Giulj a. a. O. T. VI. p. 181 ff.

Bagno delle Cave liegt in der Nähe der Steinbriveto, eines im Bezirk von Vico Pisano gelegenen Ortes kleines ummauertes Bassin, in das einige Stufen hina das zur Badezeit mit Strohmatten bedeckt wird, die mrichteten Holzstangen befestigt. Der Boden umher beste stein, der mit von kohlensaurem Eisen gefärbten Streifeist. Das Mineralwasser ist durchsichtig, geruchlos, säuerlichem Geschmack und hat die Temperatur von längerem Stehen überzieht es sich mit einem weißen Ekohlensaurer Kalkerde. Das Gas, was sich zugleich ei in 100 Theilen aus 36 Th. kohlensaurem, 44 Th. Stick-Sauerstoffgas zusammengesetzt.

Nach Giulj's Analyse geben sechzehn Unzen des

| Schwefelsaures Natron |   | • | • |
|-----------------------|---|---|---|
| Chlornatrium          |   |   |   |
| Chlormagnesium .      |   |   |   |
| Koblensaure Talkerde  |   |   |   |
| Kohlensaure Kalkerde  | • |   | • |

und innerlich gegen Krankheiten der Harnwerkzeuge, Griesbeschwerden und Blasenkatarrh, äußerlich gegen chronische men, Gicht und Hautausschläge empfohlen.

lj a a. O. T. VI. p. 181 ff.

Mineralquelle von Noce, Bagno antico gennont, Dei diesem am rechten Ufer des Arno und im Bezirk von n m der Strafse von Pian nach Pistoja gelegenen Dorfe, liglie von den Pisanischen Bädern. Der Boden ist hier ele beleekt, unter der sich wahrscheinlich derselbe graupracte, marmoralunliche Kalkstein befindet, aus dem der 🕪 lestebt, an dessen südlichem Abhange dies Mineralwasunt. Es ist von Mauern umgeben, die ein acht Ellen Ellen breites, durch eine Scheidewand in zwei Bäder gein einschließen, welches früher einmal überdacht war; de die Leute, die sich desselben bedienen, mit Strohgen die Einflüsse der Witterung geschützt zu sein. mme ist trübe, geruchles, von säuerlichem Geschmack Imperatur von 24° R. Das mit ihm emporkommende in 100 Theilen aus 30 Th. kohlensaurem, 18 Th. Sauer-R TL Stickgas. Auf dem Wasser schwimmt ein weißes De koblessaurer Kalkerde.

Bialj chthalten sechzehn Unzen: des. Mineralwassers:

| Befelsaures | Natron   |     |   |   | • | 2,133 Gr.      |
|-------------|----------|-----|---|---|---|----------------|
|             | Talkerde | · . | • |   |   | 1,066 —        |
| etrica      | •        |     |   |   |   | 4,266          |
| e interior  | a .      |     |   |   |   | 1,066 —        |
| ware T      | alkerde  | •   |   | • |   | <b>2,133</b> — |
| mure K      | alkerde  |     |   |   | • | 10,660 —       |
| •           |          |     |   |   |   | 21,324 Gr.     |
| manues 6    | as .     |     |   |   | • | 3,758 Kub.Z    |

wird sehr viel und mit großem Erfolge gegen rheumachusche Affectionen, wie gegen chronische Hautausschläge to innerlich wird es empfohlen gegen Harngries, Steinund Blasenkatarrh.

a. a. O. T. VI. p. 181 ff.

#### tes Ufer des Arno:

Aus del Casino delle Curigliane di Pontedera dua zwei Miglien südwestlich von Pontedera, auf dem Terter ländlichen Besitzung, Casino genannt, in einer ganz pend. (Curigliane neunt man diejenigen unfruchtbaren Gebene von Pisa, die einen sehr thonigen Boden huben, inter viel Fenchtigkeit einsaugt, und im Sommer so hart, id rissig wird, dass eine Vegetation auf demselben nicht.

| Kohlensaure Kaikerde .                              |       | •     | •     |  | 1,066 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| Kohlensaures Eisenoxydul                            | •     |       | •     |  | 0,53  |  |  |  |  |
|                                                     |       | :     |       |  | 10,13 |  |  |  |  |
| Es wird gegen Gries- und Steinbeschwerden empfohler |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
| Targioni, Viaggi etc. T. III. p. 275.               |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
| Giulj a. a. O. T. I. p. 1 ff.                       | •     |       |       |  |       |  |  |  |  |
| F. Simon, die Heilquellen E                         | aropa | ıs. S | . 86. |  |       |  |  |  |  |

4.26

Die Mineralquelle von Parrana, Acq. di S. M den Landleuten genannt, ist durchsichtig, geruch - und ge und hat die Temperatur von 16° R. Das Wasser enthält kohlen - und schwefelsaure Kalkerde und leichte Spuren natrium.

Targionia. a. O. T. III. Giulja. a. O. T. I. p. 18.

Kohlensaures Natron

Achnlich ist die sogenannte Fonte secca, die zw rana und Castell' Anselmo liegt, und die Temperatur von Giulj a. a. O. T. I. p. 19.

## 2. Magra-Thal:

Kohlensaures Gas . Schwefelwasserstoffgas

Acqua di Casiola entspringt in der Nähe (1/3 la Cavezzana d'Antena, einem Dorfe, das auf der linken Se Parma nach Pontremoli führenden Straße liegt. Die Quaus dem Theile der Apenninen zu Tage, auf dem die Mhalb der Cisa entspringt; das herrschende Gestein der bald Serpentin, bald Kalkstein; zwischen der Quelle und eten Militairstraße findet sich in dem Kalkstein Schwefe Goldblättehen enthält. Die Mineralquelle, auf die man falt verwendet hat, giebt ein durchsichtiges Wasser, da riecht und schmeckt, die Temperatur von 9,5° R. besitt Glairine auf seinem Laufe absetzt.

Nach Giuli geben sechzehn Unzen des Wassers:

|                       |   |     |          | ••• |   |     |
|-----------------------|---|-----|----------|-----|---|-----|
| Schwefelsaures Natron |   | •   |          |     |   | Sp  |
| Chlornatrium          |   | • ' |          |     | • | 2,6 |
| Chlormagnesium .      |   | •   |          |     | • | 1,5 |
| Chlorcalcium          |   | •   |          |     |   | Sp  |
| Kohlensaure Kałkerde  | • | •   | <b>.</b> |     | • | 1,0 |
|                       |   |     |          |     | - | 5,3 |

Das Mineralwasser wird innerlich gegen Harngrieselwerden und Blasenkatarrh empfohlen; erwärmt und is

0,5

gen ehronische Rheumatismen, Gicht, Lähmunge bewährt.

VI. p. 275 ff.

te della Nunziata entspringt ungefähr eine , in der Nähe einer Kirche, della S. Annun-Seite der Magra. Die kleine Ebene, in der die , ist mit Dammerde bedeckt, unter der große eins liegen. Das Mineralwasser ist klar, gesalzigem Geschmack, hat die Temperatur von n Niederschlag zurück.

bzehn Unzen des Wassers:

| atron   |     | 600 | Com. | -     | ALC:  | 0,533 Gr. |
|---------|-----|-----|------|-------|-------|-----------|
| alkerde |     |     |      | 100   |       | 0,533 —   |
|         |     | 1   |      | 10    |       | 5,332 -   |
|         |     |     |      | 18.00 | -     | 1,066 -   |
| kerde   | .65 |     |      | 4.    | ***   | 1,066 -   |
| I'V ALL | 100 | -   |      |       | 2. ds | 8,530 Gr. |

enommen wirkt es etwas abführend; äufseropheln empfohlen.

VI. p. 275 ff. 174-4 magning harman - mer ad

Zeri gelegenen Orte, auf der linken Seite der inbergen, welche zwischen Coloretta und Coser ist durchsichtig, riecht und schmeckt nach hat die Temperatur von 10° R. und zeigt f dem Gestein.

ten sechzehn Unzen desselben:

| atron ,             | AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF |            | 1,000 Gr.    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                     | March 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000-00   | 1,599 —      |
| 1 . C.              | 24 16 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0,533 -      |
| 12 10 110           | 1. 1. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | San Light  | 1,066 —      |
| kerde .             | IN THE READILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | milities v | 0,799 —      |
| senoxydul           | milianounce a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No mili    | 0,266 -      |
| THE PERSON NAMED IN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er and     | 5,329 Gr.    |
| 8                   | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0,522 Kub.Z. |
| offgas .            | A 100 1 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AND SO K.  | Spur.        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |

gegen Obstructionen der Milz, Magenschwäche, ung der Menstruation empfohlen.

VI. p. 275 ff.

al grosso entspringt an der linken Seite diesich in die Freddana ergiefst, unterhalb und n südwestlich von Calice, aus grauem compactem Kalkstein. Dies Mineralwasser ist durchsichtig, von hepa Geruch und Geschmack, hat die Temperatur von 10° R. un auf seinem Laufe Glairine ab.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaur | e Tai | kerd | e | • | • | • | • | 1,066 - |
|--------------|-------|------|---|---|---|---|---|---------|
| Chlomatrium  |       |      |   | • |   |   |   | 1,599 - |
| Chlorcalcium |       |      |   |   |   |   |   | Spar    |
| Kohlensaure  | Kalke | rde  |   |   | • |   | • | 1,599   |
|              |       |      |   |   |   |   |   | 5,3306  |
| Kohlensaures | Gas   |      |   |   |   |   |   | 0,261 K |

1,066 G

0,522

Erwärmt, zu Bädern benutzt, empfichlt man es gegen ch Hautausschläge.

Giulj a. a. O. T. VI. p. 275 ff.

Schwefelwasserstoffgas .

Schwefelsaures Natron

Die Mineralquelle von Ponte a Monzone entspris
300 Schritte östlich von diesem im Bezirke von Fivizzano g
Dorfe, auf dem linken Ufer des Montone, in der Nähe eine
aus grauem, derbem Kalkstein. Ihr Wasser ist durchsichtig,
los, von schwach salzigem Geschmack, hat die Temperatur vo
und setzt keinen Niederschlag ab.

Nach Giulj's Analyse enthalten sechzehn Unzen des V

| Schwefelsaures Natron |   |   |  | 2,666 G  |
|-----------------------|---|---|--|----------|
| Chlornatrium          |   | • |  | 15,992 - |
| Chlormagnesium .      |   | • |  | 1,066 -  |
| Chlorcalcium          |   |   |  | 4,798 -  |
| Kohlensaure Kalkerde  | • | • |  | 3,733 -  |
|                       |   |   |  | 28,254 G |

Es wirkt abführend.

Giulj a. a. O. T. VI. p. 251 ff.

Die Mineralquelle von Equi, Bagno d'Equi entspringt in der Nähe dieses im Bezirk von Fivizzano gottes, dicht am Ufer der Cadanella, eines Baches, der sich Lucido ergießt. Ihr Wasser ist durchsichtig, von deutlich schem Geruch, schwach salzigem Geschmack, hat die Temper 19° R. und zeigt keinen Niederschlag auf seinem Laufe.

Giulj fand in sechzehn Unzen des Wassers:

| Schwefelsaures Natron  |  |  | 0,533 €  |
|------------------------|--|--|----------|
| Chlornatrium           |  |  |          |
| Chlorealcium           |  |  |          |
| Kohlensaure Kalkerde   |  |  | 3,732 -  |
|                        |  |  | 14,926 6 |
| Kohlensaures Gas .     |  |  | 0,522 8  |
| Schwefelwasserstoffras |  |  |          |

has bei innerlichem Gebrauch leicht abführende Mineralwasser besonders in Form von Büdern gegen chronische Rheumatis-Gicht, Lähmungen, Skropheln, Hautausschläge, namentlich gekrätze, mit gutem Erfolg angewandt.

Gialj a, a O. T. VI. p. 251 ff.

#### 1 Seravezza-Thal:

Acque di Pencola entspringt auf dem Berge gleiches Namens, in nehten Seite der Serra, ungefähr 1/3 Miglie von Seravezza, m kinchen, in dem Vicarlat Pietrasantu gelegenen Städtchen. Intela, der sich bis an die Serra erstreckt, besteht aus silberism Glimmerschiefer; auf der einen Seite des Berges befindet eine Höhle, die etwa 30 Ellen tief in den Berg geht und an de-Lake eine Art von kleinem in den Fels gehauenen und mit einkurtenbenen Gemache ist. In diesem Gemache kommt die semlyselle kervor, deren Wasser durchsichtig und geruchlos ist, en sehr estickiedenen Eisengeschmack, die Temperatur von 10°R. Wat seinem Lanfe eine röthlich-gelbe Substanz absetzt. Nach Giulj's Analyse enthalten sechzehn Unzen desselben:

Scivefelsures Natron
Chlomatrium
Chlomagnesium
Soldensure Kalkerde
Leblessure Talkerde

inlensaures Eisenoxydul

0,5**3**3 Gı

0,533 —

E wid in Dosen von vier bis sechs Gläsern gegen Magenschwä-Steinigen im Unterleibe und Störungen der Menstruation emm.

itelj a. a. O. T. VI. p. 275 ff.

### 4 Era-Thal:

#### Llinke Seite:

Begni a Acqua (Balneum de Aquis bei den älteren rättelern) sind seit sehr langer Zeit bekannt und hahre Namen wahrscheinlich von einem Orte, Aqui, a führern Jahrhunderten hier stand. Sie liegen, im typn Lari, etwa 16 Miglien südöstlich von Pisa, in semlich engen, von Südwest nach Nordost laufenad von zwei Bergbächen, dem Botro Beccajo, der hin B. del Botticino heißt, und dem Botricione be-

wässerten Thale, am Abhange des Berges, Gipfel, westlich von den Bädern, Parlascie lie

Der genannte Berg besteht bei Parlascio aus Musc unten nach den Bädern zu, und ehe man nach Petra ginnen Schichten von mürbem, porösem Travertin, hie nannt, die mit andern von compactem Travertin, hie von wirklichem Alabaster abwechseln, und sich, an I mer zunehmend, bis nach der Caseina hinab erstreck Berge, die das Thal südlich und westlich einschließ allerdings etwas kühl und schattig, dessenungsachtet in gesunder, als sie scheint.

Das Etablissement, das hübsch und zwe großen und kleinen Bädern, marmornen W chen aller Art und bequemen und anständiger versehen, auch mehrmals von den Großherzögen besucht worden ist, würde unter die ersten gerechnet werden können, wenn die besondern zweckmässigere Leitungsröhren ihr Wasser n allgemeinen großen Bassin, sondern für s bar aus den Quellen bekämen. Das Minera aus einem sandigen Boden, unter dem in g gelblicher Travertin liegt, hervorkommt, ist geruchlos, von etwas zusammenziehendem Ges hat an der Stelle, wo die zahlreichste Gruppe ist, die Temperatur von 28,5° R. Das Gas, zugleich entwickelt, besteht in 100 Theilen au kohlensauren, 10 Th. Sauerstoff- und 70 Th. Das Mineralwasser setzt einen röthlichen Nied kohlensaurem Kalk und Eisencarbonat ab, u sich beim Stehen mit einem blassrothen Häute selben Substanzen.

Das Thermalwasser, das früher von Gaz sucht worden ist, enthält nach Giulj in sech

| Schwefelsaures Natron  | • | •   | •   | •   |    |
|------------------------|---|-----|-----|-----|----|
| Schwefelsaure Talkerde |   | •   | •   | •   | ٠. |
| Schwefelsaure Kalkerde | ٠ |     | • - | ì   |    |
| Chlornatrium           |   |     |     | • • |    |
| Chlormagnesium .       |   |     |     |     |    |
| Chlorcalcium           |   | • . | • : | ٠.  |    |

| Kohlensures Natron 2,133 Gr.                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlenmure Talkerde                                                                                                 |
|                                                                                                                     |
| Kohlenmures Eisenoxydul                                                                                             |
| Kohlensauros Gas                                                                                                    |
| De Bader haben einen großen und wohlbegründeten                                                                     |
|                                                                                                                     |
| from chronische Rheumatismen und Gicht, allgemeine                                                                  |
| prielle Schwäche, Lähmungen, schmerzhafte Affeoi                                                                    |
| en ach Verletzungen; auch gegen Chronische Hautaus-                                                                 |
| lige, Oedeme und Schwäche der untern Extremitäten                                                                   |
| sten is empfohlen. Eine innerliche Anwendung des                                                                    |
| talvassers möchte sein bedeutender Gehalt an schwe-                                                                 |
| Laurer Kalkerde nicht gestatten.                                                                                    |
| Astres Cesa lpino, de metallis a. a. O. pag. 226 [1. 1.1                                                            |
| Girolano Mercuriale, praelectiones Pisanae. Venet. 1597.                                                            |
| p IF, p. 43.                                                                                                        |
| Silvio Rustigalli, Ars medicinalis. Venet. 1611. Tom. II.                                                           |
| VIII. pag. 495.                                                                                                     |
| - Trattato del Bagno a Acqua nelle collina di Pisa, in:                                                             |
| Sisseppe Zambeccari, breve trattato dei Bagni di Pisa e                                                             |
| diverpe Zambeccari, breve trattato dei Bagni di Pisa e Pad. 1712.                                                   |
| Denesico Bellincioni, Qualità e virtà del Bagne poste                                                               |
| generale Pisa. 2. edit. Pisa 1742.<br>Beigi Battini, Trattato dei Bagni delle colline di Pisa poati                 |
| and del Bagno a Acqua. Pisa 1784.                                                                                   |
| Sievanni Mariti. Odeporico, o Itinerario nelle Colline Pi-                                                          |
| Firenze 1799. Tom. II. pag. 37 ff.                                                                                  |
| fielj a. a. O. Tom. VI. pag. 39 ff.                                                                                 |
| legne di Regiond ist ein verfallenes, von Resten alter                                                              |
| mgebenes, und chemals überdacht gewesenes Bad, dessen                                                               |
| etwa 41/2 Ellen lang und 3 Ellen breit ist. Es liegt etwa                                                           |
| ton Chianni, in einem engen rauhen Thale zwischen Fel-                                                              |
| krbem grauem Kaikstein, an der rechten Seite eines Berg-<br>Crbemaja genannt. Die nächste Wohnung ist eine ungefähr |
| tie unterhalb gelegene Mühle. Das Mineralwasser ist durch-                                                          |
| Frecht nach Schwefelyagserstoffgas, hat einen schwach säuer-                                                        |
| Geschmack und die Temperatur von 10° R. Es setzt etwas                                                              |
| he ab.                                                                                                              |
| ach Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:                                                                         |
| Chlornatrium                                                                                                        |
| Schwefelsaure Kalkerde Spuren                                                                                       |

L Theil.

000

| Kohlensaure Talkerde     | •    |       |        |       |      | 0,          |
|--------------------------|------|-------|--------|-------|------|-------------|
| Kohlensaure Kalkerde     |      | •     |        | •     |      | 0,          |
| Kohlensaures Eisenoxyo   | lui  |       | •      | •     | •    | 0,          |
| • •                      |      |       |        |       |      | 5,          |
| Kohlensaures Gas .       |      | • .   | • .    |       |      | 1           |
| Schwefelwasserstoffgas   |      | •     |        |       | •    | 1           |
| as Bad hat einen große   | en l | Ruf i | n de   | r Un  | gege | Ьa          |
| sich seiner mit ausgezei |      |       |        |       |      |             |
| men and Cicht IIm die    | T    | mner  | etor . | deese | lhan | <b>7</b> 11 |

Das Bad hat einen großen Ruf in der Umgegend dient sich seiner mit ausgezeichnetem Erfolge gegen chromatismen und Gicht. Um die Temperatur desselben zu chen die Leute Holz aus dem das Bad umgebenden Gebes an, legen Kalksteine darauf und werfen diese, wen sind, in das Bassin. Nun steigen sie hinein und bleibe bis ganze Stunde im Bade, in welchem sie in einen stagerathen. Giulj empfiehlt es in dieser Weise auch geg Hautausschläge; innerlich außerdem gegen Gries- und Sden und Blasenkatarrh.

Giulj a. a. O. T. VI. p. 39 ff.

Kohiensaures Natron

Die Acqua di S. Leopoldo entspringt auf der in nes Bergbaches, Riguardio genannt, der etwa zwei Mi von Colle Montanino, im Bezirk von Lari, fließt. Die Quehiefrigem Kalkstein hervorkommt, wurde 1805 entde sie mit einer Metallrühre versehen und ein kleines Ge Felsen gehauen, ausgemauert und überdacht, zum Schu Witterung. Ihr Wasser ist durchsichtig, geruchlos, von angenehm salzigem Geschmack, und hat die Temperatu Es setzt einen gelblichen Niederschlag von kohlensam Eisenkarbouat ab.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaure Kalkerde . |     |     |     |   | 1   |
|--------------------------|-----|-----|-----|---|-----|
| Chlornatrium             |     | •   | •   |   | 18  |
| Chlorealcium             | • • |     |     |   | 1   |
| Kohlensaures Natron .    |     | • • | •   |   | . 9 |
| Kohlensaure Talkerde .   | •   | •   | . * |   | 0   |
| Koblensaure Kalkerde .   | •   |     | • - |   |     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |     |     | • • | • | · ( |
| Jodkalium                |     | •   | •   |   | :   |

Kohlensaures Gas

Es wirkt auflösend, absührend und diuretisch, un hysterische und hypochondrische Affectionen, Stockunge terleibs-Organen, namentlich der Leber, Gries- und S den, Blasenkatarrh und Unterdrückung der Menstruation

Eine zweite ähnliche, aber minder reich fsende Quelle entspringt, der eben beschriebenen fas

Dista

Gilla

reform

tent and bounted

en Seite des Riguardio aus gleichem Gestein. tige physikalische Eigenschaften sind dieselben, Mineralwasser.

nalyse geben sechzehn Unzen des Wassers:

| 2 0          | 200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - managera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkerde .   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,533 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - The BO     |          | and the last of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| all the same |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| atron        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,133 —<br>0,533 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kerde .      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| senoxydul    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P. Library   | 17.9033  | arte a t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O'ca aller   | 2.51/3 ( | out to print the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,796 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18           | 700700 6 | History ( 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,618 Kub.Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

wie das vorige, doch schwächer, und wird destionen bei den genannten Fällen empfohlen.

#### ite:

en Monte Bicchieri und Paluja, in mehreren ealluvium. Das Mineralwasser ist von säuerem Geschmack, hat den Geruch der Säuerlinge en 14° R. Das mit den Quellen emporsteigende eilen aus 36 Th. kohlensaurem, 44 Th. Stickets. Das Mineralwasser setzt auf seinem Laufe estanz ab, die aus kohlensaurem Kalk und Einder Nähe der Quelle finden sich in dem hwefel- und kohlensaurer Kalkerde.

ilten sechzehn Unzen des Wassers:

| Calkerde                     | . 1,599 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on divisor dea habitement    | 6,399 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| or with several Household or | 1,599 —<br>Spuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lkerde                       | 4 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lkerde                       | 3,733 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| senoxydul ?                  | . 0,200 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a moraquar olb 2 22          | 14,929 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stoffgas                     | . 15,70 Kub.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stoligas                     | The Course of the Land of the |

n gegen Gries- und Steinbeschwerden, Blasenn der Milz und Leber empfohlen. Die Leute seit undenklichen Zeiten desselben mit großem brauchen es auch äußerlich gegen chronische und Hautausschläge, indem sie bei recht warmen Wetter eine Grube neben den Quellen machen, in sien binreithende Menge Wasser sammelt, um sich dikönnen.

Gtulj a. a. O. T. VI, p. 135 ff.

Die Mineralquellen von Alica entspringen nor dieser der Familie Corsini gehörigen, zwischen Palaj gelegenen Herrschaft, auf der rechten Seite und im Bet aus blauem Thone (mattsjone hier genannt). Es sind ringer Entfernung von einander, hervorkammende Que folgenden Namen unterschieden werden!

1. Acqua di S. Andrea Corsini; das Was stark sänerlichen, eisenhaften Geschmack, so dass man gleisenvitriol enthalten, allein es wird, wenn es einige Luft gestanden hat, gänzlich geschmacklos; ferner ha chenden Geruch nach Kohlensäure und die Temperate Das zugleich emporateigende Gas besteht in 100 Theil kohlensaurem, 20 Th. Sauerstoff- und 52 Th. Stickgilich-gelbe Niederschlag des Mineralwassers besteht aus Kalk und Eisenkarbonat.

Nach Giulj's Analyse geben sechzehn Unzen de

Schwefelsaure Talkerde
Schwefelsaure Kalkerde
Schwefelsaure Thonerde
Chlornatrium
Chlormagnesium
Chlorcalcium
Kohlensaure Talkerde
Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaures Eisenoxydul

Kohlensaures Gas .

Das Mineralwasser, das zu den kräftigsten Eisens ganz Toskana gehört, wird gegen Harngries, Steinbesse ckungen in der Mik und der Leber, Atonie des Mage gien, Blennorrhöen sehr empfohlen.

2. Acqua di S. Clemente, ist durchsichtig, riec felwesserstoffgas, hat einen säuerlichen, eisenhaften hepatischen Geschmack und die Temperatur von 13° welches sich zu gleicher Zeit entwickelt, ist in 100 The kohlensaurem, 50 Th. Stick- und 18 Th. Sauerstoffgas setzt. Der Niederschlag, den die Quelle auf ihrem ist wie bei der vorigen.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des Wasse

Schwefelsaure Talkerde Schwefelsaure Kalkerde

ining.

miz

die lieg form

BUT

| Thonerd    | esh of    | nddan     | int Jun    | .adt    | 1,599 Gr       | oto     |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|---------|
|            | . 16      |           |            |         | 3,199 -        | e e li  |
|            | · . 11 -6 | 200       | 7. 7       | 3) 3    | 0,533          | (2)     |
| kerde      |           | 91600     | ****       | 1       | Spuren 0,266 — |         |
| lkerde     | -         | 11/11     | H-n        | aro     | 0,533 —        |         |
|            | lut . 2.  | NEW N     | 1000       | Same    | 1,066 -        |         |
| 10 mg - 21 | tooth in  | ob at     | estention. | 8 mm    | 8,795 Gr.      | (1 · Z) |
| 8          | Amilian   | 17 500    | Loanin     | (vella) | 7,85 Knb       | Z.      |
| toffgas    | To White  | March Con | 7 40 to    | 12 3    | Sparen         | 7.3     |
| falls at   | flösend.  | diur      | etisch i   | und     | tonisirene     | d w     |

nfalls auflösend, diuretisch und tonisirend wirrird auch erwärmt, in Form von Bädern augee Rheumatismen und Gicht, hysterische Leihwäche empfohlen.

VI. p. 135 ff.

r von Alita nach Pontedera führenden Strafse Kapelle, Madonna di Baccanella liegt, von at. Es enthält ein durchsichtiges, mit großem Gasentwickelung aus graublauem Thon hervorser, das nach Schwefelwasserstoffgas riecht, it zugleich zusammenziehenden, eisenhaften Generatur von 13° R. hut. Rings um das Bassind, der leichte Incrustationen von schwefelsauem Grunde des Beckens finden sich auch feste

alyse enthalten sechzehn Unzen des Mineral-

|                         | The second second second |
|-------------------------|--------------------------|
| alkerde un unit municio | 0,533 Gr.                |
| m. Caparciano, obrasla  | 3,199                    |
| honerde and alle        | 4,266                    |
| Sisenoxydul .           | Snuren                   |
| alture Sobom Curcle     | . 4,000 —                |
| motociatinuit           | Spuren Spuren            |
| kerde                   | 0.266 —                  |
| kerde madaga nada       | 0,266 —                  |
| senoxydul               | . 0,533 —                |
|                         | . Spuren                 |
| trint .                 | 13,863 Gr.               |
| as                      | 7,33 Kub.Z.              |
| stoffgas                | . Spuren                 |
| gend bedienen sich dies | es Bades seit und        |

chronische Gicht, Rheumatismen und Hautaush innerlich gegen Atonie des Magens, Stockun-

sers zu, während in ganz nahe und viel sünsti nen Ortschaften die Leute an diesen Krankheit "Giulj a. z. Ö. T. VI, p. 5. ... Die Mineralquellen von Volte : 1. Acqua di S. Fedele enterringt dic Thore dieses Namens bei Volterra, einer Stadt, d Berge von 291 Toigen Höhe liegt, der aus heltbli auf seinem Gipfel aber aus Schichten von einen weniger gelblichen Meersand-Conglomerat (hie mant) besteht, welche mit Schichten von derbe kalk (panchina) abwechseln, der zu Baustei wird. Das Wasser der Mineralquelle, das au talköhre herverkommt, ist durchsichtig, ger schwach salzigem Geschmack und hat die Ten 12° R. Es setzt keinen Niederschlag ab. Nach Giuli geben sechzehn Unzen des Chlorcalcium . Kohlensaures Natron Schwefelsaure Kalkerde

Das Mineralwasser, das von den Bewohnterra häufig benutzt wird, wirkt in größern I rend, in kleinern den Stuhlgang regulirend unhalb im Diarrhöen und Dysenterien empfohlen.
Giulia. a. O. T. VI. 8. 5 ff.

2. Das Wasser der Salinen (1e Volterra. Diese Salinen, ein bedeutendes Eliegen sehr tief, etwa vier Miglien (in gerade Volterra, nicht fern von der Cecina, deren T Gegend sehr eng. feucht und ungesund ist, die periodischen und intermittirenden Fieber Die Oberfläche des Bodens zeigt graven Thoman, nach Trinkwasser aber ist man auf Selen der mit Schichten von Steinsalz abwechselt (

mn eine Schicht Steinsalz von 20 flor. Ellen Müchtiggefunden). Die Salzquedlen, deren eine betrüchtliche
ikl sind, sammeln sich in einem großen Behälter, aus
die Soole zur Bereitung des Kochsalzes genommen

#### Ciulj untersuchte:

- e. Die salzreichste Quelle; ihr Wasser ist hidtig, von einem Seewasser-Geruch und schmeckt tot salzig.
- i. Das Wasser des großen Behälters (il woone genannt); es ist durchsichtig, riecht wie Seewasmi hat einen fade-salzigen (saluto dolce) Geschmack.
- c. Die Mutterlauge; sie ist durchsichtig, hat m strke Brom-Genach und einen äußerst salzigen kreinen Geschmack.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen

| _, ,                | les Wassers<br>reichsten Qu |      | b. des Wassers i<br>Conservone: | im |
|---------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|----|
| dveleisare Kalkerde | -                           | •    | Spuren                          |    |
| olkaliem            | 0,533 Gr.                   | •    | 0,533 Gr.                       |    |
| bunggerium          | Spuren                      | •    | . Spuren                        |    |
| Montrium . 25       | 20,032 —                    | •    | . 1714,128                      |    |
| magnesium 1         | 53,530 —                    | •    | . 243,049 —                     |    |
| Macaure Thonordo    | Sporen                      | •    | . Spuren                        |    |
| sikusaure Talkerdo  | 0,533                       |      | . 0,533 —                       |    |
| Messare Kalkerde    | 1,066 —                     | •    | . 1,066 —                       | ,  |
| 2                   | 675,694 Gr.                 |      | 1959,309 Gr.                    | _  |
| c.                  | der Mutterla                | uge: | •                               |    |
| Jodkaligm           |                             | •    | . 2,133 Gr.                     |    |
| Bramegnesium .      |                             |      | 1,066 —                         |    |

|              | ••  |     |     |     | -  |             |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| Jodkaliom    |     |     |     | •   | •. | 2,133 Gr.   |
| l'emegnesium | •   |     |     | •   | •  | 1,066, —    |
| Diomatrium . | • ' | • ' | ٠., | . • |    | 607,528 —   |
| Diemagnesium | •.  | . • | •   | •   | •  | 979,666 —   |
| •            |     |     |     |     | 2  | 590.393 Gr. |

Die beiden ersten Wässer gestatten eine innerliche bedung nur in sehr kleinen Dosen als Wurminittel, blich werden sie in Form von Büdern und erwärmt, b den Seebädern empfohlen. Das dritte empfiehlt ij in Form von Bädern und Umschlägen gegen skro-

Bagns a Morba. Diese seit Jahrhunder ten Bäder liegen zwiechen Pomarance und Ca dem Thale der Possera, einem Seitenthale der westlichen Abhange (- nach Giuli's Schi 800 flor. Ellen über d. M. -) eines haupts compactem grauem Kalkstein bestehenden Ber eine Fortsetzung der südlich liegenden, mit Rotondo zusammenhangenden Höhen angesehen v und nördlich von der Gecina, ögtlich von d westlich von der Possera und dem Berge beauf dem früher die Pieve a Morba stand. Etw der Bäder geht die neue Fahrstraße, welche Massa verbindet, mittelst einer Brücke über d auf deren rechter Seite die Bäder liegen. Urkunden geht hervor, dass sie im Jahre'13 Republik Volterra an die Florentiner für einer Zins von zehn Goldgülden verpachtet wurden, sie mit dem Gebiet von Volterra an Florenz; s nach und nach in Verfall, obwohl sie noch ve sten Schriftstellern des funfsehnten und sechze hunderts erwähnt werden. Als Targioni s 1742 besuchte, waren sie in einem kläglichen Z schon seit 50 Jahren gänzlich zerfallen und ur blieben; erst 60 Jahre später, 1802 fingen die Besitzer, durch Dr. Domenico Giovannel telnuovo veranlasst, an, sie wiederherzustelle wärtig sind sie Eigentham des Herrn Lamot der Nähe bei dem Flecken Monte Cerboli Fabrik besitzt, zu deren Territorium die Bäd welche mit einem anständigen und zweckmäßi teten Etablissement jetzt versehen sind.

Was die Einrichtung des Etablisssments betrifft, rühmen. Es besindet sich hier ein Badearst, den die honoriren haben, und ein Badedirektor. Bouchen sind gen 17 vorhanden. Die Preise sind müsig: zwei Bäder und täglich kosten einen Lire, die Armen zahlen einen Tage. Die besten Quartiere kosten zwei Lire, die gering

ich. Der Restaurant bekommt für einen Tag Frühstühk, Mitteg und indessen etwas über zwei Lire. Ansserdem bietet die Nähe von tehnvou und Pomarance Alles, was zur Bequemlichkeit und Anbickeit soust noch verlangt wird. Die Bäder sind geöffnet vom hi bis Esde October; die Badestunden sind in den langen Somtage von 5—11 Uhr Morgens, und 2—6½ Uhr Abends. Die Kamlen baden von 11—12½ Uhr Mittags und Abends von 5 bis Lik. – Die Lage des Etablissements ist gesund, und bei der in suehen ist die Temperatur gelinde: Giulj fand sie im Antiffs sicht über 20° R.; in der Mitte des Herbstes 14,5° R. in † Saue.

Tie die Gegend von Volterra, namentlich der östliche, an die vin Ober-Siena granzende Strich durch seinen Reichthum an Bergten Suinen, Mineralquellen, edlen Steinen u. s. w. der in geoloder lineicht interessanteste Theil von ganz Toskana ist, so bie-Site des Cecina-Thales noch eine Eigenthümlichkeit durch e emate Lagoni, die eine große Kette von Fosini, über Ratesia, Sasso Volterrano, Lustiguano, Serrazano bis Monte Miles. Von letzterem Orte zieht sich eine gleiche Kette die-🚰 eignenkteren Stellen liegenden Lagunen über den Berg, auf. land die Bäder befinden, bis nach dem nordöstlichen Abhange Castelanovo. Es sind meist runde Vertiefungen von 1-50 Ellen 📭 is denen aus kraterförmigen Oeffnungen entweder blofs heifse 🏲 der Dämpfe und siedendes schmutziges Wasser emporateipleitheu Lagunen heißen Fumacchi und Soffioni. Andere blok einen dunkelfarbigen, kochenden Schlamm, und werelicami genanut; dieser Schlamm ist so heifs, dafs z.B. in der della Terra, welche Giulj unterauchte, ein 20° über den at gradirtes Reaumur'sches Thermometer nicht ausreichte, Tenperatur zu bezeichnen. Der Boden in der Nähe der Laattält viel Schwefeleisen und Alaun, die unter dem beständi-Mis der heilsen Dämpfe große Mengen von Schwefelwasserestwickeln, ausserdem steigen kohlensaures und hydrothion-Gas empor, mit Detonationen, die zuweilen eine Miglie weit Perden, und in der Nühe der größeren Lagunen erzittert der Avie von einem beständigen Erdbeben.

lerg, auf dem die Bagni a Morba liegen, besteht, wie anhaptsächlich aus Kalkstein, doch wechselt er hier und da
dieten von Maeigno und dem unter dem Namen Tramezzuolo
masmorschiefer, der grau, gelblich, auch röthlich aussieht,
säher am Fasse des Berges von desto feinerer Structur ist.
der Pavone den Berg bespült, bei den Lagunen von Castelsietet man in diesen Schichten, die meist horizontal, aber auch
mad segar perpendikular sind, kleine bald gelbe, bald weisse
ton schwefelsaurem Eisen eingesprengt: die letzteren, wenisässen, geben auf brennende Kohlen gelegt einen Knoblauchton sich. Endlich finden sich auch Schichten von schiefrigem
leten Horastein mit amorphem weissem Quarz.

Giulj führt zwölf Quellen an, von denen siehen in halb der Ringmauern des Etablissements und fünf au halb derselben liegen; eine dreizehnte, die während Druckes seines Werkes entdeckt wurde, ist noch nicht tersucht. In weiterer Entfernung von dem Etablisse befinden sich noch zwei Quellen, so dass also im Galier vierzehn Quellen zur Betrachtung kommen.

#### a. Innerhalb des Etablissements:

- 1. Acqua della Cappella, kommt au maschgrauem Kalkstein hervor, ist farblos, hat einen hepatischen, dabei stechenden Geruch nach Kohlendschmeckt, frisch geschöpft, säuerlich, verliert diesen schmack aber nach und nach an der Luft, und hat Temperatur von 21°R. Beim Stehen überzieht sich Mineralwasser mit einem gelblich-weißen Häutchen kohlensaurer Kalkerde und Eisenkarbonat; es setz serdem in der Ausflußröhre Glairine ab. Aus dem Gler kleinen Höhlung, in welcher die Quelle mit einem serstrahl von einem Daumen Stärke zu Tage kommt, gen viele Blasen empor, die mit einem Gase gefüllt das in 100 Theilen aus 60 Th. kohlensauren, 10 Th. S stoff- und 30 Theilen Stickgases besteht.
- 2. Die Quelle del Cacio cotto, entspring gleichem Gestein dicht neben dem Wege, der dreigelichem Gestein dicht neben dem Wege, der dreigelichem Gestein dicht neben dem Wege, der dreigelichem Gestein der Musser ist äußerst kar durchsichtig, riecht sehr stark nach Schwefelwasserste woher auch wohl ihr Name, schmeckt aber nur schepatisch, und hat im Krater selber die Temperatur 43° R., an der Mündung der Leitungsröhre aber, din das Badehaus führt, wo es zwei Wannen und Douchen speist, nur 39° R. In der Abzugsrinne, di Wasser aus den Bädern leitet, findet sich außer kosaurer Kalkerde viel Glairine abgesetzt. Auch beim hen zeigt sich kohlensaure Kalkerde in Gestalt eines

Bästchens auf dem Wasser. Der Wasserstrahl der Is ist etwa zwei Daumen stark.

A Die Quelle della Scala, giebt ein sehr kla-Wasser ehne Geruch und Geschmack, das an der img der 30 Ellen langen Röhre, welche dasselbe zu pa Badewannen und einem Behälter für Douchen leiie Temperatur von 31°R. hat. Da sie unter der pre entspringt, welche nach den Wohnungen der Baiste führt, so kann weder die Temperatur an dem Krascher, noch das begleitende Gas untersucht werden. Wussenstrahl ist einen Daumen stark.

A lequa di S. Francesco, oder del Bagsto, empringt nur wenige Ellen von dem Badehause,
tedes es mittelst einer Röhre eine Wanne füllt. Das
ter it ohne Farbe und Geruch, schmeckt sehr deuteisenst zusammenziehend, und hat in der erwähnten
te Temperatur von 32° R. Es setzt einen gelblich
ten Niederschlag von kohlensaurem Kalk und Eisentet ab. Das zugleich sich entwickelnde Gas lässt
tickt untersuchen, da die Quelle seitlich aus Spalten
Lakteins hervorkommt, Die Stärke des Wasserbeträgt einen Daumen.

- S. Adelaide; das Wasser derselben ist durchk, nicht nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen etfisichen Geschmack und die Temperatur von 24° R. Mite des Wasserstrahls ist einen Daumen.
- S. Deciderate, giebt ein äußerst klares, gede geschmackloses Wasser von 24° R. Es setzt
  hidensaure Kalkerde auf seinem Laufe ab. Das
  velches mit der Quelle hervorkommt, besteht nach
  in 100 Theilen aus 75 Th. kohlensauren, 9 Th.
  moff-und 16 Th. Stickgases.
- ! S. Cammillo, ein äußerst klares, nach Schwemerstoffgas riechendes Wasser von säuerlichem Gelick, das die Temperatur von 32° R. hat.

- 6. Aufserhalb der Mauern de sements:
- 8. Acqua del Piano Balneum den älteren Schriftstellern entspringt ans einem Alluvium, doch ist zu vermuthen, daßs demselben Kalkstein, wie die übrigen Quellen, land Das Wasser ist farblos, ohne Geruch und und hat an der Oeffnung, wo es in das Bad to peratur von 38° R. Es setzt kohlensaure und überzieht sich auch beim Stehen mit ein von derselben Substanz. Die Quelle fließt daß sie in wenigen Stunden zwei große Bäd denen das eine das Frauen-, das andere da ist, und die viele hundert Tonnen Wasser fa
- 9. S. Leopoldo, entspringt dicht an über dem Abzugskanal, welcher das Therm dem Etablissement hinaus und in die Possera ner Vertiefung, die mit Kies angefüllt ist, Mineralwasser eine röthliche Incrustation aus Kalkerde und Eisenkarbonat gebildet hat. dieser Quelle ist vollkommen durchsichtig, schlich-eisenhatt, und hat frisch geschöpft einer Geruch. Seine Temperatur ist 16° R. Das mit demselben emporsteigt, besteht in 100 70 Th. kohlensauren, 20 Th. Stick- und 16 stoff-Gases.
- 10. S. Raimondo. Das Wasser dies farblos, riecht nach Schwefelwasserstoffgas, was säuerlich und hat die Temperatur von lässt auf seinem Laufe kohlensaure Kalkerde fallen.
- 11. S. Caterina, entspringt aus Ka hat ein klares Wasser, von säuerlichem Gesc nach Schwefelwasserstoffgas riecht und die

# 23° R. besitzt. Es setzt kohlensaure Kalkerde und bine ab.

12 S. Giuseppe, gleicht an Farbe, Geruch und schnack gewöhnlichem Wasser. Die Temperatur der zele ist 24° R.

c In weiterer Entfernung von den Bädern:

Racqua della Perla, entspringt mit einem Famentahl von der Stärke eines Daumens aus Kalkin, Miglie von den Bädern, auf dem jenseltigen linken for der Possera, und hieß früher Acqua del Bagnolo, il die Quelle ehemals brunnenartig überbaut war, wovon ich Spara zu sehen sind. Lorenz von Medici schätzte im Wamer so hoch, daß er das Gebäude verschließen il de Schlüssel nach Florenz bringen ließe, damit das familyasser nicht verunreinigt würde. Es ist vollkominist, von süßlichem, hepatischem Geschmack, riecht in Schwefelwasserstoffgas und hat die Temperatur von

14. Acqua della Fossa oder di Castelnuovo, ringimit einem Wasserstrahl von zwei Daumen Stärke i liglie von diesem Orte und an der rechten Seite Mass, der nach den Bädern führt, in der Nähe einer me. Das Wasser ist ohne Farbe, Gerüch und Gelack, und hat die Temperatur von 35° R. Es bildet is Niederschlag auf seinem Laufe.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen Wasser:

|                       |   |   | 1. d | ler Acqua de<br>Cappella : | lla | 2. der Acqua d.<br>Cacio cotto: |
|-----------------------|---|---|------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| beliaure Kalkerde     |   |   |      | 1,332 Gr.                  | •   | 1,066 Gr.                       |
|                       | • | • | •    | 0,799 —                    |     | 0,266 —                         |
| Tesium                |   | • |      | 0,533                      | •   | 0,266 —                         |
|                       |   | • | •    | 0,533 —                    |     | 0,533 —                         |
| Sincare Talkerde      |   | • |      | . 0,266                    | ٠   | 1,066                           |
| Missare Kalkerde      |   |   |      | 0,533                      | . • | 1,599                           |
| liennares Eisenoxydul | l |   | . •  | 0,799 —                    |     | • • •                           |
|                       |   |   |      | 4,795 Gr.                  |     | 4,796 Gr.                       |
| Mescaures Gas         |   | • | •    | 3,140 Kub.                 | Z.  | 4 **** ** ** ** **              |
| nefelwasserstoffgas   | • | • | •    |                            | •   | 1,570 Kab.Z.                    |
| In Theil.             |   |   |      |                            | P   | p                               |

|                                |    |   |   | 3. der Acqua d.<br>Scala: | 4. der Acqua<br>S. Francest |
|--------------------------------|----|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde         | _  | _ |   |                           | 2,666 Gr.                   |
| Schwefelsaure Kalkerde         |    | • |   | 1,066 Gr                  | 1,066 —                     |
| Chloroatrium                   | •  | • |   | 0,266 — .                 | 0,266 —                     |
| Chlormagnesium .               | :  | • |   | • • • •                   | 0,266 —                     |
| Chlorcalcium                   | :  | • | • | 0,226 — .                 | 0,533 -                     |
| Kohlensaure Talkerde           | •  | : | • | 0,799 — .                 | 0,533 -                     |
| Kohlensaure Kalkerde           | •  | · | · | 1,865 —                   | 1,066 -                     |
| Kohlensaures Eisenoxyd         | .1 | • |   | • • •                     | 1,599 —                     |
| Romensuares Elisabotoxy a      | •• | • | • | 4,222 Gr.                 | 7,995 Gr.                   |
|                                |    |   |   |                           | •                           |
| Kohlensaures Gas .             | •  | • | • | 1,576 Kub. <b>Z.</b>      | 0,521                       |
|                                |    |   |   |                           | . der Aquë                  |
|                                |    |   |   | S. Adelaide:              | Desideran:                  |
| Schwefelsaure Talkerde         |    | • |   | 1,599 Gr                  | 1,066 Gr.                   |
| Schwefelsaure Kalkerde         |    |   | • | <b>1,</b> 599 — .         | 1,066 -                     |
| Chlormagnesium .               |    |   | • |                           | 0,533 -                     |
| Chlorcalcium                   | •  |   |   | 0,533 —                   | 0,533 -                     |
| Kohlensaure Talkerde           |    | • |   | 1,066 — .                 | 1,599 -                     |
| Kohlensaure Kalkerde           |    |   |   | 2,132 — .                 | 2,132 -                     |
|                                |    |   |   | 6,929 Gr.                 | 6,929 Gt.                   |
| Kohlensaures Gas .             |    |   |   | 0,261 Kub Z.              | , , ,                       |
| Schwefelwasserstoffgas         | :  | • | : | 0.533                     |                             |
| DCII Metet M urganization Para | •  | • |   | 7. der Acqua d. S.        | 8. der Acq                  |
|                                |    |   | • | Cammillo:                 | Piane:                      |
| Schwefelsaure Kalkerde         |    | • |   | 1,066 Gr                  | 1,599 <b>G</b> t            |
| Chlornatrium                   |    |   | • |                           | 0,533 -                     |
| Chlormagnesium .               | •  | • | • | 0,533 — .                 | 0,533 -                     |
| Chlorcalcium                   |    |   |   | 0,533 — .                 | 1,066 -                     |
| Kohlensaure Talkerde           |    |   |   | 1,599 — .                 | 0,533 -                     |
| Kohlensnure Kalkerde           |    |   | • | 2,132 — .                 | 1,066 -                     |
| Kehlensaures Eisenoxyd         | ul | • |   |                           | 0,531 -                     |
|                                |    |   |   | 5,863 Gr.                 | 5,86364                     |
| Kohlensaures Gas .             | •  | • | • | 0,522 Kub. <b>Z.</b>      |                             |
| Schwefelwasserstoffgas         | •  | • | • | 0,785 —                   |                             |
| ,                              |    |   |   | 9. de <b>r A</b> cqua d.  | 10. der Acq                 |
|                                |    |   |   | S. Leopoldo:              | S. Raimon                   |
| Schwefelsaure Talkerde         |    |   | • |                           | 0,533 Gr.                   |
| Schwefelsaure Kalkerde         |    | • |   | 2,666 Gr                  | 2,666 -                     |
| Chlormagnesium .               |    |   |   | 0,266 —                   |                             |
| Chlorcalcium                   |    | • | • | 0,266 — .                 |                             |
| Kohlensaure Talkerde           | •  | • |   | 0,533 — .                 | 1,599 -                     |

|                         |   |   | • |                              |                                |
|-------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| Pilessaure Kalkerde     |   | • |   | 0,533 <b>G</b> r.            | . 2,666 Gr.                    |
| Milesaures Eisenoxydul  |   |   |   | 1,599 — .                    |                                |
| :                       |   |   |   | 5,863 Gr.                    | 7,464 Gr.                      |
| Biblensaures Gas .      |   |   |   | 6,545 Kub. <b>Z.</b>         | 2,357 Kub.Z.                   |
| kivelelwasseratoffgas . |   |   | • | •                            | . 0,522 —                      |
|                         |   |   | 1 | ii. der Acqua d.             | 12. der Acqua d.               |
|                         |   |   |   | S. Caterina:                 | S. Guiseppe:                   |
| Ideolessure Talkerde    |   |   |   | 0,533 Gr.                    |                                |
| Mittelisaure Kalkerde   |   | • |   | 1,066 —                      | . 1,599 Gr.                    |
| Chimatrium              |   |   |   | 0,533 —                      |                                |
| Calercalcium            | , |   | • |                              | . 0,533                        |
| Edkamare Talkerdo .     | , |   |   | 0,533 —                      | . 1,599 —                      |
| Lakenare Kalkerdo .     | , | • |   | 2,132 —                      | . 2,132 —                      |
| 8                       |   |   |   | 4,797 Gr.                    | 5,863 Gr.                      |
| Edineurus Gas           | • | • | • | 0,522 Kub.Z.                 | 0,5 <b>2</b> 2 Kub. <b>Z</b> . |
|                         |   |   | 1 | 3. der Acqua<br>delle Perla: | 14. der Acquu<br>della Fossa:  |
| Livelium Talkerde       |   |   |   |                              | . 0.533 Gr.                    |
| kirchiane Kalkerdo      |   |   |   | 1,599 Gr                     | . 1,599                        |
| Mornatrium              |   |   |   | 1,599 — .                    | • •                            |
| Marcalcium .            | • |   | • | 0,533 — .                    | • •                            |
| Menure Talkerdo .       | • | • |   | 0,533 — .                    | . 0,533 —                      |
| Manue Kalkerde .        | • |   |   | 0,533 — .                    | . 1,066 —                      |
| Menures Eisenoxydul     | • | • |   | 0,533 — .                    | • . •                          |
|                         |   |   |   | 5,330 Gr.                    | 3,731 Gr.                      |
| Ediciares Gas .         |   |   | • | 0,522 Kub.Z.                 |                                |
| Medicaserstoffgas       |   | • |   | 1.044 —                      | • *                            |

Die Mineralwässer werden theils als Getränk, theils Fern von Bädern, Donchen und Injectionen angewandt. werden die diuretisch, auflösend und tonisirend liteden Quellen S. Leopoldo und della Cappella mit him gegen Gries - und Steinbeschwerden, Stockungen in Interleibe gebraucht, auch Injectionen von diesen haben sich bei Leukorrhöe, Menorrhagie, Diarlie and Dysenterie hülfreich bewiesen. Die Wässer S. Leidrata, S. Caterina und S. Giuseppe werden äußerlich ich rheumatische Affectionen sensibler Individuen, klocke Krämpfe, nervöse Hemiplegie ohne Störungen der biteskräfte empfohlen. Die kräftigeren Quellen della und S. Francesco rühnt man außerdem bei Extra-

vasaten nach Verletzungen, alten Geschwüren, A Oedem, Schwäche der Glieder, Lähmungen, spassen Beschwerden, chronischen Koliken, in Form von und Douchen. Die indifferenten Thermen del P della Fossa werden bei Lähmungen, hartnäckigen tischen Beschwerden und deren Folgen, — die T Adelaide, S. Raimondo, S. Cammillo, del Cacio della Perla hel Hautausschlägen mit Erfolg gebrusten.

Giulj hat auch den Mineralschlamm aus den Lag Monte Cerboli untersucht, der zuerst im Jahre 1831 : tel angewandt worden ist (von einem österreichischen Kr sair gegen hartnäckigen Rheumatismus, der allen andern derstanden hatte). Dieser Mineralschlamm sieht in feuchte sehr dunkelgrau aus, getrocknet gleicht er der Asche. geschmacklos, riecht aber stark nach Schwefel, namentlich ihn zwischen den Fingern reibt; auf Kohlen brenut er Flamme, verbreitet einen hustenerregenden Geruch nach a Säure. Giulj fand in hundert Theilen desselben:

|               |          |    | •  |    |            |
|---------------|----------|----|----|----|------------|
| Schwefel .    |          | •  | •  | •  | 36 7       |
| Kieselerde    | • `.•    |    |    | •  | 20 -       |
| Schwefelsaure | Talkerde |    |    |    | 3 -        |
| Schwefelsaure | Kalkerde |    | •  |    | 12 -       |
| Kohlensaure K | alkerde  | •  |    |    | 9 -        |
| Borsaure .    |          |    |    |    | <b>2</b> . |
| Thonerde . ·  |          | ٠. | ٠. | ٠. | 6          |
| Eisenoxyd     | •        |    | •  |    | 19         |
|               |          |    |    | •  | 100 7      |
|               |          |    |    |    |            |

Der Schlamm kann seiner behen Temperatur weg des siedenden Wassers bei weitem übersteigt, nicht so werden, wie er sich in den Lagunen findet; jener sche Beamte liefs ihn sich nach den Bädern bringen, I beiße er es extragen konnte, auf die leidenden The dann in dem Wasser della Scala oder del Piano, und ste diese Weise vollkommen wieder her. Giulj empfiehlt ralschlamm, außer gegen Rheumatismen, in Form von Einreibungen und Bädern gegen Nierenkrankheiten, Steinl Drüsenleiden, hartnäckige chronische Hautausschläge, un oder partielle Gliederschwäche.

Giulj, trattato delle acque minerali dei Bagni a Moterrano. Siona 1809.

<sup>—</sup> Storia naturale a. a. O. T. I. (Firenze 1833) F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 166.

Acque dell' Aitora, nach einer in der Nähe liegenden Beng dieses Namens so genannt, entapringt ungeführ eine Miglie
lich von Montecatini di Val di Cecina, aus thonigem Kalkschiefer
stro, wie die Leute ihn bier nennen). Das Mineralwasser ist
nichtig, riecht und schmeckt nach Schwefelwasserstoffgas, und
lie Temperatur von 14° R. bei 8° R. der Atmosphäre. Es samsich in einem natürlichen Becken, dessen Ausflussrinne von dem
talsmer schwarz gefärbt erscheint.

st Gialj's Analyse geben sechzehn Unzen des Mineralwassers;

| Schwefelsaure Kalkerd  | B. ø |   |     | 0,533 Gr.  |
|------------------------|------|---|-----|------------|
| Chlernatrinm           |      | • | • . | 1,599      |
| Chlermagnesium .       |      | • |     | Spuren     |
| Kehlenszures Natron    |      |   |     | 3,199      |
| Kohlensaure Talkerde   |      |   | •   | 0,533      |
| Kohlessaure Kalkerde   |      |   | •   | 2,133 —    |
|                        |      |   |     | 7,997 Gr.  |
| Kolkensaures Gas .     |      |   |     | 1,570 Kub. |
| Schwefelwasserstoffgas |      | · | •   | 1,044      |

Wasser wird in Form von Bädern gegen chronische Rheuund Gicht mit Erfolg angewandt, auch gegen Hautaussewie innerlich gegen Wnrmkraukheiten, Harngries und Blarh empfohlen.

ij a. a. O. T. VI. p. 5.

#### Cornia-Thal:

Ino delle Caldane di Campiglia liegt auf der rechider Cornia, am Fusse der Hügelkette, auf der Campiglia st, und etwa zwei Miglien von diesem Orte. Dies Bad, von ingewis ist, öb es die von den älteren Schriftstellern erberme von Populonia oder die von Vetulonia ist, besteht 1821 errichteten Gebäude, das zwei große, durch eine Mauer se, gemeinschaftliche Badebassins enthält. Der Boden um st mit Dammerde bedeckt, unter der wahrscheinlich Kalkt, mindestens bestehen die erwähnten nördlich gelegenen diesem Gestein. Das Wasser dieser Therme ist durchme Geruch und Geschmack, und hat die Tomperatur von

#### thn Unzen desselben enthalten nach Giulj:

| wefelsaure | Kalk   | erde |   |   |   |   | • | 1,599 Gr.  |
|------------|--------|------|---|---|---|---|---|------------|
| )matrium   | •      |      |   |   |   | • |   | 5,331 —    |
| rcalcium   |        |      |   |   |   | • |   | 1,066 —    |
| ormagnesiu | m,     |      |   |   | · |   |   | 1,066 —    |
| lensaure I | alker  | de   |   |   |   |   | • | 0,533 —    |
| densaure k | Kalker | :de  | • | • |   | • |   | 5,331 —    |
|            |        |      |   |   |   |   |   | 14,926 Gr. |

Dus Bad wird gegen rheumatische und gichtische B schmerzhafte Leiden, die nach Verletzungen zurückbleiben

tere Fälle von Lähmungen mit Frfolg angewandt,

Die Therme, die sehr reichlich fliefst, könnte bei brichtung des Bades — es fehlt an Doucheu, an gehörigt und Abzugsröhren, an besondern Badersumen u. s. w., — wohner der Umgegend noch bei weitem nützlicher wer nüchsten Bade - Etablissements, die von Roselle, a Moriciano, alle zwischen 40—50 Miglien entfernt sind. I das Bad während der in der Maremma üblichen Badeze 20. Juni) häufig besucht. Unterkommen gewährt eine n Meierei, la Palledraja.

Giulj, Storia naturale etc. T. IV. S. 267 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 42.

# 7. Die Mineralquellen der Insel

Bei dem Reichthum dieser Insel an Metalle dern Mineralien sollte man vermuthen, daß sie bedeutende Anzahl von Mineralquellen besäße finden sich deren nur zwei, obwohl mehrere an len, z. B. die von Calamita bei Lungone u. den Bewohnern der Umgegend für heilkräftigwerden.

Elba ist nach Thiebaud de Berneaud nicht Ursprungs, sondern besteht theils aus einem aber dem M ragenden Urfels, theils aus Muschelkalk und eisenhaltige dennoch soll es nach demselben wahrscheinlich durch E dem Grunde des Meeres hervorgetreten sein. - Beka großen Eisengruben von Rio: diese finden sich an dem chen Theile des wesllich von Rio liegenden Berges auf lich ausgedehnten Terrain. Die Gänge des Metalls si schiedener Mächtigkeit, von 5-14 Ellen, und nur von deckt, so dass zur Ausbeutung derselben keine eigentliche Arbeiten, Minen, Stollen u. s. w. erforderlich sind, sonde wird aus ziemlich einfachen Gruben gewonnen. An ein Stellen ist man so tief mit dem Ausgraben des Metalle das das unter demselben liegende Gestein, ein schmit Kalkstein, Marmoricio genannt, siclebar ist. An einer d und an dem tiefsten Theile des Berges findet sich auf e Terrain in der Nähe eines schönen Landhauses, Palazz acht Miglien von Porto-Ferrajo entfernt, das bekannte

1. Mineralwasser von Rio, von de nern Rio's Acqua della Palazzina de Fabbriche, auf dem übrigen Theile der Insel ia forte oder ferrata, in Italien Acqua di Rio Die Wände der ehemaligen Gruben, welche auf Michen Seite in die Flanke des erwähnten Berges sind, zeigen große mit Erdschichten abwechligen von gelbem, messingfarbigem Schwefeleisen, Wirfeln bald in unregelmäßigen Krystallen de zuweilen fest an einander hangen, zuweilen no und Kieselerde von grauer Farbe getrennt ou derselben Structur ist der Boden an der Stelle, has Mineralwasser befindet, das nicht eigentlich solvelle zu nennen ist, sondern vielmehr durch atsteht und sich in einem kleinen Becken sam-Da Wasser ist durchsichtig, geruchlos, von sauzasammenziehendem Eisenvitriol-Geschmack, der wesehwächer ist, entwickelt, weder frisch geschöpft, mehuttelt oder erwärmt, kein Gas, und hat die Tem-From 17° R., das specif. Gewicht = 1,009. des Bodens, über die das Wasser hinläuft, zeigen in Sommer grünliche, zuweilen noch mit einem Leberzuge bedeckte, an andern Orten auch röth-Incrustationen, die freie Schwefelsaure, schwe-Eisen und schwefelsaure Thonerde enthalten.

Mineralwasser wurde 1828 von Pandolfini ti, 1835 von Giulj untersucht. Hiernach enthält es:

|                         | Pand. Barl<br>100 Theilen |   | ch Giuljin<br>hzehn Unzen: |
|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| wifeleaures Eisenoxydul | 0.092 Th.                 |   | 17,059 Gr.                 |
| lelanure Thonerdo .     | 0,060 -                   |   | 12,265 —                   |
| Melsaure Kalkerde .     | 0,001 -                   |   | 0,533 —                    |
| shissige Schwefelsäure  | 0,114 -                   |   | 20,266 —                   |
| alcium u. Chlortalcium  | 0,098 - }                 |   | 0,533 —                    |
| perde lasures Eisen     | 0,020 —                   |   |                            |
| inser                   | 99,611 -                  | - |                            |
|                         | 100,000 Th.               |   | 50,656 Gr.                 |

Dies Mineralwasser, das zuerst 1746 von l Riviera medizipisch angewandt wurde, hat, erzählt, ebenso begeisterte Lobredner, wie en Gegner gefunden. Allerdings hat auch Giulj sehen, bei denen dies Wasser große Magenbe verursachte, während Andere nur einen guten demselben erfuhren. Aus Dr. Buzzegoli's B gen geht hervor, dass es in den meisten Fälle chexie in der Dose von einem halben bis zu ein Becher und steigend, ferner gegen Störungen der tionen in Dosen von zwei Bechern und steiger ist. Auch gegen Stockungen in der Milz und Aeusserlich rühmt man es in es empfohlen. Umschlägen gegen Flechten, als Bad und erwi allgemeine Schwäche und Oedeme der Extrem wohl das Mineralwasser in zu spärlicher Qua handen ist, als dass sich eine solche Anwendun dehnen liefse.

2. Acqua di Vigneria, kommt nord Rio, dicht am Gestade des Meeres aus großet ten von Kalkstein, der die Grenze der Eisengübervor. Das Wasser, dessen specif. Gewick ist, ist klar, geruchlos, von ühnlichem, doch cherem Geschmack und gleicher Temperatur, wie (Dieselbe Temperatur haben übrigens auch die ser-Quellen auf der Insel).

Nach Giulj geben sechzehn Unzen dies wassers:

| Freie Schwefelsäure        |    |   | 4,266 G |
|----------------------------|----|---|---------|
| Schwefelsaures Eisenoxydul |    | • | 3,199 - |
| Schwefelsaure Thonerde     | •  |   | 0,710 - |
| Schwefelsaure Kalkerde     |    |   | 0,177 - |
| Chlomotelum                | ٠. |   | •       |
| Chlormagnesium             |    |   | 0,177 - |
| Chlorcalcium               |    |   | -       |

8,529 G

is wird zarteren Constitutionen, die das Wasser von sicht rertragen, in denselben Fällen, wie dieses, emm und ist dem verdünnten Mineralwasser von Rio, au dergleichen Kranken zu verordnen pflegt, bei verzuziehen.

Imagoli, della acque minerali di Rio. Firenze 1777.

Diebaud de Berneaud, voyage à l'île d'Elhe. Paris 1808; Est Sprengel in: Bibliothek der Reisebeschreibungen.

Battista Pandolfini Barberi, Storia ed analisi Barberi, Storia ed analisi di Rio nell'Isola dell'Elba.

188

Muser, Streifzug durch das östliche Ligurien, Elba etc.

Will z. a. O. T. VI. p. 115 ff.

# B. Die Heilquellen im Compartimento von Fwund Arezzo.

#### 1. Nievole-Thal:

# Die Mineralwässer von Montecatini.

Diese seit uralter Zeit berühmten und zu Salinen wiest dern benutzten jodhaltigen Kochsalzthermalquellen ents gen in dem reizenden Nievole-Thale, dem lachendsten Tvon Toscana, wie Sismondies mit Recht nennt, zwie Pistoja und Pescia, nicht fern von der großen Stwelche von Florenz kommend das Nievole-Thal durchst det. Grade dem 29sten Migliensteine (von Florenz genüber beginnen auf der rechten Seite dieser Straß Anhöhen, welche nach und nach aufsteigend den Fillibe bilden, auf welcher Montecatini liegt.

Das Nievole-Thal wird, wie die auf der rechten Seite der liegenden Thäler von kleineren Höhen gebildet, welche für Algungen der Apenninen angesehen werden können, und hat, weisten dieser Thäler, eine trianguläre Gestalt. Die Berge be in der Regel an ihrer Base aus festem Kalkstein von verschi Farbe, in welchem sich hier und da Krystalle von Schwefeleist den; weiter hinauf zeigen sie den harten Stein, welcher in Tomacigno heißt, ein Name, den in neuerer Zeit auch einige frasche Geologen angenommen haben. Auch der Berg, auf we Montecatini liegt, hat im Allgemeinen diese Structur; aufserden findet sich noch auf der westlichen Seite Kalkschiefer, und ein der Straße von Montecatini nach Pistoja, röthlicher Thonse

Richtes von Brausstein. Nach der großen Straße zu verlaukise Hägel, meist aus röthlichem Tuf und Travertin bestehend;
shieral hat dieses hügelige Terrain von einer Quadratmiglie,
r nördlich mit dem Colle di Panternja, östlich mit dem Graben
lestestisi, südlich mit der großen Straße, und westlich mit
läie, von dem Bagno Mediceo (jetzt del Rinfresco) nach der
le zu Villa Bravieri gezogen, begrenzt, Campo minerale genannt,
wichen viele mehr oder minder salinische Quellen entspringen,
ad Hersstein und ein anderer schwärzlicher Stein findet, der
lettenauem Eisenoxydul, Braunstein und Jaspis besteht.

Die Båder von Montecatini sind nicht nur wegen ihrer eightigen und zweckmäßigen Einrichtungen zu Was-Schviz-, Douche - und Schlammbädern, sondern auch m her vortheilhaften Lage an einer Hauptstraße. velde viele andere Nebenstraßen stoßen, zahlreich wit mi werden mit Recht zu den ersten Italiens gebet. Das Etablissement liegt am Ende einer schönen, tien Allee, die von der großen Straße zu den Badem führt, deren vier sind, nämlich die Terma Leo-📭, das Bagno Regio, das Bad der Quelle del ecio, und eine Viertel-Miglie von diesem das Bad Miresco; die Terma Leopoldina ist ganz besonder eingerichtet, mit marmornen Bädern, zweck-Reizapparaten, um das Wasser immer in gehö-Experatur zu erhalten, was nothwendig ist, da die murder Atmosphäre zu Montecatini großem Wechriegt, und somit auch die der Quellen wechselt, d n

Medico Direttore (1835 war es Giulj) hat die Oberleitung Merzoglichen Bäder von Montecatini: unter ihm stehen ein Chirurg und ein Bademeister. Die Büder sind vom Juni bis her geöffnet; der Medico Direttore und ein Mitglied der Großsheputation befinden sich dort während des Juli und August, nach die beste Zeit zur Badekur ist, da in diesen Monnten Temperatur um wärmsten und gleichmäßigsten zu sein Der Gebrauch der trinkbaren Mineralwässer an der Quelle Mrettlich.

dem Etablissement der Bäder von Montecatini geifolgende sechs Quellen, die an verschiedenen Punk-Lampo minerale entspringen und nach ihrer Benutzung, mit vielen andern vermischt, in e Salsero zusammensließen, aus dem ein kün bett sie endlich in die Nievole führt:

1. Die Quelle der Terma Le den älteren Schriftstellern Bagno dei Me aus einem schmutzig gelben Travertin zu vielen, äußerst reichlich fließenden Wasse in einer Vertiefung von etwa 120 Ellen Um Tiefe öffnen. Das Wasser hat eine Teu bis 27° R., ist trübe (von zersetzter Oscilla formis), riecht wie Seewasser, und wenn i satz aufrührt, nach Schwefelwasserstoff. ist äußerst salzig, gleich dem des Meerw regt bei Einigen Erbrechen, wie dieses. ches mit ihm emporsteigt, besteht nach Gi Kohlensäure, 14 Th. Sauerstoff und 58 Th. S gelbliche Bodensatz aus kohlensaurer Kall lensaurem Eisenoxydul. - Sämmtliche Quel Giulj's Berechnung täglich eine Wasserm Tonnen.

Das Thermalwasser wird hauptsächlich Form von Bädern, Douchen und Klystieren

Der grau-grüne, salzige Minoralschlamm die wie die Oscillatoria und bei anfangender Fäulnit wasserstoff. Getrocknet erscheint er unter dem is fiserst feine, vegetabilische Fäden, mit einer grünen Sin der kleine Fragmente von kohlensaurer Kalkerddenen sich der Travertin bildet. Giulj fand in Schlammes: 7 Th. Extractivstoff, 2/3 Th. Chlereale magnesium, 2 Th. Chloratrium, außerdem Kohlesäure, Kali, Natron, Kalkerde, Talkerde, Eisen ungetrocknet, gepulvert, und in Salbenform gebracht, Hautkraukheiten und scrophulöse Drüsengeschwülste.

2. Acqua del Tettuecio, entspri mit etwas Thon und kohlensaurer Kalker Sandboden, der dem des oben beschriebenen ( im Allgemeinen ähnlich ist, und eine grane dem kohlensauren Eisen, das er enthält.

disch in einem erma 4 Ellen tiefen Bassin, dessen Davidson or 20 Ellen ist, steigt aler in densel-de Terrait of the den nauseum den Mithe state of the s th Gasting controls, the many and schoolst went Charles and September of the Blascher wird the distribution of the bessel and salinger. As bessel and the sale of sale of sales weisichen to builden and mit ence was the same and Chierastrian; Transpire and the Kalkerde todado anch den Euren das Wasser in Die sehr and directioning ist. Die sele de Robres incre-The Temperatur des Wassers ist the tree of the Compensatur des Viscolie gicht in 24 the track of the Constant of t in mach Gialjin 100 Theilen ans 20 Th. kel-16 Th. Samerstoff- and 62 Th. Stokrases. There diesers Quelle des much in Flaschen gemont vird, olar an armer (nicinirenden) Wirtransport imedia als Code grane Schlaum der finder auch mehrt einem sehrig. the second state of the second et nicht enchahren ist. gas Regio. Diese Queller Land and comstantig-weilen Transchung doch trifft man Goch Line Substant Velche aus kollensen und Man-An den Seitermandungen Lucen L daytiwarage : the the gefarite half-> turk seint eint

schillernde Farbe, wenn die Sonnenstrahlen darauf len. Das Wasser schmeckt salzig und riecht wie wasser, dabei dumpfig; es ist farblos und hat Temperatur von 20° R.; die Quelle giebt etwa 900 Te Wasser in 24 Stunden; das emporsteigende Gas be nach Giulj in 100 Theilen aus 12 Th. kohlensauren, & Sauerstoff- und 80 Th. Stickgases.

Es wird ausschliefslich äußerlich angewandt.

Das schöne Gebäude, womit diese Quelle überbaut ist, et früher zu den Bädern, enthält aber jetzt das Spital. Der im vulgaris, der sich hier in ungeheurer Menge findet, belästige bedenden, so dass man sich genöthigt sah, weiter unten ein im Badehaus zu errichten, wohin das Wasser in Röhren geleitst um die verschiedenen Bäder und Douchen zu unterhalten. Das tlüssige Wasser wird am Fusse des Hügels in einem unsen Bassin gesammelt, das als Bad für Pferde benutzt wird, und is Bagno dei Cavalli heist.

4. Bagno del Rinfresco oder Bagno diceo. Die künstliche Vertiefung, in welcher sich Quellen sammeln, welche dies mit Mauern umgebem speisen, befindet sich links von der Quelle del Teth in einem Boden, der, nach den Spuren von Mollusken dem harten Kiese zu schließen, vom Meere angespisein scheint; unten finden sich die gewöhnlichen L von Sand und Thon, von bald rother bald gelber Fu

Das Wasser ist durchsichtig, von leicht salzigen, an der Quelle gnschöpft, auch etwas säuerlichen schmack; es riecht, wie Seewasser, doch fast und hat eine Temperatur von 22° R. Die Obersiche Wassers ist günzlich frei von Travertin, allein es schrügen auf demselben. — Die Queben etwa 19200 Tonnen Wasser täglich.

Das Thermalwasser wird innerlich und äußbenutzt.

5. Sorgente di Cipollo. Sie entspring der rechten Seite des Salsero hinter dem Bade de tuccio aus einem ähnlichen Boden, wie die letztere ist eine Gasentwickelung nicht zu bemerken. Sie hat Eremperatur von 21°R., ist durchsichtig, lässt keinen imstr zurück, schmeckt salzig und beinahe, wie die ille del Tettuccio. Der Geruch ist, wie der des Seemen, aber nur ganz schwach. Ihr Wasserstrahl ist zu nur Daumen dick.

Des Wasser wird in das Bad del Tettuccio geleitet des aur äußerlich angewandt, da die Quelle del Tetwo so reichlich fließet, daß die ihr ganz ähnliche Actu Gpollo nicht weiter zum innerlichen Gebrauche verstet zu werden braucht.

6. Acqua di Papo ist der Name der bedeutend
muter nehreren Quellen, welche auf der linken Seite

Salser aus einem ähnlichen Boden, wie die vorige

sie, beverbrechen; sie hat eine Temperatur von 20,5°.R.,

metwas salzigen Geschmack, ist durchsichtig und von

metwas salzigen Geschmack, ist durchs

Wasser wird nicht angewendet; man hat die zeworfen und ihr einen Abzugskanal unter der bet dem Salsero gegeben.

A Bicchierai hat in seinem im J. 1788 über diese hen berausgegebenen Werke auch eine Analyse dernitgetheilt; später wurden sie von M. G. Goury hie und von neuem von Barzellotti und Giulj h. Nach Giulj geben sechzehn Unzen Wasser:

|            | ,       |   |   |    | l. der Terma<br>Leopoldina: | .2. | . der Acqua del<br>Tettuccio : |
|------------|---------|---|---|----|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| Minutes N  | iatron  |   |   |    | 8,530 Gr.                   | ٠.  | 2,132 Gr.                      |
| meistere T | alkerde | • | • |    | 17,000 —                    |     | 10,660 —                       |
| minute K   | alkerde | • | • | •. | 8,530                       |     | 11,190 —                       |
| MITTERN .  |         | • | • |    | 558,500                     | •   | 168,400                        |
| Presian    | •       | • |   | •  | 13,320 🕂                    | •   | <b>6,3</b> 98                  |
| Meine      | •       | • | • | •  | 17,000 —                    | •   | 8,530 <i>—</i>                 |
| <b>—</b>   | •       | • | • | •  | 3,199                       | •   | 0,666 —                        |

| Kohlensaure Talkerde               | . 1,066 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde               | . 10,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kohlensaures Eisenoxydul .         | . 0,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kieselsäure                        | . 0,799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the state of the state of      | 638,870 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaures Gas                   | of business of the latest of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rolliensautes Gas                  | and on Females, specific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 3. des Bagno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | regio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOTAL PROPERTY.                    | Control of the Contro |
| Schwefelsaures Natron              | . 5,331 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwefelsaure Talkerde             | . 8,530 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwefelsaure Kalkerde             | . 10,660 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chlornatrium                       | . 214,500 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chlormagnesium                     | . 8,530 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chlorealcium                       | . 13,320 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jodkalium                          | . 2,132 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaure Talkerde               | . 9,063 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaure Kalkerde               | . 12,910 —<br>0.533 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kohlensaures Eisenoxydal .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 285,509 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaures Gas                   | . 1,570 Kub.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the said                           | 5. der Acqua di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second second                  | Cipollo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwefelsaures Natron              | . 2,132 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwefelsaure Talkerde             | . 12,520 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwefelsaure Kalkerde             | . 4,534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chlornatrium                       | . 166,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chlormagnium                       | . 8,263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chlorcalcium                       | . 6,398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jodkalium                          | . 0,799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlensaure Talkerde               | 3,732 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlensaure Kalkerde               | . 4,268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Control of the last of the         | 208,946 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensnures Gas                   | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ferner sind noch zwei Quellen hier zu erwähner der Nähe entspringen, jedoch nicht zu den großherzvon Montecatini gehören:

<sup>1.</sup> Acqua della Torretta oder del Baldini in der Nühe des Bades del Rinfresco und zwar reci kleinen Graben, in welchen das Wasser aus jenem Bad Wasser ist durchsichtig on angenehmem Chlornatri und einem leichten S. Geruche,

#### Sich Givlj enthalten sechzehn Unzen desselben:

| Schweselsaures Natron  |   | •- | 1,865 Gr.   |
|------------------------|---|----|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde |   |    | 3,374 —     |
| Schweselsaure Kalkerde |   |    | 1,730 —     |
| Chlernatrium           |   |    | 101,200 —   |
| Calormagnesium .       |   |    | 2,266 —     |
| Rommagnesium .         | • |    | 0,044 —     |
| Calorcalcium           |   |    | 6,664       |
| Lelessaure Kalkerde    |   |    | 2,932 —     |
|                        |   |    | 119,900 Gr. |

Se seht hiernach in Hinsicht auf ihren Gehalt an abführenden humes in der Mitte zwischen der Terma Leopoldina und dem no Regio. Das Wasser kommt vielfach in den Handel, doch ist ien inserlichen Gebrauche, seiner drastischen Wirkungen wegen, aicht u empfehlen.

1 De lequa del Parlanti oder di Mossummano, eine mid hende Quelle, die auf der linken Seite der Strasse von wemini meh Mossummano, eine Viertel-Miglie von letzterem b an eisen festen, schmutzig weisen Travertin hervorkommt. Markichtige Wasser derselben hat eine Temperatur von 18º R., ina schwach säuerlichen, durchaus nicht salzigen Geschmack. Carlle giebt zu wenig Wasser, als dass sie benutzt werden nach enthält sie eine so geringe Quantität an Salzen, dass sie In in großen Mengen getrunken wirksam sein möchte.

. Des Thermalwasser von Montecatini wird vorzugsweise angewendet, innerlich gebraucht wirkt es stark had. Die einzelnen Quellen unterscheiden sich hinbiner Anwendung und Wirkung wie folgt:

4 Terma Leopoldina. Sie wird äusserlich in non Bädern und Douchen bei veralteten und hartign Hautausschlägen, - Krätze, Flechten, - Rheuhen, Gicht, Ischias, Lähmungen, - Oedem, Scro-🖦 Kropf, — Leukorrhöe, krankhaften Anomalien der interior angewendet.

🌬 terweilt in den Bädern, deren man höchstens 30 auf eine inchet, zehn Minuten bis eine Stunde. — Der innere Gebrauch W Gelle beschränkt sich, ihrer übermälsig abführenden Wirkung a, un auf sehr wenige Fälle, obwohl man sie früher auch in Form anwandto: Maluccelli und Giulj sahen davon einen percheten Erfolg in Wurmkrankheiten, doch geben sie nur sehr Dosen. Barli wandte dies Wasser mit Glück als Klystier the Darmverschlingung an. R Theil

Qqq

6. Acqua del Tettuccio. Sie wird Getränk mit trefflichem Erfolge gegen Die Erbrechen, Gelbsucht, Obstructionen der Lo Scropheln, Hypochondrie, Hysterie, Koliker manche Wechselsieber und Wurmkrankheite

In kurzen Zwischenfäumen und größeren Dosen dies Wasser ab. Zartere Personen, welche die T nicht gut vertragen, bedienen sich dieses Wassers mit dem größten Nutzen gegen Scropheln, Flechten dere Hautleiden.

- c. Bagno Regio. Das Wasser dies in Form von Bädern, Douchen und Injection gegen Flechten, Rheumatismen, Neurosen, mungen, podagrische Leiden, Oedem, Var rhöen und krankhafte Anomalien der Met gewendet.
- d. Bagno del Rinfresco. Dies T das etwas abführend und diuretisch wirkt, gegen Harngries und ühnliche Leiden, bei G unter den Wein gemischt, gegen Magensäu äußerlich gegen Chlorose, — in Form von l und Injectionen gegen schmerzhafte Hämorr Gurgelwasser gegen Scorbut und andere Leichöhle gebraucht. Bicchierai und Barzel len es außerdem gegen Epilepsie, Hyster Krämpfe und Wahnsinn.
- e. Acqua di Cipollo wird äußerlie und hat sich vorzüglich gegen Scropheln wirke
- f. Der Kochsalzmineralschlamm bindung mit dem innern Gebrauch des Therm Hautkrankheiten, Rheumatismen, Gicht, Isc sen, Oedem, Drüsengeschwülsten (Kropf) benutzt.

Michele Savonarola, tract, de balseis et 1553.

Hugolinus de Montecatino, de balneis. \

attolom. Viotti, de balneorum naturalium viribus. Lugdun.

19512. Bianchelli (Mengo Faentino), tract. de balneis.

Fallopii de aquis thermalibus. Venet. 1564; — 1584;

Maccius, de thermis. Patav. 1711, p. 159.

AMISSI, usus aqune Tettucianae in dysenteria, in: Miscell, 'erios, Dec. II, n. 10. 1691, p 221.

Targioni Tozzetti, vinggi per la Toscana.

omadro Bicchierai, trattato su i bagni di Montecatini.

Mitre Maluccelli, dell' attività, e dell' uso dei Bagui

limellotti, Bagui termali o minerali di Montecatini. Pisa

in sc. méd. 1824. T. I. p. 157.

mill précis historique a. a. O. S. 153.

Goory, appendice des souvenirs polytechniques. Paris

lestia, voyage en Italie. 2. édit. pag. 192.

dimica dell'acqua minerale della nuova sorgente presso detta della Torretta, fatta dal chemico Mazzoni. Fi-

Balj, Storia naturale a. a. O. T. I. Firenze 1833, p. 139

die Heilquellen Europa's. S. 164.

behansen, Notizen über Pisa. 1841. S. 33.

## Bisenzio- und Ombrone-Thal:

Atqua del Rio meo entspringt auf der linken Seite diest, angefähr eine Miglie vou S. Quirico, im Bezirk von
Abhange des Hauptzuges der Apenninen. Das vorherrsten dieser Gegend ist grauer schiefriger Macigno, auf
Seite des Rio meo findet sich aber auch vereinzelt SerpenWasser dieser Mineralquelle ist durchsichtig, von säuerlihack, riecht etwas nach Schwefelwasserstoffgas, hat die
100 R. und setzt etwas kohlensauren Kalk ab.

fiulj enthalten sechzehn Unzen des Wassers:

|             |       | Service Sec | - | **** | Cumen | 405 | *** |            |
|-------------|-------|-------------|---|------|-------|-----|-----|------------|
| "matrium    |       | 201         |   |      |       |     |     | 1,599 Gr.  |
| scalcium    | 1     | . 0         |   |      |       | •   |     | 0,533      |
| a Mensagres | Nat   | ron         |   |      |       |     |     | 5,331      |
| explanante  | Kalk  | erde        |   |      |       |     | •   | 3,199 —    |
| 200         |       |             |   |      |       |     |     | 10,662 Gr. |
| Mensare     |       |             | 1 |      |       |     |     | 7,85 Kub.Z |
| Mwefelwas   | serst | offgas      |   | ٠,   |       |     |     | Spuren     |

Qqq2

Es wird innerlich gegen Griesbeschwerden und Blasch äußerlich gegen chronische Hautausschläge, Rhesmatismen un empfohlen.

Giulj a. a. O. T. V. p. 320 ff.

Die Mineralquelle von Bronia, auch Acqua del grezza genannt, entspringt im Bezirk von Montale auf einer der aus Alluvien entstanden zu sein scheint. Das Wasser, de ner Art von Brunnen, einem Ueberreste einer ülteren Babtung, hervorkommt, ist durchsichtig, riecht nach Schwefelwagas, hat einen süfslich-hepatischen Geschmack und die Tevon 12° R.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen desselben:

| MOD GIAIJ BODOL SCORE  | <br>40 41 44 40 |    | 94-40 |    |       |
|------------------------|-----------------|----|-------|----|-------|
| Chlornatrium           |                 |    |       |    | 0,266 |
| Kohlensaures Natron    | 100             |    |       | *1 | 0,533 |
| Kohlensaure Kalkerde   |                 | 14 |       |    | 0,266 |
|                        |                 |    |       |    | 1,060 |
| Kohlensaures Gas       |                 |    |       |    | 1,011 |
| Schwefelwasserstoffgas | 19 1            |    |       |    | Spure |
|                        |                 |    |       |    |       |

Von der Anwendung gilt das bei der vorigen Minera dieser Hinsicht Gesagte.

Antonio Mutani, Relazione delle produzioni del Territorio Pistojese. Pistoja 1762. cap. VI.

Giuli a. a. O. T. V. p. 320 ff.

## 4. Das Sieve-Thal:

Die Mineralquellen von Madonna dei tre Finkirche, die von dem Zusammenflus dreier Gewässer, Farfotzolo und Elsa ihren Namen hat, und zwischen Razzolo und der von Marradi über die beiden erwähnten Ortschaft Borgo S. Lorenzo führenden Strasse liegt, entspringen z Seiten des Fosso di Farforaja aus Macigno. Es sind vier von denen die eine auf der rechten, die andern drei auf Seite des genannten Gewässers hervorkommen. Alle vier wässer sind durchsichtig, riechen und schmecken nach Schwerzen Glairine ab und haben die Temperatur von 13° R. be der Atmosphäre.

Nach Giulj's Analyse geben sechzehn Unzen des Wass

|                | -    |    | а | der Quelle<br>rechts: | <br>oberhalb<br>n) Quello |
|----------------|------|----|---|-----------------------|---------------------------|
| Chlornatrium   |      |    |   | 1,599 Gr.             | 1,066 6                   |
| Chlorcalcium   |      |    |   | 0,533 —               | 0,533 -                   |
| Schwefelsaures | Nati | on |   | 0,533 —               | Spuren                    |

an-Töfalt

1, d u : 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | -          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 4,968 <b>G</b> r. |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,890 Gr.<br>0,533 — | 0,533 -           |            |
| lensures Nairon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,533                | 3139 -            |            |
| THE TAILER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,666 -              | 8,531 Qr.         |            |
| essaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,664 Gr.           | 2,000 Ed. Z       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,176 Km 7           | Specia            | <b>Z.</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,961                | -                 |            |
| mercs Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | m & in time       | 8.5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c. der sweit         |                   | ari        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | fa         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.599 Cc.            | . 653 -           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,590 Cc.<br>0,533 — | Sports            |            |
| atriem · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 178-              | Я          |
| 9f_4ee# .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,900 -              | 1,86 -            |            |
| nares Natres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.066 -              | . 918 -           |            |
| Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00                 | 130 6             |            |
| hares Natres .  Talkerde .  Lase Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,550 64             | T IN LE           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.9                 |                   |            |
| ires Cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |            |
| in Participation .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | And Manager       |            |
| in Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Marcalulana<br>Ma | والمستنفين الم       | سر سينه من        |            |
| CHEER BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | THE PER SERVICE   |            |
| Bearing Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |            |
| incichante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |            |
| hisroicheacher Echinge, Rhomani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Q T. T.            | • — -             |            |
| hisreichender<br>uchlige, Rheuman<br>Seria unterake et<br>191, die Heilquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Same & See           | -                 |            |
| The Beilerette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |            |
| al-d'Arno c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | g. sup            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sestinese.           |                   |            |
| al-d'Armo c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | The Wall          | , .        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | #          |
| Asl-4 Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OF HOFFE             |                   |            |
| E ineralguelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berles               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |            |
| THE BOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | otal and second      | - The state of    |            |
| yes beganing and an all an all and an all an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                    | - ii.             |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sectores.            | ,                 |            |
| iulj o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | ,<br>             | -          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | ·                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erde ·               |                   | . <b>T</b> |
| Passale Ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ker <b>ie</b>        | نېږ.              | 242        |
| passare Kal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                 | •          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | •                 |            |
| lensaures (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |            |
| Tofel Wass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000                 | C -               | T-         |

Es wird innerlich gegen Harngries, Stockungen in den anal-Eingeweiden, Wurmkrankheiten, — als Bad gegen Haussempfohlen, aber wenig benutzt,

Giulj a. a. O. T. V. p. 269 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 160.

Die Mineralquelle von Seravalle entspringt in von diesem im Bezirk von Bibbiena gelegenen Orte, am ind eines kleinen Berggewässers, la Chinarina, aus Macigno. Ik ist durchsichtig, von einem säuerlichen, eisenhaften Geschabei concentrirtem Zustande des Wassers urinös wird, hat der Säuerlinge, die Temperatur von 13° R. und läst auf de eine röthlich-gelbe Substanz zurück, die aus kohlensauren kohlensauren Eisen besteht.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

| 0 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     |   |   | <br> |         |
|-------------------------------|-----|---|---|------|---------|
| Chlornatrium                  |     |   |   |      | 1,599 G |
| Chlormagnesium .              |     | • |   |      | 0,533 - |
| Schwefelsaure Kalkerde        |     |   |   |      | 0,533   |
| Kohlensaures Natron           |     |   |   |      | 1,066 - |
| Kohlensaure Talkerde          |     | • |   |      | 0,799   |
| Kohlensaure Kalkerde          |     | • |   | •    | 2,131   |
| Kohlensaures Eisenoxy         | lal |   | • |      | 0,266   |
| •                             |     |   |   |      | 6,998   |
| Koblensaures Gas .            |     |   |   | . ,  | 4.176   |

Dies wenig benutzte Mineralwasser wird gegen Griesbeschwerden, Blasenkatarrh, Menorrhagie, Diarrhöen, Dysest
Leukorrhöe, so wie gegen Stockungen in Unterleibsorganes,
lich Mils und Leber, empfohlen.

Giulj a. a. O. T. V. p. 269 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 220.

Die Acque del Rio di Chitignano entspringt is fen, von diesem Gewässer gebildeten Thale, nicht weit von nen Dorfe Rosina, das im Bezirk von Chitignano liegt. Die Rio, an dem die Quelle entspringt, bestehen aus lichtfahlen während die höheren Theile der umliegenden Berge, named Gegend von Rosina, aus nicht sehr festem Kalkschiefer, Giwie man ihn hier nennt, zusammengesetzt sind.

Das Mineralwasser ist durchsichtig, von säuerlichem, eist Geschmack, hat den Geruch dieser Klasse von Wässern, die ratur von 13° R. und setzt den gewöhnlichen Niederschlag ist mehrfach untersucht worden, von Hoefer, Calans (1823), von Letzterem und Palmi auch im Jahre 1824 best worden.

| nalyse geben sechzehn U | nzen des Wassers : |
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|

|         |    | A 1 |    |     | - 4 | 2,666 Gr.    |
|---------|----|-----|----|-----|-----|--------------|
| -       |    |     | La | 348 |     | 0,533 —      |
| itron   |    |     |    |     |     | 7,997 —      |
| kerde   | +  |     |    | 1   |     | 1,066 -      |
| kerde   |    |     | 1  |     |     | 5,867 —      |
| senoxyd | ul |     |    |     | -   | 0,533 —      |
|         |    |     |    |     |     | 18,662 Gr.   |
|         |    | 200 |    | 1.0 |     | 15.06 Kub. Z |

wird gegen die bei der vorigen Quelle anempfohlen, vor der es sich durch einen grönsäure auszeichnet. Man hat einige Sorgfalt ndt, sie ist geröhrt und überbaut.

oli Chimici e Fisici. Napoli 1787.

ria ed analisi dell' acqua acid. miner. di Mon-

m. V. p. 269 ff. ilquellen Europas, S. 56.

ser von Falciano (auch von Catenaja, a a Falciano genannt, weil der Grund und elle sich befindet, der Kirche des Namens zu ingt eine Miglie östlich von diesem im Bezirk den Abhang der Alpe di Catenaja gelegenen Ufer der Ghiora (darum bei Fabroni auch großen Macigno-Massen. Es ist durchsichtig, eisenhaftem Geschmack, hat den Geruch der operatur von 13° R. Der Niederschlag ist der naaurem Kalk und kohlensaurem Eisen besteter sammelt sich in einem kleinen, in den Fel-

#### ten sechzehn Unzen des Wassers:

| 100     | -  | 1  | 15 | UK-1 | 16,65 Kub. Z. |
|---------|----|----|----|------|---------------|
|         |    |    |    |      | 19,191 Gr.    |
| enoxyd  | al | 92 |    | 191  | 0,533 —       |
| kerde   |    |    |    |      | 8,530 —       |
| kerde   |    | 60 | 10 |      | 1,599 —       |
| tron    |    | 21 |    | 4.5  | 6,397 —       |
| color - |    |    |    |      | 0,533 —       |
|         |    | *  |    | 200  | 1,599 Gr.     |

onie der Verdauungswerkzeuge, Gries- und rhöen, Dysenterien und Lienterien empfohlen.

V. p. 269 ff.

eilquellen Europas. S. 150.

#### b. Oberes Arnothal: a. rechts:

Das Mineralwasser von Pelago (auch gno di Pelago, nach einem Landgute, Poder e nem östlich von Florenz am rechten Arno-Ufer gele springt an der linken Seite der von Ponte a Sieve k auf einem Hügel, der aus Macigno, in dem oberen Thabwechselnd, besteht. Es findet sich hier ein Bazu sein scheint, und in welches aus zwei Bleiröhre Die eine dieser Röhren giebt süfses, die andere die bei Nachgrabungen, die in der Nähe angestellt wurdser römischen Münzen auch noch andere alte Le Blei gefunden, die andeuten, daß früher mehrere und das Bad häufig benutzt worden sei.

Das Mineralwasser ist durchsichtig, von süfsli riecht nach Schwefelwasserstoffgas, und hat in der die Temperatur von 14° R. Nach Giulj enthalten

desselben:

Es wird innerlich gegen Harngries und Blase und erwärmt gegen Flechten, Krätze, chronische F Gicht empfohlen.

Giulj a. a. O. T. V. p. 291. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 184.

Die Mineralquelle von Mercatale, im B franco di sopra, entspringt etwa neun Miglien südlich Quelle im Fosso di Castelfranco. Der in dieser schende blaue Macigno ist in der Nähe der Quelle Alluvium bedeckt. Das Mineralwasser ist durchsic schem Geruch und Geschmack, hat die Temperatur setzt keinen Niederschlag auf seinem Lauf ab. Da steigende Gas besteht in 100 Theilen aus 34 Th. koh Stick- und 24 Th. Sauerstoffgas.

Nach Giulj's Analyse enthalten sechzehn Unt

 Sas . . . . . . 4,176 Kub.Z. stoffgas . . . . . 0,522 —

r übrigens gänzlich vernachläsigten Quelle wird - und Steinbeschwerden, Blasenkatarrh, Atonie gen im Unterleibe, Menorrhagien, Dysenterie, den letzteren Fällen mit Injectionen verbunden, und erwärmt angewandt empfiehlt man es gegen läge, Rheumatismen und Gicht.

. V. p. 291 ff. eilquellen Europas, S. 158.

asser von Caprenne, auch Acqua del le genannt, entspringt ungefähr sechs Miglien e, im Bezirk von Castiglion Übertini, am Fusse 100 Schritte vom Arno und an der linken Seite der sich in den la Valle dell' Inferno genannten mineralquelle della Nave dell' Inferno ziemlich iest. Das herrschende Gestein ist Macigno, in Caprenne am westlichen Abhange des Castellare wühlt hat, dass man dasselbe hier la Cantina ser Stelle befindet sich die Mineralquelle, für den Felsen gehauen hat. Ihr Wasser ist trübe, haftem Geschmack und entsprechendem Geruch, on 12° R. und setzt auf dem Gestein kohlenensaures Eisen ab.

en sechzehn Unzen des Wassers:

| Kalkerde |    | 4   |      | 14  | 100 | 1,066 Gr.   |
|----------|----|-----|------|-----|-----|-------------|
| 1000     | 0  | -   |      |     |     | 2,666 —     |
|          |    |     |      |     |     | 1,599 —     |
| atron    |    |     | -    |     |     | 8,530 —     |
| lkerde   | -  | 131 |      |     |     | 3,732 —     |
| alkerde  |    | 133 | 12   | 7.0 | 170 | 19,199 —    |
| isenoxyd | ul | - 0 | 1000 | 111 | 101 | 0,533 —     |
| 1        |    |     |      |     |     | 37,325 Gr.  |
| ine      |    |     |      |     | -   | 6.019 Kub Z |

gegen Harngries, Steinbeschwerden, Blasenkaden Abdominal-Eingeweiden, Atonie der Verenorrhagie, Diarrhöe und Dysenterie.

r. V. p. 291 ff. Heilquellen Europas, S. 44.

I Ponte a Romito entspringt im Bezirk von den Ufer des Arno und wenige Ellen über seiungeführ 300 Schritte uuterhalb der Trümmer d 500 Schritte oberhalb der neuen, bei welcher o anfängt. Das Bett des Arno ist hier vielleicht kann 65 Ellen breit und besteht aus Macigno, der an der

die Mineralquelle hervorkommt, schieferig ist.

Das Mineralwasser, für welches man ein kleines viere sin in den Felsen gehauen hat, ist durchsichtig, von sänet haftem Geschmack, entsprechendem Gerueb, und hat die von 12° R. Das Gas, welches zugleich mit der Quelle aut ten des Maciguo emporsteigt, besteht in 100 Theilen aus Ilensaurem, 20 Th. Stick - und 50 Th. Sauerstoffgas. Bet Wetter bemerkt man weiße Streifen von kohlensaurem Nahe der Quelle, in der Ausflussrinne setzt sich ein rött Niederschlag von kohlensaurem Kalk und kohlensaurem Ein

10,47

Es wird innerlich gegen Harngries, Steinbeschwerden, tarrh, Atonie des Magens, und mit Injectionen verbunden norrhagien, Vorfälle des Uterus, Diarrhöen und Dysenten gegen Stockungen im Unterleibe, äußerlich gegen hysterische liche Nervenaffectionen ompfohlen.

Giulja. a. O. T. V. p. 291 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 136.

Kohlensaures Gas

## b. Oberes Arnothal: β. links:

Bagnolo della Gagliana, nach einem Bache glemens genannt. Diese Mineralquelle entspringt ungefähr eis von Figline, das an der großen Straße von Florenz nach Areund etwa <sup>2</sup>/, Miglien rechts von dieser Straße, aus einem ser-Alluvium, in dem der Thon vorherrscht. Das Wasser das sich in einem kleinen natürlichen Becken sammelt, ist die (sobald es lange nicht geregnet hat, nach dem Regen abst von bitterlich-salzigem Geschmack, riecht schwach hepatisch, die Temperatur von 12° R. Es setzt etwas Glairine ab der Nähe der Quelle finden sich leichte Incrustationen von schsaurem Eisen.

Sechzehn Unzen des Wassers enthalten nach Giulj:

|                       | <br>       |    |    |   |           |
|-----------------------|------------|----|----|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron |            | •  |    |   | 0,533 Gr. |
| Chlornatrium          |            |    |    | • | 0,533 -   |
| Kohlensaures Natron   | <b>.</b> . |    |    |   | 5,331 -   |
| Kohlensaure Talkerde  | • ,        | ٠. | ٠. |   | 1,066 -   |



| kerde   | -    | -   | 16.7 | p13 1  | 17.5  | 4,268 Gr.     |
|---------|------|-----|------|--------|-------|---------------|
| senoxyd | ul   |     |      | 400    |       | 0,533 —       |
|         |      |     |      |        |       | 12,264 Gr.    |
| 18 .    | 2    |     |      | 2.1    |       | 12,89 Kub.Z.  |
| toffgas |      |     | -    | 1      |       | Spuren        |
| nhfüh   | rend | und | ding | etisch | : 101 | och ale Rad w |

, abführend und diuretisch; auch als Bad wird und gichtische Leiden und allgemeine Schwä-

V. p. 27. eilquellen Europas. S. 82.

Rachitici ist der Name einer Mineralquelle, ron Monte Varchi und ½ Miglie von Levanc, asciutto aus Travertin zu Tage kommt; das lurchsichtig, von säuerlichem, eisenhaftem Gehat die Temperatur von 12° R. und setzt koh-Eisenkarbonat ab. Das Gas, welches mit der teht in 100 Theilen aus 62 Th. kohlens., 30 Th. ratoffgas.

sechzehn Unzen des Wassers:

| 160        |    |         |      | 1   | 0,133 Gr.    |
|------------|----|---------|------|-----|--------------|
| 100        |    | 1       |      | 16  | 0,266 —      |
|            |    |         |      |     | 0,133 —      |
| tron       |    |         | 00.1 |     | 6,398 —      |
| kerde      |    |         |      | 1   | 1,599 —      |
| kerde      |    |         | 1900 | 120 | 5,331 —      |
| senoxyd    | ul |         |      | -   | 0,266 —      |
| A STATE OF |    |         |      |     | 14,126 Gr.   |
| as .       | *  | <br>160 | 14   |     | 8,428 Kub. Z |
|            |    |         |      |     |              |

Umgegend kommen im Sommer mit ihren an neit, von welcher die Quelle den Namen hat, her, tauchen diese in das kleine Bassin, was zu ht ist, trocknen sie ab, hüllen sie in wollene e dann nach Hause, um sie ins Bett zu legen. ht sich in dieser Art der Anwendung großen

. V. p 27. Heilquellen Europas. S. 140.

Mineralquellen dieses Namens:

adet sich 150 Schritte von dem Bagnolino, am

els, und kommt ebenfalls aus Travertin hervor,

eitet, das in 100 Theilen aus 54 Th. kohlensau
and 10 Th. Sauerstoffgas besteht.

A. Die zweite liegt etwa 300 Schritte nordlierwähnten, und entspringt gleichfalls aus Travertiemporsteigende Gas ist in 100 Theilen aus 70 T 24 Th. Stick- und 6 Th. Sauerstoffgas zusammengeneralwässer sind durchsichtig, von säuerlich-eisenhader bei dem der zweiten Quelle stärker ist, haben Säuerlinge, die Temperatur von 12° R., und setze sauren Kalk und kohlensaures Eisen ab. In der zweiteine Oscillatoria.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des Was

| 1.000 0.11.3 00.00.      |   |           | - Duca de     |        |
|--------------------------|---|-----------|---------------|--------|
|                          |   | <b>a.</b> | der ersten Qu | elle : |
| Chlornatrium             |   |           | 0,133 Gr.     |        |
| Chlormagnesium           |   |           | 0,266 —       |        |
| Chlorcalcium             |   | •         | 0,133 —       |        |
| Kehlensaures Natron .    | • |           | 5,864         |        |
| Kohlensaure Talkerde     | • |           | 2,133 —       |        |
| Kohlensaure Kalkerde     |   | • .       | 9,066 —       |        |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | •         | 0,266 —       |        |
|                          |   |           | 17,861 Gr.    | 100    |
| Kohlensaures Gas .       |   |           | 11,52 Kub.Z   |        |

Beide alkalinische Eisensüterlinge werden innerlund Steinbeschwerden, Blasenkatarrh, Atonie des Menorrhagie, Dysenterie, Lienter den letzten Fällen mit Injectionen verbunden, em Form von Bädern gegen hysterische Leiden.

A. Fabroni, Storia ed analisi dell'acqua acia Mentione presso Arezzo etc. Firenze 1827.

Giulj, Storia naturale etc. Tom. V. p. 27 ff.

Die Acque della Nave dell' Inferno I von der Ueberfahrtstelle, die hier am Ende des soge Thals über den Arno ist. Diese Mineralquelle ents Schritte von der vorigen am nördlichen Fuße dessell schen diesem and dem Arno, aus hellblauem Macig ist durchsichtig, geruchlos, von eisenhaftem, säuerlic und hat die Temperatur von 12° R. Bei längerem Se sich mit einem schillernden Häutchen, aus kohlens Risenkarbonat bestehend, und setzt einen Niederse Substanzen ab, auch etwas Glairine. Gas steigt nich empor.

Nach Giulj geben sechsehn Unzen des Wassers

Chlornatrium
Chlormagnesium
Chlorenleium
Kohlensaures Natron
Kohlensaure Talkerde

| Kehlessaure Kalkerde .   |   |   |   |   | 9,5 <del>09 G</del> r. |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| Kohlensaures Einenoxydul | • | • | • | • | 0,266                  |
| I                        |   |   |   |   | 17,860 Gr.             |
| Chieronnes Con           |   |   |   |   | 44 50 K-1 7            |

Quelle ist mit einer brunnenartigen Einfassung versehen, die einen viereckigen Stein bedeckt ist, und an der Seite eine Mire lat. Von der Anwendung dieses Wassers gilt das bei In verigen Gesagte.

ija a 0. T. V. p. 27 ff.

ines, die Heilquellen Europas. S. 142.

Mineralwasser von Pergine entspringt in der Nähe ist ven der Strasse von Arezzo gelegenen Ortes, in einer twischen den Höhen von Pergine und dem Poggio Bagnoli, des uch Acqua del Poggio Bagnoli genannt wird. Achte öffnen sich eine Menge Quellen, die ein bald klachte Wasser geben, mit einem starken Geräusch, das von heit unporsteigenden Gase herrührt, welches in 100 Theilen Schwefelwasserstoffgas, 64 Th. kohlensaurem, 26 Th. Stick-Smentoffgas besteht. Das Wasser ist etwas trübe, von mannenziehendem Geschmack, riecht schwach nach Schweteffgas, verliert diesen Geruch in der freien Luft, und hat ertur von 12° R. Der Thouboden zeigt in der Nähe der sichte Inerastationen von schwefelsaurem Eisen, wie bei der hin bei Montepulciano, obwohl beide Mineralwässer diese micht enthalten.

Girlj geben sechzehn Unzen dieses Wassers:

| Mematrium )         |     |   | • | • | • | Spuren       |
|---------------------|-----|---|---|---|---|--------------|
| Mensagres Natron    |     |   |   |   |   | 3,199 Gr.    |
| ensaure Talkerde    |     |   |   |   |   | 1,332 —      |
| Messaure Kalkerde   |     |   | • | • |   | 1,599 —      |
| Measaures Eisenoxyd | lel | • | • | • | • | 0,266        |
|                     |     |   |   |   |   | 6,396 Gr.    |
| densaures Gas .     |     |   |   |   |   | 13,09 Kub.Z. |
| wefelwasserstoffgas |     | • |   |   |   | Spuren       |

mueralwasser wird gar nicht, oder doch nur wenig benutzt, wil es, wie die Leute der Gegend versichern, in Wurmder Kinder, in Dosen von einem Becher, von guter Wir-

alj, Storia naturale etc. Tom. V. p. 27 ff. Simon, die Heilquellen Europas. S. 184.

FEisensäuerling del Burrone, nach einem Landgute Namens genannt, entspringt in der Gegend von Castelnuovo mga, eine halbe Miglie von Montalto, nicht weit von der Am-

bra (die von Mente Luco kommend sich in den einem Kiesboden. Sein Wasser ist durchsichtig, chen, eisensaften Gesohmack, den Geruch der ? Temperatur von 14° R.

Es enthält nach Giulj in sechzehn Unzen:

| Chlorcalcium             |    | • | • |
|--------------------------|----|---|---|
| Chlornatrium             |    |   |   |
| Chlormagnesium           |    |   |   |
| Schwefelsaure Kalkerde   |    |   |   |
| Kohlensaure Kalkerde .   |    |   |   |
| Kohlensaure Talkerde .   |    |   |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | ١. |   |   |

Kohlensaures Gas

Die Umwohnenden gebrauchen dieses Wasser gries, Verdauungsschwäche, Gelbsucht u. s. w.

Giulj, Storia naturale etc. Tom. III. p. 143 F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 40.

# 5. Tranşapenninen-Thäler:

Die Mineralquellen von Caste einem auf der Strasse von Doyadola nach liegenden Orte genannt, der von Dovadola Miglien und von Terra del Sole eine Mig entspringen auf der rechten Seite der erv längs einem Bache, der von ihnen den N hat. Sie finden sich in großer Zahl; di unter ihnen sind folgende drei:

- c. Die erste Quelle kommt in ein tiefung aus Thonboden mit einem lebhaft Geräusch hervor, das von dem gleichzeiti den Gase herrührt, welches meist aus Schw gas besteht. Ihr Wasser ist, eben geschö aber bald klar, schmeckt angenehm salzig, wasser-Geruch und die Temperatur von 10
- 6. Die zweite Quelle ist<sup>4</sup>die bed einer andern Gruppe von Mineralquellen, die Boden längs dem Rio Salso ohne jenes Ge quellen. Ihr Wasser ist durchsichtig, von

imach, und hat den Geruch und die Temperatur der jen.

e. Die dritte Quelle giebt ein durchsichtiges mer, das nach Schwefelwasserstoffgas riecht, einen im med dabei dem Geruche ähnlichen Geschmack und Temperatur von 12°R. hat; es behält seinen Geruch p, der stärker wird, wenn man das Wasser in einer in ihren Flasche schüttelt, und setzt keinen Niederigs; es zeigt sich nur ein weißer Streifen an den Wanmings um das Becken, der aus Kochsalz besteht. Inch Giulj enthalten sechzehn Unzen des Wassers:

| 1             |        |       |        |      |                |     | •                         |
|---------------|--------|-------|--------|------|----------------|-----|---------------------------|
|               |        |       |        |      | der e<br>Quell |     | b. der zweiten<br>Quelle: |
| Joikston .    |        | •     | ٠.     | (    | ,533           | Gr. | . 0,533 Gr.               |
| Avantaesium   |        |       |        |      | Spare          |     |                           |
| Chematrium .  |        | •     |        |      | 290            |     | 286,500                   |
| Chirmagnesium | •      |       |        |      | ,599           |     | . 12,800 —                |
| Diercalcium . |        |       |        | 3    | ,199           | _   |                           |
| •             |        |       |        |      | ,621           |     | 322,213 Gr.               |
|               | c. ć   | ler ( | dritte | en Q | uello          | :   |                           |
| Aaliem .      | •      |       |        |      | •              |     | 0,533 Gr.                 |
| matrium       | •      |       |        |      |                |     | 759,100                   |
| magnesium     | •      |       |        |      | •              |     | 65,030                    |
| ibrealcium    |        |       |        |      |                |     | 107,600                   |
|               |        |       |        |      |                |     | 932,263 Gr.               |
| Mycfelwassers | toffgs | R     |        |      |                | _   | 1.066 Kub. Z.             |

Wasser der ersten Quelle, das zugleich organistanzen enthält, verdirbt leicht, und verträgt dam Transport. Es wird innerlich gegen Dysenterie inde, Skropheln, Hypochondriasis, Hysterie, äutgeen Erysipelas und chronische Hautausschläge in. — Das zweite ist seiner drastischen Wirkungen nicht zum innerlichen Gebrauch geeignet, vielur als Wurmmittel in Dosen von einen halben bis Becher; als Bad aber könnte es gegen rheumand gichtische Leiden, Lähmungen, Oedem, scrobrüsenanschwellungen, Kropf, auch gegen Leu-

korrhöen und ähnliche Krankheiten des Vagius mit Erfolg benutzt werden. — äußerlich gegen Flechten, Krätze und schläge empfohlen.

Giulj, Storia naturale a. a. O. T. V. S. 24 F. Simon, die Heilquellen Europa's S. 50.

Die Acqua di Casa Stronchino entspr Modigliano, nicht weit von dem Torrente della Kalkschiefer, der mit Macigno abwechselt. Das V ist trübe, von sehr salzigem Geschmack, hat ein und die Temperatur von 10° R. Eine Gasentwich bemerken, da es aus horizontalen Spalten bervor

Nach Giulj geben sechzehn Unzen dieses V

| Jodkalium .    |  | • |   |  |
|----------------|--|---|---|--|
| Brommagnesium  |  |   | , |  |
| Chlornatrium   |  |   |   |  |
| Chlormagnesium |  |   |   |  |
| Chlorcalcium   |  |   |   |  |

Das Mineralwasser, das innerlich wohl nur als sen von einem Becher bei Erwachsenen, einem di dern) Anwendung finden kann, wird äußerlich ge chitis, Tumor albus, klonische Krämpfe, hypoche rische Leiden, nervöse Lähmungen, endlich ge Menstruation empfohlen.

Giulj a. a. O. T. V. p. 241 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 228.

Die Acque delle Vielle entspringt aus Vialla in der Nähe von Firenzuola; das vorherr den Bergeu der Gegend ist fester Kalkstein. Da wenn es lange nicht geregnet hat, von sehr merkl serstoffgas-Geruch und Geschmack und hat die To

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des V

| Chlornatrium           |   |   |   | • |
|------------------------|---|---|---|---|
| Chlorcalcium           |   |   |   |   |
| Kohlensaures Natron    | • | • | • | • |
| Kohlensaure Kalkerde   | • | • | • | • |
|                        | ~ |   |   |   |
| Kohlensaures Gas .     |   |   | • | • |
| Schwefelwasserstoffgas |   |   |   |   |

gegen Harngries, äußerlich gegen chronische len.

V. p. 241 ff.

Fossino entspringt im Bette des nordöstlich valconto, aus Schichten von Macigno; das g, von eisenhaftem, schwach säuerlichem Gend hat die Temperatur von 10°R. enlichen Niederschlag von kohlensaurer Kalkab.

#### s Wassers enthalten nach Giulj:

| CLOB | •   | • | • . | • | •  | • | Spuren       |
|------|-----|---|-----|---|----|---|--------------|
|      |     |   |     |   | •  | • | 3,199 Gr.    |
|      |     |   | •   |   |    | • | 0,533 —      |
|      |     |   |     |   |    |   | 2,133 —      |
| de   |     | • | •   |   | ٠. | • | 0,533 —      |
| oxy  | dul |   |     |   | •  |   | 0,533 —      |
| •    | •   |   | ·   |   |    |   | 6,931 Gr.    |
|      |     |   |     | • | •  | • | 6,280 Kub. Z |
|      |     |   |     |   |    |   |              |

s - und Steinbeschwerden, Blasenkatarrh, Chlonorrhagie, Atonie der Verdauungsorgane und A Leber empfohlen.

V. p. 241 ff.

ellen des Taluro entspringen im Bette dielien von Marradi gelegenen Baches; der Boden efrigem Maciguo und Kalkschiefer; wahrscheinestein unter dem Kies, aus welchem die Quelan unterscheidet zwei:

stspringt auf der linken Seite des Bachbettes in der Nähe gelegenen kleinen Kapelle auch ellina genannt. Ihr Wasser ist durchsichtig, echt nach Schwefelwasserstoffgas und kat die

oder rechte Quelle hat dieselbe Temperatur genschaften, wie die erste.

## n sechzehn Unzen des Wassers:

|        | €.  | der linken <b>Q</b> . | : b. | der rechten Q.: |
|--------|-----|-----------------------|------|-----------------|
|        |     | 4,800 Gr.             |      | 4,266 Gr.       |
|        |     | 1,599 —               | •    | 0,533 —         |
| tron . | • • | 2,133 —               |      | 2,133 —         |
| kerde  |     |                       | •    | 0,533 —         |
| kerde  |     | <b>2,666</b> —        | •    | 1,066 —         |
|        | •   | 11,198 Gr.            | •    | 8,531 Gr.       |
|        |     |                       | _    |                 |

Rrr

Kohlensaures Gas . . 3,140 Kub. Z. . Schwefelwasserstoffgas . 0,522 —

Beide Wässer werden als Bad gegen chronisc Gicht und Hautausschläge, innerlich als Wurmmitte Giulja. a. O. T. V. p. 241 ff,

Die Mineralquellen von Do an der Zahl, werden folgendermaßen unter

- a. Acqua del Ponte della Santis ziata, nach der Brücke dieses Namens, Montene führt. Sie entspringt auf der lin Piano genannten Seite eines tiefen Graber aus Thonboden. Die sehr reichlich fließer auch Acqua della Rupe del Piano ge ein etwas trübes Wasser, von sehr salzig das einen Seewasser-Geruch und die Temper besitzt. Es setzt keinen festen Niederschlagen sich kleine weißliche Streifen von Se Wasser gestanden hat.
- b. Acqua del Rio Sordo, entsprin des Rio Sordo aus Thonboden. Das Wass trübe, von einem Seewasser-Geruche, schn zig, nach Kochsalz, und hat die Tempera Es zeigen sich neben dem Wasser ähnlich bei der vorigen, die 'aus Kochsalz bestehen
- c. Acqua del Dottor Barboni, no zu Dovadola genannt, der dies Mineralwo zuerst anwandte. Dasselbe entspringt aus den dicht am rechten Ufer des Montone, bei hohem Stande die Quello überspült. wasser ist durchsichtig, geruchlos, hat ein Eisengeschmack und die Temperatur von 13 der Atmosphäre. Es ist von einem Gase b 100 Theilen aus 50 Th. kohlensauren, 30 Th. Sauerstoffgases besteht. Es setzt Kalk und Eisenkarbonat ab.

## Mach Giuli geben sechzehn Unzen des Wassers:

| -                            | a. d. Acq. del Ponte<br>dell' Annunziata: | b. d. Acq. del<br>Rio Sordo: |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Schwefelmere Talkerde .      | 1.066 Gr                                  | 1.599 Gr.                    |
| Adalien .                    | 0.533 — .                                 | 1.066                        |
| Chierastriam                 | 479,700                                   | 447,719 -                    |
| Olemegnosium                 | 26,650 —                                  | 26,650 —                     |
| Olorcalcium                  | 31,986 — .                                | 21,332                       |
| hungaesium hynische Sabstanz | Spuren .                                  | Spuren                       |
|                              | 539,935 Gr.                               | 498,366·Gr.                  |
| c. der Acqua d               | el Dr. Barboni:                           |                              |
| Chemitian                    |                                           | 4,266 Gr.                    |
| Checolina                    |                                           | 0,533                        |
| Natron .                     |                                           | 2,133 —                      |
| 11 mm m                      |                                           |                              |

| 1,0533 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 — | 2,133 Gr.

Jobiensaures Gas . . . . 6,280 Kub.Z.

beiden ersten Mineralwässer, die eine innerliche hag nur in kleinen Dosen, als Wurmmittel gestatten äußerlich gegen Scropheln, Kropf, Caries, und Rhachitis, Tumor albus, wie gegen klonische Veitstanz, Lähmungen, hypochondrische, hystend ähnliche nervöse Affectionen, allgemeine Schwädrakhafte Anomalien der Menstruation empfohle dritte Mineralwasser wird getrunken, und seiner ben, außesenden und tonisirenden Wirkungen westunt.

i. a O. Tom. V. pag. 171 ff.

Riveralwasser von Monte Colombo entspringt östkeen 8. Ossciano, und nahe bei diesem auf der linken Seitekisse gelegenen Orte, aus schieferigem Macigno; es ist durchkuches, von schwach-säuerlichem Geschmack und hat die kur von 70 R.

di Gialj sind in sechzehn Unzen des Wassers enthalten:

Kohlensaures Eisenoxydul

Kohlensaures Gas

Das Wasser, das in der Umgegend den Ru fähigkeit der Frauen zu befördern, wirkt auf Stockungen und Atonie der Unterleibsorgane un struation.

Giulj a. a. O. T. V. p. 171 ff.

Die Mineralquellen von Bage in Bagno, einem auf dem linken Ufer Toskanischen Romagna liegenden Orte, Zeit bekannt, und mit einem Etablissem Bagni di S. Agnese heißt, mitten außer Wasserbädern auch Douche- u enthält. Man unterscheidet die Quellen sins, die sich in großer Anzahl in dieser eines kleineren, daneben liegenden Bad Trombone genannt; das vorherrschende . G gend ist thoniger Kalkschiefer und schief

1. Acqua della Gran Vasca. eben geschöpft, etwas trübe, was aber n losen Gasbläschen herrührt, die es enthäl klar, und ist geruchles, obwohl man bein überwölbte Bassin einen bituminösen Gera nigermaßen dem des Steinöls vergleichen mit einem schwachen Schwefelwasserstoffga das Wasser hat, frisch geschöpft, einen schmack, der nach kurzer Zeit ein klein we und die Temperatur von 32° R., - nach 32-35° R., das specif. Gewicht 1,0006. Da entwickelnde Gas, das mit einer gelbliche Farbe brennt, besteht nach Giulj in 100 63 Th. kohlensaurem und 931 Th. Wasserst Wänden der Gran Vasca findet sich, wenn wasser einige Tage darin gestanden hat, eine Masse von grauer Farbe abgesetzt, welche frig, später grau-schwärzlich gefärbt wird, stofigas entwickelt, und dann in Fäulniss has große Bassin ist überdacht, durch eine Abtheilungen geschieden, und versieht meh-

del Trombone, mit zwei Quellen, von b die Douchen speiset. Ihr Wasser perkt br nach einiger Zeit klar, hat einen Schwesegnen der die Temperatur von 35° R.

zetti enthalten 1000 Th. des Wassers:

| ares Natron                |     |   | _ |   | _ | 8.049 —            |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|--------------------|
| ures Natron<br>und organis |     |   |   | • | • | 8,049 —<br>1,651 — |
| ares Natron                |     |   |   |   |   |                    |
| B7 4                       |     |   |   |   |   | 0.040              |
|                            | •   | • | • | • | • |                    |
|                            |     |   | _ | _ |   | 15,093 —           |
| Talkerde                   |     |   |   |   |   | 0,943 —            |
| Kalkerde,                  | •   | • |   | • | • | 1,887              |
| es Natron                  | • • | • | • | • | • | 66,266 Th.         |

A WASOL CHEENIT

tenerstoffgas (funfzehn Minudem Schöpfen des Wassers)

4

| 1 | •    | S     | • •      |       | 0000         |
|---|------|-------|----------|-------|--------------|
| 7 | iulj | geben | sechzehn | Unzen | des Wassers: |

| , F        |     |   |   | 1. der Gran<br>Vasca: | 2. | des B. del Trom-<br>bone: |
|------------|-----|---|---|-----------------------|----|---------------------------|
| Natro      | n . |   |   | 0,533 Gr.             |    | 0,533 Gr.                 |
| 14         | _   | • |   | 1,066                 |    | 1,332 —                   |
| Natron     |     | : |   | 4,800                 |    | 5,597                     |
| Talkerde   | ٠.  |   |   | 0,175                 |    | 0,175 —                   |
| Kalkerde   |     |   |   | 0,350 —               |    | 0,350                     |
| 4          |     |   |   | 6,924 Gr.             | •  | 7,987 Gr.                 |
| Gas        | •   |   | • | 3,766 Kub.2           | Z. | 3,228 Kub.Z.              |
| <b>.</b> . |     |   |   | 0.522                 |    | 0.785 —                   |

1.044

le Mineralwässer sind in Form von Bädern gegen le Rheumatismen und Gicht (Ischias, Steifheit nke) äußerst erfolgreich, auch bei Lähmungen

wirksam, wenn man sie in der Temperatur von wendet; das Wasser des Bagno del Trombon namentlich auch gegen Hautausschläge (Flect gra) bewährt, wird auch innerlich gebraucht, öffnend auflösendes, diuretisches Getränk g und Steinbeschwerden, Blasenkatarrh, Stock schwellungen der Leber, chronische Leiden d und Lymphsystems empfohlen. Den Minerals pfiehlt man gegen alte Fußgeschwüre und Hautausschläge.

Savonarola, de Italiae balueis omnibus. Ve

Hugolinus de Monte Catino, de balneor. Venet. 1553.

Barthol. Viot a Clivolo, de balneor, natur bri IV. Lugd. 1552.

Domen. Bianchelli, de balneis. Venet. 1553. Baccius, de Thermis omnibus. Patav. 1711. p.

Antonio Targioni Tozzetti, Storia ed delle acque termali dette di S. Agnese nella Terra Bagno. Firenze 1828.

Bulletin des scienc. méd. 1830. Février p. 258. Giulj a. a. O. T. V. p. 171 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 4.

Die Acqua de Varlungo entspringt ungefähr es. Maria in Bagno, in dem tiefen Bette des Varlungo Das Wasser ist durchsichtig, riecht nach Schwefelwa einen süfslich-säuerlichen Gesehmack, die Temperatur 17° R. der Atmosphäre, und setzt auf seinem Laufe Srine ab.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des Wass

Chlornatrium
Chlorcalcium
Kohlensaures Natron
Kohlensaure Kalkerde

Es wird gegen Wurmkrankheiten empfohlen. Giulj a. a. O. T. V. p. 271 ff. Miseralquelle von Cassale entspringt in geringer Entguerdwestlich von diesem, etwa 2'/, Miglie von Sestino gele-Durfe, im Bette des sogenannten Fosso della Selva aus einem asbeden. Ihr Wasser ist durchaichtig, von einem Seewanserschneckt sehr salzig und hat die Temperatur von 13° R. Es sinen Niederschlag ab, nur bei trocknem Wetter finden sich wen Chlornatrium, wo das Wasser gestanden hat, in Ginlj enthalten zechzehn Unzen des Wassers:

| Spuren | S

151,913 Gr.

inferst drastisch wirkende Mineralwasser wird als Wurm-Form von Klystieren gegen Volvulus, und auch als Bad getweise Schwäche und Skropheln empfohlen.

hij a. a. O. T. V. p. 271 ff.

# Teverina-Thal:

in Mineral wasser von Sigliano (einem in der Näbe inte a S. Stefano gelegenen Derfe) entspringt auf der rechten der Ther aus festem Kalkstein, von einem Gase begleitet, das Theilen aus 24 Th. kohlensaurem, 68 Th. Stick- und 8 Th. lofgas zusammengesetzt ist. Das Wasser ist durchsichtig, von hen, eisenhaftem Geschmack, hat den Geruch dieser Gattung herziwässern, und die Temperatur von 12° R. Es setzt eine 8 Substanz ab, meist aus kohlensaurer Kalkerde, mit etwas Moont, bestehend. Die Quelle ist überbaut.

wird innerlich gegen Harngries und Steinbeschwerden, Blasen-Leukorrhöe, Atonie des Magens, und mit Injectionen verbunten chronische Diarrhöen und Dysenterien empfohlen.

alj a. a. O. T. V. p. 139 ff.

Toblensaures Gas .

17,270 Kub.Z.

Die Acqua della Madonna a Papiano, ode Selva Perugina entspringt in der Nähe von Capt burtsort von Michelangelo Buonarotti), nicht weit von Madonna a Papiano, auf einem ziemlich hohen Kalks cher am Abhange der das Tiberthal und die Ebene vor denden Berge liegt. Das Wasser ist vollkommen der deutlich sauerem und zugleich eisenhaftem Geschmach ruch der Säuerlinge und die Temperatur von 12° R. Atmosphäro. Eine Gasentwickelung läfst sich, da die ist, nicht bemerken. Das Wasser setzt den gewöh schlag ab. Die Quelle ist 1793, durch Dr. Sarti's ist dem damaligen Großsherzog Ferdinand III, mit eins fachen aber geschmackvollen Gebäude überbaut. Das ist von Branchi, Fabroni und Giulj analysirt.

Nach dem Letzteren geben sechzehn Unzen desse

| Chlornatrium           |    |      |   |     |    |
|------------------------|----|------|---|-----|----|
| Kohlensaures Natron    |    |      | 4 |     |    |
| Kohlensaure Talkerde   |    |      |   | - 2 | 7  |
| Kohlensaure Kalkerde   |    | - 10 |   | 120 | -  |
| Kohlensaures Eisenoxyd | ul |      |   | 100 | 10 |

Kohlensaures Gas . . . .

Das Mineralwasser hat einen großen Ruf, den es schen, auflösenden und tonisirenden Wirkung verdan mentlich durch Sarti in Aufnahme gekommen.

Cristoforo Sarti, Avviso al popolo per profi mediche dell' acqua della Selva etc.

Fabroni, Storia ed analisi dell' acqua acidula tione etc.

Giulj a. a. O. T. V. p. 139 ff.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 148.

Das Mineralwasser von Verrazzano, hat von diesem etwa 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Miglien südlich von Anghiari Diese Quelle kommt aus Macigno hervor, und giebt ges Wasser von säuerlichem, eisenhaftem Geschmad das die Temperatur von 12° R. hat. Eine gleichzeit kelung ist, da sie transversal aus den Schichten des steins zu Tage kommt, nicht zu beobachten. Der I der gewöhnliche.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen dieses Wa

| Chlornatrium         |  |     | -5 |
|----------------------|--|-----|----|
| Kohlensaures Natron  |  |     |    |
| Kohlensaure Talkerde |  | 7.4 |    |

| į | eklessaures |       | Ī    |      |       |  | 0,533 —<br>17,597 Gr.          |
|---|-------------|-------|------|------|-------|--|--------------------------------|
| I |             | s Mir | eral | wass | ers i |  | 12,04 Kub.Z.<br>erigen analog. |

### Chiana-Thal:

21

u Mineralwasser von Montione, das auf htm Seite des Castro, ungefähr eine Miglie von as grauem, thonigem Kalkschiefer entepringt, und Acqua oder Bagno del Cesalpino - nach dem ta leibarzte Clemens VIII. — genannt wird, ist Agablicke, wo es an der Ausflußröhre in einem gefangen wird, undurchsichtig von einer zahllosen von Gasperlen, wird aber bald vollkommen klar; es ehr deutlichen sauern, eisenhaften Geschmack, uch der Säuerlinge und die Temperatur von 13° R. Art der Röhrung der Quelle ist eine etwaige gleich-Gasentwickelung nicht zu beobachten. Giuli samder bei einer ähnlichen, am andern Ufer des Castro genden Quelle, die mit starkem Geräusch ein trüsparsames Wasser giebt, das Gas, und fand es Theilen ans 36 Th. kohlensauren, 50 Th. Stick-und alea Sauerstoffgases zusammengesetzt. Das Was-Montione setzt dicht an der Leitungsröhre einen den Niederschlag ab, der meist aus Eisenkarbonat igem kohlensaurem Kalk besteht, weiter hin wird beller, bis er zuletzt ganz weiss wird und kein mehr enthält.

Mineralwasser ist von Fabroni und Giulj unht: es enthalten

|                  |   | nach Fabroni<br>in 100 Theilen: | nach Giulj<br>sechzehn Unzen: |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Matriem          |   | 0,009 Th                        | 0,533 Gr.                     |
| Macter Natron    |   | 0,150 — .                       |                               |
| Manager Talkordo | • | 0,140                           | 4,266 —                       |

| Kohlensaure Kalkerde .      | •     | 0,080 Th.  | • |
|-----------------------------|-------|------------|---|
| Kohlensaures Eisenoxydul .  | •     | 0,010 —    |   |
| Wasser mit Spuren von organ | ische | r          |   |
| Substanz und Kieselerde     | •     | 99,315 —   | • |
|                             |       | 99,704 Tb. | - |
| Kohlengarres Cos            |       | ሰ 200 ሞክ   |   |

Den im Mineralwasser nachgewiesenen Gehalt an stanzen sucht Fabroni von Lagern fossiler Kno durch welche es hindurchstreichen soll.

Dies Mineralwasser, das schon lange von und Giulj's Untersuchungen über dasselbe wohnern der Umgegend benutzt wurde, wird gen Gries - und Steinbeschwerden, Stockung dominal-Eingeweiden, Atonie des Magens, Conorrhagie, hysterische Leiden, chronische Diarrhöen, in beiden Fällen mit Injectione sehr gerühmt. Als Bad wird es, in seine Temperatur, gegen Rhachitis empfohlen, es dem Bade-Etablissement Bäder eingerichtet, eines zweckmäßigen Heizapparats die Temp 25°R. erhöht ist; hier wird es gegen chronitismen und Gicht, auch bei Hautausschlägen

Andrea Cesalpino, de Metallicis. Rom 1596 Fabroni und Giulj, Mem. sull'acqua di Mor Fabroni, Storia ed analisi dell'acqua acidula tione presso Arezzo. Firenzo 1827.

Giornale di Fisica, T. X. 1827, p. 213 ff. Esculapio, T. VIII, p. 34 und Bulletin des scien T. XVIII, p. 92.

Giulj a. a. O. T. V. p. 71 ff.

Ein anderes Mineralwasser das sich in eine Brunnen zu Poggiorosso, acht Miglien von wird als ein sulinisches Eisenwasser bezeichnet; es dieser Gattung in dieser ganzen Gegend, da die näch Art die von Cassale (Vicariat Sestino) und von Norstaate sind.

Giulj a. a. O. T. V. p. 122 ff.

Die Mineralquellen der Gegend von Argen in sehr großer Anzahl lüngs der Chiana, und nat jenigen Theile der Ebene von Arezzo, der dicht bei

Maig von der Chiana westlich, von dem Vingone südlich, von Burone della Silice östlich und nördlich von dem Castro umgein. Alle Mineralwässer dieser Gegend sind alkalinische Eisenlänge, ner einige sind zugleich etwas schwefelhaltig; die meiten ihnen fließen aber entweder so sparsam, oder entspringen in den Betten der genannten Gewässer, mit denen sie sich das nur von folgenden Analysen bekannt sind:

Acqua della Chiusa dei Monaei, ein alkalisch-eisenRäserling, entspringt etwa 60 Ellen von der jetzt von der
verleckten Acqua del Palazzone, die Fabroni angeführt und
tet hat. Diese Mineralquelle kommt aus schiefrigem Macigno,
gehücher Glimmer vorherrscht, hervor, von einem Gase bedas in 100 Theilen aus 40 Th. kohlensaurem, 50 Th. StickTh. Sauerstoffgas zusammengesetzt ist. Das Wasser der
int inchsichtig, von akuerlichem Geschmack und Geruch, der
kalterin, wo es stagnirt, sumpfig ist, und der Temperatur von
Le ketzt eine rothgelbliche Substanz ab, die aus kohlensauden diesen besteht. Es wächst eine Oscillatoria in dem-

Acqua della Chiusa dell' Alliotti entspringt, wie die auf der rechten Seite der Chiana, etwa 100 Schritte von der les Mühle, in einem kleinen natürlichen Becken, ohne Gewid Gasentwickelung. Sie ist vollkommen klar, von sehr deutwierlich-eisenhaftem Geschmack und Geruch, und hat die later ven 130 R. Das Wasser überzieht sich mit einem röthem Häutchen.

Acqua del Vingone entspringt aus Kies auf dem linken L. V., und etwa 1½ Ellen über dem Wasserspiegel. Da der ½ Elle starke Wasserstrahl transversal aus den Kiesschichten wiemmt, so ist eine Gasentwickelung nicht zu beobachten. Das ir itt durchsichtig, von säuerlichem, schwach eisenhaftem Getch, hat den Geruch der Säuerlinge und die Temperatur von Der Kies unterhalb der Quelle ist auf die gewöhnliche incrustirt.

Acqua del Casino del Falciaj, ein alkalischer Eisenbentspringt in der Nähe dieser Besitzung; das Wasser ist
beitig, von schwachem säuerlich-eisenhaftem Geschmack und
bet, und hat die Temperatur von 13° R. Sie kommt in einem
beerten Brunnen zu Tage, aus dem, wenn das Wasser reichlich
int, das Vieh getränkt wird; es schmeckt dann auch nur undich säuerlich, ein Beweis, dass es mit durchgesiekertem Regenber vermischt ist. Die Gefäse, mit denen es herausgeschöpft,
betaben sich mit einer röthlich-gelben Masse, namentlich
hat Wasser längere Zeit darin stehen bleibt.

e. Acqua della Villa delle Casello, de felwasser, liegt wie die vorige, zwischen dem und der Stadtmauer von Arezzo; ist gleichste mauert, hat die Temperatur und die übrigen schaften, wie jene, und unterscheidet sich nur schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoffgasstärksten ist.

Dies Wasser ist in der von Giulj und herausgegebenen Schrift über das Mineralwasser erwähnt und von Fabroni untersucht.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen der

|   |      | der Acq. d.<br>dei Momaci                           | =                                           |
|---|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • | •    | Spuren :                                            |                                             |
|   | •    | 2,666 Gr                                            |                                             |
| • | •    | 2,132 — <sup>~</sup>                                |                                             |
| • |      | 0,533₹                                              | *****                                       |
| • | •    | Spureu -                                            |                                             |
|   |      | 5,331 Gr.                                           | _                                           |
| • | •    | 6,994 Kul                                           | 7                                           |
|   |      |                                                     |                                             |
|   | c. é | ler <b>Acqua</b> ti                                 |                                             |
|   | c. ( | Vingone:                                            |                                             |
| • | c. 6 | Vingone:<br>Spuren                                  |                                             |
| • | c. 6 | Vingone:                                            |                                             |
| • | c. 6 | Vingone:<br>Spuren<br>3,732 G                       |                                             |
|   | c. 6 | Vingone: Spuren 3,732 G 3,199 -                     |                                             |
| • | c. 6 | Vingone:<br>Spuren<br>3,732 G<br>3,199 –<br>1,066 – |                                             |
|   | •    |                                                     | dei Monaci Spuren 2,666 Gr. 2,132 — 0,533 — |

# e. der Acqua della Villa delle (

**vank**he

e i ori

| Chlornatrium             |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Kohlensaures Natron .    |   |  |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |  |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • |  |

Kohlensaures Gas . . Schwefelwassersteffgas .

Alle diese Mineralwässer wirken, je nach Gehalte an Natron, Eisen u. s. w. mehr oder ribsend, tonisirend, werden aber wenig oder gar

Giulj, Storia naturale a. a. O. T. V. p. 7

Das Mineralwasser von Asinalunga oder Pietra, ein Eisensäuerling.

Diese im Jahre 1787 von Jägern entdeckte Quelle ringt auf einer der meist aus Kalkstein bestehenden m welche das Chiana - und Orcia-Thal scheiden. Ihr ier hat eine Temperatur von 12° R., einen deutlich Richen, zusammenziehenden Geschmack, den Geruch wiknsauren Wässer und ist durchsichtig. Das mit Men emporsteigende Gas enthält nach Giulj in 50 h: 38 Th. kohlensaures, 5 Th. Sauerstoff- und Stickgas. Auf dem Wasser bildet sich, nach länge-Bichen desselben, ein schillerndes Häutchen, das aus rang Kalkerde, von kohlensaurem Eisenoxydul gebesteht; dieselben Substanzen werden auch nach You dem Wasser abgesetzt, in dem nach Giulj's we in sechzehn Unzen enthalten sind:

| Schweielsaure Talkerde |    |   | ÷ |   |   | 3,199 Gr.    |
|------------------------|----|---|---|---|---|--------------|
| wawatisanse Kalkerde   | •  |   |   |   | • | unbestimmbar |
| - Velorgatri mm        | •  | • | • |   | • | 2,132 —      |
| Chlormagnesium         | •  | • | ٠ | • | • | 1,066        |
| Chiorcalcium           | •  | • | • | • | • | 0,533 —      |
| Lebinsaure Talkerde    | •  | • | • | • | • | 4,268 —      |
| Roblessaure Kalkerde   | •  | • | • | • | • | 14,930 —     |
| Reblensaures Eisenoxyd | ul | • | • | • | • | 2,132 —      |
| l<br>№                 |    |   |   |   |   | 28,260 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .     | •  | • | • |   | • | 7,854 Kub.Z. |

Es wird mit Nutzen gegen Krankheiten der Harnor-Dyspepsie, Verstopfungen, Stockungen, Anschwellun-Leber und besonders der Milz, chronische Koliken ki Gonorrhoe getrunken; — bei Diarrhöen, Dysentehad Leukerrhöen leistet es, in Form von Injectionen madt, chenfalls gute Dienste.

ati, Viaggi per la due Provincia Senesa. 1798. T. II.

ielj, Statistica agraria di Val-di-Chiana. Pisa 1828.

Storia naturale a. a. O. T. II. p. 91 ff. · Simon, die Heilquellen Europas. S. 186.

Die Acqua del Pantano, ein Eisensäuerling, ringt etwa eine drittel Miglie nördlich von Cetona,

in einem sumpfigen, mit Wein bepflanzten Granem Alluvionsboden. Das Wasser hat eine von 12° R., ist durchsichtig, geruchlos, und schwach säuerlichen Eisengeschmack.

Nach Giulj's Analyse geben sechzehn Wassers:

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | 1 |
|   |  |   |   |

Kohlensaures Gas . . . .

Die Quelle ist verlassen und unbenutzt; pfiehlt das Wasser gegen Magenschwäche, Obstructionen der Milz u. a.

Giulj, Statistica agraria di Val-di-Chiana. Pisa

— Storia naturale a. a. O. T. II. p. 47 ff.
F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 52.

Die Acqua del Ponticello, ein Eisentspringt etwa eine Miglie östlich von Saeinem kleinen Thale, das an dem Wege von SaCetona liegt, in einem tief liegenden Travertin

Das Mineralwasser hat eine Temperatur ist durchsichtig, von säuerlichem Eisengeschn wie alle dergleichen Wässer, setzt einen fe überziehenden Niederschlag von der Farbe des ab, zeigt Spuren von Glairine und fliefst sehr

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen de

| Schwefelsaures Natron . |  |  | 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| Schwefelsaure Talkerde  |  |  | 2 |
| Schwefelsaure Kalkerde  |  |  | 6 |
| Schwefelsaure Alaunerde |  |  | 0 |
| Chlornatrium            |  |  | 0 |

| Chlormagnesium .     | •             | • |   | • |    | 0,133 Gr.    |
|----------------------|---------------|---|---|---|----|--------------|
| Chlorcalcium         | *             |   |   |   |    | 0,533 —      |
| Kohlensaure Taikerde | •             |   |   |   |    | 1,599        |
| Kohlensaure Kalkerde |               |   |   |   | ٠. | 8,530 —      |
| Kohlensnures Eiseno: | <b>cyd</b> ul |   |   | • |    | 1,066        |
|                      | -             |   |   |   |    | 24,055 Gr.   |
| listicacaures Gas .  |               |   | • |   |    | 7,516 Kub.Z. |

Das Wasser dieser Quelle, die der Besitzer mit einem men, viereckigen Gebäude überbaut hat, wird mit aussichetem Erfolge gegen Harngries und Steinbeschwersechs bis acht Pfund in zehn bis zwölf Tagen getrun- im folgenden Frühjahr unter weißen Wein gemischt lant dem Trinkwusser genommen) gebraucht. Ferner sicht es Giulj gegen Blasenkatarrh, Leukorrhöe (bei tere räth er auch Waschungen und Injectionen), stafte Anomalien der Menstruation, Obstructionen Miz.

Sinij, Statistica agraria di Val-di-Chiana. Pisa 1828. — Storia naturale a. a. O. T. H. p. 47 ff. f. Simon, die Heilquellen Europas. S. 212.

Die Mineralwässer von Chianciano in der mie Montepulciano.

1. Die Acqua di S. Agnese entspringt auf einemend gelegenen Höhe, etwa zwei Miglien von Chiane; die Quelle kommt innerhalb der Mauern des alten aus Travertin hervor; die neuen Bäder mit zwei im Wasserbehültern, einigen Wannen und Douchen etwa 300 Ellen davon. Das Wasser, von sehr verlier Quantität und wechselnder Temperatur (29 bis k) ist durchsichtig, riecht schwach nach Schwefel, sen zusammenziehenden Geschmack und setzt eine ich gefärbte kohlensaure Kalkerde und Glairine ab. Gas, welches in großer Menge mit emporateigt, belach Giulj (50 Th.) aus 34 Th. kohlensauren, 10 Stick- und 6 Th. Sauerstoffgases. Es wächst eine lateria im Wasser

Es ist Schade, dass für diese Büder, die Giulj i Wirkung und schönen Lage denen von Lucca an die wenig gethan ist; das Etablissement ist eng, geschi bequem; die Badegüste, die in Chianciano wohnen in her gezwungen, täglich zwei Mal einen Weg von z machen.

- 2. Die Acqua Santa. Die Quelle eine Röhre in einem Zimmer des Etablisseme eine halbe Miglie von dem vorigen liegt, aus Tage; im Innern des Berges findet sich viel S Das Wasser ist durchsichtig, von säuerlich zusammenziehendem Geschmack, und riecht felwasserstoffgas. Die Temperatur desselbe Röhre 23° R.
- 3. Die Acqua del Bagno Casucaus Travertin, etwa 170 Ellen von der von Das Bad ist ummauert und mit Badewannen v Wasser hat einen schwach säuerlichen Ges Temperatur von 24° R. und ist durchsichtig u
- 4. Die Acqua del Palazzo, eine entspringt auf der rechten Seite des Wege ciano nach den bisher beschriebenen Bäder Straße von Chianciano nach Montepulciane durchschneidet, aus einem Kiesboden, der vium hindeutet. Das Wasser hat eine Teil2°R., einen säuerlichen, etwas zusammentschmack, und ist farb- und geruchlos.

Sie liegt verlassen und unbenutzt; in Hinsicht a Anwendung möchte das gelten, was von der Acqua S tona gesagt ist.

5. Die Acqua di S. Albino, oder pulciano.

Diese Quellen entspringen in großer A drei Gruppen vertheilt, auf beiden Seiten der Chianciano nach Montepulciano. Die auf der liegende Gruppe ist die größte, ihr Wasser Das Wasser in der Nähe mit gelbrothem Das Wasser in den beiden rechts liegente bei einigen Quellen klar, bei andern trübe mit allen diesen Quellen steigt eine sehr Gas empor, das ein Geräusch hervorbringt, ser in vielen Kesseln zu gleicher Zeit siedet. nur das Wasser der ersten Gruppe auf der mtersucht: es hat eine Temperatur von starken und anhaltenden Schwefelgeruch, ern Eisengeschmack; die Farbe ist in einiell und durchsichtig, bei anderen roth, bei erdig. Das Gas enthält in 100 Theilen 12 Th. rstoffgas, 38 Th. kohlensaures, 14 Th. Sauer-Th. Stickgas.

chwach schwefelhaltigen Eisensäuerlingen gehörende ird nicht benutzt.

wurde das Mineralwasser von G. Baldas-Galgano Petrucci (1776) und Battini erlich von G. Giulj. Nach Letzterem entm Unzen:

|          |    |    | 1. A | cq. di S. Agne | se:   | 2. Acq. Santa:  |
|----------|----|----|------|----------------|-------|-----------------|
|          |    | •  | •    | 9,266 Gr.      | •     | 0,175 Gr        |
|          |    | •  | . •  | 0,533 —        | •     | 0,350 —         |
|          |    |    | •    | 0,399 —        |       | 0,175 —         |
| lkerde   |    |    |      | 9,599          | •,    | 9,599           |
| launerde |    | ٠. |      | 0,533 —        |       | 1,066           |
| alkerde  |    |    |      | 1,332 —        |       | 1,865 —         |
| atron    |    | •  |      | 4,667 —        |       | 2,666 —         |
| enoxyd   | al |    |      | 0,350 —        |       | 0,708 —         |
| erde     |    |    |      | 5,331          |       | 11,190 —        |
| erde     |    |    |      | 1,998 —        |       | 2,132           |
|          | •  |    |      | 25,008 Gr.     | • `   | 29,926 Gr.      |
|          |    |    | •    | 1,066 Kub.2    | Z.    | 7,512 Kub.Z.    |
| offgas   | •  | •  | •    | unbestimm      | bar.  |                 |
|          | -  |    | 3.A  | cq Casuccini   | : 4.A | cq. del Palazzo |
| •        | •  |    |      | 0,133 Gr.      | •     | 0,133 Gr.       |
|          |    |    |      | U 433 —        |       | 0.066           |

0.266 -

| Schwefelsaure Kalkerde . |    |       | 7,19  | 6 Gr. |       |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| Schwefelsaure Alaunerde  |    |       | 0,88  | 3 -   | 1     |
| Schwefelsaure Talkerde   |    |       | 1,06  | 6 -   | 970   |
| Schwefelsaures Natron .  |    |       |       | 2 -   | 990   |
| Kohlensaure Talkerde     |    |       | 1,86  | 5 -   | 4.1   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |    |       | 0,17  | 5 -   | 4.    |
| Kohlensaure Kalkerde     |    |       | 10,66 | 0 -   | 11.   |
| Law territor glove to    |    | 1     | 23,70 | 9 Gr. | 72.9  |
| Kohlensaures Gas         | •  | . 3   | 0,26  | 9 Kub | .Z.   |
| 5. Acqu                  | ua | di S. | Albin | no:   | and 5 |
| Chlorealciam             |    | 119   |       |       | 17.5  |
| Chlormagnesium           |    |       |       | 200   |       |
| Chlornatrium             |    | . 1   |       |       |       |
| Schwefelsaure Kalkerde   | •  |       |       | 100   |       |
| Schwefelsaure Talkerde   |    | 1.49  |       |       |       |
| Schwefelsaures Natron    |    |       | 1     | 18    | *:30  |
| Kohlensaure Kalkerde     |    |       |       |       |       |
|                          |    |       |       |       |       |

Die einzelnen Quellen werden in folgenden ten mit Erfolg angewandt:

12,

Kohlensaures Eisenoxydul Kohlensaure Talkerde

Kohlensaures Gas . . . Schwefelwasserstoffgas .

- a. Die Acqua di S. Agnese, eine Schwin Form von Bädern gegen: Rheumatismen, a Lähmungen, Hautkrankheiten, veraltete Fuße ferner innerlich gegen Stockungen, Anschwel Milz und Leber, hartnäckige Verstopfung, Mutter auch bei Schwäche und anderen Nachkrankheiten turen und Luxationen wird sie mit Erfolg benut
- b. Die Acqua Santa, ein laues Eisenwahauptsächlich durch die freie Kohlensäure und welches sie enthält. Contraindicirt und zu von bei Luugenschwindsucht, Brust- und Bauchwisseirrhus und Krebs des Magens, Blutbrechen, als Getränk mit Nutzen in Krankheiten der Higegen Harngries, Steinbeschwerden, Blasenkatar ner gegen Atonie des Magens, Stockungen, McKardialgie, Lienterie, Diarrhöe und Dysenteri

n Bädern und Douchen beweist sie sich rhöe und Muttervorfall.

Anwendung des Wassers ist die Vorsicht zu um zu trinken, wenn die Sonne schon etwas Luft des Morgens in der Nühe der Quelle kalt liegenden Sumpfe, feucht ist. Ferner beginne und vermeide schwere Speisen oder zu schladurchgegangen ist, weil es bei vollem Magen en hervorbringt.

a del Bagno Casuccini, eine sali-, wird in Form von Bädern in denselie die vorige, angewandt.

ero, epitome de memorabilibus in urbe Sena-

thermis Claceani. 1674, de thermis. Patav. 1711. p. 128. cci, una nuova analisi delle acque minerali

775.

cause e delle sedi delle malattie da curarsi Chianciano. Siena 1778. intorno alle acq. miner, epatiche etc. Siena 1793.

r le due Provincie Senesi. 1798. T. II, p. 378, gi, Topografia di Chianciano.

gi, Topografia di Chianciano. nadro dell' acque minerali. Firenze 1811. zi, sull' utilità delle acque minerali di Chian-

agragria di Val-di-Chiana. Pisa 1828.

urale a. a. T. II. p. 45 - 87.

## al:

and a, eine Mineralquelle, die bei dem im Beauf der linken Seite der Evola nicht weit von in Pisa nach Florenz liegenden Dorfe Catena den entspringt und sich in einem viereckigen, mmelt, auf dessen Grunde sich Aetzkalk findet Gesteins, das inwendig weiß mit verschieurchzogen ist.

r ist durchsichtig, ohne Geschmack, riecht ganz nd hat die Temperatur von 13° R. bei 17° R.

n sechzehn Unzen des Wassers:

3,199 Gr. 1,066 — 0,533 — Calkerde . . . 0,175 —

Sss 2

Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde

Scienze ed Arti. Tom. I. Firenze 1816. Giulja. a. O. T. VI. 8. 135 ff.

Es wird als Bad, verbunden mit Einreibungen vo sin befindlichen Mineralschlamm, gegen Hautausschläg gegen chronische Rheumatismen und Gicht empfohlen Taddei, notizia sulla salce causica ritrovata ne gno di S. Gonda presso il Villaggio della Catena,

Kohlensaures Gas Schwefelwasserstoffgas

| Die Acqua della                                      |       |       |            |        |       |          |
|------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|-------|----------|
| chieri, ungefähr 4 Migli                             | en v  | on S  | Samo       | ninjal | io, a | uf e     |
| gel, der durch Seealluvium                           | ı ent | stan  | den        | ist.   | Die ( | Quel     |
| nes, 5 Ellen langes, 3 Ell                           | ien b | reite | 18, ü      | berba  | utes  | Bas      |
| Oscillatoria wächst, und is                          | t voi | a ein | em t       | jase   | bogle | itet,    |
| len aus 40 Th. kohlensau                             | rem,  | 18    | Th.        | Sauei  | rston | - 41     |
| gas besteht. Das Mineral                             | wass  | er 18 | t tru      | ibe, i | iecht | und      |
| nach Schwefelwasserstoffg                            | as, n | at q  |            | empe   | ratur | VOD      |
| cher Temperatur der Atme<br>Nach Giulj's Analys      | ospai | are,  | una        | SCIZE  | Tina  | nne      |
|                                                      | _     |       | Becu       | zedn   | UDZ   | en a     |
| Schwefelsaure Kalk                                   |       |       | •          | •      | •     | •        |
| Chlornatrium .                                       | •     | •     | •          | •      | •     | •        |
| Chlorcalcium .<br>Kohlensaure Talker                 | ;     | •     | •          | •      | •     | •        |
| Kohlensaure Talker                                   | de    | •     | •          | •      | •     | •        |
| Kohlensaure Kalker                                   | 46    | •     | •          | •      | •     | •        |
|                                                      |       |       |            |        |       |          |
| Kohlensaures Gas<br>Schwefelwasserstoff              |       | •     | ·          |        | •     | •        |
| Schwefelwasserstoff                                  | gas   | •     | •          | •      | •     | •        |
| Es wird, als Bad und                                 | erw   | irm   | t, ge      | gen    | Krätı | ie ui    |
| pfokien.                                             |       |       |            | •      |       |          |
| G. Giulj a. a. 0. T.                                 | VI.   | p. 1  | 35 fi      |        |       |          |
|                                                      |       | -     |            |        |       |          |
| Das Mineralwasse                                     | 3F T( | 0 R I | 71 O U     | C      |       | ents     |
| von Montajone, nicht mignano, etwa 500 Ellen         | rern  | 700   | ger<br>1:- | Gren   | Ze de | . DC 8:  |
| mignano, etwa 500 Ellen<br>weifslichem Travertin, in |       |       |            |        |       |          |
| ches mit ibm emporsteigt,                            | uer i | :     | 400        | Thail  | boruc | ued.     |
| 28 Th. kohlensaurem und                              |       |       |            |        |       |          |
| ser ist geruchlos, trabe, h                          |       |       |            |        |       |          |
| peratur von 11° R.                                   | at Ci | иси   | O. U.      | Ben .  |       | i alia C |
| Sechzehn Unzen desse                                 | lhen  | σch   | en n       | ach (  | Cint  |          |
|                                                      |       |       |            |        |       |          |
| Schwefelsaure Talke<br>Schwefelsaure Kalke           | rge . | •     | •          | •      | •     | •        |
| Achweiemaure Marke                                   | run . | •     | •          | •      | •     | •        |
| Chlornatrium                                         | •     | •     | • '        | •      | •     | •        |
|                                                      |       |       |            |        |       |          |
|                                                      |       |       |            |        |       |          |
|                                                      |       |       |            |        |       |          |
| Dic                                                  |       | Go    | ogl        | e      |       |          |

| Chlormagnosium .     | • | • |   | • |   | 2,132 Gr.  |
|----------------------|---|---|---|---|---|------------|
| Kohlensaure Kalkerdo | • | • | • |   | • | 5,331      |
| Kohlensaure Talkerde | • | • | • | • | • | 2,132 —    |
|                      |   |   |   |   |   | 19,728 Gr. |

Intt des starken Geruchs nach Schwefelwasserstoffgas in der der Quello enthält das Wasser selbst doch dieses Gas nicht, zichlich fliefsende Wasser wird nur gegen Hautkrankheiten des ziegetzt.

Gielj, Storia naturale etc. T. III. S. 173 ff. F. Sinon, die Heilquellen Europas. S. 160.

#### 9. Elsa- und Pesa-Thal:

Die Acque della Fogne entapringt auf dem Territorium eibete, il Cotone genannt, nicht weit von Empoli, einem sehr
then, us der Strasse von Florenz nach Pisa und Livorno geleschte. Das Mineralwasser, das aus Schichten grauen Thones
hopen in der Gegend genannt — ziemlich reichlich hervor
t, in derchsiebtig, von schwach salinischem Geschmack, geruchtist die Temperatur von 13° R.

ab Giulj enthalten sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsauren Natron  |   |   |   | 1,599 Gr.   |
|------------------------|---|---|---|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde | , | • |   | 1,066 —     |
| Chlornatrium           | , | • | : | 0,533 —     |
| (klorealcium .         |   |   |   | 0,266 —     |
| Kohlensauren Natron .  |   |   |   | 0,799       |
| Kohlensaure Kalkerde . |   | • |   | 3,199 —     |
| , , ,                  |   | • |   | 7,462 Gr.   |
| Kehlensonres Cas       |   |   |   | 1 614 Kub 7 |

t imerliche Gebrauch dieses wenig bekannten, alkalisch-erditerlwassers kann domnach nicht von bedeutender Wirkung, it sur gegen Gries - und Steinbeschwerden von einigem Erfolge § Ferm von Bädern und erwärmt wird es gegen chronischen tissus empfohlen.

lij, Storia naturale etc. T. V. p. 5 ff. Jinon, die Heilquellen Europas. S. 78.

Lequa di Pillo entspringt zwischen Gambassi attel Fiorentino in der Nähe der dem Marchese Ingehörigen Villa di Pillo aus einer Höhlung zwischen gen Massen von Macigno. Das Wasser ist klar, tzig-säuerlichem, eisenhaftem Geschmack, hat den b der Säuerlinge und die Temperatur von 11° R.

Es überzieht sich mit einem röthlich-gelben aus kohlensaurer Kalkerde und Eisenkarbona setzt einen ähnlichen Niederschlag ab. - D etwa 12 Tonnen Wasser in 24 Stunden.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen

| Schwefelsaures Natron .  |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   |   | • |
| Chlornatrium             | • | • |   | • |
| Chlormaguesium           |   | • | • |   |
| Chlorcalcium             | • | • |   | • |
| Kohlensaures Natron .    | • | • | • |   |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | • |   |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | • |   | • |

Kohlensaures Gas .

Dies zu den eisenhaltigen salinischen S hörende und in der Umgegend sehr bekann ser wird sehr viel getrunken: es bewährt si gegen Gries - und Steinbeschwerden, und wi Quantitäten genommen (sechs bis acht Bec kungen in den Abdominaleingeweiden, Träg ganges auflösend und abführend. Auch in dern wird es empfohlen gegen chronische Gicht und allgemeine Schwäche.

Bergman, opuscoli chimici e fisici. Napoli 17 Giulj, Storia naturale etc. T. V. p. 5. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 186.

Die Acqua dei Casciani entspringt etwa 60 Bache gleiches Namens, nicht weit von dem Land Bezirk von Montajone, wo dieser an den von S. G aus grauem Kalkstein. Das reichlich fliesende Wastig, geruchlos, hat einen säuerlich-salzigen, etwas uri und die Temperatur von 12° R.

Sechzehn Unzen desselben geben nach Giulj:

| Schwefelsaure Talkero | te | • | • | 8,530  |
|-----------------------|----|---|---|--------|
| Schwefelsaure Kalkerd | le |   |   | 9,599  |
| Chlornatriam          |    |   |   | 31,950 |
| Chlorcalcium          |    |   |   | 1,599  |
| Chlormagnesium .      |    |   |   | 0,533  |
| Kohlensaures Natron   |    |   |   | 1,599  |

s zu den saliaisch - alkalischen Säuerlingen gehörende Wasser, stark abführt, wird von den Bewohnern der Umgegend häufig Ruelle getrunken; beim Transportiren zersetzt es sich leicht, be und bekommt eine röthliche Farbe.

alj, Storia naturale etc. T. III. S. 179 ff. Simon, die Heilquellen Europas. S. 46. And the state of t

- A File (1.2 (1.2 is absorbed to the Helphan (1.2 pages 2.2 pages

# C. Die Heilquellen im Compartime und Grosseto.

## 1. Elsa-Thal:

Die Fonte del Bagnolo entspringt in zano, bei der Villa di Querceto, die etwa fü Ufer der Elsa liegt, auf einem Hügel aus Ka lich rinnende Wasser ist durchsichtig, hat e geruch, ähnlichen, dabei alkalinischen Gescha von 19° R. Es setzt keinen Niederschlag all Sechzehn Unzen des Wassers geben na

Schwefelsaure Talkerde
Schwefelsaure Kalkerde
Chlornatrium
Chlorealcium
Chlormagnesium
Kohlensaures Natron
Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaures Eisenoxydul

Die Quelle scheint, wie ihr Name angewandt worden zu sein; gegenwärt Giulj a. a. O. T. III. p. 261 ff.

Die Acqua del Palazzo al einer Besitzung gleiches Namens, die gehört, und nicht weit von Frosini Elsa, aus Kalkstein. Das Wasser beschweckt schweslig, und im Sommer

ht ist, eisenhaft, und hat die Temperatur von 13° R. In der der Quelle finden sich Niederschläge von schwefelsaurem Eisen. stachs Unzen des Wassers enthalten nach Giulj:

| •                          |   |   |               |
|----------------------------|---|---|---------------|
| Schwefelsaure Talkerde .   | • |   | 2,132 Gr.     |
| Schwefelsaure Kalkerde .   |   |   | 5,331 :       |
| Schweseisaures Eisenoxydul |   |   | Spuren        |
| Chlorastrium               |   |   | 2,132 —       |
| Calorcalcium               | • |   | 0,533 —       |
| Chlermagnesium             | • | - | 0,533 —       |
| Lablensaure Talkerde .     | · |   | 2.134 —       |
| Kellensaure Kalkerde .     | • |   | 7,997 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul   | • | • | 0,533         |
| •                          |   |   | 21,325 Gr.    |
| Kohlensaures Gas           |   |   | 5,236 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas .   |   | • | . 2,088 — —   |
| 0.                         |   |   | •             |

a Sommer strigt die Quantität des schwefelsauren Eisenexydals # 4368 61

Wasser, eine Schwesel - und schwache Vitriolqueste, wird ges Hautkrankheiten des Viehs gebraucht,

islj, Storia naturale T. III, p. 261 ff. Sines, die Heilquelles Buropas. S. 180.

Miseralquelle von Staggia, Acqua delle Scopamant, entspringt ungeführ 2 Miglien nerdöstlich' von Staggia, Mra 12 Miglien nordwestlich' von Siena an der großen römfkraße gelegenen Orte, aut den Thonhügeln, die eine Fortzezitt Berge von Castellina del Chianti sind. Ihr durchsichtiges I itt geruchlos, hat einen leicht salzigen Geschmack und die kur von 120 R. enhält nach Giulj in sechzehn Unzen:

Muinattium . 26,660 Gr. alorcalcium . Alormagnesium 1,066 --0,533 --kiweselsaure Teikerde . 15,990 khwefelsaure Kalkerde . 6,398 -bhleasaure Talkerde . 1,066 — • Leblensaure Kalkerde . . . 5,331 — Lelensaures Eisenoxydul . Spuren 57,044 Gr.

Mineralwasser ist bis jetzt noch wenig zur medizinischen Beangewendet worden; die Leute der Gegend gebrauchen es khraittel. Doch würde es sich wegen seines Salzgehaltes da salich zeigen, wo salinische und bittersalzreiche Quellen inind.

alj, Storia naturale etc. T. III. p. 173. Simon, die Heilquellen Europas. S. 226.

#### 1008

Das Mineralwasser von Poggibonsi e nem thonigen Meer-Alluvionsboden, ungeführ zwei Villa Strozzavolpe an der linken Seito des Weges Dorfe Talciona führt, wefshalb es auch zu Poggit Umgegend Acqua di Talciona genannt wird. D lich rinnende Wasser ist klar, geruchlos, hat einen Geschmack, die Temperatur von 5° R., und setzt Eisenkarbonat ab.

Man gebraucht es als Abführmittel zu acht Begastrischen Fiebern zur Entfernung von Unreinigkeigen und Darmkanal. Auch gegen Blasenkatarrh wir Wein gemischt, empfohlen.

Giulj, Storia vaturale a. a. O. T. III. p. 173

Neuerlich ist noch ein anderes Mineralwasser b Acqua della Lama, entdeckt und von Cozzi Funfzig Unzen desselben enthalten:

Kieselerde
Schwefelsaure Kalkerde
Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaure Talkerde
Schwefelsaures Natron
Schwefelsaure Talkerde
Chlornatrium
Chlormagnesium
Chlorcalcium

Arch. delle Sc. med. fis. Tosc, 1837. Nov. p. 72

Der Eisensäuerling von Cinciano entspr nordöstlich von Poggibonsi, ½ Miglie von S. Martidas an der großen römischen Straße zwischen Pogberino liegt, aus einem Meer-Alluvionsboden, nicht Ufer der Drove. Das sehr reichlich fließende Was durchsichtig, hat den Geruch der Säuerlinge, einen senhaften, zusammenziehenden Geschmack und die 12° R. Die Quelle, in der Batrachospermum v legisitet, das sich wegen des hohen, nach Schwefelwasserstoffsichesdes, Schlammes im Gruude derzelben nicht untersuchen lässt. Sedzeln Unzen desselben enthalten nuch Giulj:

| Schwefelsaure Tulkerde . |   |   |   | • | Spuren      |
|--------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde . |   |   |   |   | 1,066 Gr.   |
| Calornatrium             |   |   | • |   | 2,132 —     |
| Chlorcalcium             | • |   |   |   | 0,533 —     |
| Chlormagnesium           | • |   |   |   | 0,533 —     |
| islessure Talkorde .     | • | • |   |   | 1,066 —     |
| Keilmsaure Kalkerde .    |   |   |   |   | 1.599 —     |
| Islensaures Einenoxydul  | • | • | • | • | 0.533 —     |
| •                        |   |   |   |   | 7,462 Gr.   |
| Kellengaurag Cing        |   |   |   |   | 7.512 Kub Z |

is wird empfohlen gegen Blasenkatarrh, Dyspepsie, Chlorose; in Forn von Klystieren und Injectionen gegen chronische nitten wil Dysenteriem und Leukorrhöe. Den Schlamm benutzen Leste der Gegend gegen Hautkrankheiten des Viehes.

Gielja a. O. T. III. p. 173 ff.

7. Sinon, die Heilquelien Europas S. 58.

Die Mineralwässer von S. Marziale oder Caldane entspringen nicht weit von Colle in der 1 der Mühle delle Caldane aus Travertin. Es sind deller, die in einem mit Trümmern alter Mauern Messenen Raume von 30 Quadrat-Ellen hervorkommen. the gefundene Ueberreste von Mosaiken und Marmeiten deuten darauf bin, dass diese Bäder, die jetzt vernachlässigt und seit Jahrhunderten zerfallen dahim Alterthume prächtig eingerichtet waren. Dr. Pas-Fon 1822 an Arzt zu Colle, hat eine Reihe von Jahindurch weder Mühe, noch Kosten gescheut, um die hinweg zu räumen und die einzelnen Quellen zu m md in Bassins zu leiten; aber schon zwei Jahre imer Uebersiedelung nach Orvieto befanden sich die in eben so traurigem Zustande wieder, wie vorher. Mgen in der Bezeichnung der einzelnen Quellen dem hisse, der dem Werke, was er über diese Bäder hergeben bat, beigefügt ist.

liste Quelle (le); ihr Wasser ist durchsichtig, blos, von einem leicht zusammenziehenden Geschmack,

und hat die Temperatur von 22° R. Das Gas, es begleitet ist, besteht nach Giulj in 60 T 12 Th. kohlensauren, 18 Th. Sanerstoff- und Stickgases. Der Schlamm des Wassers riecht einige Zeit stehen bleibt, etwas nach Schwefelwass

Zweite Quelle (2e); ihr durchsichtiges, ses Wasser schmeckt zusammenziehend und ha die Temperatur von 22° R. Der Schlamm desse nicht nach Schwefelwasserstoffgas. Das Gas, w dieser Quelle hervorkommt, ist nach Giulj in zusammengesetzt aus 8 Th. kohlensaurem, 21 'stoff- und 31 Th. Stickgas.

Dritte Quelle (Bassin d.); ihr Wasser sichtig, hat einen stärkeren zusammenziehend säuerlichen Geschmack und Geruch, und die Tvon 18° R. Ihr Gas besteht in 60 Th. nach (14 Th. kohlensauren, 16 Th. Sauerstoff- und Stickgases.

Vierte Quelle (welche die Bassins f. giebt ein durchsichtiges Wasser, das keinen Geruch, einen zusammenziehenden Geschmach Temperatur von 22° R. hat. Ihr Gas enthält in 6 10 Th. kohlensaures, 18 Th. Sauerstoff- und Stickgas.

Fünfte Quelle (der Bassins g. g.) hat sichtiges, geruch- und geschmackloses Wasser

Nach Giuli geben sechzehn Unzen des W

| A 5.1                    |      | d  | er Quelle Nr. | L der G |
|--------------------------|------|----|---------------|---------|
| Schwefelsaure Talkerde . |      |    | 0,533 Gr.     | . (     |
| Schwefelsaure Kalkerde . |      |    | 0,785 —       | . 4     |
| Chlornatrium .           |      |    | 0,533 -       | . 0     |
| Chlorcalcium .           |      |    | 0,175 -       |         |
| Chlormagnesium           |      |    | 0,350 -       | . 0     |
| Kohlensaure Kalkerde     |      |    | 3,732 -       | . 3     |
| Kohlensaure Thonerde .   |      | v. | 0,533 —       | . 0     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |      |    |               | . 0     |
| A STREET LAND            |      | 1  | 6,641 Gr.     | Ď,      |
| Kohlensaures Gas         | 11.5 |    | 1,044 Kub.Z.  | 0,      |

4.263 Gr.

|                    |     |     |      |         | •     |      |     |          |         |
|--------------------|-----|-----|------|---------|-------|------|-----|----------|---------|
|                    |     |     | der  | Quell   | e Nr. | III. | get | Quelle l | اتر VI. |
| felsatro Talkerdo  |     |     | (    | ,399 (  | łr.   |      |     | 0,533 G  | lr.     |
| febase Kalkerde    |     |     | (    | 533 -   | _     | ٠,   |     | 1,066 -  | _       |
| atrium             |     |     | C    | ,533 -  |       |      |     | 0,533 -  | -       |
| mgresium           |     |     | 0    | ,133 -  |       |      |     | 0,266 -  | -       |
| mure Kalkerdo .    | •   | •   | 4    | ,268 -  | -     |      |     | 2,132 -  | _       |
| man Thonerde       |     |     | 0    | ,399 -  | -     | • .  |     | 0,266 -  | _       |
| mures Eisenoxydal  |     | •   | C    | ),133 - |       | •    | •   | Spuren   |         |
| _                  |     |     | -6   | ,398 G  | r.    |      | •   | 4,796 G  | r,      |
| mares Gas .        | •   | •   | 0    | ,785 K  | ab.Z  |      |     |          |         |
| đ                  | er  | Que | le I | Nr. V.  | ,     |      |     |          |         |
| Schweldsaure Kalke | rdo |     |      |         |       |      | 1   | 599 Gr.  |         |
| Chlorastrium       | ,   |     | •    |         |       |      | 0   | 533 —    |         |
| Champesiam         | ,   | •   |      | •       |       |      | 0   | 266 —    |         |
| Kolienaure Kalkore | le  |     |      |         |       |      | 1   | .865     |         |

Die este der Quellen wird in Form von Bädern mit beitzer Anwendung des Schlammes gegen leichte von Flechten und Krätze empfohlen; die zweite ebensis Bad gegen Angioitis; die dritte innerlich gegen piet, Blasenkatarrh und ähnliche Krankheiten der sertzeuge; die vierte hat Dr. Passeri mit vielem prinserlich gegen klonische Krämpfe, Hysterie, gen gichtische und rheumatische Leiden und Nachbeiten nach Verletzungen angewandt.

itseppe Passeri, delle acque minerali del Baguo delle Calwere di S. Marziale presso Colle di Val d'Else. Colle 1823. alj, Storia naturale etc. T. III. p. 205 ff. Sinon, die Heilquellen Europas. S. 154.

## 1 Cecina-Thal:

Lie Mineralwässer der Bagni delle Galije saden sich an den Abhängen eines meist aus instetem Kalkstein bestehenden Berges, der sich um bellen der Cecina herumziehend das Thal dieses es rechts von dem der Merse trennt. Man unterscheinei Quellen:

Die Badequelle entspringt auf der rechten der Cecina, und ungefähr 200 Schritte vom Ufer der-

selben aus den Spalten des Travertins, der a Stelle den Kalkstein durchsetzt. Ihr durchsicht reichlich fließendes Wasser ist von einem säuerl sammenziehenden Geschmack, riecht nach Schwe stoffgas und bat im Bade die Temperatur von ider Leitungsröhre von 27°R.; beim Ausfluß an dern läßt es Glairine zurück, und in der Nähe sins bemerkt man einen leichten gelben Nieders Eisenkarbonat; bei längerem Stehen überzieht einem weißen Häutchen von kohlensaurer Kalke

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des 1

| Schwefelsaure Talkerde | В   | 4    |     | 114 | *   | 3,1  |
|------------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Schwefelsaure Kalkerde |     |      |     |     |     | 3,1  |
| Chlornatrium           |     |      |     |     |     | 2,1  |
| Chlorealeinm           |     |      | 7   |     | 100 | 0,1  |
| Chlormagnesium .       |     |      |     |     |     | 0,3  |
| Kohlensaure Talkerde   |     |      |     | V.  | - 2 | 1,0  |
| Kohlensaure Kalkerde   |     |      |     |     | -   | 4,8  |
| Kohlensaures Eisenoxy  | lul |      |     |     |     | 0,5  |
|                        |     |      |     |     |     | 15.4 |
| and the second second  |     |      | 13  |     |     | 777  |
| Kohlensaures Gas .     |     | 1.84 | 1.6 | 1/4 | 18. | 0,5  |
| Schwefelwasserstoffgas |     |      |     |     |     | 1,0  |
|                        |     |      |     |     |     |      |

Die Quelle, welche zu den Schwefeltherme ist mit einem sehr rohen, halbverfallenen Gebäbaut, das zwei gemeinschaftliche Bäder enthält, die Leitungsröhre als Douche benutzt wird, wird mit ausgezeichnetem Erfolge gegen chronis krankheiten, rheumatische Lokalaffectionen, FSchwäche der untern Extremitäten nach langen den etc. angewandt. — Da keine fahrbare Straß Bädern führt, so sind die Kranken, die nicht in sind, sich zu Pferde oder zu Fuß hieher zu beg zwungen, sich auf einer Tragbahre oder in einer den Bädern schaffen zu lassen.

2. Acqua forte delle Galleraje entsp der linken Seite der Cecina, etwa 400 Schritt Bade entfernt, aus Kalkstein. Das durchsichtige nen sauern zusammenziehenden Geschmack, den Geer Säuerlinge und die Temperatur von 14° R.

Acqua rossa delle Galleraje, so genannt per röthlichen Substanz, die sich an den Stellen finden Wasser fliefst. Dasselbe entspringt ebenfalls kinken Seite der Cecina aus Kalkstein, ist durchten seinem sauern, eisenhaften Geschmack, dem dez Sänerlinge und hat gleichfalls die Temperatur R

## mi Giulj enthalten sechzehn Unzen:

| I .             |   |   | 1. | der Acq. forte: | 2. | der Acq, rossa : |
|-----------------|---|---|----|-----------------|----|------------------|
| Talkerde        |   |   | :  | 1,066 Gr.       |    | 4,800 Gr.        |
| there lakerdo   |   |   |    | 3,732 —         |    | 4,268 —          |
| Miles .         |   |   |    | 1,066 —         | •  | 4,800 —          |
| Miles           |   | • |    | 0,266           |    | 0,533            |
| <b>Specials</b> | • | • | •  | 0,266 —         |    | 0,533 . —        |
| me Kalkerde     |   |   | •  | 5,331 —         |    | 6,391 —          |
| are Talkerde    |   |   | ٠  | 2,132           | •  | 3,199 —          |
| tres Eisenoxyde | d | • | •  | 0,533 —         | •  | 2,666 —          |
|                 |   |   |    | 14,392 Gr.      |    | 27,190 Gr.       |
| Gas .           |   |   | •  | 8,602 Kub.Z.    |    | 4,264 Kub.Z.     |

he beiden zu den Eisensäuerlingen gehörende Quelin von den Umwohnern häufig getrunken, und sind, he der Maremma wegen, eine große Wohlthat für n. Die erste ist gegen Harngries, Steinbeschwerbenkatarrh, Obstructionen der Abdominal-Eingeke. w. wirksam, die zweite wird, wegen ihres grösongehalts, vorzüglich gegen Atonie des Magens, gie, Kardialgie, Lienterie empfahlen.

Le Quellen sind ganz ihrem natürlichen Zustande Le Man besucht sie in der Regel nur von Ende Lende Juni und dann wieder im September. Zwei in der Nähe und ein etwa eine Miglie entferntes it der Familie Bulgarini von Siena gewähren Un-

ilj, Storia naturale etc. a. a. O. T. III. p. 233 ff. lineu, die Heilquellen Europas. S. 84.

#### 3. Merse-Thal:

Die Mineralquellen von Bocc nem auf der rechten Seite der Merse u Miglien von der Quelle dieses Flusses, flor. Ellen hohen Berge gelegenen Orte, sich fünf Mineralquellen finden, von de Kastanienpflanzungen unterhalb Bocchegg

- 1. Acquadel sgrottato del se Signora Periccioli, so genannt, w Erdsturze neben diesem Seccatojo (Gebäugedörrt werden) entspringt. Diese Quelle I schiefer zu Tage, und giebt ein durchsi das einen zusammenziehenden, eisenhafter Geruch, die Temperatur von 13°R. hat absetzt.
- 2. Acqua del seccatojo dell' entspringt in der Nähe eines andern ähn in dem früher Wachholderoel aus dem H mes destillirt wurde, woher der Name die gleichfalls aus Thonschiefer hervorkommt. durchsichtig, hat einen sauern, eisenhaften Geruch, die Temperatur von 13°R. und lich gelben Niederschlag ab. Da diese, Quelle, aus Seitenspalten des Thonschiefe so ist keine Gasentwickelung wahrzunehm
- 3. Acqua calda, nach einem Gratmens so genannt, auf dessen rechter Sei aus Quarz entspringt. In der Nähe sieht ren von ehemaligen Minen, aus denen fi gewonnen sein soll. Das Wasser dieser Gsiehtig, geruch und geschmacklos, hat evon 13° R., und ist nicht von Gas begleitet
- 4. Acqua superiore del Bots Botro rosso ist ein Graben, der auf der li Merse, nicht weit von deren zweitem Arme

- liegt) kommt in diesem aus silberweißem Thonhervor. Ihr Wasser hat einen sauern, tintenähnleschmack, riecht nach schweselsaurem Eisen.

dequa inferiore del Botro rosso entspringt terhalb der vorigen aus gleichem Gestein. Das ist oben von einer röthlichen Sübstanz bedeckt, ter aber klar, hat einen zusammenziehenden, ei-Geschmack, den Geruch der Säuerlinge, und ist Gase begleitet, das in 100 Theilen aus 48 Th. tren, 12 Th. Sauerstoff- und 40 Th. Stickgases ingesetzt ist.

Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

1. der Acq. del sgrot- 2. der Acq. d. seccatato del seccatojo: tojo dell' ol. puzz.:

| ŗ             |       |     | tatu | uci seccatojo, | tojo de ii oi. puzz                    |
|---------------|-------|-----|------|----------------|----------------------------------------|
| re Talkerde   | 9     |     |      | 0,266 Gr       | . 0,266 Gr.                            |
| nare Kalkerde |       |     |      | 0,175 — .      | . 0,266                                |
| are Thonerd   | le    |     |      | 0,266          | . 0,266                                |
| <b>m</b>      |       |     | •    | 0.533 — .      | . 0,533 —                              |
| in            | •     |     | •    | 0.350 —        | . 0,266                                |
| tes Eisenoxy  | dal   |     | •    | 2,132 — .      | . 1,599 —                              |
| . ,<br>1      |       |     |      | 3,722 Gr.      | 3,196 Gr.                              |
| Gas .         | •     | •   | ٠,•  | 3,990 Kab,Z.   | 1,710 Kab.Z.                           |
| •             |       |     | ,    | 3. der Acqua   | 4. der Acq. super.<br>del Betro rosso: |
| re Talkerde   | B . • | . • | . •  |                | . 3,199 Gr.                            |
| ure Kalkerd   | 6     | . • | . •  |                | . 5,381 —                              |
| are Thoner    | do    |     |      |                | 2,132 —                                |
| ures Riseno   | xydul | . • |      |                | . 4,268                                |
| III           | ٠.    |     |      | 0,175 Gr.      | . 1,599 —                              |
| m.            |       |     |      | 0,175 —        | . 0,533 —                              |
| esium .       |       | ٠.  |      | 0,175 —        | . 0,533 —                              |
| refelsäure    |       |     |      | • •            | 4,268                                  |
| e Kalkerde    |       |     |      | 0,533          |                                        |
| e Talkerde    |       | •   |      | Spuren         |                                        |
|               |       |     | _    | 1,058 Gr.      | 21,913 Gr.                             |
| es Gas        | •     |     | •    | unbestimmi     | ar.                                    |
|               |       |     |      |                |                                        |

5. der Acqua inferiore del Botro rosso:

| Koniensaures : | Fibe | noxy: | aoi | • | • | 4,200  |
|----------------|------|-------|-----|---|---|--------|
| Chlornatrium   |      |       |     |   |   | 3,199  |
| Chlorcalcium   |      |       |     |   |   | 0,533  |
| Chlormagnesiu  |      |       |     |   |   | 0,533  |
|                |      |       |     |   |   | 16,530 |
|                |      |       |     |   |   |        |

7,410

Von diesen, größtentheils zu den kräsäuerlingen gehörenden Quellen, die alle sic lassen liegen, werden die beiden ersten gegdes Magens, Dyspepsie, Chlorosis, Verstopfund Leber empfohlen; — die dritte ist nur ein Wasser. Die vierte jedoch, Acqua superiorosso stellt Giulj dem berühmten Wasser von die Seite, und empfiehlt sie in allen Fällen ser von S. Fedele (S. 1024), die letzte endlic von Noccto (S. 1034) indicirt ist.

Kohlensaures Gas

Giulj, Steria naturale etc. a. a. O. T. III. p. 2 F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 30.

Das Mineralwasser von Ciciano, eine M dino, auch Acqua delle vene di Ciciano ger Kalkstein hervor; es ist ohne Farbe, ohne Geruch bat die Temperatur von 13° R. und setzt viel grau saure Kalkerde ab, womit die hineingelegten Gegens werden.

rden.
Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des Wass
Kohlensaure Talkerde . . . . 0,533

 Kohlensaure Kalkerde
 5,867

 Chlornatrium
 2,666

 Chlormagnesium
 0,533

 9,599

Es wird gegen Harngries und Steinbeschwerden e Giulj a. a. O. T. III. p. 261 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 58.

Das Mineralwasser von Castelletto Mespringt in der Nähe dieses Dorfes (Geburtsort des bermen Mascagni, das noch jetzt der Familie desselbet nicht weit von der Cena aus Kalkstein; rings und den sich eine Menge "Soffioni" und der Boden ist mirem Eisen und erdigem Schwefel incrustirt. Das Wariecht stark nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen sie

## lit, einen alkalizischen Geschmack und die Temperatur von

| hichs Unzen des Wassers enthalten n                                                 | nch Giulj:                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde                                                              | 6,397 Gr.                                          |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                              | 4,268 —                                            |
|                                                                                     | 4,800                                              |
| Chlormagnesium                                                                      | 1,599 —                                            |
| Kohlenenure Kalkerdo                                                                | 15,993 —                                           |
| Loblensaures Ammoniak                                                               | 10,133                                             |
|                                                                                     | 1,599 —                                            |
|                                                                                     | 44,789 Gr.                                         |
| Lohlensaures Gas                                                                    | 7,260 Kub.Z:                                       |
| Schwefelwasserstoffgas                                                              | 0,785 —                                            |
| find, reines trüben Ausschens wegen, ni<br>fi aber nit Erfolg gegen chronische Haut | cht innerlich gebraucht,<br>krankheiten angewandt. |
| bijaa 0. T. III. p. 261 ff.                                                         | •                                                  |

deinefeltherme von Macereto, auch Bagno del such einer Osteria dieses Namens genannt, liegt auf der tite der Merse, in einer Ebene. Das Wasser kommt aus betror, von einem Gase beglentet, das in 100 Theilen aus thlensaurem, 2 Th. Schwefelwasserstoff-, 44 Th. Stick- und berstoffgas zusammengesetzt ist. Das Wasser ist durchlecht nach Schwefel, hat einen leicht salzigen Geschmack inperatur von 33° R., beim Stehen überzieht es sich mit Ichen von kohlensaurer Kalkerde, setzt eben diese Subtisserdem auch Gleirine ab.

Giulj's Analyse geben sechzehn Unzen des Wassers:

| Schwefelsaures Natron .  |   |   | 4,268 Gr.   |
|--------------------------|---|---|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde   | • |   | 2,132       |
| Ulomatrium               |   | • | 6,398       |
| Uhlormagnonium           |   |   | 1,066       |
| Behlessure Talkerde      | • |   | 1,066       |
| Bohlensaure Katkerde     |   | • | 9,599 —     |
| Solieneaures Eisenoxydul | • | • | 0,533       |
|                          |   |   | 25,062 Gr.  |
| Roblensaures Gas         |   |   | 0,522 Kub.Z |

chwefelwasserstoffgas . . . 0,785 —

Ad, von dessen hohem Alterthume und großem Rufe soch

a gearbeitete Antiken, Ruinen von Bauwerken aus Marbriften u. dgl. Zeugnis geben, das auch noch von Kniser

II. besucht wurde, liegt schon seit Jahrhunderten vernachle findet sich nur ein Gebäude jetzt mit zwei gemeinschaftlern, welche die Leute der Umgegend und arme Kranke
laremma, zaweilen auch Bürger von Siena im Juni und Sep-

ten rheumatische und gichtische Leiden, Peralysen, Nach-

Ttt 2

chen von kohlensaurer Kalkerde und kohlensoxydul.

Sechzehn Unzen des Wassers enthalten

| Schwefelsaure Kalkerde . |   | Spu   |
|--------------------------|---|-------|
| Chlornatrium             | • | 21,33 |
| Chlorcalcium             |   | 1,59  |
| Chlormagnesium           |   | 1,06  |
| Kohlensaure Talkerde .   |   | 1,00  |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 4,26  |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 1,06  |
| Jodkalium                |   | 0,53  |
|                          |   | 30,93 |

6,80

Das Wasser wird innerlich gegen Obst Milz und Leber, Harngries und Steinbeschweiten und Scropheln empfohlen, muß Quelle getrunken werden, weil es den Transpträgt, sondern leicht verdirbt, vielleicht eine dem Wasser wachsenden Oscillatoria. Ac es gegen scrophulöse Anschwellungen, trochtsteie und andere Nervenleiden, chronischwüre, Oedem und Schwäche der untern wirksam sein.

Kohlensaures Gas

Achuliche Wässer finden sich an beiden Ufern d Nübe, aber sie rinnen nur sehr spärlich. Mitten in sogar findet sich eine Quelle von gleichen chemische schen Eigenschaften.

Giulj a. a. O. T. IV. p. 9 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 168.

## 4. Arbia- uud Ombrone-Thal:

Die Acqua borra oder di Dofan latein, duo fana, — in der Nähe befanden siel des Pan) entspringt etwa sechs Miglien von Bezirke von Castelnuovo, eine halbe Miglie von von Siena nach Arezzo und dicht an dem W dieser nach S. Asano führt.

Der Hügel, auf dem sie in vielen Quellen hervo zu den Thonhügeln, die zwischen der Malena und B aber der einzige, der oben Schichten von schmutzig hwirzlichem Travertin zeigt, die offenbar erst durch die Queile sten sind. In dieser ganzen Gegend siekern an vielen Stellen ste Wisser hervor, die den Boden bei trocknem Wetter mit berustationen überziehen.

Das jodhaltige Wasser dieser Quelle, das mit reichliMengen reinen kohlensauren Gases und mit einem
mch, gleich dem siedenden Wassers, zu Tage kommt,
met sohwach säuerlichen, dabei stark bitter-salzigen,
mkgen Geschmack, einen Seewasser-Geruch, und die
peratur von 25° R. Es ist durchsichtig, wird aber
kanem Stehen trübe und bekommt eine trübe röthFarbe.

Sechreba Unzen desselben geben nach Giulj:

|               |       |             |     |    | ,   |     |      | •                  |
|---------------|-------|-------------|-----|----|-----|-----|------|--------------------|
| John .        | •     | ••          | ••  | •• | ••  | •   | ·    | 0, <b>2</b> 66 Gr. |
| Libralcium    | ••    | • •         | ••  | •• | • 1 | . • | . •. | 5,331 —            |
| (blematrigan  | ••    | ••          |     |    | • . | •   |      | 42,664             |
| Sirefelmare   | s Na  | atron       | ••  | •  |     |     | ٠.   | 21,883             |
| de vefeisaure | Kal   | lkerd       | в.  |    |     |     |      | 4,268              |
| Sekiensanren  | Nate  | on.         | •.  | •. | •.  | •.  |      | 0,533 —            |
| iniensaure    | Kalke | erde        | •   |    | •   | •   | •    | 7,196 —            |
| laiensaures   | Eise  | <b>MOXY</b> | did | •• | •   |     | ٠.   | 1,066              |
|               |       | . •         | • • |    |     |     | -    | 83,207Gr.          |

Beiersehr häufige Krankheiten sind.

dr. Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 128.

senturisco în vicinenza di Siena, chiamata Pacqua Bor dell' accad. fisiocrit. di Siena. Siena 1763. T. 11. Santi, Vieggi etc. T. III. (Pisa 1806.) p. 398. Giulj, Storia naturale etc. Bd. III. S. 107 ff. F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 62.

Zwei andere Quellen, die ungefähr drei Miglien vor Tufo marino und Kiesschichten entspringen, die Acquaraglio und die Acqua della Fornacella (letze Battini Acqua del Berraglio genannt und auch wwähnt), sind geschmack- und gernchlos, klar und haben ein von 12° R. Die mineralischen Bestandtheile sind in len in gans gleichen Verhältnissen und zwar nur in so gen vorhanden, dass beide Wässer nur für ein reines Triten können: sie enthalten nämlich in sechzehn Unzen is

Chlormagnesium
Chlorsatrium
Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaure Talkerde

Giulij, Storia naturale etc. T. UL. p. 137. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 220,

Kohlensaures Gas .

Ganz nahe an den Menera von Siena findet sieh noc Acque solfures fredde di Siena von Giulj klares und durchsichtiges Wasser bat einen Schwefelg Geruch, setzt etwas Glairine ab und zeigt die Temperat Sechzehn Unzen desselben geben nach Giulj;

| Chlornatrium            |    |   |   |   |   | ( |
|-------------------------|----|---|---|---|---|---|
| Chlormagnesium .        | ,  | • | • | • |   | ( |
| Chlorcalcium            | •  |   |   |   | • | 1 |
| Schwefelsaure Kalkerde  | •  |   | • | • | • | • |
| Kohlensaures Natren     |    | • | • | • | • | : |
| Kohlensaure Kalkerde    |    |   | • | • | • | : |
| Kohlensaures Eisenoxydi | al | • | • | • |   | ( |
|                         |    |   |   |   | • | 7 |

Giulj a. a. O. T. III. p. 325. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 222,

krankheiten mit Natzen gebraucht werden.

#### Die Mineralwässer von Dievole.

Das Mineralwasser des Bagno di Valli entspringt bei Diesse festem grauem Kalkstein, in welchem sich viel krystallisirter
siel sid Schweselerde findet, an der rechten Seite des Valli,
Buches, der sich in die Arbia ergiesst; es ist trübe, riecht nach
selvasserstoff, bat einen sauern eisenhaften Geschmack, und
lesperatur von 14° R. Das Gas, von dem es begleitet ist, benich Gislj in 100 Theilen aus 12 Th. Schweselwasserstoff-,
lieblessurem, 28 Th. Stick- und 16 Th. Sauerstoffgas.

McGislj's Analyse geben sechzehn Unzen des Wassers:

| Chlormagnesium .        | •    | • | • | 1,066 Gr. ' |
|-------------------------|------|---|---|-------------|
| Chlomatrium             |      |   |   | 1,599       |
| Schvefelsaure Talkerde  |      |   | • | 1,599       |
| Schwefelsaure Kalkerde  |      | • |   | 3,199       |
| Schwielsaure Thoperde   | ,    |   |   | 0,533       |
| Scivifelsaures Eisenox  | ydul |   |   | 2,133 —     |
| Fre Schwefelsäure       | •    | • | • | 2,133 —     |
|                         |      |   | • | 12,262 Gr.  |
| Loblonsaures Gas .      | :    |   |   | 7.512 Kub.Z |
| \$ciwefelwasserstoffgas | •    |   |   | Spuren      |

w Wasser wird nicht benutzt; Giulj empfiehlt es innerlich Schwäche der Verdauungsorgane, Obstructionen der Milz und ¡tuserlich gegen Hautkrankheiten und Oedem der untern Exlta.

Bisensäuerling von Die vole entspringtans gleichem Gestein, bierige Quelle und auf der linken Seite des Valli; es heisst lach Acqua del Bagno di Valli. Sein Wasser schmeckt int den Geruch der Säuerlinge, setzt keinen Niederschlag ab, it die Temperatur von 14° R. Das mit ihm hervorkommende inch Giulj in 100 Theilen zusammengesetzt aus 50 Th. etten, 24 Th. Sauerstoff- und 26 Th. Stickgas.

dachn Unzen des Wassers geben nach Giulj:

|                         | •  |     |   | •              |
|-------------------------|----|-----|---|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde  |    | •   | • | 0,533 Gr.      |
| Schwefelsaure Kalkerde  | •  | •   | • | 1,066 —        |
| Chlornatrium            |    | •   | • | 0,533 —        |
| Chlorcalcium            | •  | . 1 |   | 0,175 —        |
| Chlormagnesium          |    | •   |   | 0,889          |
| Kohlensaure Talkerdo    | •  |     | • | 0,266          |
| Koblensaure Kalkerde    |    |     |   | 1,599          |
| Kohlensaures Eisenoxydi | al | •   | • | <b>9,266</b> — |
| _                       |    |     | • | 5,327 Gr.      |
|                         |    |     |   |                |

Koblensaures Gas . . . 8,428 Kub.Z.

th dieses Mineralwasser wird nicht benutzt; doch könnte es Säuerlinge von Poggio Pinci, Noceto, Rapolano, Armajolo mone gebraucht werden.

3. Etwas oberhalb dieser Quellen findet sich ferne del Bagnaccio del Colombajo, von einem Land Namens so genannt, das eine Miglie von Vagliagli, unt neto, gleichfalls auf dem Gebiet von Dievole liegt. Die aus gleichem Gestein, von vielen "Soffioni" (Gasström ben, hervor; ihr trübes Wasser riecht schwefelig, hat Geschmack und die Temperatur von 14° R. In der Nä ist der Boden von Incrustationen von schwefelsaurem I so wie sich auch viel krystallisirter Schwefel und Schr findet.

| Nac | h Giulj geben  | sech    | zehn  | Unz  | eu | dieses | Wassers  |
|-----|----------------|---------|-------|------|----|--------|----------|
|     | Schwefelsaure  | Kalk    | erde  |      |    | × 4    | 3,732 G  |
|     | Schwefelsaure  | Tho     | nerde |      | 2  | 600    | 1,066 -  |
|     | Schwefelsaures | Nat     | ron   |      |    |        | 1,599 -  |
|     | Schwefelsaures | Eis     | enox  | ydul |    |        | 1,865 -  |
|     | Chlornatrium   |         | 1     |      |    | 45.00  | 0,533 -  |
|     | Chlorcalcium   |         |       |      |    |        | 0,266 -  |
|     | Chlormagnesiun | n       |       |      |    |        | Spuren   |
|     | Freie Schwefel | säure   | е     |      |    |        | 4,268 -  |
|     | to make ye     |         |       |      | E  |        | 13,329 G |
|     | Kohlensaures G | las     |       |      |    |        | 4,264 K  |
|     | Schwefelwasser | 1 10000 | gas   | -    | •  | Will I | Spuren.  |

Noch höher hinauf entspringt das Mineralwarer von (nach einem etwa eine Miglie nordöstlich gelegenen Do auf demselben Höhenzuge in der Nähe großer Schwefeler vielen Soffioni umgeben. Es kommt, von reichlicher Gabegleitet und mit ziemlichem Geräusch in einer etwa se fen Höhlung hervor, der man nicht nahe genug komm das Gas zu untersuchen, ist durchsichtig, riecht nach serstoffgas, und hat einen sauern eisenhaften Geschmac peratur läfst sich nicht bestimmen, da man das Wassetelst eines an einer langen Stange befestigten Gefäßes emperatur leich der desselben geben nach Giuli:

| HECDER CHACK GC | out of the | 90  | 0.088 | TO CALCULA |     | 41.74     |
|-----------------|------------|-----|-------|------------|-----|-----------|
| Schwefelsaure   | Talke      | rde |       | 23 16      | 2   | 1,066 €   |
| Schwefelsaure   | Kalker     | de  |       |            |     | 1,599 -   |
| Schwefelsaure   | Thone      | rde |       |            |     | 1,066 -   |
| Schwefelsaures  | Eisen      | oxy | dul   |            | 1   | 1,865 -   |
| Chlornatrium    |            |     |       | 4.19       | 164 | 0,533 -   |
| Chlorcalcium    |            |     |       | 406        | 149 | 0,266 -   |
| Freie Schwefe   | siiure     |     | ži.   | *          | 40  | 4,268 -   |
| 110 [HG536      |            |     |       |            |     | 10,663 Gr |
| Kohlensuu-      |            |     |       | 4.         |     | 4,264 Ku  |

gegebene Weire so

2,132

ss se serer schmeckt, der mischt es sich unter gewöhnliches Baser,

ilj 2 2. 0. T. III. p. 143 ff. inen, die Heilquellen Europas. S. 58.

Mineralwässer von Rapelane entsprintwilf Miglien von Siena und ungefähr eine Miglien ohte, dem es seinen Namen verdankt, und komlavertin zu Tage.

kel dieser Gegend bilden den westlichen Abhang des Hahenwie seine Structur (Kulkstein, Hornstein and Thomschiefer) t der Bergkette gehört, welche wir bei S. Casciano dei Bugni, Peggiano, Montepulciano und Montalceto finden, und der mit & Cecilia sich endet, hier die Scheide zwischen der Valwi dem Arbig - and Ombrope-Thale bildend. In dem Hü-Pitten das Bad von Rapolano liegt, befindet sich nürdlich 749 Krater (Mofeta, wie man dergleichen Höhlungen nennt), ich gemacht zu sein scheint und eine Größe von 1000 En hat. In ihm Sffnen sich viels beilse Quetlen, begleitet m Cantitäten kehlensauren Gases und anderer irrespirab-🎮 Diese Höhlung, obwohl viel größer und reicher an den Guarten, ist doch bei weitem weniger gekannt, als die Busdagrotte bei Neapel. Aus einer andern künstlichen Mich von der erstern, sammeln die Leute der Umgegend bonen von Schwefel, mit denen ihre Wände bedeckt sind. kte Umgebung des Bades ist traurig und öde, da der Hümem das Badehaus liegt, aus kahlem, blendend weißsem esteht. Die Kurgüste wohnen entweder in Rapolano oder Eller neben dem Bade, dessen Wohnhaus zur Aufnahme laten eingerichtet ist.

Die Schwefeltherme der Büder von RaDas Wasser ist durchsichtig, hat einen Schweseinen schwach sauern Geschmack und die Temon 31,5° R. Das Gas, von welchem es begleitet 
ht in 100 Theilen aus 14 Th. Schwefelwasserstoffh. kohlensaurem, 12 Th. Sauerstoff- und 38 Th.
gas. Das Wasser fließt so reichlich, daß es zehn 
reibt. Es setzt schwefelsaure Kalkerde, schweEisen und ctwas Glairine ab; auch wächst einer 
ria in demselben.

Der Säuerling von Rapolano entspringt ihe der Bäder, etwas unterhalb, auf der nordwest-

lichen Seite derselben. Sein sehr reichlich flie von großen Mengen eines Gases, das in 100 48 Th. kohlensauren, 16 Th. Sauerstoff- und 3 gases besteht, begleitetes Wasser ist klar, hat der Säuerlinge, einen säuerlichen Geschmack uperatur von 20° R.

- 3. Das Thermalwasser der M. Rapelane entspringt in der oben beschrieb es ist durchsichtig und hat keinen eigenthümliche Temperatur ist 31°R.
- 4. Der Säuerling der Mofeta e lano entspringt in derselben Höhlung, wie Quelle. Sein Wasser ist durchsichtig, hat o chen, zusammenziehenden, schwestigen Gesch schwestigen Geruch und die Temperatur von

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen:

| •                       |     |     | a. | der Schwefe                    | 1- |
|-------------------------|-----|-----|----|--------------------------------|----|
| Schwefelsaures Natron   | ٠   |     |    | 0,533 Gr.                      |    |
| Schwefelsaure Talkerde  |     |     |    | 1,066 -                        |    |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     |     |    | 3,799 —                        |    |
| Chlornatrium            |     | •   |    | 4,268 -                        |    |
| Chlormagnesium .        |     |     |    | 0,266 —                        |    |
| Chlorcalcium            |     |     |    | 0,266 —                        |    |
| Kohlensaure Talkerde    | •   | •   | •  | 1,332 -                        |    |
| Kohlensaure Kalkerde    | le. | •   |    | 6,398 —                        |    |
| Kohlensaures Eisenoxydu | ıl  |     |    | 0,266 —                        |    |
| , •                     |     |     |    | 18,194 Gr.                     | •  |
| Kohlensaures Gas .      | •   | •   |    | 1,570 Kub.7                    | Z. |
| Schwefelwasserstoffgas  | •   | •   | •  | 3,758 —                        |    |
|                         |     |     |    | es Thermalwa<br>ers der Mofeta |    |
| Schwefelsaures Natron   | a.  | •   |    | 3,732 Gr.                      |    |
| Schwefelsaure Talkerde  |     |     |    | 2,666 -                        |    |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     | • • |    | 2,666 -                        |    |
| Chlornatrium            |     |     |    | 8,530 —                        |    |
| Chlormagnesium .        |     | •   |    | 1,066 -                        |    |
| Kohlensaure Talkerde    | •   | •   | •  | • • •                          | •  |
|                         |     |     |    |                                |    |

| 15,999 Gr.     . | 10,666 Gr.  |
|------------------|-------------|
| 0,533 — .        | 0,533       |
| 35,192 Gr.       | 23,985 Gr.  |
| 1,570 Kub. Z.    | 7,516 Kub.Z |
|                  | 0.522 —     |

## den Quellen macht man folgende An-

Schwefeltherme. Dies Wasser, das nur gebraucht wird, wird schon von den Schriftstelsechzehnten Jahrhunderts gegen Hautkrankheiten, siche Affectionen und Ischias empfohlen; auch dat treffliche VVirkungun desselben bei nässenden und Krätze, so wie bei Elephantiasis gesehen, dei Herpes furfuracea hat es sich in den meisten trolglas bewiesen.

乡

Der Säuerling wird von Giulj bei Krankhei-Barnwerkzeuge, wie Gries- und Steinbeschwerden, gen Atonie des Magens, Stockungen, Anschweln Milz und Leber empfohlen.

Pas Thermalwasser der Mofeta wird wie •
Meltherme gebraucht, nur, wie natürlich, bei
den der Haut mit weit geringerm Erfolge.

Der Säuerling der Mofeta gleicht in seiner en Zusammensetzung den Säuerlingen von Chianzgl. S. 997) und Noceto (vergl. S. 1034), und wird den Fällen empfohlen, wo diese indicirt sind.

Meinere, epitome de memorabilibus in urbe Sevarum. A Ven. 1555.

Savenarola, de balneis et Thermis. Venet. 1553. Pliaus de Montecatino, de balneorum proprietatibus.

Bianchelli, tractat. de balneis. Venet. 1553.

ille da Fuligno, tract. de balneis. Venet. 1553.

L. Baccius, de thermis. Venet. 1588. Pat. 1711. p. 128.

ilni, Ricerche intorno alle acque minerali epatiche ed all'
ita di diverse acque minerali dello stato di Siena. Siena 1793.

il, Viaggi per le due Provincie Senese. T. III. Pisa 1806.

j, Storia naturale etc. a. a. O. T. III. p. 65, 318 ff.

limen, die Heilquellen Europas. S. 196.

Die Schwefeltherme von Rombole entspieine Miglie von den Büdern von Rapolano am linken brone in einer ziemlich tiefen Höhlung, die durch die sturz von grauem Thon bedeckten Travertins entstande chem sie mit einem starken Geräusch hervortritt, da großer Menge sich entwickelnde Gas verursacht wird ist schmutzig und trübe, schmeckt säuerlich zusammen schwefelig und hat die Temperatur von 30° R.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

| Schwefelsaures Natron  | 12.1 | maj 11    | o.F | 19.6  | 1  |
|------------------------|------|-----------|-----|-------|----|
| Schwefelsanre Talkerde | 4    | 4.1       |     | n Sin | 1  |
| Schwefelsaure Kalkerde |      | West.     | *   |       | 3  |
| Chlornatrium           | ,    |           |     |       | 7  |
| Chlormagnesium .       |      |           | 100 | -     | (  |
| Chlorcalcium           |      | m+m       | 1   | DOM:  |    |
| Kohlensaure Talkerde   |      |           |     |       | 1  |
| Kohlensaure Kalkerde   | ."   | +         |     |       | 3  |
| Kohlensaures Eisenoxyd | ul   | THE PARTY |     | Tall  | .3 |
|                        |      |           | 3   | and 3 | 1  |
| Kohlensaures Gas .     |      | - 10      |     | - 41  | 3  |
| Schwefelwasserstoffgas |      |           |     |       |    |

Das Wasser wird noch nicht benutzt; wenn es sehemals auch trüben Thermalquelle von Montalceto, wird, würde es in den Fällen, wo diese indicirt ist, Erfolg angewandt werden können.

Giulj, Storia naturale etc. T. III. p. 65 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 204.

Das Mineralwasser von Armajo del Colle genannt, entspringt in der Nahe verwei Miglien von den Büdern von Rapolano, ken Ufer eines kleinen Berggewässers, das verwähnten Poggio di S. Cecilia herkommt, Quellen. Die Hauptquelle, welche im Jahr Dr. Mesny entdeckt wurde, ist von einer so Gasentwickelung begleitet, das ihr Wasserscheint, wesshalb auch das kleine, nur zwei Pesende Bad, welches sie speist, il bollore gedas Gas besteht nach Giulj in 100 Theilen kohlensauren, 30 Th. Stick- und 7½ Th. Same Das Wasser ist durchsichtig, von einem sehr

Z.

k, eisem schwesligen Geruch, und hat in dem Bole Temperatur von 25°R.

bzehn Unzen desselben geben nach Giulj's Analyse:

|                        | _  |   |   |   |            |
|------------------------|----|---|---|---|------------|
| Schweselsaure Talkerde | •  |   |   | • | 1,066 Gr.  |
| Schweselsaure Kalkerde | •  |   |   |   | 4,268      |
| Schweselsaures Natron  | •  | • | • | • | 0,533 —    |
| Chlornatrium           |    | • | • |   | 2,666 —    |
| Clormagnesium          | •  |   |   | • | 0,350      |
| Calorealcium           |    |   |   |   | 0,175      |
| Libiensaure Talkerde   | •  | _ | • |   | 1.865 —    |
| Kalkensaure Kalkerde   | •  | • | • | • | 5,331 —    |
| Loblesmures Eisenoxyd  | al |   | • |   | 0,266 —    |
|                        |    |   |   |   | 16,520 Gr. |
| Cohlemanres Gas .      |    | _ |   |   | 8,898 Kub  |
| Bendewasserstoffgas    | •  | • | : |   | 0,522 —    |

Wasser hatte vor etwa 40 Jahren, namentlich Isseagni's und Semenzi's Besuch, die alljährben hierher kamen, und es, jener gegen Harneser gegen Magenleiden, mit Nutzen gebrauchten, behen Ruf, dass dies Bad, das jetzt leider sehr ist, das besuchteste der ganzen Provinz Siena war. Wasser wird, getrunken, gleich den Säuerlingen in Pinci; Noceto und Rapolano empfohlen. Als maders in dem Bollore, in welchem der Badende manfänglichen Gefähl von Kälte, in allgemeiteis geräth, ist es gegen nervöse Hemiplegien sen, so wie bei den von gestörten Uterinfunctiorenden Krankheiten von ausgezeichneter Wirkung.

egäste wohnen meist in Armajolo oder Rapolano; in dem Pverfallenen Budehause befindlichen Gebäude bleibt man Veil es zu feucht liegt.

i, ricerche intorno alle acque minerali epatiche etc.

Viaggi per le due Provincie Senese. Th. III. Pisa 1806. Storia naturale etc. Tom. III. p. 69 ff.

<sup>10</sup> n, die Heilquellen Europas. S. 16.

tque del Bagnaccio — früher di Pescille — kommt von Castelnuovo Berardenga aus Tuff und Meerkies zu Wasser ist durchsichtig, von sügerlich-zusammenziehen-

dem Geschmack, dem Geruch der Säuerlinge, hat die Te 12° R. und setzt etwas Travertin ab.

| Nach Giulj enthalten sechze | ehn | Unze | en di | eses | Wass |
|-----------------------------|-----|------|-------|------|------|
| Schwefelsaures Natron       |     | 1    |       |      | 0,53 |
| Schwefelsaure Kalkerde      |     | Ser. |       |      | 0,53 |
| Chlornatrium                |     |      |       |      | 1,50 |
| Chlorealcium                |     |      |       |      | 0,26 |
| Chlormagnesium .            |     |      |       |      | 0,2  |
| Kohlensaure Talkerde        |     |      |       |      | 0,7  |
| Kohlensaure Kalkerde        |     |      |       | 1    | 4,2  |
| Kohlensaures Eisenoxyde     | al. |      |       |      | 0,2  |
| 2.17                        |     | -    |       |      | 8,5  |
|                             |     |      |       |      |      |

Die Acqua del Bergallo entspringt zwei Migli Castelnuovo auf einem Weinberge, der, so wie die I der Quelle seinen Namen hat, und wie das zerstörte in der Nähe, der Familie Saracini zu Siena gehört, a dereien sich auch die vorige Quelle befindet, mit der ehemischen und physikalischen Eigenschaften hat.

Freies kohlensaures Gas

Sechzehn Unzen des Wassers enthalten nach Gin

| Schwefelsaures Natron  |      | 10 | at.   | 141 |
|------------------------|------|----|-------|-----|
| Schwefelsaure Kalkerde |      |    |       |     |
| Chlornatrium           | 2.   |    |       |     |
| Chlorealcium           | D.   |    |       | 10  |
| Chlormagnesium .       |      |    |       |     |
| Kohlensaure Talkerde   |      |    |       |     |
| Kohlensaure Kalkerde   | 101  |    |       | 1   |
| Kohlensaures Eisenoxyd | al . | 0. | 14.00 |     |
|                        |      |    |       |     |
| Kohlensaures Gas .     | •    |    |       |     |

Beide Eisensäuerlinge werden in den Fällen emp von Noceto (S. 1034) indicirt ist.

Ein anderer, etwas schwefelhaltiger Eisensänerli
ebenfalls im Bezirk von Castelnuovo Berardenga, östli
gli. Er ist unter dem Namen Acqua della miniera
del Bottaccio bekannt, und entspringt aus einem
einem Graben, der die Grenze der Felder von Dievole
Nähe der Quelle findet sich schwarzer Eisenocker i
der von dem Gase, das sich hier reichlich entwickelt, in
Schwefelblumen und schwefelsaures Eisen zersetzt ist
ist durchsichtig, riecht leicht nach Schwefelwasserste
sonst die übrigen physikalischen Eigenschaften der von
Nach Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

|     |   | ٠   | •-  | 0,533 Gr.    |
|-----|---|-----|-----|--------------|
|     |   |     |     | 0,266 —      |
|     |   | •   |     | 1.599        |
| •   | • | •   | •   | 0,533        |
|     |   | •   |     | 0.266 —      |
| •   |   |     |     | 0,799 —      |
| del | • | ٠   | •   | 0,266        |
|     |   |     | •   | 4,262 Gr.    |
| •   |   |     | •   | 7,516 Kub.Z. |
| •   | • | •   | •   | Spuren       |
|     | • | • • | dal | dal          |

ம்), Steria naturale a. a. O. T. III. p. 320 ff. Minon, die Heilquellen Europas. S. 26. 186.

📭 Thermalwasser von Montaloeto, das Name von einem alten, zerstörten Flecken gleihat, entspringt 20 Miglien von Siena, 4 Mi-Asciano, ¿ Miglie von Poggio Pinci nud ctwa von der Poststraße nach Siena, auf den Hügeln, den westlichen Abhang des Monte Alceto bilden, den Höhenzügen gehört, auf welchen die Quellen Casciano, Bagnaccio, Asinalunga und Vignoni 'ihrung haben. Jene Hügel bestehen aus Travertin, einem grauen Thon bedeckt ist und aus dessen kohlensaures Gas in großer Menge emporsteigt. er der Höhlungen, welche auf diesem Terrain durch stürzen des Travertins entstehen und die man westarken Gasentwickelung nicht ohne Lebensgefahr kann, kommt die Quelle hervor, deren Wasser in Etungsröhre die Temperatur von 27° R., in den Bäper von 26° R. zeigt; es ist etwas trübe, hat einen en Schwefelgeruch, und einen etwas sauern und aziehenden Geschmack, wie alle Wässer, die freie Mure und Eisensalze enthalten. Das weise Häut-Pelches sich nach längerem Stehen auf demselben besteht nach Giulj in 100 Theilen aus 90 Th. koher Kalkerde, 8 Th. kohlensaurer Talkerde und 2 Th. maurer Kieselerde. Die Quelle giebt in 24 Stunden 3000 Tonnen Wasser.

Beil

Unu

Das zu dieser Quelle gehörige Etablissement ist Familie Andreini und hat zweckmäßig eingerichtete lallgemeine Bäder. Von den Gebäuden, die zur Aufnagiste bestimmt sind, führt ein unterirdischer Gang unden Badehäusern hinab, die etwas unterhalb liegen.

# Sechzehn Unzen des Thermalwassers Giulj:

Schwefelsaures Natron Schwefelsaure Talkerde

Schwefelwasserstoffgas

| Schwefelsaure Kalkerde . | • |   | • | 1, |
|--------------------------|---|---|---|----|
| Chlornatrium             | • | • | • | 0  |
| Chlormagnesium           | • | • | • | 0  |
| Chlorcalcium             | • | • | • | 0  |
| Kohlensaure Talkerde .   | • | • | • | 1  |
| Kohlensaure Kalkerde .   | • | • | • | 7  |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | • | ٠ | 17 |
| Kohlensaures Gas         |   |   |   | 4  |

Der Mineralschlamm dieser Quelle, dessen Wir Baccio erwähnt, und der auch von Battini untersu hält nach Giulj in 100 Theilen:

| _                        |     |   |   |  |
|--------------------------|-----|---|---|--|
| Chlornatrium             | •   |   | • |  |
| Schwefelsaure Talkerde   | •   | • | • |  |
| Schwefelsaures Natron    | . • | • | • |  |
| Schwefelsaure Kalkerde   | •   | • |   |  |
| Kohlensaure Kalkerde .   |     |   | • |  |
| Kohlensaure Talkerde .   |     |   |   |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul |     | • |   |  |
| Organische Substanz .    |     |   |   |  |
| Kieselerde . , .         | •   | • | • |  |
|                          |     |   |   |  |

Gebraucht wird das zu den lauen schwagen Eisensäuerlingen gehörende Thermaläußerlich, in Form von Bädern, Douchen und und hat sich in diesen Formen besonders wir hartnäckige rheumatische und gichtische Leid gen, Nachkrankheiten nach Verletzungen, chro ausschläge, Leukorrhöe, Chlorosis und Oeder

Den Mineralschlamm wendet man näckige Lähmungen und gichtische Leiden, d m die leidenden Theile, nachdem der Kranke ein m die leidenden Theile, nachdem der Kranke ein m 10-15 Minuten genommen, mit dem Schlamme t und der Sonne aussetzt, bis der teigartige Umm trocknen beginnt; wenn er ganz tzocken gewor-, wird er mit einem Tuche abgerieben.

it se auf dem Wasser schwimmende Substanz Effolg gegen chronische Geschwüre benutzt; man Keiselbe und streut sie zweimal täglich, nach vormanen Bade, auf die kranken Stellen.

Maisero, Epitomo do momorabilibus in urbo Senarum. Next 1555.

Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 128.

Asseri, esservazioni ed esperienze interno al bagno di Liesa 1779,

ti, Ricerche intorno alle acque minerali epatiche ed all' ita di diverse acque minerali dello Stato di Siena. Siena

Siena, T. VII. p. 126.

3, Viaggi per le due Provincie Senese. Pisa 1809. T. III.

Steria naturale etc. T. III. p. 7 ff.

wa 30 Jahren entdeckte man ungefähr eine fünftel Miglie von aud dieht bei Poggio Pinci einen Eisensünerling, der von tie den Namen Acqua di Poggio Pinci bekam. Die tin durchsichtiges, klares Wasser von sehr merklich sauerm frisenhaftem Geschmack, einem leichten Schwefelgeruch Temperatur. Sie wurde überbaut und gegen Colica ne-frie des Magens und Darmkanals und ähuliche Unterleibesten gebraucht, verschwand aber im April 1834. Ginlich analyzirt und in sechzehn Unsen des Mineralwassers

| Magnesian .        | n  |       | •   |   | • | • | 0,266 Gr. |
|--------------------|----|-------|-----|---|---|---|-----------|
| brealcium          |    |       |     |   |   |   | 0,266 -   |
| lorastrium         |    |       | •   |   |   |   | 0,533     |
| <b>kwefelsaure</b> | Ta | lkerd | е.  |   |   |   | 2,132 —   |
| wefelsaure         | Ka | lkerd | в.  |   |   |   | 0,533 —   |
| bwefelsaures       | N  | atron |     | • |   |   | 0,266     |
| blessaures         |    |       | dul |   | • |   | 0,533 —   |
| ,                  |    |       |     |   | • | U | uu 2      |

| Kohlensdure Kalkerde        | •     | •              | •    | •    |
|-----------------------------|-------|----------------|------|------|
| Kohlensaure Talkerde        | •     | •              | •    | •    |
| Kohlensaures Gás .          |       |                | _    |      |
| Schwofelwasserstoffgas      |       | •              | :    |      |
| Giulj a. a. O. T. III. p. 4 | 4. 32 | 6.             |      |      |
| F. Simon, die Heilquellen   | Enr   | on <b>as</b> . | S. 1 | 162. |

Das Mineralwasser von Noceto entsp dieses Ortes nach Südwesten zu und ungefähr i Bädern von Montalceto aus hartem Tuff. Das trübe herverkommt, ist an der vordern Seite de klar, hat einen saumen eisenhaften Geschmack, ei 20° R. und ist ohne Geruch. Es fliefst reichli Tonnen in der Stunde) und ist von starken Strön begleitet, das nach Giulj in 100 Theilen aus 60 12 Th. Sauerstoff- und 28 Th. Stickgases besteht.

Das Wasser enthält nach Giulj in sechzehn

|   | •   |       |   |
|---|-----|-------|---|
|   | : . | ÷     |   |
|   |     | • • • |   |
| : | ·   | •     | • |
|   |     | -     |   |
| i | •   | •     |   |
|   |     |       |   |

#### Kohlensaures Gas

Das Wasser gehört mit der Quelle S. L. a Morba, den trinkbaren Mineralwässern von S. C. del Pantano bei Cetona, del Ponticello bei Sarten und del Palazzo von Chianciano, der von S. Albir della Pietra (Asinalunga) in Eine Klasse, und k. den Fällen Erfolg versprechen, wo jene Wässer i

Giulj, Storia naturale etc. T. III. p. 7 ff. F. Simen, die Heilquellen Europas. S. 162.

## 5. Orcia-Thal:

Das Mineralwasser del Bagnaccio en westlich von Pienza; die Quelle, die etwa 200 E aus Travertin in einem Bassin von 15 Ellen Du kommt, hat ihren Namen von einem südlich geleg Ihr Wasser ist durchsichtig, hat eine Temperatur schwachen Schwefelgeruch, einen säuerlichen, so Geschneck und setzt nur kohlensaure Kalkerde, kein Eisens ab. Das Gas, weiches mit demselben emporateigt, konnte met mtersachen, weil das Wasser zu hoch in dem Bassin

| heh | Unzen | dos | Wassers | geben | nach | Giulj | , . | Analyse: |
|-----|-------|-----|---------|-------|------|-------|-----|----------|
|-----|-------|-----|---------|-------|------|-------|-----|----------|

|   |               |          | 901 B | Por | -CH H | TOTAL V | arail | a Abulyso      |
|---|---------------|----------|-------|-----|-------|---------|-------|----------------|
|   | lomatriam     |          |       | •   | •     |         |       | 3,732 Gr.      |
| ı | lamagnesiu    | m .      | •     | •   | •     | •       | •     | 1,066          |
|   | and cine      | • •      |       | •   | •     |         | •     | 0,533 —        |
| 1 | - Appendix of | Kalkerde | •     | •   | •     | •       | •     | <b>9,132</b> — |
| ı | T.            | alkerde  | •     | •   | •     | •       | •     | 1,599 —        |
| 1 | Manue K       | alkerde  | •     | •   | •     | •       | •     | 16,521 —       |
| 1 |               |          |       |     |       |         |       | 25,583 Gr.     |
|   | L             | _        |       |     |       |         |       |                |

michich fliessende Thermalquelle liegt leider ganz ver-Girljempsiehlt sie gegen Rheumatismen, Ischias und lei Lähmungen und Schwäche der untern Extremitäten, den seuchten Flechten und Krätze, so wie bei Obstrucbleminal-Eingeweide könnte sie nach ihm in Form von Beschen erspriessliche Dienste leisten.

Piaggi per le due Provincie Senese. 1793. T. II. Steria naturale a. a. O. T. II. p. 94 ff.

The Puzzola di Pienza (von Baldassarri Höllend d'Averno — genannt) entspringt ungefähr eine Miglie of einem Hügel, aus einem kreisförmigen Krater, dessen Milichem Thon bestehen. In der Nähe der Quelle finde Krystalle von schwefelsaurem Kalk und schwefelsau-Die Quelle hat ihren Namen von dem stinkenden Geruche, wer verbreitet, das von dem mit ihm emporströmenden den scheint, obwohl es kalt ist. Dies Gas besteht nach Theilen aus: 15 Th. Schwefelwasserstoffgas, 25 Th. koh-Th. Sauerstoff- und 6 Th. Stickgas. Das Wasser ist teinen äußerst sauern, zusammenziehenden, unangenehmek

## Iuli's Analyse geben sechzehn Unzen des Wassers:

|                   |   |   |   |   | <del>,</del> |             |
|-------------------|---|---|---|---|--------------|-------------|
| felsaure Talkerde |   |   |   |   |              | 2,132 Gr.   |
| Melsaure Kalkerde |   | • | • |   |              | 3,199 —     |
| felsaures Eisen   | • | • | • |   | •            | 13,850 —    |
| Kelsaure Thonerde | 1 | • |   | ٠ |              | 8,530       |
| Schwefelsäure     |   |   | • | • | •            | 7,463 —     |
|                   |   |   |   |   |              | 35,174 Gr.  |
| asaures Gas .     |   |   | • |   |              | 3,758 Kub.Z |

bat auch die Substanz untersucht, womit die Krater-Rünet sind; nach ihm sind in 25 Theilen enthalten:

| Schwefel ,                    | • | • |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Schwefelsaures Eisenoxydul    |   |   |  |
| Schweselsaure Alaunerde .     |   |   |  |
| Freie Schwefelsäure           |   |   |  |
| In Wasser unlösliche Substanz |   | · |  |

Der abscheuliche Geruch dieses Wassers, so von dem es getrübt ist, haben bis jetzt von der desselben abgehalten; doch wird es nach dem Filtr sichtig und verliert auch schon während dieser stank, während es seinen sauern Eisengeschmack Giulj glaubt daher, dass es sehr wohl eben so Wasser von Rio auf der Insel Elba angewendet dem er es in eine Kategorie setzt. Die Erfolge, cri da in Pienza bei äusserlichem Gebrauch gege Oedem, veraltete Fussgeschwüre etc. gesehen hat,

Mainero, Epitome de memorabilibus in urbe Santi, Viaggi per le due Provincie Senese. Giulj, Storia naturale a. a. O. T. II. p. 94 F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 192.

Die Thermalquellen von Vign de Avignone — haben ihren Namen v jetzt verfallenen Schlosse, das auf der Spliegt, an dem sich die Bäder befinden, die, sund der nahe liegende Ort S. Quirico, seit der Familie Chigi sind. Die Bäder, von terthum römische Inschriften, Säulen und niss geben, liegen 20 Miglien von Siena Seite der Orcia, etwa 500 Ellen vom Fluunterhalb der Brücke über die Orcia und strasse nach Rom.

Die zahlreichen Quellen der Bäder vosich in drei Bassins: dem großen Bassin zwei kleineren, della stufa und di S. Giovanung der großen Quelle hat einen Durch halben Elle: aus ihr strömt mit großer reichliche Menge Wasser (in jeder Minut Tonne zu 140 Pfund), daß sie allein im Sniger als sechs Stunden das große Bassieine Länge von 83 Ellen, eine Breite von

136 Tonnen Wasser fassen kann. Der Grund der ussins besteht aus einem röthlich gelben Travertin, men Spalten große Quantitäten Gas hervordringen, füll jin 100 Theilen enthält:

| <b>L</b>  |     | Grad vasca: |    |         | : 8. | Giovanni:   |
|-----------|-----|-------------|----|---------|------|-------------|
| Picameros | Gas | •           | •  | 34 Tb.  |      | 50 Th.      |
| Libr .    | •   | •           |    | 54 —    |      | <b>36</b> — |
| mongas    | •   | •           | •_ | 12 —    |      | 14 —        |
| ł         |     |             |    | 100 Th. | _    | 100 Tb.     |

Wasser des großen Bassins (Gran gui di Vignoni) ist vollkommen klar unb durchtelos, hat einen sänerlichen, scharfen Gedeine Temperatur von 36° R. Nach längerem sich auf dem Wasser ein schmutzig weißes, auch gelb gefärbtes Häutchen, das aus kohalkerde und Eisenkarbonat besteht, gleich dem ist, den es in den Leitungsröhren absetzt.

das große Bassin befinden sich die zum Theil sehr gut de Bedegäste Aufnahme finden. die en Seite liegen zwei kleine Gebäude, die früher bebuthielten; jetzt wird nur das eine, Bagno della b, weilen benutzt, das andere, Bagno di S. Caterina, t, 1 weil die Quellenmündungen verstopft sind. Neben stufa sieht man Ueberreste von andern Bädern, de-Siegt sind, außerdem ist hier noch ein altes Bad ciner sehr reichlich fliessenden Quelle. Auf der des großen Bassins liegt das Oratorium di a stas früher als Kapelle benutzt wurde, bevor die neue Marchese Alessandro Chigi) gebaut war. Jetzt ente zwei Bassins, das eine bekommt sein Wasser unadd n großen Bassin, das andere enthält Wasser, was Resider eingelassen worden ist, und dazu dient, die Tem-S. hers in dem ersten Bassin pach dem Gefallen der Ba-S. Daneben steht ein anderes Gebäude, mit einer n Derrie auf der Südseite, die zu sechs Badezimmern zu gemeinschaftlichen, theils zu besondern Bädern ler Meil des Wassers des großen Bassins durch einen belein den etwa 200 Schritte von den Bädern liegendes in dem sich noch vier Zimmer mit Douchen und Bred

- 2. Das Wässer des Bades S. Giovan Farbe, Geruch und Geschmack dem vorige peratur ist aber nur 28° R. Es setzt ebenfalls Kalkerde und Eisenkarbonat ab, außerdem die inneren Wände des Gebäudes einen Ukleinen weißen nadelförmigen Prismen, die schwefelsaure Talkerde erkannte.
- 3. Das Wasser des Bagno della klar, durchsichtig, ohne Geruch und Geschm eine Temperatur von 24°R.

Nach Giulj's Analyse enthalten sechze

|                          |      | 1     | des Bas         | grofs |      | 1 |
|--------------------------|------|-------|-----------------|-------|------|---|
| Chlormagnesium           |      |       |                 | 66 Gr |      | 2 |
| Chlorcalcium .           |      |       |                 | 66 -  |      | O |
| Chlornatrium             | Ĭ    |       |                 | 33 -  |      | 4 |
| Schwefelsaure Talkerde   | •    |       |                 | 33 -  |      | • |
| Schwefelsaure Kalkerde   | •    |       |                 |       |      |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | •    |       |                 | 66 -  |      |   |
| Kohlensaure Kalkerde     | •    | ,     | No. of the last | 33 —  |      | ٠ |
| Kohlensuure Maikerde     |      |       | 17,600 —        |       |      |   |
| Kohlensaure Talkerde .   | •    |       | 2,13            | 32 -  |      |   |
|                          |      |       | 24,59           | 29 Gr |      |   |
| Kohlensaures Gas         | •    |       | 3,14            | 0 Ku  | b.Z. | o |
| 3. der .                 | Acqu | ia de | lla st          | ufa:  | T    |   |
| Chlormagnesium .         | -    | 52    |                 |       |      |   |
| Chlornatrium             |      |       |                 |       |      |   |
| Chlorcalcium             |      |       |                 | •     |      |   |
| Schwefelszure Talkerde   |      |       |                 |       |      |   |
|                          |      |       |                 |       |      |   |

## Kohlensaures Gas

Schwefelsaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaures Eisenexydul

Diese drei Mineralwässer zeigen hiernach dieselbe in fast ganz gleichen Mischungsverhältnissen und unte nur durch ihre Temperatur.

Das Wasser des großen Bassins enthält außerder sche Substanz, von zersetztem Batrachospermum herr Pflanze, die in großer Menge in dem großen Bassin w losgelöst von dem Grunde des Bassins, ihre lauchgrün und nach, die endlich nach eingetretener Zersetzung . Sie enthält auf dem Wasser schwimmend und vor der Zersetin ihrem Gewebe ein Gas, das nach Giulj in 100 Theilen aus
h Sauerstoffgas, 36 Th. kohlensauren und 34 Th. Stickgases
ht. Der Schlamm dieses Bassins besteht außer dieser organih Sehtenz nach Giulj aus kohlensaurer Kalkerde, Eisenkarbomi schwefelsaurer Kalk- und Talkerde. Dieser Mineralschlamm
messch Gielj leicht auf eine ähnliche Weise, wie der von Abano
melet werden. Das neben dem großen Bassin liegende, jetzt
matte Bad S. Caterina bietet hierzu, wie zur Anlegung eines
matte die günstigate Gelegenheit.

Du Mineralwasser der einzelnen Quellen wird wie t benutzt:

a Das Thermalwasser des großen Bades d'auschich in Form von Bädern und Douchen angealt. Verzüglich wirksam hat es sich in dieser Form pralysen, Rheumatismen, Ischias, Schwäche und die Nachkrankheiten nach Verletzungen; bösartige und veraltete Fußgeschwüre, Harnfisteln, trationen der Abdominal-Eingeweide, Blennorrhöen, e albus, Chlorose, — ferner gegen Tumor albus und p bewiesen.

Mai lier gebadet wurde, so müchte es doch nicht rathsam, w dem 20. Juni anzufangen, weil die Temperatur der Atmonie diesem engen Theile des Orcia-Thales pur von dieser Zeit hafang Septembers zum Gebrauch von warmen Bädern getist.

6. Das Wasser der Bäder S. Giovanni und la Stufa wird wenig benutzt; Giulj glaubt, daß es, man Badewannen einrichtete, worein das Wasser getwürde, bei nesvösen Hemiplegien und hysterischen la von Nutzen sein dürfte. Auch könnte das kohlenge Gas, welches das S. Giovanni-Bad liefert, zur Beng von einfachen und zusammengesetzten kohlensauern seen mit großem Vortheil verwandt werden.

#### Ferner sind hier noch zu erwähnen:

L Die alkalinische Mineralquelle von Celsmonti.
ntspringt auf den zwischen dem Asso und der Orcia liegenden
in, die aus blauem Thonmergel bestehen, der in einigen Theilen
mas Mattajone gennunt wird und sonst unter dem Namen Cro-

tone bekannt ist, und in welchem sich hier und da Schweidet. Ihr nicht sehr reichlich fließendes Wasser ist durch einen schwachen Seewasser-Geruch, einen salzigen, uschmack und eine Temperatur von 13° R. — Sechzehn selben enthalten nach Giulj:

| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 3,199 G  |
|------------------------|---|---|----------|
| Chlornatrium           |   | • | 27,183 - |
| Chlorcalcium           | • |   | 3,199 -  |
| Chlormagnesium         | • | • | 2,132 -  |
| Kohlensaures Natron    |   |   | 34,087 - |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   | 0,266 -  |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 0,266 -  |
|                        |   |   | 70.220 C |

Giulj empfiehlt es gegen Harngries und Steinbesch

5. Die jodhaltige salinische Quelle S. Vi Giulj so genannt nach dem Vornamen der Marchesa Cl

Sie liegt etwa eine halbe Miglie von den Bädern von der linken Seite der römischen Poststraße zwischen S. den Bädern, und entspringt auf dem sogenannten Salte Der Travertin, aus dem der Boden umher meist besteht und da eine zwei Zoll starke Schicht von gelbem od weißem Alabaster.

Die Quelle giebt in 24 Stunden etwa 48 Tonnen W selbe ist in der Regel trübe, sonst klar, hat einen Seew einen unangenehm salzigen Geschmack (gleich dem des Acqua del Baldini oder della Torretta bei Montecatini), u peratur von 13° R.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen desselben:

|     | •           | •                                            | •         | •                        | •          | 7,99       |
|-----|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| •   | •           |                                              | •         | •                        |            | 6,39       |
|     | •           | •                                            | •         | •                        | •          | 116,60     |
|     | •           |                                              |           |                          |            | 0,79       |
| Tal | kerde       | •                                            | •         | •                        |            | 9,59       |
|     |             |                                              |           |                          |            | 0,26       |
|     |             |                                              |           |                          |            | 1,06       |
|     |             | •                                            |           |                          |            | 5,33       |
|     |             | Ĭ                                            | •         | •                        | ,          | 148,05     |
|     | Kai<br>alke | Talkerde<br>Kalkerde<br>(alkerde<br>'alkerde | alkerde . | Kalkerde , .<br>(alkerde | Kalkerde , | Kalkerde , |

Giulj glaubt, dieses Mineralwasser könne, künstlich Form von Bädern und Fomentationen in allen den Fället wirken, wo das Wasser der Terma Leopoldina von M gewandt wird. Da es in Hinsicht seiner Bestandtheile (a des Jodkaliums) der Acqua della Torretta analog ist, se vorsichtige innere Gebrauch desselben in einzelnen Fällen krankheiten) von Nutzen sein. Giulj empfiehlt Klystie gen Volvulus. Etwa 300 Schritte nördlich von den Bädern befindet sieh eine hate Quelle, die früher ein Säuerling war, jetzt aber nur noch gewähnliches hartes Wasser ist, das etwas schwefelsaure Kalk-, und kohlensaure Talk - und Kalkerde (im Ganzen 9,589 Gr. in sehn Uszen) enthält.

Bichele Savonarola, de Balneis et thermis. Venet, 1553. til cap. XIII.

Rigolinus de Montecatino, de balneis. Venet. 1553. Domanic. Bianchelli, tract. de balneis. Venet. 1553.

Astr. Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 218.

Criscal, esservazioni intorno all'acqua di Vignone, fatte dal tTessio Grisoni, Nobile Senense Accademico Intronato e Collega muito. Siena 1705.

Terbera Bergman, opuscoli Chimici e Fisici. Napoli 1787. Saati, Viaggi per le due Provincie Senese. T. II. p. 281. Mentaigne, journal de voyage en Italie. T. II. p. 470. Sialj, Storia naturale etc. a. a. O. T. II. p. 149—319.

Die Mineralquellen von S. Filippo, einem b, das ungefähr 30 Miglien südlich von Siena, in der von Radicofani, zwischen dem Montamiata und dem wino, am Fuße des letzteren liegt, der, obwohl von w Structur, als der Montamiata, für eine Fortset-lesses Berges gleich den übrigen nördlich von dem- sich hinziehenden Höhen angesehen werden kann. Vegni, der Besitzer der ehemaligen Bäder und eines großen von S. Filippo war, hat die meisten der hübschen Wein- wie Schneelandschaft mit üppig grünendem Gebüsch.

## lan unterscheidet fünf Quellen:

Die nächste Quelle am Bade, die keinen bem Namen hat, entspringt etwa 50 Schritte vom Dorfe
havertin; ihr Wasser, das frisch geschöpft, durchjist, sich aber in der freien Luft trübt, schmeckt
ich, riecht nach Schwefelwasserstoffgas und hat die
tratur von 38° R. Das Wasser, das kohlensaure
rde und etwas Glairine (von einer Oscillatoria herid) absetzt, wird durch einen offenen Kanal in das
Etablissement geleitet.

- 2. Die zweite Quelle, ebenfalls ohne eige men, entspringt ungefähr 700 Schritte jenseit d chens, auch aus Travertin; ihr Wasser hat diesel sikalischen Eigenschaften, wie das der vorigen, nahme der Temperatur, die 40° R. ist; es kühlt s da es in einem offenen Kanal von wenig Fall in der geleitet wird, bedeutend ab, ehe es dahin gele
- 3. Acqua della Madonnina del fossa acqua bianca; diese Quelle entspringt neben de bianco aus Travertin und giebt ein durchsichtiges von säuerlichem Geschmack, das nach Schwef stoffgas schmeckt und die Temperatur von 26° R. setzt kohlensaure Kalkerde und etwas Glairine al
- 4. Acqua Santa kommt auf der rechten westlich von den Bädern gelegenen Giefsbachs in einer Art von Grotte, die sich in dem Traver det hat, hervor. Das Wasser der Quelle ist dur überzieht sich beim Stehen mit einem röthlich-weif chen, riecht leicht nach Schwefelwasserstoffgas, ganz schwach säuerlich, verliert diesen Geruch schmack an der Luft und hat die Temperatur von
- 5. Acqua di S. Leopoldo; diese Quelle e ungefähr eine Miglie westlich von den Bädern halb derselben, in einem Eichen- und Weidengeröthlichem Kalkschiefer. Rings umher finden akleinere, spärlich rinnende Quellen mit reichlicher lung irrespirabler Gasarten. Das Wasser diese einem kleinen Bassin von einer Elle Durchmessener halben Elle Tiefe hervorkommt, ist klar, sehr sauern Geschmack, riecht etwas nach Schserstoffgas, ähnlich, wie die Acqua Santa von Chund hat die Temperatur von 15°R. Die Quelle g 72 Tonnen Wasser in 24 Stunden.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des

|                        | 1.    | der nächsten 2.<br>Badequelle: | der entfernteren<br>Bødequelle: |
|------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|
| implicant Malland      | •     | 0.000.00                       |                                 |
| twefelsaure Talkerde   | •     | 0,533 <b>Gr.</b> .             | 0,533 Gr.                       |
|                        | •     | 1,066                          | 1,599 —                         |
| Jacon latinas          | •     | 0,533                          | 0,533                           |
|                        | •     | 0,966                          | 0,175 —                         |
| Manue Talkerde         | •     | 0,266 — .<br>1,066 — .         | 0,356 —<br>1,066 —              |
| Monure Kalkerde        | •     | 15,464 —                       | 13,860                          |
|                        | •     |                                |                                 |
|                        |       | 19,194 Gr.                     | 18,122 Gr.                      |
| Measures Gas           | •     | 0,538 Kub.Z.                   | 0,269 Kub. <b>Z</b> .           |
| imicivamentoffgas      | •     | 3,766 —                        | 3,766 —                         |
|                        | 3. Ac | q. della Madon-                | 4. d Acq. Santa:                |
| :                      |       | lel fosso bianco:              | ar a mode simular.              |
|                        |       |                                |                                 |
| Morcaleises            |       | 0.266 Gr                       | 0,175 Gr.                       |
| Mernegrensen           | •     | 0.266 — .                      | 0.350 —                         |
| Hornetrian             | •     | 1,066 —                        | 0,533 →                         |
| brekkare Kalkerde      | ·     | 1,066                          | 0,533 —                         |
| Westure Talkerde       | •     | 3,732 — .                      | 0,000                           |
| mefeisures Natron      | •     | • • •                          | 1,066                           |
| manes Eisenoxydul      |       |                                | 0,266 —                         |
| imusre Knikerdo        |       | 4.800 —                        | 5,331 —                         |
| immere Talkerde        | •     | 1,066 —                        | 1,332 —                         |
| ,                      | •     | 12,262 Gr.                     | 9,586 Gr.                       |
| Baures Gas             |       | 0,209 Kub.Z.                   | 0,538 Kub. <b>Z</b> ,           |
| Wildwasserstoffgas     | •     | 0,707 —                        | Spuren '                        |
| · ·                    | •     | 0,707 —                        | Sharen                          |
| 5. der Acqua           | A: 9  | Leonalda                       | !                               |
| Schwefelsaure Talkerde |       | •                              | 3,732 Gr.                       |
| Schwefelsaure Kalkerde | •     |                                | ,599 —                          |
| Chlornatrium           | •     |                                | 3,199 —                         |
| Chlormagnesium .       | •     |                                | 0,533 —                         |
| Chlorealcium           | •     |                                | ,066 —                          |
| Koblensaure Talkerde   | •     |                                | 1,066 —                         |
| Kohlensaure Kalkerde   | •     |                                | i,800 —                         |
| Kohlensautes Eisenoxyd | nil   |                                | ),533 —                         |
|                        |       |                                | 5,528 Gr.                       |
| V 11                   |       |                                | •                               |
| Kohlensaures Gas .     | •     |                                | 7,515 Kub.Z.                    |
| Schwefelwasserstoffgas | •     |                                | Spuren.                         |

Fen diesen Quellen geben nur die beiden ersten ihr Wasser zu Bade-Etablissement, das im Jahre 1816 von dem Eigenthümer kempicci Antolini restaurirt und mit besondern Büdern und then aller Art versehen wurde. Das Wasser der zweiten Therme dazu, die hohe Temperatur der ersten abzukühlen.

|                         | 3.  |       | cq. Sai<br>Lame: |            | s, d. Acq<br>Abbadia |
|-------------------------|-----|-------|------------------|------------|----------------------|
| Chlernatrium            |     | 0,5   | 33 Gr.           |            | . 1                  |
| Chlormaguesium          |     | •     | 33 —             | •          | . (                  |
| Kohlensaure Talkerde    | •   | •     | 66               | _          | . :                  |
| Kohlensaures Eisenoxyde | al  | •     | 66 —             | •          |                      |
|                         |     |       | 98 Gr.           | <b>-</b> - | •                    |
| Kohlensáures Gas .      | •   | 3,7   | 58 Kub           | Z,         | 18:4                 |
| Schwefelwasserstoffgas  | •   | •     | •                | •          | A 311                |
|                         |     |       | der Ac<br>Bagnac |            | del 6.               |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     |       | . · · ·          |            |                      |
| Chlornatrium            |     |       | 0,266            | Gr.        |                      |
| Chlormagnesium .        |     |       | 0,266            |            | •                    |
| Kohlensaure Talkerde    |     |       | 0,533            |            | •                    |
| Kohlensaure Kalkerde    | -   |       |                  |            | -                    |
| Kohlensaures Eisenoxyd  | πÌ  |       | 1,066            | _;         |                      |
| Tronger and and and a   |     | •     | 2,131            |            | <b></b> ` ·          |
| Kohlensaures, Gas .     |     | •     | 1,066            | Kab.       | Z.                   |
| Schwefelwasserstoffgas  |     | •     | Spare            | n.         |                      |
| • .                     | mnr | in de | r Time           |            | d weks               |

Alle diese Wässer sind nur in der Umgegend geks den nicht benutzt; nur die schwefelhaltige Acqua del B bei Hautkrankheiten des Viehes von den Umwohnern

Giulj s. a. O. T. IV. p. 97 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 16. 192.

# 7. Fiora-Thal:

Die Mineralquellen des Poggie eines Kalkstein-Hügels, der, eine Fortsetzu hen, die das Orcia-Thal von dem Fiora-Th auf der rechten Seite des letzteren Flusses biete der Stadt S. Fiora liegt. Man unters Quellen:

- Die obere Quelle; ihr Wasser ist schmeckt säuerlich, hat den Geruch der Säuerli peratur von 12° R. und setzt kohlensaure Kalk
- 2. Die untere Quelle entspringt tiefe vorige, und hat dieselbe Temperatur und ph Eigenschaften mit derselben.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des

| •                     |   | 1, 46<br>Qı | r oberti<br>uelle : | 2. der untern<br>Quelle: |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|--------------------------|
| khwefelsaure Kalkerde |   | 0,5         | 33 Gr               | 2,132 Gr.                |
| Alorastriam           |   | 2,6         | 66 ⊶ .              | 1,599                    |
| Alorcalcium           |   | 0,5         | 33                  | 1,066                    |
| Mormagnesium          |   | . 1,5       | 99 — .              | 0,533 —                  |
| lebieseure Talkerde . |   | . 0,2       | 66                  | 0,266                    |
| lelimaare Kalkerde .  |   | . 0,5       | 33 🛶 🐪 .            | 0,533 —                  |
| Likemures Eisenoxydal | • | . 0,2       | 66 —                | 0,799 -                  |
|                       |   | 6,39        | 96 Gr.              | 6,928 Gr.                |
| Educatres Gas .       | • | . 3,14      | i0 Kub. <b>Z.</b>   | 3,758 Kub.Z.             |

Die Acqua forte entspringt auf der rechten e eines Baches, der an dem Fusse des Hügels sliefst mehten er das Wasser der beiden obenerwähnten bles augenommen hat, sich in die Fiora ergiefst; die beist auch nach demselben Acqua del Fosser if Ontani, und kommt aus Travertin in einem kleitstrichen Becken von 1½ Quadrat-Ellen Größe und Tiefe hervor. Das gleichzeitig sich entwickelnde esteht in 100 Theilen aus 68 Th. kohlensauren, 20 Th. und 12 Th. Sauerstoffgases. Das Wasser ist wichtig, von säuerlichem Geruch und Geschmack, hat esperatur von 17° R. und setzt viel kohlensaure Kalk-

echzehn Unzen desselben enthalten nach Giulj:

| Schwefelsaure Kalkerde   |   | • |     | 0,799 Gr.    |
|--------------------------|---|---|-----|--------------|
| Chlorastrium             |   |   | •   | 2,666        |
| Chioreatoinna            | • |   | • . | 0,533 —      |
| Calormagnesium           | • | • | • " | 1.599 —      |
| Kohlennaure Kalkerde .   |   |   |     | 0,266 —      |
| Koblensaure Talkerde .   |   |   |     | 0.266 —      |
| Kohlensauren Eisenoxydul |   |   |     | 0,266 —      |
|                          | - |   | • • | 6,395 Gri    |
| Kohlessaures Gas .       | • | • | ··• | 4,460 Kub.Z. |

iese Eisensäuerlinge werden von den Leuten aus der Marenma getrunken, ohne dass man weitere Sorgfalt e Quellen verwendet, als dass das Bassin der letzweilen von dem Niederschlage gereinigt wird, damit ellen sich nicht verstopfen. Die Wässer werden ge-Teil.

rühmt gegen Harngries, Steinbeschwunterdrückte Menstruation, Stockung geweide, besonders in der Milz, Mage Dysenterien und Leukorrhöen; bei der Injectionen wirksam sein.

Giulj, Storia naturale etc. T. IV. p. 1 F. Simon, die Heilquellen Europas. S

Bagno di Filetta oder di S. Mari großes viereckiges ummauertes Bassin, das auf der linken Seite der Fiora liegt. Der B in seinem oberen Theile aus regellosen I steins, aber die regelmäßige Schichtung des vertins, so wie ein wenige Schritte vom Bas vertin-Felsen zeigen, dass der Boden kein ein man kann also annehmen, dass die Quelle kommt, worauf auch das weiße Häutchen d ser sich überzieht. Das Wasser ist sonst d ruch und Geschmack der Säuerlinge und hat peratur von 260 R. Das gleichzeitig empor Theilen aus 50 Th. kohlensaurem, 30 Th. S stoffgas zusammengesetzt. Giulj, der nich kommen konnte, weil das Bassin gefüllt war selben entspringen, hat das Wasser im Bas ihm enthält es in sechzehn Unzen:

Chlornatrium
Chlorealcium
Chlormagnesium
Kohlensaure Kalkerde

Kohlensaures Gas .

Das Bassin ist etwas zerfallen und sche then, als zum Baden benutzt zu werden, do gegen Lähmungen, hysterische und andere n

Giulj a. a. O. T. IV. p. 123 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S.

Die Acqua della Buca dei Fiori von der vorigen, in einem natürlichen Becken von einem Gase begleitet, das in 100 Theile rem, 30 Th. Stick- und 10 Th. Sauerstoffg Das Wasser ist durchsichtig, geruchlos, von schmack und hat die Temperatur von 29° R. sauren Kalk ab.

| inbeschen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | altes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nači                          | . Gi                                                      | elj:                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockers felsaures Natron felsaure Kalkerde  Z, Macontrium bei da Meium agnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             |                                                           | 3,732 Gr.                                                                                                                                                                                                                         |
| Versielsaare Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             | •                                                         | 1,066 —                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 into trium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             |                                                           | 9,036                                                                                                                                                                                                                             |
| bei de Micion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             | •                                                         | 1,599 —                                                                                                                                                                                                                           |
| mgnesium<br>saure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • '                           | •                                                         | 2,132 —                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             | •                                                         | 0,533 —                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. p. 5 maure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             | •                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           | 20,764 Gr.                                                                                                                                                                                                                        |
| Merit Baures Gas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           | 1,309 Kub. Z.                                                                                                                                                                                                                     |
| , 🛦 🗗 wirkt abführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | id w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ird <sub>f</sub>              | gegen                                                     | Obstructionen der                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Min scheint aber we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tzt, z                        | H We                                                      | erden.                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. T. IV. p. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ! # The die Heilquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | opas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.                            | 38.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| negatil Prochio ede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | igl                           | iu n c                                                    | liegt in der Nähe                                                                                                                                                                                                                 |
| THE PERSON NAMED 1/4 REPORTED OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) VOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOM                           | 16B 1                                                     | Marian L.                                                                                                                                                                                                                         |
| de beden. Es ist ein<br>t dan nan zur Badezei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rtes,                         | in 2                                                      | wei Theile getheil.                                                                                                                                                                                                               |
| pan zur Badezei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t Zw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eiger                         | bed                                                       | eckt, weil ein Dach                                                                                                                                                                                                               |
| hat a meralwasser ist fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rb -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geru                          | chlos                                                     | , von säuerlich-zn-                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschmack u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | og p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | at d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie T                          | émpe                                                      | eratur von 31 d R.;                                                                                                                                                                                                               |
| Side Gase begleitet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad b<br>das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie T<br>00 7                  | émpe<br>Cheile                                            | eratur von 34° R.;<br>en aus 54 Th. koh-                                                                                                                                                                                          |
| Social Gase begleitet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | das<br>O Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in 1<br>in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 1<br>100 7<br>uerst        | empe<br>Cheile<br>offga                                   | on aus 54 Th. koh-<br>s besteht                                                                                                                                                                                                   |
| Side an Gase begleitet,<br>ht Th. Stick- und 10<br>u, Malj enthalten sechz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das<br>O Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in 1<br>in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 1<br>100 7<br>uerst        | empe<br>Cheile<br>offga                                   | eratur von 31° R.;<br>en aus 54 Th. koh-<br>s besteht.<br>assers:                                                                                                                                                                 |
| Side and Gase begleitet,<br>ht is Th. Stick - und 10<br>in, sall enthalten sechz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 1<br>100 7<br>uerst        | empe<br>Cheile<br>offga                                   | on aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 Gr.                                                                                                                                                                        |
| Side and Gase begleitet, the Th. Stick - und 10 in, wall jenthalten sechz seit refelsaures Natron refelsaure Knikerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 1<br>100 7<br>uerst        | empe<br>Cheile<br>offga                                   | eratur von 34° R.;<br>en aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 Gr.<br>1,066 —                                                                                                                                       |
| Side and Gase begleitet, the Th. Stick - und 10 in, wall jenthalten sechz seit refelsaures Natron refelsaure Knikerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>in Sa<br>Unze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 Tuerst                    | empe<br>Cheile<br>offga                                   | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht.<br>'assers:<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —                                                                                                                              |
| Side and Gase begleitet, the Th. Stick - und 10 in, wall jenthalten sechz seit refelsaures Natron refelsaure Knikerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>in Sa<br>Unze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 1<br>100 7<br>uerst        | empe<br>Cheile<br>offga                                   | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht.<br>'assers:<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —                                                                                                                   |
| Sod em Gase begleitet, ht si Th. Stick - und 10 in selj enthalten sechz ssii refelsaures Natron refelsaure Knikerde matrium realcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Tuerst                    | empe<br>Sheik<br>offga<br>es W                            | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht.<br>'assers:<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —                                                                                                        |
| Sod em Gase begleitet, ht si Th. Stick - und 10 in selj enthalten sechz ssii refelsaures Natron refelsaure Knikerde matrium realcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | das<br>O The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in 1<br>. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Tuerst                    | empe<br>fbeild<br>offga<br>es W                           | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers:<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —                                                                                             |
| Sod en Gase begleitet, high Th. Stick und 10 in all jenthalten sechz sai refelsaures Natron efelsaure Kalkerde matrium realcium magnesium masure Talkerde ansaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das<br>O Thechn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in 1<br>. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Tuerst                    | empe<br>fbeild<br>offga<br>es W                           | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers:<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —                                                                                 |
| Sod em Gase begleitet, ht si Th. Stick - und 10 in selj enthalten sechz ssii refelsaures Natron refelsaure Knikerde matrium realcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | das<br>O Thechn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in 1<br>i. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 Tuerst                    | empe<br>fbeild<br>offga<br>es W                           | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —                                                                                  |
| Sod em Gase begleitet,  the Th. Stick - und 16  tr, wall j enthalten sechz  sell j enthalten sechz  sell saure Knikerde  hatrium  calcium  magnesium  masaure Talkerde  ensaures Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das<br>O Thechn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in 1<br>i. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 Tuerst                    | empe<br>fbeild<br>offga<br>es W                           | ratur von 34° R.;<br>on aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.                                                       |
| Sodem Gase begleitet, ht sich - und 16 tr, sell j enthalten sechz sei refelsaares Natron sefelsaure Knikerde matrium realcium magnesium masure Talkerde ensaures Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das<br>O The<br>ehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in 1<br>. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te 1<br>00 7<br>uerst<br>en d | empe<br>Cheik<br>offga<br>es W                            | Pratur von 34° R.; pm aus 54 Th. koh- s besteht, lassers: 1,066 Gr. 1,066 — 2,132 — 0,533 — 0,533 — 2,666 — 11,190 — 0,533 — 19,719 Gr. 1,570 Kub.Z.                                                                              |
| Sodem Gase begleitet, his Th. Stick- und 16 it, stilj enthalten sechz sei refelsaares Natron sefelsaure Knikerde matrium realcium magnesium massure Talkerde ensaures Eisenoxyd Mensaures Gas d ist gegen rheumati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in 1<br>. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uersten d                     | empe<br>Cheik<br>offga<br>es W                            | ratur vos 34° R.;<br>em aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.<br>1,570 Kub.Z.                                       |
| Sodem Gase begleitet, his Th. Stick- und 16 in, wall jenthalten sechz seif refelsaures Natron refelsaure Knikerde matrium realcium magnesium massure Talkerde ensaures Eisenoxyd Mensaures Gas dist gegen rheumati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | das<br>O The<br>cehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in 1<br>i. Sa<br>Unz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 7<br>uersten d            | empe<br>Cheile<br>offga<br>es W                           | ratur vos 34° R.;<br>em aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 Gr.<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.<br>1,570 Kub.Z.<br>he Leiden, bei gegegen allgemeine. |
| Sociem Gase begleitet,  this Th. Stick- und 16  the Th. Stick- und 1 | das<br>O The<br>cha<br>ul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 7 uerstreen d             | empe<br>Cheik<br>offga<br>es W<br>htise<br>erner<br>Fulsg | enatur von 34° R.;<br>en aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.<br>1,570 Kub.Z.<br>he Leiden, bei gegegen allgemeine.             |
| Sodem Gase begleitet,  this Th. Stick- und 16  the Th. Stick- und 16 | dassend of the character of the characte | in 1 din 1 d | 100 7 uerstreen d             | empe<br>Cheik<br>offga<br>es W<br>htise<br>erner<br>Fulsg | enatur von 34° R.;<br>en aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.<br>1,570 Kub.Z.<br>he Leiden, bei gegegen allgemeine.             |
| Sociem Gase begleitet,  this Th. Stick- und 16  the Th. Stick- und 1 | dass of The character o | in 1  Sa Unz  Unz  und  unger  petis  es, (  ang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 7 uerstreen d             | empe<br>Cheik<br>offga<br>es W<br>htise<br>erner<br>Fulsg | enatur von 34° R.;<br>en aus 54 Th. koh-<br>s besteht,<br>'assers':<br>1,066 —<br>2,132 —<br>0,533 —<br>0,533 —<br>2,666 —<br>11,190 —<br>0,533 —<br>19,719 Gr.<br>1,570 Kub.Z.<br>he Leiden, bei gegegen allgemeine.             |

# Paglia-Thal:

<sup>;</sup> Mineralwässer von S. Casciano sind rhunderten bekannt — balnea Clusina bei den Rö-

mern — und liegen in der obern Provinz Siens von der Grenze des Kirchenstaats. S. Cascian ist ein kleiner Ort, auf einem Berge gelegen, Seiten durch tiefe Abhänge isolirt, nur nach O den Höhenzügen in Verbindung steht, welche s Gebirge von Cetona vereinigen.

Dieser Berg kann als der Punkt angesehen werde sich die aus grauem, rothem und gelbem Thon beste berge des südwestlich liegenden Paglia-Thales zusst Er besteht meist aus einem hellgrauen Kalkschiefer, gel parallel, aber hier und da auch wellenförmig gesch zwischen finden sich auch Schichten von braunem H. Spuren von Schaalthieren deuten daranf hin, dass dies Meer-Anspülungen entstauden ist. Oberhalb und m. Casciano findet man große Massen von altem Trave Bagno grande zu dendritischen Kalkschiefer ohne Spurthieren.

Die Quellen, deren 11 sind, liegen etw S. Casciano (die weitesten Bäder sind - Mig und zerfallen in drei Gruppen.

Erste Gruppe:

- 1. Acqua del Bagno grande, eine Schwefeltherme, ist ummauert und überdacht, u Süden einen bedeckten Gang. Das Wasse große Behälter (eins für Männer und eins für fließt so reichlich, daß es eine Mühle treibt aus einem Kalkboden zu Tage, ist durchsichti zusammenziehendem Geschmack, schwach schruch, und hat eine Temperatur von 34° R.
- 2. Bagno Bosselo, früher Caldag Quelle, eine eisenhaltige Therme, entspringt Entfernung von der vorigen, aus einem Kalks schen dem sich Lagen von Hornstein finden; durchsichtiges, geruchloses Wasser von schr menziehendem Geschmack und 31° R. Temp setzt einen kalkigen Bodensatz ab, der in de Quelle von kohlensaurem Eisenoxydul gelbrötk ist, und Spuren von Glairine enthält.

3. Acqua di S. Lucia entspringt dicht neben verigen aus einem ähnlichen Boden. Das geruch- und imacklose Wasser hat nur 22° R. Temperatur.

## Zweite Gruppe:

Sie findet sich etwa eine drittel Miglie rechts von wigen; zu ihr gebören:

4 Die Acqua della doccia della Testa, munt, weil sie früher gegen Kopfschmerzen angetwede; sie ist eine eisenhaltige Therme, entspringt
Kakbeden, ist klar, ohne merklichen Geruch oder
danck, hat eine Temperatur von 36°R. und läfst den
schalichen Bodensatz zurück.

i Begnini nuovi; diese Quelle, eine Schweselze kommt etwa 150 Schritt weiter aus äbnlichem Boberrer, und giebt ein durchsichtiges Wasser von R. Temperatur mit schwach zusammenziehendem Genck und Schweselwasserstoffgns-Geruch, der sich beim it der Lust verliert.

## Dritte Gruppe:

Sie liegt auf der linken Seite des Weges nach dem della Ficoncella; zu ihr gehören:

L. Bagno di S. Antonio, den Bagnini nuovi gerade miber. Der Theil des Berges, welcher über dieser eliegt, enthält Hornstein, der unterhalb gelegene neuen etin. Das Wasser in diesem Bade hat bis zur drittufe des Bades 34°R., von da bis zum Grunde aber 11°R. Temperatur, es ist durchsichtig und ohne Gemak und Geruch.

Ferner die fünf Quellen des Bades della Ficon-4, oder delle Logge, so genannt von der präch-Säulenhalle, welche Ferdinand I. von Medici 1607 1 liefs. Dies Bad enthält:

l. Die Acqua del bagno di S. Maria, cine baltige Therme von 37° R. Temperatur; das Wasser

ist durchsichtig, ohne Geruch und hat einen chen zusammenziehenden Geschmack.

- S. Bagnodi S. Giorgio, eine eisen feltherme. Das Wasser ist geruchlos, von schwziehendem Geschmack, und hat eine Tempera
- 9. Bagno di S. Giovanni; hat tur von 30° R., ist durchsichtig, geruchlos schwach zusammenziehendem Geschmack.
- 10. Die Quelle della Ficoncella feltherme, kommt in dem Saale, der sich Gebäudes befindet, aus zwei Röhren hervo Wasser in einen Behälter ergiefsen, aus dem ches Namens versorgt wird. Die Temperatu ist an der Röhre 33° R., im Bade 31° R.; enach Schwefelwasserstoffgas, hat einen zusammenziehenden Geschmack und ist durch Niederschlag, den es absetzt, enthält nach Theilen 22 Th. kohlensaure Kalkerde, 2 Th. Kalkerde und 1 Th. kohlensaures Eisenoxy
- 11. Bagno d'Apollo. Die Quelle tige Therme, giebt ein durchsichtiges, gert zusammenzichend schmeckendes Wasser voperatur; Bad und Quelle sind in demsell Gebäudes, wie die vorige. Ihr Gas enthä in 100 Theilen 60 Th. kohlensaures, 6 Th. 33 Theile Stickgas. Nach Giulj's Ausin sechzehn Unzen Wasser:

| z, magno grando.   |
|--------------------|
| . 0,533 <b>Gr.</b> |
| . 0,533 —          |
| . 0,266 —          |
| . 0,266 —          |
| . 3,465 —          |
| . 0,266 —          |
| 5,329 Gr.          |
| . 1,047 Kub.Z.     |
| . unbestimmba      |
|                    |

1 Ragno grande:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. B. di S. Lucia: 4. B. della Testa:   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Manual Valler 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ··                                      |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,533 Gr. 0,533 Gr.                     |
| Morsetrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0,799 — . 1,066 — . 0,533 — 0,266 —   |
| Alormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 0,533 — 0,266 —                       |
| .blorealcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0,799 — . 0,266 —                     |
| ishlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 6,397 — . 5,331 —                     |
| ieblensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,533 —                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,061 Gr. 7,995 Gr.                     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 5. Bagno nuovo: 6. Bagno S. Maria:    |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0,533 Gr. 0,533 Gr.                   |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1,332 — . 1,066 —                     |
| Mermagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0,533 — . 0,266 —                     |
| Calercalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,266 — 0,266 —                         |
| ichlemure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,534 — 5,867 <b>—</b>                |
| holienares Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,266 — . 0,533 —                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,464 Gr. 8,531 Gr.                     |
| Lobicannes Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1,047 Kub.Z. 0,785 Kub.Z.             |
| Schreitrasserstoffgas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . unbestimmbar.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| 7. Bagno d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i S. Antouio:                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. das obere Was- b. das untere Was-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ser: ser:                               |
| dwefelszare Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,799 Gr 0,799 Gr.                    |
| Mernatrium<br>Mernagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1,066 — . 1,066 —                     |
| Menagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,799 — 0,799 —                       |
| Mecalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0,533 — . 0,533 —                     |
| Mensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,534 — . 5,331 —                     |
| Measagres Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 0,266 — . 0,533 —                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,997 Gr. 9,061 Gr.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,007 41.                               |
| 8. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . di S. Giorgio: 9. B. di S. Giovanni:  |
| wefelsaure Kalkerdo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.533 Gr.                               |
| bratrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,066 Gr. 2,398 —                       |
| brazgnesium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,533 — 1,066 —                         |
| brealcium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,799 — 0,799 —                         |
| Messaare Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,732 — 9,063 —                         |
| Emarcs Eisenoxydul .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.500                                   |
| Discussion of the state of the | 0,533 — 0,533 — 14,392 Gr.              |
| lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                       |
| limsaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,088 Kub.Z. 0,785 Kub.Z.               |
| wefelwassers to figus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spuren.                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. della Ficoncella: 11. B. d'Apolle;  |
| wefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.700 C 0.700 C                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| ormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,799 — . 2,132 — . 0.533 — . 1.066 — |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 141111 1421 -                         |

| Chlorealcium             | • | 0,266 Gr     |
|--------------------------|---|--------------|
| Kohlensause Kalkerde .   | • | 3,732        |
| Kohlensaures Eisenoxydal | • | 0,266        |
| •                        |   | 6,395 Gr.    |
| Kohlensaures Gas         | • | 1,570 Kub.Z. |

Diese im Alterthum so berühmten Bäder ehemaligem Glanze noch die Bruchstücke v Statuen und Mosaik-Fussböden zeugen, welche Nähe finden, kaben in der späteren Zeit vie Rufe verloren und sind zum Theil in Verfall Noch der ältere Bastiani preist die hiesigen ser als wahre Universalmittel; allein sein Soh deutende Ausnahmen in ihrer Anwendung. In Zeit ist wenig bekannt gemacht worden, wa Wirksamkeit Auskunft geben könnte. Die den in Form von Bädern, Douchen und Injec die Acqua di S. Lucia, als Augenwasser ange einige, della Ficoncella und del Bossolo, we Giulj empfiehlt die Acqua della Fico lich und äußerlich gegen Obstructionen der bei Leberaffectionen. Mit Vorsicht gebraucht Verbindung mit Douche-Bädern, auch bei S Magens, des Darmkanals und leichten Schn Theile nützlich sein; ferner gegen Leukorrhöe, und veraltete Diarrhöen und Dysenterien, Kra Harnwege, Harngries, Blasensteine und B Die Acqua del Bossolo ist noch wirksamer in Fällen, und soll als Bad gegen chronische Störungen in der Menstruation heilsam sein nahme dieser letzten Quelle werden sämmtl gegen rheumatische Lokalaffectionen, Ischias sen, die Doccia della Testa und das Bagno Schwäche der untern Extremitäten empfohle ist, wie die Erfahrung gelehrt hat, der inne des Wassers della Ficoncella bei Lungen Brustwassersucht, Herzklopfen von organisc us und Krebs des Magens, Blutbrechen, wirklichen wellungen der Leber, Milz, des Pancreas, Blasena, Bauchwassersucht, Mutterkrebs, Desorganisation Hararöhre etc.

ter Estfernung einer Miglie von den genannten Büdern findet me Miseralquelle, die ein schlammiges Wasser giebt und daher stel lete genanut wird. Nach Giulj enthalten 100 Theile mmi-Schlammes dieser Quelle:

| Indessare Kalkerde      |   | • , |   | • | 30 Th.  |
|-------------------------|---|-----|---|---|---------|
| Schweselsaure Kalkerdo  |   | ٠.  | • | • | 5 —     |
| Solicinate Alaunerdo    | • | •   | • | • | 51 —    |
| Kohlennures Eisenoxydul | l | •   | • | • | 7 —     |
| Liesekrdo               | • | •   | • | • | 7 -     |
| ·                       |   |     |   |   | 100 Tb. |

Just Risenlschlamm wird mit Nutzen gegen kalte Geschwülste, fativick, Anschwellungen der Füsse und Geschwüre u. s. w. wit. Mis macht nämlich aus dem Schlamme im Frühjahr Tafie mi in der Sonne trocknen läßt; nachher lös't man ihn in insuser auf, und macht daraus Umschläge, welche man auf ledes Theile legt, die nun der Morgensonne ausgesetzt wermelogenden Tag bekommt der Kranke die Douche auf die lei-Theile und wird am dritten Tage gebadet. Giulj glaubt, daß kalam, is dem Wasser der Quelle di S. Maria aufgeweicht, immatische Lokalaffectionen, Ischias, Gicht und Lähmungen im sein würde.

Megaste wehnen in S. Casciano, von wo ein angenehmer Frank Weg zu den Bädern hinab führt; der Aufenthalt ist de Temperatur der Atmosphäre fand Giulj auch in den im Sommertagen nicht über 18° R. im Schatten.

terie Mainero, Epitome de memorabilibus in Urbe Sensem 1530; — Venet, 1555.

Eplicas de Montecatino, de balneis. Venet. 1553.

men. Bianchelli, tract. de balueis. Venet. 1553.

Mr. Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 192.

Insie Norucci und Giuseppe Nonci in: Atti dell'acca-Inseration di Siena. 1763. T. II.

18ti, Viaggi per le due Provincie Senesi. 1798. T. II.

Past Bruni, Quadro dell' acque minerali. 1811.

ibert, précis historique a. a. O. p. 155.

21, Storia naturale a. a. T. II. p. 1-42.

Sinon, die Heilquellen Europas. S. 46.

# Albegna- und Osa-Thal:

fequa della Casa Nueva, auf dem Territorium von Triana, <sup>h der</sup> Näbe von Rocca Albegun gelegenen, der Familie Piccolomini gehörigen Herrschaft. Die Quelle eutsprin Thale auf der rechten Seite des Fosso delle Zolft er eine Miglie weiter oben eine Menge schwefellt len in sich aufgenommen, denen man sich schwer diese aufnimmt und sich links in die Albegna erg dieser letzten Quelle, die zwischen Schichten von fer und rothem Thonschiefer hervorkommt, ist durchaftem Geschmack, säuerlichem Geruch, hat di 12° R. und setzt einen röthlich-gelben Niederschlag Kalk und Eisen ab.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen des W

| Schwefelsaures Natron  |     |   |   |   |
|------------------------|-----|---|---|---|
| Schwefelsaure Kalkerde | в.  |   |   |   |
| Chlornatrium           |     |   |   | _ |
| Chlorcaicium           |     |   |   |   |
| Chlormagnesium .       |     |   | Ž | _ |
| Kohlensaure Talkerde   |     | · |   |   |
| Kohlensaere Kalkerde   |     | _ |   |   |
| Kohlensaures Eisenoxyo | lul | • |   |   |

#### Kohlensaures Gas

Das Mineralwasser, ein Eisensäuerling, wird Gries- und Steinbeschwerden, Schwäche des Mag den Abdominal-Eingeweiden, Leukorrhöen, Menorund Dysenterien, in den letzten vier Fällen mit ben verbunden.

Ginlj, Storia naturale etc. T. IV. S. 157 ff. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 46.

Die Mineralwässer von Saturnia. Die lich zerfallene römische Colonie mit Ruinen antike einem nackten Travertinberge an der Albegna. I befinden sich unterhalb der Stadt auf der südliche die Quellen, welche sie speisen, kommen in einem g 50 Ellen im Quadrat äufserst reichlich und einige zu Tage, daß sie Fontainen gleichen; das sie bein 100 Theilen zusammengesetzt aus 56 Th. kohl Stick- und 24 Th. Sauerstoffgas. Das Wasser ist dund schmeckt nach Schwefelwasserstoffgas, hat di 30° R. und setzt kohlensauren Kalk und Glairine aus

Sechzehn Unzen desselben geben nach Giulj:

| Politicionalie Rainciu |   | • | • | • |  |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| Chlornatrium           |   |   |   |   |  |
| Chlorealcium           |   |   |   |   |  |
| Chlormagnesium .       |   |   |   |   |  |
| Kohlensaure Talkerde   | • |   | • | • |  |
|                        |   |   |   |   |  |

| Kohlensaure Kalkerdo .   | • ' | •      |   | 10,666 Gr.       |
|--------------------------|-----|--------|---|------------------|
| Kehlensaures Eisenoxydul | •   | •      |   | Spuren           |
| •                        |     |        | • | 20,796 Gr.       |
| Kohlensaures Gus         |     |        |   | 0,527 Kub.Z.     |
| Schwefelwasserstoffgas . | •   | •      |   | 2,357            |
| 0.1                      |     | <br>49 |   | T alval- Castina |

me Schwefeltherme wird gegen rheumatische Lokalaffectionen. ages, and namentlich gegen chronische Hautausschläge gerühmt. nuch den Mineralschlamm, getrocknet und mit Oel in Salbenmacht, anwendet.

and ist sehr besucht von Mitte Mai bis Ende Juni (späterter Assenthalt ungesund), besonders von Leuten, die an Flech-A Kate leiden. Das Etablissement besteht aus einem neben lusin gelegenen Badehause mit mehreren getheilten Bädern, tabei liegt eine Osteria, wo man Unterkommen fludet.

he Acque delle Caldine entspringt auf einem, etwa eine mirdich von Saturnia liegenden Hügel aus Travertin. Das rist incluichtig, riecht schwach nach Schwefelwasserstoffgas, et leicht zusammenziehenden Geschmack und die Temperatur LE sammelt sich in einem natürlichen Becken und setzt sures Kalk und Eisen ab.

ti Gialj enthalten sechzehn Unzep des Wassers:

| dweichaure Kalkerde  |     |   |   |     |   | 3,199 Gr.    |
|----------------------|-----|---|---|-----|---|--------------|
| Moreatrium .         |     |   |   | •   | • | 4,268 —      |
| Morealeium           |     |   |   |     |   | 0,533 —      |
| Memagnesium .        |     | • |   | •   |   | 0,533 —      |
| biensaure Talkerdo   |     |   | • | • ' |   | 2,132 —      |
| Mensaure Kalkerde    |     | • |   | •   |   | 8,530        |
| idlensaures Eisenoxy | dal |   | • | •   |   | 0,533 —      |
| •                    |     |   |   |     |   | 19,728 Gr.   |
| Memaures Gas .       |     |   |   | ٠.  |   | 0,522 Kub.Z. |
| wefelwasserstoffgas  | •   | • | • |     | • | Spuren.      |
|                      |     |   |   |     |   |              |

n schwächere Schwefeltherme ist gegen Hantausschläge wenitun als die vorige, bei rheumatischen Leiden und Paraly-R such von Nutzen.

dr Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 140.

ati, Viaggi etc. T. II.

tali, Storia degli antichi popoli d'Italia. Firenze 1832. T. I. 1 a. a. b. T. IV. p. 157 ff.

lie Mineralquellen von Talamonaccio entm bei Talamone am Fusse der Höhen, welche das Ombrone-Thal von dem der Osa scheiden, und hawen Namen von den nahen Ruinen des alten Talamone, die das Volk auf die angegebene V Jene Höhen bestehen auf ihrem Gipfel aus mürbem Macigno, weiter unten aus grauem krystallisirtem kohlensaurem Kalk; in der Ni len endlich aus gelblichem Travertin, in welc der Osa und etwa 100 Schritte von einander zwei teichartige Bassins von 50 Ellen Läng len Breite befinden mit Ueberresten antiker

- 1. Das Wasser des oberen, am weite Mündung der Osa ins Meer entfernten Bassi nem Gase begleitet, das in 100 Theilen aus lensauren, 12 Th. Sauerstoff - und 24 Th. S sammengesetzt ist; es ist durchsichtig, von schmack, hepatischem Geruch und hat die Te 26° R.
- 2. Das Wasser des unteren näher an ogenen Bassins hat dieselbe Temperatur und physikalischen Eigenschaften mit dem voriger zugleich sich entwickelnde Gas aber besteht aus 50 Th. kohlensauren, 36 Th. Stick- un Sauerstoffgases.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen des

|                            | 1. des obernBass.; |
|----------------------------|--------------------|
| Schwefelsaure Talkerde     | 6,398 Gr.          |
| Schwefelsaure Kalkerde     | 4,268 -            |
| Chlornatrium               | 66,099 —           |
| Chlorcalcium               | 1,599 —            |
| Chlormagnesium             | 3,199 —            |
| Kohlensaures Natron        | 2,666 —            |
| Kohlensaure Talkerde       | 3,199 —            |
| Kohlensaure Kalkerde       | 21,320 —           |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 0,533 —            |
|                            | 109,281 Gr.        |
| Kohlensanres Gas           | 0,261 Kub.Z.       |
| Schwefelwasserstoffgas     | 1,570 —            |

Beide Mineralwässer werden in Form vor gegen Obstructionen, allgemeine Körpersch pheln, rheumatische Lekalaffectionen, Lähn Plechten, u. a. w. gerühmt; doch liegen sie in so under Gegend, dass sie nur von Mitte Mai bis Mitte besucht werden können, ausserdem bietet nur die die Hütte des Fährmanns, der die zwischen Grostell Orbetello Reisenden über die Osa setzt, ein Obdach Nähe dar. Auch Talamone selbst wird von den landern Einwohnern nach der angegebenen Zeit zu, die dann nach S. Stefano gehen.

lja a 0. T. IV. S. 175 ff. Inst, die Heilquellen Europas. S. 232.

## lasel Giglio:

In linen, etwa 12 Miglien vom Toskanischen Festlande Inel Giglio, die zum Compartimento von Grossete gehört, in die Mineralquelle, bekanut uuter dem Namen Acque Ilsne. Sie kommt aus einem Gestein hervor, das aus wechtigen von schwofelsaurem Eisen und festem Kalkstein be-Wasser, das sich in einem kleinen Becken sammelt, ist geruchlos, von schwach skuerlichem, eisenhaftem Gemid hat die Temperatur von 12° R. Es setzt auf seinem accyd ab.

Figlj enthalten sechzehn Unzen dieses Wassers:

| Schwefe         | băare    |     |     | •  | •   | • | 0,533 Gè.  |
|-----------------|----------|-----|-----|----|-----|---|------------|
| antelem ator    | Eisenoxy | dal |     | •  | •   | • | 4,800      |
| refeisaure      | Thonerde |     |     |    | • ; | • | 2,132 —    |
| mefelsaure      | Kalkerde | •   |     |    | •   |   | 1,066      |
| <b>Matrices</b> |          | •   | • ' | ٠. | •   | • | 3,199      |
|                 |          |     |     |    |     |   | 11,730 Gr. |

m Mineralwasser von Rio analoge, doch etwas schwäter wird innerlich gegen Stockungen im Unterfeibe und Stahls, äußerlich gegen Flechten und herpetische Gepfohlen.

a a O T. IV. p. 189 ff.

## Unteres Ombrone-Thal:

leque bolle oder del Caprafico di Vallaspra entfischen Casale und der Osteria von Fercole auf der linken Lauze, der sich bei Paganico in den Ombrone ergiefst, in und wilden Gegend an den Abhängen der rauhen Kalkdie hier die Vallaspra begrenzen. Das Gas, welches mit herverkommt, und dem sie ihren ersteren Namen verdankt,

#### 1060

besteht in 100 Theilen aus 56 Th. kohlensaure 18 Th. Sauerstoffgas. Das Wasser ist durchsic sammenziehendem Geschmack, dem Geruch de die Temperatur von 12° R. Sechzehn Unzen desselben geben nach Gi

Kohlensaures Gas . . . .

Dieses Mineralwasser, ein kalter Eisensäugen Harngries und Steinbeschwerden, und wir Umgegend häufig und mit Nutzen gegen Obstru

Giulj, Storia naturale etc. T. IV. S. 203 F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 44

Die Mineralquelle von Sasso di la nus grauem Kalkstein, in dem sich hier und de eingesprengt findet, auf der rechten Seite des des südlich von Paganico gelegenen Monte-Vermen von Sasso, einem gegenüber, auf der linkliegenden Orte. Das Thal ist hier so eng, daßs bruch des Ombrone entstanden zu sein scheint und der Monte-Verdi zeigen auch dieselbe Sdieser Quelle, deren Strahl etwa ½ Zoll stark von entschieden säuerlich-salinisch-bitterm Geruch der Säuerlinge und die Temperatur von 1 gelblichen Niederschlag von kohlensaurem Kaleisen ab.

Nach Giulj enthalten sechzehn Unzen de

| Schwefelsaure Talkerde . | • |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Schwefelsaure Kalkerde . |   |   |   |
| Chlornatrium             |   |   |   |
| Chlorealcium             |   | • |   |
| Chlormagnesium           |   |   |   |
| Kohlensaures Natron .    |   |   |   |
| Kohlensaure Talkerde     |   |   | • |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | _ |

rid gegen Harngries, Blanenkatarrh, Obstructionen, Stockanliz und Leber empfohlen.

ti Viaggi etc. T. II. lj a. a. O. T. IV. p. 203 ff. inon, die Heilquellen Europas. S. 150.

Mineralwasser von Roselle - dem alten mem liegenden Rusellae - entspringt vier Miglien meto an der rechten Seite der großen Strasse nach Travertin in vielen Quellen, die in einem vor dem blissement liegenden Bassin zu Tage kommen. Das ich entwickelnde Gas besteht in 100 Theilen aus lohlensauren, 6 Th. Sauerstoff- und 84 Th. Stick-1) and Giulj (doch scheint an dieser Stelle des sches Werkes ein Drugkfehler zu sein). Im Bekbut eine Oscillatoria, die der in den Bädern von sich findenden ganz analog ist. Das Thermalm Roselle ist durchsichtig, geruchlos, von schwach m, etwas salinischem Geschmack und hat die Temon 31° R. Es setzt kohlensauren Kalk ab, der scarbonat leicht gefärbt ist.

Jehn Unzen des Wassers enthalten

|                                         | **          | ••                                 |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | nach Giulj: | nach Uccelli:                      |
| Melsaures Natron .                      | . 2,666 Gr. | 0,425 Gr.                          |
| Melelsaure Talkerde . "                 | 1,066 —     | 1,160 —                            |
| refelsaure Kalkerde .                   | 2,666 -     | 2,150 —                            |
| matrium                                 | . 0,533 —   | 3,350 —                            |
| talciam                                 | 0,266 —     | 0,200 —                            |
| magnesium                               | . 0,266 -   | 0,125 —                            |
| Peaure Talkerde .                       | 1,599 —     | 1,350 —                            |
| maure Kulkerde                          | 10,132 —    | 8,150 —                            |
| saures Eisenoxydul                      | . 0,266 —   | ر راهن و درواها<br>درواهن و درواها |
|                                         | 19,460 Gr   | 16,910 Gr.                         |

Thermalwasser wird in Form von Bädern und gegen rheumatische und gichtische Lokalaffectioysen und allgemeine Schwäche mit gutem Erfolge t, auch innerlich, zu 8—12 Bechern gegen KrankHarnorgane empfohlen.

zige elegante Bade-Etablissement liegt nicht weit von den ihtiger, antiker Thermen, ist zweckmäßig eingerichtet und

## 1062

mit besondern Bädern, Douchen u. dgl. versch ein Gasthaus, wo die Kurgüste ebenfalls Aufnahm zeit ist vom Mai bis 20. Juni.

A. Baccius, de thermis. Patav. 1711. p. 19 Sauti, Viaggi etc. T.III. Pisa 1806. Bulletin des sc. méd. 1823. T. IV. p. 197. Gualb. Uccelli, saggio sulle terme Rosse Giuli a. a. O. T. IV. p. 203 ff.

Bagno del Vescovo ist ein südlich und von den vorigen Bädern gelegenes gewölbtes Gebä das über einer Quelle steht, die aus gelblichen kommt. Eine gleichzeitige Gasentwickelung ist das Wasser der Quelle ist farb- und geruchlos, sammenziehend-salzigem Geschmack, zeigt kein hat die Temperatur von 20° R.

Nach Giulj geben sechzehn Unzen dieses

| Schwefelsaure Talkerde  | •  | • |  |
|-------------------------|----|---|--|
| Schwefelsaure Kalkerde  |    |   |  |
| Chlornatrium            |    |   |  |
| Chlorcalcium            |    |   |  |
| Chlormagnesium .        |    |   |  |
| Kohlensaure Talkerde    |    |   |  |
| Kohlensaure Kalkerde    |    |   |  |
| Kohlensaures Eisenoxydi | ul |   |  |

Es wird gegen nervöse Rheumatismen, byp sterische Leiden äußerlich empfohlen.

Giulj a. a. O. T. IV. p. 230 ff.

Die Acqua dei Poggetti oder del C zwei Miglien nördlich von den Bädern von Ro grauweißen Travertin-Hügels, in der Nähe ein den Hirten zum Obdach dienen. Das Wasser fsenden Quelle ist durchsichtig, geruchlos, von : Geschmack, hat die Temperatur von 26° R. und sauren Kalk ab.

Sechzehn Unzen des Wassers geben nach G

| Chlornatrium | 1 .  |      |     | • | • |  |
|--------------|------|------|-----|---|---|--|
| Chlorcalcium |      |      |     |   |   |  |
| Chlormaguesi | ium  | •    | •   |   |   |  |
| Kohlensaure  | Talk | erde |     |   |   |  |
| Kohlensaure  | Kalk | erde |     |   |   |  |
| Kohlensaures | Eise | noxy | dul |   |   |  |

Kohlensaures Gas

be Wasser wird, auszer den bei der vorigen Quelle erwähnten a, auch gegen Lähmungen empfohlen. Als Getränk genommen man es bei Harngries und Steinbeschwerden, so wie Obstructiolet Milz. Die Hirten trinken es, nachdem sie es sich haben ken lassen, als gewöhnliches Getränk, und schützen sich damit die in der Maremma endemischen Leiden.

lielj a. a. O. T. IV. p. 230 ff.

ligno del Calvello oder dei Poggetti liegt. etwa 200 n von der vorigen Quelle auf ähnlichem Boden, hat die mar, wie die übrigen physikalischen Eigenschaften mit dersemein, und ist auch in Hinsicht auf ihre chemischen Bestandh hr analog.

sch Giulj's Analyse geben sechzehn Unzen des Wassers:

| Chlornatrium    |               |     | •. | •  |   |    | • | 2,132 Gr.    |
|-----------------|---------------|-----|----|----|---|----|---|--------------|
| Chlorcalei u un |               |     | •. |    |   |    |   | 1,066        |
| Chicagocai      |               | •   |    | ٠. |   |    |   | 1,066        |
| Kollemure '     | <b>Falk</b> e | rde |    |    |   |    |   | . 1,066      |
| Lobiensaure     |               |     |    |    |   |    |   | 9,066        |
| Losiensaures    |               |     |    | •  | • | ٠. |   | 0,533 📙      |
|                 |               | •   | •  |    |   |    | • | 14,929 Gr.   |
| Kohlensaures    | Gas           | -   |    |    | • |    |   | 1,044 Kub.Z. |

w Wasser sammelt sich in einem Becken von etwa 7 Ellen atnat, das mit einer einige Ellen hohen Mauer umgeben ist. tale der Umgegend baden in diesem Bassin im Frühjahr häufig; d bewährt sieh gegen rheumatische Lokalassectionen, Hysterie tte Fälle von chronischen Hautkrankheiten. Auch innerlich wasser in den bei der vorigen Quelle angeführten Fällen then gebraucht.

secius, de thermis. Patav. 1711. p. 128. ialj a. a. O. T. IV. p. 230 ff.

## 12. Pecora-Thal:

Acque delle Venelle entspringt ungeführ 1/3 Miglien aud unterhalb von Massa Marittima aus Travertin; das Wasdirchsichtig, geschmack - und geruchlos, hat die Temperatur R., und ist von einem Gase begleitet, das in 100 Theilen Th. kohlensaurem, 30 Th. Stick- und 22 Th. Sauerstoffgas

🗠 Giulj geben sechzehn Unzen des Wassers:

| Schwefelsaure Talkerde   | . •. | . • : | .3,199 Gr. |
|--------------------------|------|-------|------------|
| Schwefelgaure Kalkegde   |      | •     | 1,066 —    |
| Kohlenszure Talkerde     |      |       | 1,066      |
| hohlensaure Kalkerde .   | •    | •     | 1,599 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |      |       | Spuren     |
| -                        |      |       | 6,930 Gr.  |
| eil.                     |      |       | Yyy        |

Theil.

Es setzt kohlensaure Kalkerde von etwas gelblie Das Mineralwasser, das sehr reichlich in einem ken hervorquillt, wird in Form von Bädern gegen fectionen, Paralysen, Hysterie von unterdrückter och Menstruation empfoblen.

Giulj, Storia naturale etc. T. IV. p. 255 ff.

Das Mineralwasser von Gavorrano

1 1/2 Miglien nördlich von dem genannten Orte, de
Abhange eines Berges liegt, welcher auf seinem Gip
von verschiedener Farbe, weiter unten aus mürbem
sprengtem Feldspath, Glimmer, Quarz und Turmalink
Das erwähnte Mineralwasser kommt in vielen Que
und rothem Sandboden zu Tage, von einem Gase
100 Theilen aus 56 Th. kohlensaurem, 30 Th. Sauer
Stickgas zusammensetzt ist. Das Wasser, das etv
Kalk absetzt, ist ohne Farbe, wie ohne Geruch und
hat die Temperatur von 28° R.

Sechzehn Unzen desselben geben nach Giulj:

| Schwefelsaure Talkerde . |  | 2,13 |
|--------------------------|--|------|
| Schwefelsaure Kalkerde . |  | 2,13 |
| Kohlensaure Talkerde .   |  | 0,26 |
| Kohlensaure Kalkerde .   |  | 1,59 |
| Koblensaures Eisenoxydul |  | 1,33 |
|                          |  | 7,46 |

Das Wasser soll gegen rheumatische und gichtis und Lähmungen wirksam sein. Früher wurde es ar und ähnliche Hantausschläge gebraucht, verdankt ab dieser Hinsicht nur den Wirkungen, die überhaupt war gleichen Fällen üben. Ueberbleibsel von alten Gebä ehemaligem häufigerem Besuch; jetzt finden sich hi theilweis zerfallenen Mauern umgebene Becken, in aus der Umgegend baden.

Santi, Viaggi etc. T. III. Giulj, Storia naturale etc. T. IV. p. 255 ff.

## 13. Cornia-Thal:

Das Mineralwasser des Bagno della Le auf dem Territorium von Monte Rotondo an der re Cornia; die Bergkette, an deren Fuße die erwähnte findet, besteht oben aus Macigno, weiter unten aus weilen auch Hornstein. Der Boden ist da, wo die kommt, zwar mit Dammerde bedeckt, unter derselben scheinlich Kalkstein. Das Mineralwasser quillt innerleines alten Bades hervor, ist durchsichtig, von säuerlich ach Schwefelwasserstoffgas, und hat die Temperatur von Es setzt etwas kohlensaure Kalkerde ab.

de Giulj's Analyse enthalten sechzehn Unzen des Wassers wie er ansdrücklich bemerkt, nach einem kurz vorhergeganturken Regengusse geschöpst hatte):

| Schwefelsaures Natron .  |   |   |          | 0,533 Gr.    |
|--------------------------|---|---|----------|--------------|
| Schwefelsaure Talkerde . | • | • |          | 1,066 —      |
| wefelsaure Kalkerde .    | • | • | .•       | 2,132 —      |
| dernatrium               |   |   | <b>.</b> | 1,066        |
| orealcium                | • | • | •        | 0,266 —      |
| iermagnesium             |   | • |          | 0,266 —      |
| hiensaure Talkerde .     | • |   |          | 1,066 —      |
| Mensaure Kalkerde .      | • |   | •        | 5,331 —      |
| Messaures Eisenoxydal    | • | • | •        | 0,533 —      |
|                          |   |   |          | 12,259 Gr.   |
| Milemures Gas            | • |   |          | 0,523 Kub.Z. |
| Miridwasserstoffgas .    |   |   |          | Spuren       |

in Form von Bädern gegen rheumatische und gichtische Einen, Lähmungen und chronische Hautausschläge empfohlen.

gioni, Viaggi etc. 8, Storia naturale T. IV. p. 267 ff.

Acque forte von Monte Rotondo entspringt in der Worts, auf der linken Seite der Cornia, oberhalb der La-Mente Rotondo, bei denen sich eine Borax-Fabrik bestsalkstein. Das Wasser ist durchaichtig, schmeckt sauer und ziehend, behält den eisenhaften Geschmack auch nach when in der Lust, während es den ersteren verliert, riecht spitriol, und hat die Temperatur von 21° R. Das zugleich schelnde Gas besteht in 100 Theilen aus 50 Th. kohlensauh. Sauerstoff- und 36 Th. Stickgas.

Giuli geben sechzehn Unzen des Wassers:

| 1 Separa MCCDECTER OF     | T-CH | 400 | AA BENETA'   |
|---------------------------|------|-----|--------------|
| Chlornatrium              |      |     | 0,266 Gr.    |
| Malorcalcium              |      |     | 0,133 —      |
| Chlormagnesium            |      |     | 0,133        |
| Sthwefelsaure Thonorde    |      | •   | 0,799        |
| khwefelsaure Kalkerde .   |      |     | 1,599        |
| Perwefelsanras Eisenoxyde | ut.  | •   | 2,132 —      |
| Treie Schwefelsäure .     | •    |     | 0,266 —      |
| ·                         | ••   |     | 5,428 Gr.    |
| Kohlensaures Gas          |      |     | 10,47 Kub.Z. |

Mineralwasser wird innerlich in vorsichtigen Dosen gegen ind Steinbeschwerden, Magenschwäche, Verstopfungen und en in Milz und Leber; äußerlich in Form von Waschungen

und Injectionen gegen ehronische Dysenterien und I korrhöen und Menorrhagien und gegen hysterische I pfohlen.

Giulj a. a. O. T. IV. p. 267 ff.

Die Acqua delle Pelaghe entspringt ungefürvon Monte Rotondo, dicht bei der Villa di Vecchien erde, von einem Guse begleitet, das in 100 Theilen a lensaurem, 16 Th. Sauerstoff- und 24 Th. Stickgas z ist. Das Wasser, das in einem gemauerten Bassin zist durchsichtig, ganz geruchlos, von einem schwach z den Geschmäck, zeigt kelnen Niederschlag und hat von 30° R.

Sechzehn Unzen des Wassers enthalten nach Gi

| Schwefelsaure Kalkerde |    | .,   |       | 0,533 |
|------------------------|----|------|-------|-------|
| Chlornatrium           |    | 1    |       | 2,139 |
| Chloreateium .         |    | 94.8 | and a | 0,533 |
| Chlormagnesium .       |    |      |       | 0,533 |
| Kohlensadres Natron    |    |      |       | 1,066 |
| Kohlensaure Talkerde   |    | 1 32 |       | 0,266 |
| Kohlensaure Kalkerde   |    |      | 7     | 1,066 |
| Kohlensaures Eisenoxyd | In |      | 42.70 | 0,260 |
|                        |    |      |       | 6,395 |

Das Thermalwasser wird gegen Rheumatismus, gen, Schwäche der Glieder, besonders nach Verlet Die Laudleute der Umgegend benutzen dieses Bad se

Giulj a, a. O. T. IV. p. 267 ff.

Lago del Edifizio del Vetrioto, ein Sec, ner Miglie Umfang, der 2¹/2 Miglien westlich von Monund aus welchem der Risecco hervorkommt. Der den See besteht aus grauem Kalkstein; in der Nähe fi Lagunen und Fumacchi (Oeffnungen, aus denen Gas s denn in der ganzen Gegend um die Quellen der Counendliche Menge derseiben, von Leccia, über Serraz Sasso, Monte-Rotoudo bis Cerboli hinziehen. Die Quellen dieses Sees läßt sich nicht angeben, da sie fernt hervorkommen, doch hat das Wasser au den Uist etwas trübe, riecht nach Schwefelwasserstoffgas, wie Tinte.

.Giulj fand in sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaure Talkerde |     |     |     | 2,666  |
|------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Schwefelsaure Kalkerde |     |     |     | 3,199  |
| Schwefelsaure Thonerde | 0.0 | 10  | ij. | 21,320 |
| Schwefelsaures Eisen   |     |     | 1   | 53,310 |
| Chlornatrium           | 0.  | 211 | M   | 11.190 |

Schwefelwasserstoffgas . . . 1,066 Kub.Z.

inlj empfiehlt dieses Thermal- und Vitriolwasser zur äußer-Anwendung gegen Oedem, chronische Hautausschläge, veraltete zwäre, Lähmungen und allegemeine und partielle Schwäche.

ialj a. a. O. T. IV. p. 267 ff.

.Simon, die Heilquellen Europas. S. 66.

u Mineralwasser von Montione im Fürstenthum Piomeindet sich ebenfalls auf der linken Seite der Cornia, und int aus alaunhaltigem Gestein, aus dem die niedrigen Hügel Geged überhaupt bestehen, weishalb auch hier eine große Ankik neglegt ist. Das Wasser ist durehsichtig, riecht nach telwassentoffgas, hat den dieser Klasse von Wässern eigentem zummenziehenden Geschmack und die Temperatur von

#### d Girlj enthalten sechzehn Unzen dieses Wassers;

| Schwefelsaure Kalkerde  |     |   |   | 0.266 Gr.  |
|-------------------------|-----|---|---|------------|
| Schwefelsaure Thonerde  |     |   |   | 9,062 —    |
| Chlornatrium            |     | • |   | 3,199 —    |
| Chlorealcium            | •   |   |   | 0,533      |
| Chlormagnesium .        |     | • | ٠ | 0,533 —    |
| Kohlensanro Talkerde    |     | • |   | 1,332 —    |
| Kohlensagre Kalkerdo    |     | • |   | 7,732 —    |
| Kobiensaures Eisenoxydu | ıl. | • |   | 0,266      |
|                         |     |   |   | 22,923 Gr. |
|                         |     |   |   |            |

## Kohlensaures Gas . . . 1,570 Kub.Z.

Wasser wird in Form von Bädern gegen rheumatische und Affectionen, Lähmungen, allgemeine Schwäche, chronische zhläge, Fulsgeschwüre und Oedem empfohlen.

gioni L c.

stin de pharmacie. T. I. p. 377.

i, Storia naturale etc. T. IV. p. 267 ff. Muon, die Heilquellen Europas, S. 164.

# V. Die Heilquellen des Kirchenstaats. (Römischer Apennin.)

Das hierher gehörige Gebiet, das sich vom Vercircello quer durch die Halbinsel bis zum Po erst sich in seinem nordöstlichen Theile an die lome Ebene, in seinem nordwestlichen Theile aber an kanische Gebirgsland anschließt, hat mit diesen gefrüher schon beschriebenen Landschaften auch chen geognostischen Verhältnisse. Außerdem wir noch in Beziehung auf letztere auf S. 732 in Beziehung auf die hier vorkommenden vulkanischeinungen auf S. 741 und in Beziehung auf kliverhältnisse auf S. 750. Ueber letztere jedochier noch einige Bemerkungen Platz finden.

Die Malaria zu Rom wird bekanntlich gewöh pontinischen Sümpfen zugeschrieben. Diese Ann neuerlich yerworfen und zwar aus dem Grunde, anderen gefährlichen Malariagegenden Italiens im trocken und halb vulkanisch sind, wie Rom selb ferner die Malaria erst nach dem Absterben der tion erscheint, und weil zwischen Rom und den schen Sümpfen die gesundesten Orte, wie Velletri, Albano u. s. w. liegen, wohin die Römer vor der m, md weil endlich die verdorbene Luft auf dem se bis Rom mehr als eine Tagereise weit in der Athäre sich assimiliren würde, wie sie sich anderwärts er Entfernung von kaum 1000 Fuss assimilirt. Die nischen Sümpse waren im Alterthume ein äusserst tbarer Erdstrich mit 23 Städten oder Ortschaften be-In dem Zeitraume zwischen Tarquinius Superbus Becimatus ging das Land unter und gewiss waren bische vulkanische Prozesse die Veranlassung dazu. iche Dinge gingen früher in der Gegend von Rom me die vulkanischen Schlammgebilde, die Zerstörunnd die ringsum noch thätigen Solfataren beweisen. ick man überhaupt die Malariagegenden, deren sich en allein wohl über hundert finden, in geologischer my und in Bezug auf ihre Erscheinungen näher mit , so kann der Schluss nicht fern liegen, dass die eit einer Luft zuzuschreiben sei, welche die schwahmungs - und Assimilationsorgane in ihren Funcstört, ihre normale Thätigkeit unterbricht, und eine iche Richtung de ben begründet. Die verdorbene er kann nicht einer Ausdünstung sumpfiger Gegen-Reschrieben werden, welche wohl Wechselfieber u. Aber nicht die Erscheinungen der Malaria veranlasst. er absorbiren die Gebirgsarten der Malariagegenber fortwährenden halbvulkanischen Thätigkeit den off der Atmosphäre, oder sie athmen verdorbene, at in irgend einem Verhältnisse gekohlte Gase aus, der animalischen Athmungs- und Assimilationsthäben so nachtheilig sind, als durch die Entäußerung ener Luft. So lange eine reiche Vegetation, welche Malariagegenden so ausserordentlich gedeiht, in Lebensfunction vorhanden ist, wird die verdorbene ion ihr absorbirt; gekohlte Gase, welche bekanntlich animalischen Leben verderblich sind, begünstigen die Functionen des vegetabilischen Lebens. Wird die reiche Erndte eingebracht, und stirbt die Thätigkeit der übrigen Vegetationen, so ist die Atmosi nicht mehr im Stande, die verderblichen Gase gleich ihrer Geburt zu assimiliren; sie häufen sich in der sten Umgebung an, und werden dem thierischen Lebt derblich. Die alten Römer kannten die Malaria nich die Stadt mit mächtigen, gewiss nicht ohne Grund lig und unverletzlich gebaltenen Wäldern umgeba Hatten später die Päpste Mangel an Gold, so ve ten sie jene Wälder, und führten das Holz auf de ins Ausland; so wurde die Gegend von Rom zu di sten der Welt. Soweit das Auge reicht, ist weder noch Wald, noch sonst eine bleibende Vegetation, eingebrachter Ernte die gekohlten Gase zu ab vermöchte. Erst mit diesem Zustande trat die ein. Gleich öden Charakter tragen alle Malariage Im Frühjahre entsteht eine äußerst kräftige Ve im Sommer aber stirbt sie ab; einen Baum od findet man in jenen Gogenden nicht. Die Malad den haben somit mehr oder weniger Analogie mit de grotte bei Neapel, mit den Eustionen von Pict (S. 906) u. s. w.

Scip. Breislak, voyages physiques et lithologiques 1801. T. II. p. 231 ff.

L. v. Buch, geognostische Beobachtungen auf Reises. S. 5-66.

A. W. Kephalides, Reise durch Italien und Sicilies. 1818. Th. I. S. 79 ff.

G. Brocchi, dello stato fisico del suolo di Roma. Re P. Paganini a. a. O. S. 31 ff.

Das Ausland, 1842. März.

1. Die salinischen Schwefeltherme Perretta. Auf dem Gebiete dieser südwestlic Bologna 32 Miglien entfernten, an der Strafse von I nach Pistoja gelegenen Stadt kommen in der Nil Bosco longo und südlich von dem kleinen See Seine Menge Mineralquellen aus dem Sasso-cardo an tano, einem Bergabhange auf der östlichen Seite ennins, zu Tage, die mit einem Badehause versehen, besucht und benutzt werden.

in unterscheidet folgende Quellen: 1) il Fonte delle, 2) il Bagno del Bue, 3) il Fonte delle elle, 4) il Bagno reale, 5) il Bagno di , 6) la Doccia nuova, 7) la Puzzuola, 8) la tta vecchia. Diese Quellen sind Hinsichts ihrer ichen Bestandtheile alle ziemlich gleich, obgleich ische Gehalt in einigen gering, in anderen beträchts, und nur Hinsichts ihrer Temperatur, welche 24 leträgt, verschieden. Sie enthalten nach Bassi insserstoffgas, kohlensaures Gas, kohlensaure ischwefelsaures Natron und Eisen, freies Natron, in der Erdharz; — die Quelle della Porretta vechilt nach demselhen dieselben flüchtigen Bestanda an festen: schwefelsaure Kalkerde und schwefisen, kohlensaure Kalkerde, Eisenoxyd und reite.

de Gas. Es ist nach v. Gräfe, Wasserstoffgas, das aber, gelblicher Farbe brennt, wahrscheinlich nicht rein, sonschlenstoff verbunden zu Tage kommt. Da, wo das Mineraleinzelnen zolldicken Strahlen frei herabfällt, werden diese, eine angezündete Kerze in die Nühe bringt, ununterbrochen von atscheine rund umgeben. In dem Hofe des Badehauses steigt it einen halben und wechselnd auch mehrere Fuss hoch und mal entzündet, in lichten, durchsichtigen Flammen fort, bis starkes Wehen ausgelöscht werden. — Die von dem Thergesonderte medizinische Benutzung des Gases ist noch nicht

Thermalwasser wird innerlich und äußerlich gein letzterer Weise als Wasser- und vorzüglich ammbad, wozu besonders das Bagno del Bue beid. Die Leiden, gegen welche man es mit dem glück-Erfolge anwendet, sind vorzugsweise Krankheiten wäche.

ecchi, de aquarum Porrectanarum usu atque praestantia Benoniae 1576.

F. Bassi, delle terme Porretane. Roma 1768.

P. Zecchini, scelta d'istorie mediche spettante alle teneretane. Bologna 1770. 1771.

M. A. Laurentius in: Comment. Bononienses, I. C. P. F. Bassi in: Comment. Bononienses. VI. C. p. 35

F. Bassi in: Comment. Bononienses, VI. C. p. 37, p. 295, 308.

G Castiglioni in: Mem. della soc, medica di Bologue T. I. p. 49.

Memorie sulla storia naturale del Ab. Molina, Bologai Lanzarini, terapeia speziale delle acqui termali ?= 1824.

P. Paganini a. a. O. S. 31 ff.

v. Graefe, die Gasquellen a. a. O. S. 115.

2. Die Mineralquelle von Nocera conceine halbe Meile von diesem, fünf deutsche Meile Foligno entfernten, in der Delegation von Peruganen Städtchen aus einem Berge von mittlerer Meiner Verzweigung der Apenuinen angehört, und westlichen Abhang der letzteren, zwischen den Stravignano und Capanne, und erfreut sich eines Rufes und zahlreichen Besuches.

In der Mitte zwischen den genannten Dörfern liegen zurtige Badegebäude, die mit allen Einrichtungen zum Gelemineralwassers versehen sind; durch die Auflührung von innen, bedeckten Säulengängen haben die Kurgäste den Voch bei ungünstiger Witterung dagegen geschützt sich ergehen in Der dortige Gasthof ist gut und Wohnungen aller Art siebeiden, einige hundert Schritte von den Badehäusern entlanfern zu haben. — Die Luft ist hier wegen der Nähe der mitten im Sommer gemäßigt und angenehm, wie im Fraumliegende Gegend ist reizend, die Lebensbedürfnisse gut berflusse. Die Saison dauert gewöhnlich vom Juni bis Se

Das Mineralwasser von Nocera, ein Säuer schon lange in Gebrauch: die ersten Schriftsteller, über dasselbe verbreiteten, sind Bernardino da leti (1510) und Bernardo Venanzio da Corio (1591), denen 1599 Ottaviano Mariano di di folgte. Unter den neueren Monographen ist Meribesonders zu erwähnen.

Das Mineralwasser übertrifft an Klarheit und fü die Gewässer aller berühmten Wasserleitungen in geruchlos, und hat, an der Quelle getrunken, blos beschmack des reinsten und kühlsten Quellwassers, ir solche, die eine empfindliche Zunge haben, selbst ni wird; seine Temperatur ist unter allen Veränden der Atmosphäre constant 9° R.; — das specif. Geverhält sich zu dem des destillirten Wassers wie in 10000.

demisch analysirt wurde das Mineralwasser vom Pro-Morichini. Nach ihm enthält ein Pfund (12 Undemelben an fixen Bestandtheilen:

| Esblonsaure<br>Chlorodeium |     |     |        | einm  | • | •   | 1,15776 Gr.<br>0,06912 — |
|----------------------------|-----|-----|--------|-------|---|-----|--------------------------|
| Thereis                    | unu | Cui | UI LAI | CIUIL | • | •   | 0,27648 —                |
| Takerda                    | •   | •   | :      | •     | • | •   | 0,13824 —                |
| Linelerde                  | •   | :   | •      | •     |   |     | 0,06912 —                |
| Eisea .                    | •   | •   | •      |       |   | • , | 0,01728 —                |
|                            |     |     |        |       |   | •   | 1,72800 Gr.              |

on luftformigen Bestandtheilen enthält es nach dem
loss, in Ganzen in zehn Kubik-Zollen dieses Was
kubik-Zoll dieser verschiedenen Gasarten.

häufigsten wird dieses Mineralwasser als Getränk

t, md nicht selten Bäder von erwärmtem Mineral
mit gutem Erfolge damit verbunden. Dreisig

mig Bäder und ehen so viele Tage zum Trinken

m einer Kur als hinreichend betrachtet.

ber dem kühlenden und erfrischenden Geschmack, den dies besitzt, erzeugt der fortgesetzte Genuss desselben eine bliche Reizung der innern Theile des Mundes und des Rükliche Reizung der innern Theile des Mundes und des Rüklichen und erregt die Empfindung, als ob man sich diese mit einer heißen Flüssigkeit leicht verbrannt hätte. Bei manbäriduen erstreckt sich dieses Gefühl durch den Oesophagus den Magen und den Darmkanal hinab und soll eine ähnliche dichkeit selbst in den Harnwegen veranlassen, namentlich wenn is Mineralwasser gleich anfangs in zu großer Menge geniesst, den Personen soll dagegen der zu häufige Genuss Flatulenz, gen der Verdauung und Kopsweh herbeisühren, — Zufälle, welch indessen bei einem zweckmäsigen und nicht zu reichlichem sehe leicht verhüten lassen.

Die italienischen Aerzte schreiben diesem an Bestandtheilen armen Mineralwasser eine reizende und lebende Kraft zu, und empfehlen es in einer großen von Krankheiten, namentlich bei passiven Schlein Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Nervenleide Schwäche und gichtischen und rheumatischen Afannertöser Art. — Piombini rühmt den innern und Gebrauch desselben gegen Lues venerea. Einen wichen Ruf hat es sich ferner in der Heilung manderinkrankheiten von Schwäche erworben, wie z. B. profuser Menstruation, Neigung zu Abortus und zur gung von polypösen Concretionen und Molen. — Milch angewendet soll es endlich bei hartnäckigen Geren sehr hülfreich sich erweisen.

Florido Piombini, osservazioni sopra l'uso, e gli est acque allora gia celebri del fonte Nocerino. 1720; — 1745. Lorenzo Massini, sull'acqua salubre e bagai di Roma 1774.

Casagrande, Fisico Anale delle acque e bagui di Nosa Notificazioni sopra le vittù dell'acqua di Nocera. 1793, Domenico Morichini, saggio medico-chimico sopra di Nocera. Roma 1807.

C. H. Schmid in: Vermischte Abhandlungen etc. P. 1821. S. 159 ff.

Froriep's Notizen. Bd. VIII. 1824. No. 169, 239 ff. P. Paganini a. a. O. S. 31.

#### Hieran schließen sich:

Die Mineralquelle von Pertino entspringt bei Civil Macigno; ihr Wasser ist etwas tribe, von angenehm-sakig schmack, hat einen ganz achwachen Seewassergeruch und en peratur von 12° R.

Giulj fand in sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaures Natron |   |   |   |   | 1,066 GL |
|-----------------------|---|---|---|---|----------|
| Chlornatrium          |   | • | • | • | 7,463 -  |
| Jodkalium             |   |   |   |   | Speres   |
| Kohlensaures Natron   |   |   |   |   | 5,331 -  |
| Kohlensaure Talkerde  | • |   |   |   | 2,139 -  |

| Selicheaure Kalkerde .   | •  | • |    |   | 3,199 Gr.  |
|--------------------------|----|---|----|---|------------|
| leblensaures Eisenoxydul | ٠. | • | ٠. | • | 0,533      |
|                          | •  |   |    |   | 19,724 Gr. |

ioblensaures Gas . . . . . 4,176 Kub.Z.

ist dies vielleicht die erste jodhaltige Mineralquelle, die in ichenstaate aufgefunden ist, obwohl es deren gewifs an anzen auch geben wird. Das Wasser wird innerlich gegen chro-Leberleiden, Gallensteine und Chlorosis empfohlen; wenn es Echer Quantität vorhanden wäre, würde es mit Vortheil gegen ich Flechten, skrophulöse Affectionen und andere Drüsenleiden ich werden können.

glj, Storia ed analisi di tutti lacque minerali di Toscana. L'acca 1834. p. 227.

Mineralquellen dei Civita-Vecchia. Unter den Mentalquellen, welche nach der westlichen Seeküste him beine Tuscien zwischen dem tyrrhenischen Meere und den forgen entspringen, sind diese die bekanntesten. Nördlich im Statt, in einer Entfernung von drei bis vier Miglien von 1, sind nahe bei einander drei Thermalquellen von 24° R. im, von deuen die eine in den alten Thermae Taurinne undere Sferra cavalli und die dritte della Ficonmant wird. Nach Morichini enthält die letztere Chloralcium, schwefelsaure Kalk- und Talkerde, schwefelstron, kohlensaure Kalkerde, Kieselerde und Eisen, — die Mee, außer den genannten Bestandtheilen, noch Chlortalcium. Jüneralwasser wirkt sehr auflösend, abführend, und wird langsweise benutzt bei Stockungen, Krankheiten des Lymphungstems, so wie als ableitendes Mittel bei starken Con-

sganini a. a. O. S. 13.

Schwefelthermalquellen von Montefiascone sechs Miglien von dieser Stadt in einer großen Ebene und kleinen See. Das Thormalwasser wird als Getränk und zu Mineralschlamm besonders gegen Hautkraukheiten benutzt. Ligne, Journal de voyage en Italie. T. II. p. 477.

Mineralquelle von Tolfa, ein Eisensäuerling, kommt Campaccio genaunten, fünf Miglien westlich von Tolfa. L Orte zu Tage und enthält nach P. Carpi's chemischer is einem Pfunde Wasser:

| dernatrium            | • | • • |   | 2,2004 Gr. |
|-----------------------|---|-----|---|------------|
| Mormagnesium          |   |     |   | 0,0234     |
| hwefelsaure Talkerdo  | • |     | • | 1,3300 —   |
| oblensaure Kalkerde . |   |     |   | 7,2000 —   |

| Kohlensaures Eisenoxyd | ul | 2.1 | 7 |       | 0,5254 GL |
|------------------------|----|-----|---|-------|-----------|
| Thonerde               |    |     |   | 100   | 0,2000 -  |
| Kieselsaures Eisen     |    |     |   |       | 0.0800 -  |
| •                      |    |     |   |       | 11,55926: |
| Kohlensaures Gas .     |    |     |   |       | 13,465 Ed |
|                        |    |     |   | U-201 | CASTAGO   |

P. Carpi in: Giornale Arcadico. T. XXXIX. 1828. Revue des Aun. des se. nat. 1829. p. 133. Bulletin des sc. méd. 1830. Févr. p. 264.

Die Mineralquellen von Viterbo. In der Umgezen nordwestlich von Rom funfzehn Stunden entfernten Stadt gen in der Ebene eine Menge Mineralquellen, die größtenke von den Römern zu Bädern benutzt wurden. Die Büder, des sind, heißen Termali Caje, befinden sich anderthalb Me Viterbo und sind auch mit Wohnzinmern und Douche-Einsversehen. Die Mineralquellen sind laue Thermen, gerachlen was pikantem Geschmack und bilden einen sehr weißen Stesich leicht verdickt und als Zahnreinigungsmittel verkauft wedes Mineralwasser wird viel versendet. Es enthält nach die kohlensaures und Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalierde und Eisen, und soll besonders günstig in Krankheita von wirken.

P. Paganini a. a. O. S. 44. Montaigne, Journal de voyage en Italie. T. H. p. 4

Mineralquellen bei Rom. Zwischen dem Rio abare Bache Acqua acetosa, vier und eine halbe Stunde von der S fernt, entspringt eine andere Quelle, die sich in den genammergiesst und ihm seine sauren Eigenschaften mittheilt. Sie stu Kalk-Incrustationen ab, entwickelt fortwährend viel kohlens und enthält nach P. Carpi's Analyse in einem Pfunde We

| Kohlensaures Natron .     |     |      |       |     |      |      | 7.7 |
|---------------------------|-----|------|-------|-----|------|------|-----|
| Chlornatrium              |     |      | 1     |     |      | 1100 | 0,0 |
| Salpetersaure und salzsau | ire | Kalk | - unc | Tal | kerd | e    | 2,  |
| Schwefelsaures Natron .   |     |      |       |     |      |      | 0,5 |
| Schwefelsaure Talkerde    |     |      | ,     |     |      |      | 0,2 |
| Kohlensaure Kalkerde .    |     |      |       |     |      |      | 4,4 |
| Eisenoxyd und Alaun .     |     |      |       |     |      | 4    | Uy  |
| Schwefelsaure Kalkerde    |     |      |       |     |      |      | 0,1 |
| Kieselsaures Eisen        |     |      |       |     |      |      | 0,1 |
|                           |     |      |       |     |      | -11  | 1/1 |
| Kohlenganres Gas          |     |      |       |     |      | - 1  | 0.3 |

Die Acqua acetosa wird von den Römern viel getranken den Straßen der Stadt verkauft. Carpi hat auch das andets wasser von Rom chemisch analysirt, und zwar:

| L'Asses Basis                                  | <b>1</b> - 4 | <b>36</b> 4 | C-L:L          | Con    | 43        | er dieses Wassers   |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------|-----------|---------------------|
| Kabik Continutes C                             | 10 0         | ntha        | Ludik<br>Itan  | heets  | hani      | l aus cinem Theil   |
| men Gases 3 Theil                              | on S         | e net       | ncu,<br>∞toffe | ncel   | nent<br>7 | Theilen Stickgases, |
| shirischer Luft ent                            | bäle         | yae.        | Was            | SAT 3  | 13.33     | Sauerstoffgas und   |
| An facton Res                                  | stand        | thai        | w as           | thal   | lan m     | ebn Pfund Wasser:   |
| Messares Natron                                | Lane         |             |                |        | CH Z      | CON LIGHT ASSET!    |
| Postonia Wallon                                | •            | •           | •              | •      | •         | 7,5767 <b>G</b> r.  |
| breatrium .<br>Breelsaures Natron              | •            | •           | •              | •      | •         | 3,4678 —            |
| PARSHER LES MELLOD                             | •            |             |                | •      | •         | 2,9047 —            |
| exyd<br>Mare Kalkerde                          | •            |             | •              | •      | •         | 0,2000 —            |
| are Malkerde                                   | •            | •           | •              | •      | •         | <b>2,9000</b> ·—    |
| himure Kalkerde                                | В            | •           | •              | •      | • •       |                     |
| pares Eisen                                    | •            | •           | •              | •      | •         | 0,5000 —            |
|                                                | •            | •           | •              | •      | •         | 0,7508 —            |
|                                                |              |             |                |        |           | 20,5000 Gr.         |
| Ress Vergine                                   | de           | tta         | 0              | idi 4  | i T       | revi enthält fast   |
| the wie                                        | die v        | orio        | - 55<br>6: in  | 10     | Pfun      | den 22,0000 Gr.     |
| <u>.                                      </u> |              | _           |                |        |           | -                   |
| equa Felice                                    | enthä        | ilt e       | benfa          | lls d  | iesel     | ben Bestandtheile,  |
| tactivstoff, übe                               | rbau         | pt i        | n 10           | Pfu    | nden      | 26,0000 Gr. feste   |
|                                                |              | •           |                |        |           |                     |
|                                                |              |             | :              |        |           |                     |
| equa detta de                                  | elG          | ril         | lo e           | nthäl  | t .in     | 10 Pfunden 22 Gr.   |
| multipeile und zwa                             | r die        | selb        | en, 1          | welch  | e di      | e vorigen Quellen   |
| ţ.                                             |              |             |                |        |           |                     |
| Acons di Se 1                                  | r.ii         |             | enth           | 31+ i: | n 40      | Pfunden 30 Gr.      |
| dheile unter di                                | been '       |             | CMLE           | met 21 |           | · I lumuch oo dii,  |
| diheile, unter die<br>insaures Natron          | COUL (       | •           |                |        |           | 6,3405 Gr.          |
|                                                |              |             | •              | •      | •         | 6,3236 —            |
| efelsaures Natron                              | •            | •           | •              | •      | •         | 5,5312 —            |
| eagres Eisen                                   |              | • •         | -              | •      | •         | 0,6000 —            |
| Eisen                                          | •            | • ,         | •              | •      | •         |                     |
| }                                              |              |             |                |        |           | 18,7953 Gr.         |
| Reans Lancisi                                  | 0 B B        | ant         | hale i         | in 10  | Dfn       | nden 41 Gr. feste   |
| muter diesen:                                  |              |             | aut ;          | 10     | - 114     | mann av Al' 12910   |
| The street of the series                       |              | ٠.          |                |        |           | 6 1107 C=           |
| atrium                                         | •            | •           | •              | •      | •         | 6,1197 Gr.          |
| alciem .                                       | •            | .•          | . •            | •      | •         | 5,1188 —            |
| felsaure Talkerd                               | 6            | •           | •              | •      | •         | 6,3633 —            |
| maure Kulkerde                                 | •            | •           | •              | •      | •         | 17,5000             |
| xyd mit Spuren                                 |              |             |                | •      | •         | 1,5000 —            |
| Charces Eisen                                  | •            | •           | •              | •      | •         | 0,5000 —            |
| • ;                                            |              |             |                |        |           | 37,1018 Gr.         |
| Acons della Fa                                 |              |             | 4.4            | Da-    | + 1       | Leonino enthält     |
| Plen 30 Gr. feste 1                            | on i B       | . 44 C.     | ارون           | TUE    | - A:-     | POONING SWINGIT     |
| Manual As                                      | D 6218       | natt        | CHO            | ante   | . 416     |                     |
| Boxyd mit Alaun                                | •            | •           | •              | • .    | •         | 1,0900 Gr.          |
| selsaures Eisen                                | •            | •           | •              | •      | •         | 0,8000              |
|                                                |              | ٠           |                |        |           | 1j8000 Gr.          |
|                                                |              |             |                |        |           |                     |

- 8. L'Acqua Inocientiana enthält in feste Bestandtheile.
- 9. L'Acqua di S. Damaso enthält in 10 Restandtheile.
- 10. L'Acqua delle Api enthält in 10 Pfu standtheile, unter diesen:

Außerdem werden noch zwei Mineralquellet von Berlocci erwähnt, die mit einem bedeute lensauren, salzsauren und schwefelsauren Verbi ger Wirkung gegen Rheumatismus und Gicht se

Ricerche fisico-chimiche sul Lago sabatino e que minerali, che scaturiscono nei savi contorni rio Berlocci. Roma 1816.

P. Carpi in: Giornale Arcadico. T. XLI. Revue des ann. des sc. nat. 1829. p. 133.

P. Carpi, Esame fisico-chimico delle acq Roma 1831.

Die Solfatara-Seen bei Rom. An der Rom aus dem San Lorenzo-Thor nach Tivoli schen der zwölften und dreizehnten Miglie, in a die Gruppe der Solfatara-Seen; sie liegen in e Fuß dicken, weit ausgedehnten, mit Gras und senen, von rasch fliefsendem Wasser untermini die bei festem Auftreten dumpfhallende Töne ben des ganzen Bodens wahrnehmen läßt. Von

1. Der Lago dei tartari (Tuffstein-See serreich; sein Becken gewährt nach v. Graef es größtentheils aus überaus verworrenen, mit we zogenen Wurzeln, Sträuchern, abgebrochenen Z men zusammengesetzt ist, den Anblick, als sei versteinert. Das hier und da von Schwefelle aus einzelnen Spalten hervordringen, durchströn klar, von streng salzigem, widrig-bitterlichem G dieser Hinsicht, wie in Beziehung auf seine cl verhältnisse nicht nur mit dem der übrigen Na auch mit jenem der Salza, eines kleinen Flus vor dem Südthore Pästum's, in dem Bette einer gend ausgebreiteten, stellenweise mit Humus b zum nahen Meere hineilend, die Gewächse eb aber sämmtliche am Ufer wachsende, in steit starren lätst. Die Analysen beider Wasser erg noise Menge Solfate, Carbonate und Hydrochlorate von Kalk, aud Talkerde; die aus jenen Gewässern abgeschiedenen Tuffe, sach Maßgabe ihres durch höheres Alter zunehmenden Verau Krystallisationswasser mehr und mehr an Härte gewinzeintes als beinahe völlig reiner, nur mit geringen Atomen und Eisenoxyd gemischter kohlensaurer Kalk.

harles Moxon (Froriep's N. Notizen aus dem Gebiete bar und Heilkunde. Nr. 186. Februar 1839. S. 152) macht saf henchied der Zeit aufmerksam, in welcher in den verschiedemuteisernden Quellen der kalkartige Ueberzug (Niederschlag) it wird. In Karlsbad ist dazu eine Woche nöthig; hier dagewitte wenige Tage hin. Moxon tauchte in den Tuffsteinlige Weintrauben, wovon die kugelförmige Gestalt der Beeren talkartigen Umschließung erhalten wurde, während die Beericht wilkemmen einschrumpften: ein Beweis der Schnelligkeit, rekher der Process statt finden muss, und der starken Kalkhalig des Wassers.

1 Die Brigen drei Solfutura-Seen sind kaum eine halbe Stunde les enter entfernt; zuerst trifft man auf den: Laghetto delle 13411te. Er führt diesen Namen, weil einige, ungefähr zehn \*Breinesser haltende und an drei Fuss dicke, aus zusammenries Blättern und Wurzelstücken gebildete, mit etwas Hum md kleinem Strauchwerke bedeckte Inseln auf demselben an. In geringet Entfernung von seinem nördlichen Ufer erdie Ruine der ehemaligen Bäder Marc-Agrippa's. Das Bek. \$ Sees hat bei einer Tiefe von 175 Fuss kaum 4 - 500 Schritte 📭 das geschöpfte Wasser erscheint klar, im See hingegen hat Mislich-weiße, wie durch Milch getrübte, etwas opalisirende'. Beerall steigen bald kleine, bald größere Luftblasen empor; m einen größern Tuffstein in den See, so entsteht da, wo minkt, nach anderthalb Minuten ein in immer größerem Kreise Aufbrausen, als siede das Wasser lebhaft; zu Ende dieser t hibe Stunde dauernden Erscheinung werden große, von vieber Flocken begleitete Luftblasen emporgetrieben.

Der Lago della collonelle und 4. Lago S. Gjovanni, be der vorige, hängen durch einen kleinen Bach mit ihm zuba, wo das Wasser in den Verbindungsbüchen flacher beerkt man in demselben eine Menge lockerer, leicht zu Bohnder, oder an Steinspitzen und Grashalmen sich hängender, körperchen, an Gestalt Schneeflocken ähnlich. Früh gesambl die zwischen den Fingern leicht zu zerreiben und schmekt von Wasser durchdrungen, widerlich salzig-bitter; getrockben sie mit bläulicher Flamme und erhalten sich als reiner, in geringen erdigen Rückstand zurücklassender Schwefel: sie wetwas Schwefelwasserstoffgas und nehmen, wenn dasselbe thmelzen entweicht, eine hochgelbe Farbe an.

t sich aus den Seen in solcher Menge entwickelnde Gas, daß Theil, Zzz man is dem Umkreise einiger Miglien einen Gerach nach faulen Ie wahrnimmt, der um so intensiver und fast ekclerregend wird, mehr man sich den Ausströmungsorten pähert, ist Schweselwassen gas, dem nach v. Graefe kohlensaures Gas beigemengt ist: telbar über dem Wasser eingeathmet, erregt es das Gesühl wangenehmer Beengung in der Brust, dem bei fortgesetzter Emung desselben mit Druck in der Stirn verbundene Eingesen heit des Kopses folgt. Weder das Wasser noch das Gas weiter medizinischen Zwecken benutzt.

A. Denis Fougeroux de Bondaroy, sur les solfants environs de Rome in: Hist. de l'Acad. des se. de Paris. 1770 pl v. Gräfe, die Gasquellen Süd-Italiens a. a. O. S. 124 f.

Die Mineralquellen bei Faënza entspringen vier von dieser an der Strasse nach Rimini gelegenen Stadt, auf dichen Seite des Apennin, an dem Ufer des Flusses Quarton unterscheidet besonders: 1. l'Acqua salsa, 2. die Quelle steforo und 3. die Quelle dell' Olmatello, welche in einem Ulmenwalde zu Tage kommt. Das Mineralwasser hat eine Farbe wie weister Wein, einen schlammartigen und feligten Geruch und soll kohlensaure Kalk- und Talkerde, trium und Chlortalcium, schweselsaure. Kalkerde, Akaun, Extractivstoff enthalten. Man benutzt es innerlich und ühnlich den Mineralquellen von Civita-Vecchia (S. 1075).

P. Paganini a. a. O. p. 18.

Die salinischen Mineralquellen bei Ascoli, wie Antonio Egidi erwähnt werden.

Giornale di Fisica, Dec. II. T. VIII. p. 246.

# Die Heilquellen des Königreichs beider Sicilien. (Neapolitanischer Apennin.)

in zur Betrachtung kommende Gebiet umfasst das Italien diesseits der Meerenge und die Insel Sicilien 1 dazu gehörigen kleineren Inseln. Von der Bodenfenheit dieses Gebiets ist bereits gehandelt worden; veisen in Betreff der orographischen Beschaffenheit auf S. 733 ff. und Hinsichts der vulkanischen Ermen und geognostischen Verhältnisse auf S. 736 ff. ist die Zahl der hier entspringenden Mineralworan sich auch die diesem Gebiete eigenthümlidürlichen Gasquellen (Stufe) anschließen. Aber jeenden mus es auffallen, dass für die bequemere bere Benutzung der von der Natur hier so verkrisch dargebotenen Heilmittel so wenig gethan wird, besonders bei den später zu erwähnenden Stufe mazionen Ischia's so bemerklich macht, wo entweim Freien gebadet wird ohne alle Sicherung gebe und üble Witterung, oder die etwa vorhandemen Ueherbaue über Thermen und Stufe ein eben liches als unreinliches Ansehen darbieten. Aber un größere Bauten der Art wohl auch darum nicht hmen, weil sie die Fehler der schon vorhandenen theilen, namentlich dumpfige Luftansammlungen Zzz 2

nur unzulänglich abwenden, die Reinigung welche besonders dem Kiesstrande, auf d nen genommen werden, bei günstigen V momentane Ueberschwemmungen wider würden, und weil endlich die großen völ die beliebigste Auswahl noch nicht gebr len uneingeschränkt gestatten. Auch me wohnheit des italienischen Volks, das o wölbe als die eigentliche Wohn-, Speise zu betrachten, mit in Anschlag gebrach Jedenfalls aber würde nach v. Gräfe' viel empfundenen Bedürfniss von Schutz An- und Auskleiden, beim Reinigen und in die vorhin erwähnten Uebelstäude z einige vierrädrige, in den besseren Se und Deutschlands längst eingeführte, au Bequemlichkeiten eines zierlichen Kab Badewagen leicht und zweckmäßig a können.

Wir theilen die auf diesem Gebier Heilquellen in:

- A. Die Heilquellen des Pan Strandes und der Insel Ischia, w gen Mineralwasser Unter-Italiens anschl
- B. Die Heilquellen Sicilier der Liparischen Inseln schließen.

Hamilton, observations on Mount Vesuvi 2. édit. London 1774.

Gioeni, Saggio di Litologia Vesuviana. I Spallanzani, viaggio alle due Sicilie. Pav Deutsch: Leipzig 1795. 4 Theile; — Französisch Giustiniani, dizionario geografico del Voll. 1797.

Scip. Breislak, Voyages physiques et Campanie, suivies d'une mém. sur la constitution trad. du Musc. ital. par le Gén. Pommereuil.

Pini, Viaggio geologico per diverse parti n lano 1802. Fenner, Taschenbuch für Gesundbrunnen und Büder. Darm-86. S. 5 ff. 1817. S. 46 ff.

W. Kephalides, Reise durch Italien und Sicilien. 2 Theile. 1818.

izore, essay sur la géographie physique et hotanique du rode Naples. Naples 1827.

ie Renzi, osservazioni sulla topografia medica del regno di Napoli 1828.

Carus, Analekten zur Naturwissenschaft und Heilkunde, ich auf einer Reise durch Italien im J. 1828. Dresden 1829. andes Archiv. 2. Reihe. Bd. XVI. S. 173.

erre de Tehihatchoff, Coup d'oeil sur la constitution géodes provinces méridionales du royaume de Naples. Berlin 1842.

### A. Die Heilquellen des Parthenopeisc und der Insel Ischia.

Neapels schöner Meerbusen wird in weit vom Festlande eingefast und da, wo er s öffnet, durch reizende Inseln begrenzt: die selben, Ischia und Capri, bilden die Seiten gefähr dreizehn Miglien weiten Pforte. Es lich, dass der Meerbusen in vorgeschichtliche den Einsturz gigantischer Vulkane entstand der Halbmond des Strandlandes und die Kranz theilweise ergänzenden vulkanischen geringe Ueberreste vormaliger peripherisel Noch immer ist daher das grot erscheinen. ken fast allenthalben mit vesuvischer grob ausgekleidet und dessen Saum auf den n mit verglasten Felsblöcken besäct. Uebe ganze stellenweise eingerissene Erdgürtel der secundären und tertiären Kalkfelsen Ca Capri's, durchgehends vulkanisch zusamme seine übrigen Berge, Thäler und Ebenen be Asche, aus festen und verwitterten Laven, jüngern Tuffbildungen, aus brennenden oder nen Auswurfskegeln und aus noch emporrag h in die Tiefe finsterer Landseen versunkenen Kraternela.

Nach den Beebachtungen von Dufresnoy isber die Laven in Engegest von Neapel sind die Laven det Somma und die des proventellen verschieden: die der Somma werden durch Säuren proiet angegriffen, während die den Vesuvs zum großen Theil fürin ausses; die Laven der Somma enthalten eine reichliche Kali, in denen den Vesuvs ist Natron verherrschend. Auch Cestein der Somma ist von dem des Vesuvs verschieden; der der Somma ist ein Augit, ein Pyroxen mit einer Basis von peryd; der des Vesuvs ist ein Stalactit, ein Pyroxen, der zu den

akiges Varietäten gehört.

Lebet das vielgepriesene Klima von Neupel wird spüter bei der 1 Seebilen gewidmeten Abtheilung ausführlicher gehandelt werden; w w viel, dafs, so gesund die ganze Gegend: von' Nanpel diesin des Passiipp's ist, so verschieden dies jengeits sich verhült. leich einer Scheidewand zwischen Leben und Tod trennt dieser Mir benücken beide Gelände: die vielen ausgebrannten, nunmehr Mittaleik mit siehendem Gewässer gefüllten vulkanischen Krater, the simutlich jenseits liegen und durch keine Kanüle absliessen em erzengen, sobald in den Sommermonaten der warme Strahl T Midichen Sonne auf sie einwirkt, miasmatische Ausdünstungen der verderblichsten Natur und diese, von keinem Baumwuchs a abgehalten noch zersetzt, verbreiten sich fiber die ganze Um-M, wo sie gefährliche Fieber erzengen. Mit Anfung Juli- wandantliche Gutsbesitzer des reizenden Golfes von Bajä aus, entmeh den meerumflossenen Pozzuvli oder un die gesunde Kliste he des Passilipp, und kein Fremder, besucht alsdam ungestraft Mellen Selbet die Eingebornen von Pozzuoli sollen nervosen beibebern, Gallenfiebern und Ruhren ausgesetzt sein und häufige mien einen großen Theil der Bevölkerung wegraffen.

Amisi e Facoltà medicinati delle acque minerali di Castollamare se etc. da' Signori Cavaliera Luigi Somontini, Dr. Bone;

to Vulpes e Filippo Cassola. Napoli 1833.

Analyse et propriétés médicinales des eaux min. de Castellamare les etc. par M.M. les professeurs Sementini, Vulpes et Cassolu; les de l'Italien et secumpagnées de notea par J. E. Chevalley livax. Naples 1834.

Ducciption des Eaux minéro-thermales et des étuves de l'île de etc., par le desteur Chevalley de Rivaz 2 édit.

# 1935.

Die Heilquellen bei Neapel, Castellamare, Torre del Annunziata, a etc in medizinischer Beziehung. Nach den neusten Originatien mit Anmerkungen von A. W. F. Schultz. Berlin 1837. C. v. Graefe, die Gasquellen Süd-Italiens und Deutschlands.

a 1812.

- 1. Die Mineralquellen in Neag Straße di St. Lucia, welche vom Largo of Meere entlang nach der Villa reale und Rie führt, befinden sich dicht am Meere, von die eine Mauer geschieden, und dicht neben Quellen, von denen die eine den Namen Acc St. Lucia, schlechtweg Acqua sulfurea, u den Namen Acqua ferrata führt.
- a. Die Acqua sulfurea ist schr he Schwefelwasserstoffgas, ist leichter als dest und hat die Temperatur von 14,5° R.

Das Wasser befördert getrunken (tägli Pfund) die Verdauung, führt ab, wirkt harntreibend und wird mit Nutzen innerlich a Dyspepsien, hartnäckigen Verstopfungen, I ber, besonders bei Gallensteinen, chronisch heiten, Asthma humidum, chronischen Katar gen im Lymph- und Drüsensystem, Scrophe

Schwefelwasserstoffgas

Acufserlich empfiehlt man dasselbe al bei Fluor albus, als Waschungen bei chronimien, bedingt durch psorische Metastasen, — Geschwüren und chronischen Blennorrhöen.

b. Die Acqua ferrata ist sehr klasauern adstringirenden Geschmack, schwerer Wasser und hat die Temperatur von 16,8°

Nach Ricci enthalten sechs Pfund dies

| Chlornatrium    |    |        | • |  |
|-----------------|----|--------|---|--|
| Unterkohlensaur | cs | Natron |   |  |

| Unterhoblementre Kalkerde   | *      | •     | • •   | 0,33 Gr.     |
|-----------------------------|--------|-------|-------|--------------|
| , Unterkohlensaure Talkerde |        |       | •     | 0,07 —       |
| Unterkoblensaures Eisen .   |        | •     | •     | 0,27 —       |
| Lieselerde .                |        |       |       | 0,03 —       |
| Unbatiante Steffe           |        |       | •     | 0,01 —       |
|                             |        |       |       | ·1,63 Gr.    |
| Beliensaures Gas            |        |       |       | 41,74 Kub.Z. |
| tellotti fand aufserdem     | noch l | ydrio | dsanı | 4 -          |

with eröffnend und stärkend, und wird daher mit angewendet bei Dyspepsie und andern Störungen immig von torpider oder erothischer Schwäche, — dangen im Leber und Pfortadersystem, — bei ind andern Kachexien, besonders bei Rhachitis.

The Krankheit verbindet man sehr zweskmäßig hei der Acque ferrata mit zwei Theilen Mecerwaskist von dieser Mischung Bäder nehmen.

technet für den innern Gebrauch ein bis sechs wedesi zu verschiedenen Malen des Tages. Auch es mit Wein vermischt vor dem Essen trinken. Wässer, die in Neapel sehr beliebt und während ten Jahreszeit viel getranken werden, kann man verschiedensten Stadttheilen fast zu allen Tagestesonders aber Morgens und Abends haben, da sich bie Menge von Menachen damit nährt, diese Wastmutragen oder herumzufahren. Während man it, mus man sich mässige Bewegung zu Fusse Pferde machen, doch macht die Lage der Queltt weit von der Villa reale, die Bewegung zu nithsamer.

attumon elli, mémoires sur les eaux minérales de Naples lins de vapeurs. Paris 1804.

modo di farle artificialmente e del loro uso in medicina. 1808.

W. P. Schultz, die Heilquellen bei Neapel. etc. 8. 78.

2. Die Mineralquellen bei Ca Die Stadt dieses Namens, jetzt der Haupte Districts der Provinz Neapel, mit 16,000 E alte Stabiae, auf dessen Trümmern sie geba östlichen Theile des Golfes von Neapel, 1 dieser Hauptstadt, dicht am Meere und Monte St. Angelo oder St. Nicola (über 4000 eines der höchsten Ausläufer der campanisc Von jeher berühmt durch ihre gesimde Lu neralquellen (Columella, de cultu hor Fontibus et Stabiae celebres et Vesvia rur kannt durch den Tod des ältern Plinius, v im J. 79 nach Chr. bei dem großen Ausbru durch welchen Pompeji und Herculanum ze sein Leben verlor, hat Stabiae seinen Na zur Zeit Carls I., welcher es im J. 1226 n rab und zwei feste Schlösser errichtete, Stadt ihren jetzigen Namen Castellamare e

Von den verschiedenen Punkten der Stadt und zu ihr gehörigen Landhäusern (Casini) geniefst man sicht auf das Meer mit den Inseln Capri und Ischie den ganzen Posilippo, den Vesuv und die an seiner Städte Portici, Resina, Torre dell' Annunziata, so w bare vom Sarno durchflossene Ebene zwischen der östlich und südlich von der Stadt gelegenen höhern lich auf letztere selbst.

Die gesunde Luft, deren sich Castellamare erf ders dadurch bedingt, dass es vom Meere bespült in winde (Scirocco) geschützt, offen gegen die Nordwiliegt. Wenn aber Sementini, Vulpes und Cfür nicht feucht erklären, so kann dies eigentlich nu Sommerzeit gelten, in welcher Castellamare allerdin genehmen Autenthaltsort darbietet, so dass sich die daselbst ein Lustschlots erbaute, dem der Name Quineset man' gegeben wurde. — während es Thatsa Theil der Villen, besonders die, welche dicht am Fußgen, im Winter der Feuchtigkeit wegen fast gar nich und Jeder, der nicht in Castellamare ansässig ist, zum

Der Boden, auf welchem Castellamare die Mineralquellen entspringen, besteht in aus derbem und festem, theils aus schieferartigem tein, über welchem vulkanischer Tuff lagert, und sind prosen Theile reich bewaldet. In dem Kalke findet belemit, wie schon früher angenommen und neuervon Abich bestätiget wurde, obgleich derselbe wann's Nachforschungen entgangen war; — in dem kartigen Kalkstein kommen häufig Versteinerungen befischen (sparus guarracinus) vor.

h md bei der Stadt entspringen acht Quellen, zum m md vor dem Westende der Stadt, dem zum Werft iden There, Porta del cantiere, gegenüber, am Fusse konte Gauro (nicht zu verwechseln mit dem bei Poziliegaden und auch Monte Barbaro genannten) ganz i bei mander. Es sind folgende:

and b. Die Augus media entspringt in zwei Quelre gleicher Qualität, Acqua media prima und sela, velche gegen 5: Fuss von einander entsernt sich mit einander vereinen, und hat die Temperatur von 45°R., das specis. Gewicht von 1,004822 (destillirtes au 1,000000 angegommen).

the Quelle bildete früher mit den unter o. und d. aufthe bald nach ihrem Herverquellen aus der Erde
ausehnlichen Bach, welcher den Namen Acqua feführte. Später hat man die verschiedenen Quellen
imander gesondert und im J. 1830 über die Acqua
und sulfureo-ferrata einen Säulengang gebaut, der
gen den Regen schützt. Unter diesem Porticus fliebeiden, die Acqua media bildenden Bäche vereinigt
Westen nach Osten in einem 6 F. breiten und 3½ F.
Bette; südlich und östlich wird das Bachbett unter
Porticus begrenzt durch sehr große Felsen von eisenem kohlensaurem Kalke, — die nördliche Grenze
Bettes ist von Steinen erbaut und die Sohle des Bett lockerer Boden.

Die Acqua solfurea oder solfureo-ferrata,
 13,5 — 14,75° R. Temperatur und 1,004622 specif.

Gewicht, entspringt einige dreisig Fuss von der Aumedia prima entsernt an der Nordseite des Baches und dem letzten Pilaster des Porticus aus einer vieres Höhlung in der Richtung von Nord nach Süd und es sich in den Bach der Acqua media, aus dessen Solks son von kohlensaurem Gase und zwar besonders kunder Vereinigung mit der sulfurea sich entwickeln ihrer Vereinigung wenden sich beide Wasser etwa Osten nach Süden und treten unter eine steinerae lansserhalb des Säulengunges, hinter welcher von und links her andere Quellen sich mit dem Hauf vereinigen, die noch nicht analyzirt sind. Endlich gen alle diese Wässer zu der:

- d. Acqua ferrata del Pozzillo oder an welche einige dreißig Fuß von der Acqua sulfatteinem viereckigen Brunnen, der en einem Hügelg durch seinen Ueberbau die Gestalt einer Nische gentspringt. Das überflüssige Wasser dieses Brunne in den von den übrigen Wässern gebildeten Bachttelst eines Kanals geleitet, welcher wenig über den des Baches erhaben liegt, so daß, wenn dieser seinserreich ist, das Wasser in den Brunnen zurücht Die Temperatur beträgt 13—14,75° R., das spot wicht 1,004977.
- e. Die Acqua ferrata nuova befindet sich der Acqua media an dem südlichen Rande einer Insel, welche durch den gewundenen Lauf eines aus dem graßen Bach entspringenden Wassers wird, und wurde von dem Architekten Catello Treentdeckt, Der für sie gebaute Brunnen trägt auf in ten ein Schutzdach gegen den Regen; von der vieter offen zum Schöpfen. Die Temperatur beträgt 14,75° R., das specif. Gewicht 1,004088.

f. Die Acqua acidola oder acetosella be sich in der Stadt auf dem Territorium eines ge Gioacchino Landolfo, welches en dem Larg atorio vecchio einige Palmen tiefer als der Boden der ise liegt. Das hier in einem unbedeckten Brunnen geselte Wasser wird aus demselben vermittelst einer unischen Leitung in ein, stets verschlossen gehaltenes anhäuschen geführt, woraus es in zwei nebenstehende in tritt, aus denen es die Einwohner nicht allein zum inischen Gebrauche, sondern auch zum gewöhnlichen in Schöpfen. Die Temperatur desselben beträgt 11,15 f. R., — das specif. Gewicht 1,001422.

in Waner scheint dasjenige zu sein, welches Phinius gegen medverden unter dem Namen Aqua dimidia empfiehlt. Die-Sam vedankt es dem Umstande, dass es in alten Zeiten zwiswinden Wassern, von denen das eine verschwunden ist. si ich des andere noch findet, entsprang. Die Identität der a sciele mit der Aqua dimidia des Plinius wird auch in eibe jace erwähnten Brunnenhäuschen stebenden Inschrift austhe, velche lautet: Aquae acidulae cujus vim in plures morbis olin commendavit nunc vero Cotunnio Vairoque probanthienses regis ac populi commoditati consulentes p. s. sedicues fac. cur. Anno 1787.; - doch ist dies auch bezweiselt wormentich von Chevalley de Rivaz, der vielmehr der Mei-Las Plinius von der jetzt sogenanuten Acqua media rede, Abei seinem Zweifel auf die geringen Heilkräfte der Acqua laitzt, da von der, welche Plinius erwährt, stärkere zu er-Vicen.

Die Acqua sulfurea del muraglione und

Die Acqua nuova del muraglione. Letztere ingt unbedeckt neben dem Wasserhäuschen der ernan zweihundert Schritte vor dem Westende der pienseits der vorher genannten Quellen, unterhalb lauer, welche die neue Strasse nach Pozzano unterpienige vierzig Schritte vom Meeresuser entsernt. Wasser beider Quellen wird in zwei länglichen Benausgefangen, in welchen ab und zu Blasen aufsteiseme Temperatur ist 14,15 — 15,75° R., sein specis. eht 1,006186.

Das specifische Gewicht sämmtlicher Quellen ist für schneratur von 8,8° R. und den Barometerstand von 3. berechnet worden.

Das Wasser aller dieser Quellen ist dur farblos, nur das Wasser der Acqua del mur was opalfarben und in der Acqua media ur sulfurco-ferrata bemerkt man hier und da ei Flocken von Schwefelhydrat. Die Acqua m beiden Acque ferrate sind geruchlos, die Acferrata dagegen und die beiden Acque sul nach Schwefelwasserstoffgas; — die Acqua weder Farbe noch Geruch. Der Geschmack Mineralquellen ist sehr verschieden: nach ih den stärkeren und schwächeren Gehalt an Sfelwasserstoffgas und kohlensaurem Gas, bal salzig-hepatisch, — oder wie bei der Acqua genehm säuerlich.

Das Mineralwasser wurde auf Befehl Staatssecretairs im J. 1833 durch die Promentini, Vulpes und Cassola einer Untersuchung unterworfen. Hiernach enthäl Unzen Wasser:

|                                                |          | 1. die Acq. medi   | a: 2 |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------|
| Doppeltkohlensaures Na                         | itron .  | 2,45970 <b>Gr.</b> |      |
| Doppeltkohlensaure Tal                         | kerde .  | <b>1.</b> 93750 —  |      |
| Doppeltkohlensaure Kal                         | kerde .  | 1,12500 —          |      |
| Doppeltkohlensaures Ei                         | senoxydu | ıl                 | •    |
| Schwefelsaures Natron                          |          | 6,75000 —          |      |
| Schwefelsaure Talkerde                         |          | 2.3437 <b>5 —</b>  |      |
| Chlornatrium                                   |          | 18.14900 <b>—</b>  |      |
| Chloreaicium                                   |          | 7,50150 —          |      |
| Kieselsäure, verbunden<br>cium-, Magnesium- un | mit Cal- |                    |      |
|                                                |          | 41,49375 Gr.       |      |
| Kollensaures Gas .                             |          | 1.362 Knb.Z.       |      |
| Sticksteff                                     |          | 0.086 —            | •    |
| Sauerstoff                                     |          | 0,004 —            | •    |
| Schwefelwasserstoffgas                         |          |                    |      |
|                                                |          | 3, die Acq. ferm   | ata  |
|                                                |          | del pozziilo       |      |
| Doppeltkohlensaures Na                         | treu     | 0.5469 Gr.         |      |
| Doppeltkoblebsaure Tall                        |          | 2.700 —            |      |
| Doppelikel ensagre han                         |          | . 1.25.9 -         |      |
|                                                |          |                    |      |

| hohlenmures Eisenaxydal   | . 0,1875 Gr.      | . 0,0292 Gr.         |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| elsaures Natron           | 3,2344 — .        | 3,0937               |
| elsaure Talkerdo          | 4,6875 —          | 2,5781               |
|                           | 16,0366           | 18,4504 —            |
| ikiam                     | 5,0781 —          | 3,7924               |
| lare, verbunden mit Cal-  | 1.0 34            | -,                   |
| Magnesium- und Eisenox    | yd 0,8594 — .     | 0,8406 —             |
| •                         | 40,6304 Gr.       | 40,2037 Gr.          |
| mares Gas                 | 10,380 Kub.Z      | 9,894 Kab.Z.         |
| <b>#</b>                  | 0,113 — .         | 0,113                |
| ₩                         | 0,171 — .         | 0,171 —              |
|                           | 5. die Acqua aci- | 6. die Acqua del     |
| •                         | dola:             | Muraglione:          |
| Solkmarres Natron         | 1,7812 Gr         | 5.9375 Gr.           |
| tkehlensere Talkerde .    | 0.5781 —          | 2,2500               |
| Molenne Kalkerde .        | 2,8125 —          | 2,8125 —             |
| debarro Natron            | 3,0937            | ·                    |
| Misse Talkerde            | 1,2031            | 1,8750               |
| Mina .                    | 4,0750            | 42,1730 -            |
| ikien                     | 1,1112 —          | 5,9510 —             |
| kina                      | -,                | 3.0587 —             |
| in, verbenden mit Calcin  | m -,              | -                    |
| min- and Eisenoxyd        | 0,6094            | 2,0000               |
|                           | 15,9642 Gr.       | 70,5377 Gr.          |
| mires Gas                 | 2,132 Kub.Z       | 2,600 Kub.Z.         |
|                           | 0,051 — .         | 0,398 —              |
| <b>4</b>                  | 0,141 —           | 0,075 —              |
| fulen enthalten die Acq.  | sulfures. Acc for | rrata del Pozzillo   |
| ferrata neova noch Spi    | eren von bydroioù | laauren, die Aco.    |
| Acq. salfurea und Acq. de | el Muraglione won | hydrobromeanren      |
| - die d'en en 21 e        | - water           | "A " A DE A MESON DE |

swiem enthalten die Acq. sulfurea, Acq. ferrata del Pozzillo ferrata neova noch Spuren von hydrojodsauren, die Acq. leq salfurea und Acq. del Muraglione von hydrobromsauren – die Acq. media, Acq. ferrata del Pozzillo, Acq. del Muspuren von Schwefelhydraten, — die Acq. ferrata del Pozzura von Manganesiumoxyd, — alle aber Spuren von Thoniesexyd und organischer Materie.

mich angewendet wirken die Quellen nach Verbeit ihres stärkeren oder schwächeren Gas- und beites die Se- und Excretionen bethätigend, umänuf das Mischungsverhältnis der Säste, auslösend, and. Die italienischen Aerzte unterscheiden bei den an Mineralquellen folgende Eigenthümlichkeiten ihrer ag und Anwendung:

Die Acqua media, ein kalter salinischer Säuerrikt abfährend und diuretisch, specifik auf die Hämorrhoidalgefässe. Als Getränk, des Morgens mit (in der mittlern Gabe von drei Pfund, welche man i Stunden verbrauchen mus): hat sie sich heilsam bei Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, u Mesenterialdrüsen, — hei Gallensteinen und Icter den Hämorrhoiden, — bei Bauch- und Brustwam — bei Stockungen im Uterinsystem, Amenerhöe, Krankheiten der Harnwerkzeuge, besonders Nice — verschiedenen Arten von Herpes, besonders was Folge von bedeutenden Störungen der Digestion milation entstanden sind, — bei Polysarcia und bund chronischen Ophthalmien.

Die in diesem Wasser verkommenden, oben erwähet weißen Flocken, welche den bei den Solfatara-Seen bei Reserwähnten ähnlich sind, werden Fiori d'acqua gennst ärztlichen Gebrauche für diejenigen Kranken gesammet chen das Mineralwasser unzulänglich auf Leibesöffnung pflegt man, um die Darmausleerungen zu vermehren, der Kur der ersten Gabe Wasser zwei Drachmen Kazuzusetzen, und muß überhaupt darauf achten, daß der nerhalb vier und zwanzig Stunden drei bis vier Stahe habe, und demgemäß die Dose des Wassers erhöhen einem dern. — Bemerkenswerth ist die Vorschrift, welche Sent Vulpes geben, daß diejenigen, welche bei dem insen des Mineralwassers auch Bäder, sei es von säßem oder ser, nehmen, die ihnen vorgeschriebene Dosis Wasser ur trinken sollen.

6. Die Acqua sulfureo-ferrata hat reich gegen folgende Krankheiten erwiesen: Hautausschläge, Scropheln, Drüsengeschwülste härtungen, selbst scirrhöse des Uterus, Fluore Blennorrhöen.

Das Wasser wird nur als Getränk benutzt, und sweites Morgens nüchtern ein Pfund und ein zweites Pfund in nach dem Frühstück (collazione) oder sechs Stunden sach tagsmahle trinken. Man kann die Dose erhöhen oder vernachdem das Wasser auf die Leibesöffaung wirkt, met blichst vermeiden, dass dasselbe fürmlich laxire. Sollen Büder gebraucht werden, so müssen diese von süssem W-nur bei Fluor albus und Skrophela sind Seebäder zu

2. Die Acqua forrata del Pozzillo und die Acferrata nuova werden mit günstigem Erfolg anudet bei Dyspepsie und Schwäche der Verdauungsneuge, — Amenorrhöen und passiven Metrorrhagien,
mehtbarkeit und Chlorosis.

in triekt von diesen beiden Wassern, das eine oder das andere, idea Tages zu drei Unzen, und zwar die erste Dosis nüchtweite zum Frühstück mit Wein vermischt, die dritte zwifin Frühstück und dem Mittagsessen und die vierte mit Wein

Die beiden Acque sulfuree del Muraglione benfast dieselben Bestandtheile, wie die Acqua media, pröserer Menge. Man gebraucht sie daher auch beden Krankheiten, wie jene, wenn schneller und weigewirkt werden soll. Besonders werden sie beihen Anwendangsart, wie bei der Acqua media, ben ihrer stärkeren Wirkung, zu nicht mehr als bud mittlerer Dosis; welche auf dreimal in Zwilmen von je einer Stunde genommen werden) embei Leiden von activen Blutcongestionen besonders in Kopf.

Von der Acqua acidola, dem leichtesten unter Wassern, rühmte man schon in alten Zeiten ihre ichnete Wirksamkeit gegen Lithiasis, gegen welche hihrer auch jetzt noch mit großem Nutzen bedient. Im daß sie sehr die Diuresis vermehrt, wirkt sie dauung stärkend und kühlend.

lässt sie zu allen Tageszeiten, ausserhalb der Zeit der Verso großer Menge trinken, als die Kranken vermögen, insie nicht allein zum gewöhnlichen Getränk verordnet, sonr auch die Speisen damit bereiten lässt.

ublatt. 1824. Nr. 251 - 253.

Ronchi in: Osservatore medico. Napoli 1827. Nr. 13. ii e Facoltà medicinali delle acque minerali di Castellamare. c. da' Signori Cavaliere Luigi Sementini, Dr. Beneilpes e Filippo Cassola. Napoli 1833.

entini in: Osservatore medico. Napoli 1833. 1. August. se et propriétés médicinales des eaux minérales de Castel-il.

lamare publices etc. par MM, les professeurs Se mentini, Vel et Cassola; tradaites de l'Italien et accompagnées de MM J. E. Chevalley de Rivaz, Naples 1834.

A. W. F. Schultz, die Heilquellen bei Neapel a. a. 0. S. F. Simon, die Hellquellen Europas. S. 48. Bains d'Europe. p. 548.

3. Das Mineralwasser bei Torre del Anziata, genannt Acqua Vesuviana Nunzia Zwischen Neapel und Castellamare, etwa vier un halbe Miglie von letzterer Stadt und zehn Miglie Neapel entfernt, liegt das Städtchen Torre del Anzam Fusse des Vesuvs. Die große Straße von Neape Salerne geht durch diesen Ort und theilt sich hinte selben in zwei Hauptarme, von denen der östliche lerne über la Cava, der westliche nach Castellaman Von dieser Hauptstraße geht in Torre del Anzelbst eine andere fahrbare Straße nach Westlich der Brunnenaustalt, welche, Eigenthum des Hinrichtung Murat's bekannten Marchese Nunzia Ufer des Meeres liegt.

Die Quelle wurde am 18. Juni 1831 entdeckt, als man Vorgebirge Uncino einen artesischen Brunnen zu bohren Später entdeckte man Reste eines antiken Brunnens und an baude, so dass sich wohl auf eine sehr alte Benutzung schließen läst. Das Mineralwasser kam durch seltene Erfe nach seiner Entdecking so in Ref, dass im J. 1833 in des derlagen zu Neapel täglich 1400 - 1500 Flaschen verbrauch und die Quelle selbst von Kranken gleichsam belagert war. gentbümer liefs daher über der Quelle ein Haus erbauen, so dieselbe in der Mitte des Gebäudes, zu ihren beiden Seiten doppelte Reihe von Badekabinetten sich befindet. Dieser nette giebt es 24, deren jedes eine gemauerte, mit glasirten Fil gekleidete Wanne in seinem Boden hat. Die Wannen sind versehen, um das Wasser herein und hinaus zu lassen. einlassen des Wassers sind zwei Hähne angebracht, von eine das Wasser der Quelle, der andere Meerwasser führt. dem finden sich in jedem Badekabinette gekrummte metalk ren, die das Mineralwasser aus verschiedener Höhe zu Dord geben; - durch verschieden anzuschraubende Ansatzstäcke Douche in schwächeren oder stärkeren, einfachen oder mehrer len als Regenbad angewendet. Der in der Mitte des Hanses weiten Saale gelegene, wohl verachlossene und gegen Veranre his Contralbehilter des Mineralwassers enthält mit Hähnen im Röhren, welche theils zum Füllen der Flaschen und Bestitt werden, theils zur Ausströmung des kohlensauren Galetzteres bei Leiden der Augen zu benutzen. Im oberen im des Badehauses befinden sieh Zimmer mit Betten für solmte, die hier selbst wohnen wollen, oder nach jedem Bade bette begeben müssen.

eben aus der Quelle geschöpfte Mineralwasser ind durchsichtig, wird aber nach einiger Zeit trübe, it spiter einen rothbraunen Niederschlag, welcher auf dem Boden abgelagert findet, über welchen indwasser fließt.

tei had den Geruch des Mineralwassers etwas matiet, ähnlich dem Steinöl, den Geschmack mich eisenartig, jedoch abgenehm. Die Tempetelben variirt zwischen 24—25,4°R., hält sich jeliesen Grenzen constant bei jeglicher atmosphäritaderung. Das specif. Gewicht beträgt bei einer von 9,6°R.: 1,004695. — Die starke schäudsprudelnde Bewegung des Wassers wird durch reiche Entwickelung des kohlensauren Gases

#### i fand in sechzehn Unzen des Mineralwassers:

| Kohlensäure .          |         |    |   |   | 10,1966 Gr. |
|------------------------|---------|----|---|---|-------------|
| jeitkoblensaures Natro | n       | •  | _ |   | 8.9062 —    |
| elikoblensaure Talker  | _<br>de | •  | - |   | 4.5000      |
| eltkohlensaares Kali   |         | •  | • | • | 2.8750 —    |
| refelsances Natrou-    | ·       | •  | · | • | 0.9062 —    |
| Pefelsaure Talkerde    | •       | •  | • | , | 0.0467 —    |
| rielsaures Kali        | •       | •  | • | • | 3,0937 —    |
| calcium                | •       | •  | • | • | 0,5078 —    |
| nlai                   | •       | •  | • | • | 2.2265 —    |
| maure Kalkerde .       | •       | •  | • | • | 2.3437 —    |
| energures Eisenoxydul  | •       | •  | • | • | 0,0412 —    |
| rkaliom                | •       | •  | • | • | 5,5000 —    |
|                        | •       | •  | • | • | -,          |
| matrium                | •       | •  | • | • | 1,3750 —    |
| sphorsaure Kaikerde    |         | •  | • |   | 0,0156      |
| aperoxyd               |         |    |   |   | 0,1224      |
| elerde                 | •       | •, |   |   | 0,2969 —    |
|                        |         |    |   |   | 42,9535 Gr. |

Aaaa 2

Das Mineralwasser wirkt sehr mild, cröffed diuretisch, ohne daß excessive Diarrhöe und Da leicht zu befürchten wäre.

Zum innern Gebrauch läßet man von demselben gewällen nüchtern ein halbes bis ganzes Pfund trinkes, sinnach Umständen bis auf zwei und drei Pfund, und läßt i der Kur der Gabe des Wassers zwei bis drei Drachneidepuratus oder Kali tartaricum hinzusetzen, um die Damizu bethätigen. In der Regel dauert die Trinkkur 16 bis in

Aeußerlich benutzt man das Mineralwasser:

a) zu Fomentationen, von der natürlichen Temperatus sers oder künstlich erwärmt. Man lässt diese Fomentation und Abends eine Stunde lang und länger fortsetzen, und 15 bis 20 Tage und noch längere Zeit hindurch gebracht

b) Zu Douchebädern, in Form von Regenbädern ob

serstrahl.

- e) Zu Bähungen der Augen, feucht oder trocken, einem Wasser, oder von dem aus den oben erwähnten Römenden kohlensauren Gase. Die ersteren wendet mas bei chronischer Ophthalmie, Psorophthalmie und leichten Pannus, und zwar täglich drei- bis viermal; die letzten ben Fällen, wenn sie hartnäckig sind; nur muß man Augen gleich Anfangs zu sehr dem Gasstrome auszumuß dasselbe erst allmählich nähern.
- d) Zu allgemeinen Bädern entweder allein von Au Nunziante, oder mit Meer- oder Quellwasser vermisch

Die Krankheiten, gegen welche die Acqua Nunziante von italienischen Aerzten namentlich wird, sind sehr verschiedenartige und zwar folge kungen im Unterleibe, — veraltete Blennorhis sondere weißer Fluß, — Nierensteine, — beginn sersucht, — Nervenleiden mit oder ohne syphilit plication, — Gicht in den verschiedensten Kveraltete Wunden und Fisteln, — Knochenfraß pheln, scrophulöse Geschwülste, — chronische schläge und — Kropf, herpetische Geschwüre, Iden, — Hypochondrie und Hysterie, — Ophthal

Mich. Attumonelli, delle Acque minerali di Nagui a vapori, del modo di farle artificialmente e del lore dicina. Napoli 1808.

Osservatore medico. Napoli. 15. Jul. 1833.

Raccolta di osservazioni cliniche sull' uso dell' acqui

resavianz-nunziante fatte da varii Professori del 1832, fasc. 1. 833.

tolta di osservazioni intorno gli effeti terapentici e le cure ma termo-minerale vesuviana - nunziante corrente l'anno 1833; a da una memoria scritta dal Professore Giuseppe Ricci m. 1) Un cenno storico sul ritrovamento della steos' actua descrizione dello stabilimento eretto per le terme. 3) Una mini ultimamento eseguita dell'acqua suddetta. Fasc. II. Na-

7.8chultz, die Heilquellen bei Neapel u. s. w. S. 21 ff.

Die Mineralquellen von Pozzuoli. In fiesem, sieben Miglien von Neapel auf dem soge-Landwege zwischen Ischia und Neapel gelegenen beinden sich mehrere Mineralquellen, die schon finn berühmt und von dem Arzt Alcadinus im labinundert in lateinischen Versen besungen, nach (Hist. Nat. lib. XXXI. cap. 2.) der Stadt den preoli) gegeben haben sollen, gegenwärtig aber prollkommenen Einrichtungen zu ihrer Benutzung tind, und theils aus diesem Grunde, theils weil bung von Pozzuoli in dem üblen Rufe steht, zur et von der Malaria heimgesucht zu werden, verfäsig nur gering besucht werden.

muterscheidet folgende Mineralquellen:

illen waren schop von den Römern benutzt, wurden aber Bischof Rosini in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt. Der wegen seiner von den Pholaden durchbohrp berühmte Serapistempel nämlich war ein Raub der Mecrorden, und als nun der Bischof große Kanüle zum Ausliegen liefs, entdeckte man das Thermalwasser und die
Bäder.

Das Wasser der beiden warmen Quellen ist sichtig, geruchlos, schmeckt salzig und hat die Tutur von 32—34° R.; das specif. Gewicht desselb auf 1,0083 angegeben. Es enthält nach Cassolanem Pfunde, außer kohlensaurem Gase, folges Bestandtheile:

| amquiopio .    |       |      |    |   |   |   |   |     |
|----------------|-------|------|----|---|---|---|---|-----|
| Kohlenfaures N | atro  | n    |    |   | • | • | • | 8,0 |
| Kohlensaure Ka | ilke  | oby  |    |   |   |   |   | 1,3 |
| Kohlensaure Ta | ilker | de   |    |   |   |   |   | 1,3 |
| Kohlensaures E | isen  | oxyd | al |   |   |   |   | 0,  |
| Schwefelsaures |       |      |    | • |   |   |   | 4   |
| Chlornatrium   |       |      |    | • |   |   |   | 9   |
| Chlorcalcium   |       |      |    |   |   |   |   | ij  |
| Chlortalcium   |       |      | •  |   | • |   |   | 9   |
| Chloraluminium |       |      |    |   |   | • |   | 1.0 |
| Kieselerde .   | •     | •    | •  | • | • | • |   | 6,1 |
|                |       |      |    |   |   |   | - | 101 |

Das Thermalwasser wird nur zu Bädern welche sich bei chronischen Hautkrankheiten, Gelenksteifigkeiten, halbseitigem Kopfschmer und andern Nervenkrankheiten nützlich bewährt.

Von den beiden kalten Quellen wird die Lipposi, ihrem Namen entsprechend, zu Kollyris genleiden benutzt; die Acqua media ist dem glei Wasser von Castellamare (Vergl. S. 1088) gaund wird wegen ihrer abführenden und harntreit genschaften bei denselben Leiden gebraucht, geg diese empfohlen wird; man kann sie bis zu zwei lich trinken.

b. Die Acqua di Zuppa d'Uomini, aud Subvenihomini genannt, entspringt am Fusse Olibano oder de' Sassi am Wege von Pozzuoli na jenseits der Posilippo's Grotte kaum 50 Schi Meere. Das Mineralwasser besitzt eine Temper 31° R. (v. Graefe fand sie jedoch nur 23° R. bder Atmosphäre), schmeckt salzig und enthält na cellotti, außer kohlensaurem Gase, kohlensaurede, kohlensaure Talkerde und kohlensaures Eise

Missure Kalkerde und schwefelsaures Natron, Chlorun, Chlorun, Chlorunteium und Kieselerde.

as Thermalwasser wird vorzugaweise im Nachsommer gebraucht. Ier der Therme errichtete einfache, aus kleinen Badlegemüchern met Badeanstalt bietet keine Wohnungen dar! begüterte, in I sier Pozzuoli wohnende Kranke begeben sich des Morgena Ihr zu Wagen nach Sabvenihomini, nehmen ein halbstündiges in kehren dann sogleich zurück, um in ihrem Bette den verstellaf nachzuholen.

b form von Bädern wird das Thermalwamer gegen delene Nervenkrankheiten, besonders gegen Affecdes Sexualsystems gerühmt; — auch hat man es schwische Lungenleiden, Unterleibsanschoppungen, des Unvermögen und Gicht, deren Anfälle es erhall, empfohlen.

De sogenannten Bagnoli, etwa auf dem halben von Pozzuoli nach Neapel, werden nach ihrer che-Zusammensetzung und ihrer medizinischen Wirten Mineralwasser des Bagno fresco auf Ischia (S. miten) sehr ähnlich erklärt und sollen, wie jenes, tonisch und ableitend wirken. Man hatte sie icht mehr benutzt, und erst im J. 1831 fing man rieder zu gebrauchen. Man wendet sie in Form ern, Douchen und Waschungen an gegen Kranktes Nervensystems, — bei Gicht und Rheumatischen Nervensystems, — bei Gicht und Rheumatischen Ophthalmien, — Paralysen, — schleinkheiten syphilitischer und anderer Natur.

Die Acqua dei Pisciarelli entspringt am östbhange des Monte Secco, eines blendend weißen,
, aus den Leukogäischen Höhen hervorragenden
erges, welcher mit diesen die Scheidewand zwischen
oßen Becken des Agnano-Secs und dem der rauSolfatara bildet, und befindet sich in dem vorderen
m Raum eines massiven Ueberbaues, von dem sie bet, in einem Becken des kreidigen mergeligen Erdreichs.

Die Berühmte Solfatara (Schwefelthal), bei den Alten unter Namen der phlegräischen Fetder bekannt, ist ein rundes, ebesei von ungefähr. 1200 Fuss Länge nad 1500 Fuss Breite, mit v schen Felsen von gelblicher Farbe umgeben und mit einer f Erde bedeckt, reich an Rissen und prächtigen Schwefelkryste welcher beständig ein brauner und dicker Schwefeldampf em bei heiterem Wetter erreicht der Dampf wohl eine Höhe Fuss und giebt im Finstern einen matten Schein von sich. terirdischen Höhlen, welche mit Schwefel und Alaun ange brechen gleichfalls Flammen und Schwefeldämpfe mit Gerät vor. Solfetara, auch Lago di Zolfo wird es genannt weges von Schwefel, welcher durch die Ritzen und Spalten flammi man täglich drei, bis vier Centner summelt. Das dumpfe, sche Echo, das am stärksten wiederhallt, wenn man in ein u der Mitte des Beckens befindliches Loch einen Stein falles weist hinlänglich, dass der Boden hier gänzlich hohl ist. Aus und andern Schriftstellern geht hervor, das dieser balb et Krater eines alten Vulkans bereits vor der christlichen Zeit ziemlich eben no beschaffen war, wie er jetzt noch ist. Be mals stiegen unaufhörlich Wasserdämpfe, mit Schwefel mit rem Gas gemischt, aus ihm empor.

Das Thermalwasser, welches wegen seiner st delnden, durch ununterbrochene Gasentwickelung e oft weithin börbaren Bewegung auch Acqua che oder la Bolla genannt wird, entspringt als en Bach, worin Eier binnen wenigen Minuten sieden t so stark mit Alaun und Vitriol geschwängert ist, d Wasser mit Galläpfeln vermischt, sogleich zur Tutt Für gewöhnlich erscheint es trübe und völlig mild riecht hepatisch, schmeckt scharf salzig, widerlich, regend, stark aluminös; lässt man es ruhig stehen, es, nach erfolgtem Niederschlage der unlöslichen und der Kieselerde, in kurzer Zeit klar und das ganz geschmacklos; — seine Temperatur beträg v. Graefe 45°R. bei 17°R. der Atmosphäre, - 6 gieht sie zu 55° R. an. - Es enthält nach Guari Iser Schwefelwasserstoffgas und freier Kohlensäurschwefelsaure Alaunerde, schwefelsaure Kalkerde, felsaures Eisen, Kieselerde und gallertartige Substi

Eine wannenartige in den festen Kreideboden ge und zwei ähnliche, mit gebrannten Steinen bekleide gen machen den zu Wasserbädern bestimmten Apparat Das Thermalwasser wird daher auch an Ort und beurwenig, dagegen aber in gut verschlossenen Fäßmch den benachbarten Städten und Villen versendet, Eig benutzt. Es wirkt tonisch und adstringirend, ird imerlich und äußerlich gebraucht.

tweich benutzt man es, in einer Dose von vier Untweemale des Tages, entweder rein oder mit Milch hit, gegen hartnäckige Diarrhöen, chronische Dyn, Schleimflüsse, Fluor albus, passive Metrorrhagien, hoidalflüsse; man hat es selbst bei Blutspeien und hoberculosa, so wie gegen die Harnruhr empfohder man es nicht anwenden, wenn ein Zustand her oder lokaler Gereiztheit vorhanden ist.

bei Stomacace; — als Gurgelwasser bei Wunden bei Stomacace; — als Gurgelwasser bei Wunden mens und des Rachens; — als Injection bei lissen der Harnröhre und Mutterscheide, bei Fials ganzes Bad endlich bei chronischen Hautten, besonders Krätze.

de mirabilibus civitatis Puteolorum et locorum vicinorum hiibus virtatibusque balneerum ibidem existentium. Neapoli

Lombardi, Synopsis auctorum omnium, qui de balneis Direculis Puteolanis scripserunt cum scholiis. Neapoli 1547; — 1566.

acdronis de Gellejonen liber de balneis Putcolasis. 1571.

scoltio (Aretini) Lib. de thermis Puteolorum et vicinis

dacis Puteolorum, Bajarum et Pithecusarum, Neapoli 1591. Irtolo, de bagui di Pozzuolo. Napoli 1667.

Mni) Canoni prattion intorno all uso de bagni minerali delle storie e delle arene di Pozzuoli. Napoli 1785.

imone III, Mem. sur les eaux minérales de Naples. Paris 1804. adr. de Jorio, ricerche sul Tempio di Serapide in Pozpoli 1820.

lice, viaggio med. ad Pozzueli. Napoli 1823.

sischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von sellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. Erste Samm-Petarsburg 1821. S. 165.

Saggio di specimenti sulle proprietà chimiche e medica delle acque termo-minerali del tempio di Serapide in Pezzal poli 1826.

Bulletin des sciences médicales de Fér. Tom. XIII. (184

- Tom. XVII. (1829) p. 94.

J. D. Forbes in: Edinburgh Journal of sciences, 1829, 5 S. M. Rouchi in: Osservatore medico, 1827.

A. W. F. Schultz, die Hellquellen bei Neapel u. s. v. Graefe, die Gasquellen u. s. w. S. 58, 211.

#### 5. Die Gasquellen des Parthenope Strandes.

Im Allgemeinen nennt man in Italien alle welchen unterirdische, dem Thierleben gefahr Luftarten aufstossen, "luoghi averni"; Gelek Fache nehmen zwei Gattungen solcher Ausström nämlich Fummete oder Fummarole und Mes ter den ersteren begreifen sie sichtbare, mit Wa pfen geeinigte, unter den letzteren dem Gesichtssi wahrnehmbare Quellen. Wo jene, wie diese, so men, dass sie die Temperatur der nächsten Ed oder künstlich angelegter Gewölbe beträchtlich pflegt man ihnen den Namen Stufe beizulegen. kommen alle sonst in weiteren Räumen getren der Mineralquellen oft vereinigt vor. Die meiste ben sind schen von Strabo, Plinius und Cele schrieben, mehrere auch, wie die Ruinen früherer selben zu ärztlichen Zwecken verbundener Geb weisen, auch medizinisch benutzt, und noch jetzt Traditionen ihrer Heilkräfte im Volke lebendig. sind viele von ihnen bis jetzt ganz unbeachtet ge mehrere, zum engern Gebiet der Solfataren gebi bis 70° R. heisse, konnten, da sie neben Schwel verflüchtigten, an den kühlen Felswänden in schönen krystallen anschießenden Arsenik mit sich führ medizinischen Zwecken nicht benutzt werden, and ben, wenn auch durch bestimmte Namen bezeichne ring geschätzt, dass man sie niemals einer genaus

metervars: zu den letzteren gehören die Fummarolen Penata, von Finocchio am Vorgebirge von Miund von Monterillo bei Fusaro. Wir führen diese mentlich an und wenden uns zu den:

a Stufe di San Germano oder Stufe di San permo. Sie liegen mit der Hundsgrotte, kaum 100 mite von derselben entfernt, ganz nahe am Kratersee mo, dessen Ufer aus Trachyt, versinterter Asche und massen bestehen, und werden von Neapel aus auf eibequemen Fahrwege in einer Stunde erreicht.

Carachtet dieselben viel besucht werden, sind sie h, gleich den meisten analogen Anstalten Neapels, fahris cingaichtet und unsauber gehalten. Ihr massiver, m, mehrere Germächer enthaltender, eine hörbar broi Thermalquelle abschliessender Ueberbau ruht auf Substructionsresten eines antiken, dem Lucullus zuhiebenem Laconicum; in einigen Kabinetten sind am beden muldenförmige, aus porösem Gestein gehauene singen angebracht. Durch vier große, in den Seibeindliche Oeffnungen dringen besonders conitte Gasausströmungen hervor, die nahe an den Aussmündungen eine Temperatur von 50° R., einige befer 75° R. haben. In der Mitte der kleineren Kabist die Temperatur 19°R., in dem größern, das Namen Camera dei Cavalieri führt, 25° R., bei 12° R. åtmosphäre. Während lebhafterer Ausbrüche des mehrt sich die Wärme der Dämpfe, die dann jeneblichter und undurchsichtiger werden, um 2-3

Kabinette neben vielen Wasserdämpfen zugleich einen ganz unbeträchtlichen, die Respirationsorgane indes belästigenden An.heil von freier, mit Schwefelwassergemengter Kohlensäure. An den Ausströmungsmünm und an mehreren höheren Stellen des Gemäuers Schichten leicht zerreiblicher, weis-grauer, oft mit

stroligelben Punkten durchströmter, von der (Dainpfbäder besorgenden Wärtern) Nitro di ster, Sublimationen der Dämpfe bemerkbar, wel waltenden Sulfaten von Kalk- und Thonerde gen Carbonaten von Soda, einer auffallenden loxydul, etwas Kieselerde und kleinen spitzkrystallen zusammengesetzt sind; — Blach canu fanden darin Kali- und Ammoniak-Ale

Bald nach dem Eintritt in die Dampfge breitet sich über den ganzen Körper ein beha megefühl, welches selbst nach einem mehrs fenthalte weder Respirationsbeschwerden, noc zufülle erzeugt, dem aber unausbleiblich copi ausbrüche folgen. - Um allgemeine Gasda nehmen, legen sich die entkleideten, mit einem umhüllten Kranken in die am Fussboden befi nenförmigen Aushöhlungen, über welche dam Hals Wolldecken ausgespannt werden, damit d und mehr ansammelnde Gasgemisch desto i die ganze Körperfläche einwirke. Anfänglich kürzere, später längere Zeit, doch in der Re eine halbe Stunde. An örtlichen Uebeln Lei sen den kranken Theil und nähern denselb vier Hauptausströmungsmündungen mehr oder nachdem sie ihn einem größern oder gering grade aussetzen wollen. Bei Gehörkrankheite Dämpfe mittelst auf die Ausströmungsmündung Röhren in die Ohren geleitet.

Die Krankheiten, gegen welche sich die währt haben, sind: chronische Lungenkatarr tismen, tief wurzelnde Gichtbeschwerden, vers tische Affectionen, insbesondere dadurch be ausschläge und nächtliche Knochenschmerzen gien, Paresen, Gliedersteifigkeit und Verstopft als Abstumpfungen der Gehörorgane.

b. Die Stufa di Pisciarelli, kaum e

licher Richtung von den vorigen entfernt, liegt am chen Abhang des Monte secco, und ist unter mehreren parolen dieses Berges die wichtigste. Sie ist mit der hamigen Therme (vergl. S. 1101) durch einen mas-, hüttenartigen Ueberbau gedeckt: der andere größere enthält die Mineralquelle, den zurückgelegenen kleinur durch halb verfallenes Mauerwerk abgeschiede-fillt warme aus Felsspalten hervordringende Luft, die auch wenigen Minuten Aufenthalt allgemeine Schweißsniche hervorlockt. Besondere Vorrichtungen zum Gech des Gasbades fehlen.

Die Temperatur in dem Dampfgemache beträgt 29° R., der Amströmungsmündungen 38° R., bei 17° R. der sephäre. Das mit Wasserdünsten geschwängerte, viel sephärische Luft mit sich führende Gasgemisch scheint simlichen Wahrnehmung nach von dem aus der Thereelle in Blasen aufsteigenden nicht abzuweichen. Vermit jenem von San-Germano, scheint dasselbe mehr mäure zu verrathen und zeigt zugleich, was schon tessive hepatische Geruch bekundet, einen weit gröchalt an Schwefelwasserstoffgas. Auch kommen hier, we zu San-Germano, jedoch offenbar schwefelreichere mationen fester, aus den gasigen Dämpfen abgesetzaffe vor.

Die Stufa degli Astruni, ungefähreine Miglie in Germano in nordwestlicher Richtung entfernt, in nheimlichen, finsteren, wilden Astruni-Thal, das als meter eines erloschenen Vulkans zu betrachten ist, sicht nur seine trichterförmige Gestalt, sondern auch schaffenheit der aus Laven, Bimsstein und Schlacken nengesetzten Wände spricht. An den tiefsten Punksietzt waldbewachsenen Grundes trifft man vier laukleine, aber sehr tiefe Seen, in deren Nähe sich sehreren Stellen gasige Dämpfe durch Spalten des nergesteins hervordrängen, — die einzigen Ueberel der ehemaligen viel gepriesenen Thermen und

Stufe. Ihre physikalisch-chemische Beschaf von Pisciarelli im Allgemeinen analog, sie aber an Warme und Stoffreichthum bei wei sind jetzt ganz vernachlässigt.

d. Die Stufa di Nerone befindet sie der alten Stadt Pozzuoli, nahe bei den vorm Bädern von Tritoli, in der Neronischen Grot tretenden zur Rechten liegt das geräumige Tuffstein gehöhlte, zum An- und Auskleic mit lockern Thürbrettern, trüben Fenstersch brechlichen Holzbänken versehene Gemach artige, die unterirdischen Dämpfe hinanlei Hauptgang, der 7 F. hoch und 3-4 F. L sich 50 Schritte lang kaum merklich, dann fäl immer schräger ab, so dass die an seinem ä befindliche, einige Klafter lange und brei darch eindringendes, von einem fortglühend hitztes Meerwasser entstehen mag und eine Kochsalzlange ähnlich ist, entweder im od Nivean des nahen Meeres liegen dürfte. unerträgliche Hitze wird auf 60° R. angegel krystallhelle Wasser gesenktes Ei wird in weich gar gekocht.

Man hält die Dünste für einfach verl misch reines Wasser, v. Graefe's Prüf scheint aber auf Beimischungen von muri hinzudeuten. Ihre Wirkungen variiren nach in welcher sie angewendet werden: wer bis becken vordringt, was sich jedoch Kranke kommt keuchend, mit heftigem Schlage al Schweifs triefend, am ganzen Körper purpur aufgetriebenen Blutgefäßen der Bindehaut, I schmerzhaftes Jucken der Augen klagend, z holt sich nur langsam. Diese Wirkung wilchig modificirt, daß man mehr oder wenig Hauptgang eintritt und länger oder kürzer

t; in dem richtig gewählten Anwendungsgrade folgt aldigem Verschwinden der durch die Aufregung des systems bedingten Erscheinungen ein angenehmes von Leichtigkeit und Frische.

fühern Jahrhunderten wurden diese, damals prächestatteten Stufe, welche namentlich zu Kaiser Nero's der Wohnsitz der raffinirtesten Schwelgerei und des Luxus waren, vielfältig benutzt. Ein gewölbter von dem noch jetzt ein Stück erhalten ist, führte Therme durch den Felsen bis Bajae; durch ihn m die Badenden aus und nach ihren dortigen Woh-, meschen und ohne Gefahr vor Erkältungen. md Heraz zählten die benachbarten Cumanischen, latiga Myrthenwäldern umgebenen Bäder zu Bajä's liebsen Ergötzlichkeiten, Celsus\*) rühmte die Heilder Dämpfe gegen zurückgehaltene scharfe Säfte mannigfache Nervenleiden. Auch jetzt noch sie, ungeachtet ihrer isolirten Lage in verödeter, Aria cattiva oft heimgesuchter Gegend und bei lagel zweckmäßiger Einrichtungen, oft von Land-An hartnäckige Rheumatismen, Gliedersteifigkeit mische Hautübel mit Nutzen gebraucht.

ke gasigen Quellen von Torre del Greco sädöstlichen Seite Neapels entstanden mit dem m Lavaergusse des Jahres 1794 und sind bezügtphysikalisch-chemischen Beschaffenheit, so wie lich ihres therapeutischen Werthes mit der Stufa analog. Sie sind mit angemessenen Einrichtunken und werden besonders von den Kranken des len Hospitals benutzt.

i mögen hier noch die Exhalationen der Hundswähnt werden, obwohl sie zu ihrem ärzlichen Behufe nicht reniger in Gebrauch gezogen werden, als die fleberhafte Ma-

d Horatii Epistol. Lib. 1. Epist. XV. ad Numonium Vavidii de arte anandi Lib. I. 255; — Corn. Celsus, de rause. Lips. 1766. Lib. II. cap. XVII. p. 93.

laria des Agnano-Thales jeden Hingern Aufenthalt Diese Exhalationen, die ihrer Grundmischung nach mit 10 Procent Azot vermischt, bestehen, quellen erzeugt, unfern der Schwefeltherme San Germano'i lockerm Tuff mit einer Wärme hervor, die bei 12° l 22° R. beträgt. Das früher höchst gefahrvolle, oft strafte Betreten der Höhle ist jetzt weuiger gefährl

Außerdem brechen in dieser Gegend not Gasquellen hervor, von denen aber verhält wenige ärztlichen Zwecken entsprechen, wet theils vom nahen Vesuv in höherem Grade erwähnten abhängig, zu häufigen Veründerung — Ueber die Anwendung des kohlensauren qua Vesuviana nunziante vergl. S. 1

Loder's Bemerkungen über ärztliche Verfassuzig 1812; — 1815. S. 218.

Asaalini, de' Bagui a vapori thermali. Nap Brunner in: Verhandlungen der ürztl. Gesellsch 1828. S. 318 ff.

Kastner's Archiv. Bd. X. S. 419.

G. Goury ainé, Appendice des souvenirs pol 1828. p. 133.

Valentin, voyage méd. 2. éd. p. 83.

Andrejewskiy in: v. Graefe und v. Wal Chir. und Augenheilk. Bd. XV. S. 105 ff.

A. S. Taylor in: London med. and physical (Salzb. med. chir. Zeituug. 1836. Nr. 999. S. 239.)

C. F. v. Graefe, die Gasquellen Süd-Italiens Berlin 1842. S. 49-66.

## 6. Die Thermal- und Gasquell Ischia.

Die von den Alten Arimi, Inarimi, P Aenaria genannte, durch Homer's, Pind und Virgil's Dichtungen') verherrlichte In an der Westseite des Parthenopeischen Me Neapel siebzehn Miglien entfernt, und nim chenraum von etwa zwei Quadratmeilen ein.

<sup>°)</sup> Homer, Iliad. II. 781; — Pindar in: I Skolior. T. II. p. 618; — Virgil. Acn. IX. 718.

suptstadí der Insel, sind wegen nahe dabei Kegeneilquellen und Bäder die hemerkenswerthesten Orte:
, Casamicciola und Lacco auf der Nordküste, —
auf der Westküste, — Moropano und Testacoio
r Südseite.

besuchtesten Orte sind Monte und Casamicciola, we fast per für die Aufnahme von Badegästen eingerichtet sind: belieten an letzterm Orte, den man überhaupt, obwohl er eine liete von der Badeanstalt in Monte entfernt ist, zum Aufentliet, die beiden Logierhäuser zur großen und kleinen Senis gutes Unterkommen.

s gröstentheils aus primitiv. vulkanischem Tuffe. wen und Basaltkuppen bestehende Eiland scheinthe agrenzenden ähnlichen Inseln, Vivoro und Probenals mit dem gleich beschaffenen Vorgebirge den mit dem Monte Propida auch über dem Mecwizmammengehangen zu haben, und nach v. Hoff's sind alle diese Eilande als Fortsetzung der Phle-Felder zu betrachten; überhaupt trägt die ganze berkennbar einen vulkanischen Charakter. Außer hier erfolgten vulkanischen Ausbrüchen (Plilenkt deren Histor. nat. II. 99., - der letzte und Lavenausbruch ereignete sich im J. 1302. ste Erdbeben im J. 1828), sprechen dafür die a und Natur des Gesteins und die noch fortdauernnischen Prozesse im Schoofse der Insel, durch bit bloss die Hitze der Thermen, die ununter-Ausströmung von beilsen Dämpfen, sondern auch Stellen der Insel eine ungemein erhöhte Tems Bodens bedingt zu sein scheint: bei Castiglione. ie von Capitello steigt die Hitze des Bodens bis , bei S. Angelo zeigt das Meer am Ufer eine 70° R., und nach Abich ist der Grund der See Ischia theilweise so heiss, dass man daselbst ein eebad nebmen kann.

rwähnten gewaltsamen Erdprozesse haben auch äche der Insel einen eigenthümlichen. Charakter Rhhb

aufgedrückt: besonders ist es die schroffe, z ganz in vulkanischen Tuff und Lavatrümme mittägige Seite derselben, welche dadurch Veränderungen erktten hat und ein ödes, w gewährt, wodurch sie sich von der nördlic unterscheidet, deren sanfter auslaufender Al theils mit reichlichem Humus gedeckt und baut ist. Mitten aus der Insel ragt der 23: M. erhabene Epomeo empor und gewährt Aussicht auf den Golf von Neapel.

Nach Chevalley de Rivaz ist die L sehr gesund, durch Seewinde fast immer ter in den heißesten Sommermonaten; Wenzl der "Reinheit der Alpenluft, von der südlic täglichen Gleichmaße erwärmt"; und auch v. den erheiternden Aufenthalt auf diesem reize so wie das Athmen der ungemein erquicker noch milden Höhenluft äußerst günstig für von Badekuren. Nur Schultz ist damit n verstanden und erinnert, daß die Badegäs bergigen Natur der Insel oft der Zugluft a den und daß aus demselben Grunde in enge ten und auf den höher gelegenen Theilen eine liche Temperaturverschiedenheit statt findet.

Wir handeln zuerst von den Miner dann von den natürlichen Gasquellen und den Arenazionen der Insel.

A. Die Thermalquellen.

Das Wasser sämmtlicher Thermen sch durch die Temperatur und die quantitativen der festen Bestandtheile zu unterscheiden, schöpft ist dasselbe klar, durchsichtig, nu Menge ins Gelbliche spielend, größtentheils u tig anzufühlen, meist von einem schwachen, i einem schwach salzigen Geschmack, welcher n denheit der einzelnen Thermalquellen bald me chwacher Fleischbrühe, bald stärker salzig, oder bitteralzig ist, und meist von einer Entwickelung kohlenn Gases begleitet. Die Temperatur der Thermalquelträgt nicht unter 24° R., bei mehreren 56—60° R., bei n, nicht zu medizinischem Gebrauch benutzten, 79° R.

er die Brunnen in den Gemüsegärten, die sieh in der Nähe der kella S. Restituta befinden, ist anzuführen, dass ihr Wasser it derchsichtig, aber statt salzig zu schmecken vielmehr säuert und ziemlich stark nach Theor riecht.

e friher fast allgemein verbreitete Annahme, dass das Thermer Schwesel enthalte, wird durch die neuesten Analysen wi-Diesen zusolge enthält es an sesten Bestandtheilen als vordie Chlorastrium, nächst diesem kohlensaures und schweselsauatra, – ausser diesen in geringer Menge kohlensaure Talklaberie, Kali, Eisen und Mangan, schweselsaure Kalk- und rie, Eisen, Alann, Kieselerde, hydriodsaure Verbindungen und keie Malerie.

#### Man unterscheidet folgende Thermalquellen:

Acqua del Gurgitello, in dem kleinen Orte die berühmteste und am meisten besuchte, aus meh-Dermalquellen gebildet, welche am westlichen Ab-Epomeo, im malerischen, durch offenbare Zerreutstandenen Ombrasco-Thale hervorbrechen und Abfüssen von Tamburo und Sinigalo, die aus Neiden kommen, vereinigt, einen Bach bilden, welcher unden dem kaum eine Miglie entfernten Meere zueilt. ter einem, wenige Schritte von den Quellen sich am linken erwähnten Baches erhebenden Hospitale, Monte di miserinit 76 Badewannen), in welchem jährlich gegen 400 Kranke dich aufgenommen werden, und nach welchem der ganze Ort wurde, befindet sich daselbst eine Reihe kleiner Gebäude, m Buder für Fremde eingerichtet sind; sie enthalten Bade-Vorrichtungen zur Douche und einen Behälter für Mineralzum Behuf von Schlammbädern. — Der Ruf dieser Quelauch den nahen Flecken Casamicciola mit allen sei-Aufnahme von Badegästen dienenden Villen entstehen; ausbieten mehrere angrenzende kleinere Ansiedelungen vermö-Kurgusten Gelegenheit zum bequemen Aufenthalte dar. von den Quellen wohnenden Kurgüste lassen sich, nm in obsengen zu baden, das Thermalwasser in hölzernen Fäswilis) dahin bringen; auf dieselbe Weise wird auch viel Therer nach Neapel verfahren.

## 1114

Die Temperatur des Thermalwassers v. Graefe 43—55° R. bei 20° R. der Atmosoll sie bei anhaltend heißer und trocken sich bis zu 60° R. erheben. Nach Giudic 45,0—56,0° R., — im Hospitale 50,5° R., — neralschlamms in seinem Behälter 44,0° R., Gewicht des Thermalwassers 1,00376.

Nach der Analyse von Lancellotti venthält dieses Thermalwasser in sechzehn U

| Kohlensaure Kalker | rde  |        |     |     |      |               |
|--------------------|------|--------|-----|-----|------|---------------|
| Doppeltkohlensaure | Ta   | lkerde | е.  |     | •    |               |
| Doppeltkohlensaure | s K  | ali    |     |     |      |               |
| Doppeltkohlensaure | s N  | atron  |     |     | •    |               |
| Schwefelsaures Nat | ron  | •      |     |     | •    | •             |
| Schwefelsaure Kall | (erd | е.     |     |     |      | •             |
| Schwefelsaures Eis | en   | •      |     |     |      | •             |
| Chlornatrium .     |      | •      | •   | •   | •    |               |
| Chloreisen .       |      | •      | •   |     | •    | •             |
| Jodkalium .        |      |        |     |     | •    | •             |
| Kieselerdo .       |      | •      |     |     | •    | •             |
| Alaunerde, Eisen,  | Mar  | gano   | cyd | und | phos | p <b>or</b> - |
| saure Kalkerde     | •    |        |     |     | •    | •             |
| Organische Materie |      | •      | •   | •   | •    | •             |
|                    |      |        |     |     |      |               |

Nach Wenzl ist das kohlensaure Gas noch b Wasser gebunden, entweicht zur Hülfte bei 50° R bei 60° R.

Kohlensaures Gas .

b. Acqua di Cappone, einige Schrivon der Acqua del Gurgitello entfernt, so g der Achnlichkeit ihres Geschmackes mit Hüh her bekannt unter dem Namen Acqua del wegen ihrer guten Wirkungen auf den Mage peratur beträgt 28,0° R., ihr specif. Gewicht

Nach Guarini's Analyse vom Jahre 1 sechzehn Unzen Wasser:

| Doppeltkkohlensaure Kalkerde |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Doppeltkohlensaure Talkerde  |   |   |
| Doppeltkohlensaures Natron . | • |   |
| Chloruatrium                 |   | • |

|                                                                                                                                                          |                                                    |                                     |                                        |                  |                                | 1119                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Schwefelsaures Natron<br>Jed- und Brom-Kalium                                                                                                            |                                                    | •                                   | •                                      |                  | 9,307                          |                                        |
| hieselsaures Natron                                                                                                                                      | ٠. {                                               | •                                   |                                        | . · .            | Spuren                         | ì                                      |
| Alamerde und Eisenox                                                                                                                                     | . ,                                                |                                     |                                        |                  | 0,092 -                        |                                        |
| Kieselerde und schwofe                                                                                                                                   | aleonno I                                          | Kalkar                              | ٠.                                     | •                | 0,032 •                        |                                        |
| Present de Ring Ben Melt                                                                                                                                 | mentio :                                           | -<br>                               |                                        |                  |                                |                                        |
|                                                                                                                                                          | ٠.                                                 |                                     | • • • •                                |                  | 40,343 G                       |                                        |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                                                       | • •                                                | •                                   | •                                      | •                | 1,463 K                        | ub Z.                                  |
| t. Acqua de l'Bi<br>mt, bei dem kleiner<br>iets gleiches Namens<br>rei starke Thermal<br>li Fontana) von<br>dem specif. Gewicht<br>hi Einchtungen an bei | o Orte  o, eine.  quellen  der Te  1,0058  den Que | Bagn<br>Migli<br>(A)<br>mpera<br>9. | o, al<br>e voi<br>e que<br>atur<br>ind | n U  de  de  vop | fer einer Stadt : cl For 44-47 | s klei-<br>Ischia,<br>nello<br>7,0° R. |
| ber zu drei kleinen, an<br>mannte Wanserbehülte<br>keinden.<br>echzehn Unzen W                                                                           | er, wori<br>Asser                                  | n die<br>entha                      | Kran                                   | ken              | gemeinsc                       | haftlic <b>h</b>                       |
| 's neuester Untersi                                                                                                                                      | uchung                                             | :                                   |                                        |                  |                                |                                        |
| loppeithehlensaures Na                                                                                                                                   | atron .                                            | ٠.                                  |                                        | •                | 5,715 G                        | r.                                     |
| beeltkohlensanre Kal                                                                                                                                     |                                                    |                                     | •                                      |                  | 0,173 -                        | -                                      |
| hypeltkohlensaure Tal                                                                                                                                    | kerde .                                            |                                     | •                                      |                  | 1,759 -                        | - ,                                    |
| meltkohlensaares Eie                                                                                                                                     | sen .                                              | •                                   |                                        | •                | 0,055 -                        | -                                      |
| Muefelszare Kalkerde                                                                                                                                     |                                                    | •                                   | •                                      |                  | 0,124 -                        |                                        |
| tivefelsaure Talkerde                                                                                                                                    |                                                    | •                                   |                                        |                  | 1,332 -                        |                                        |
| dwefelsaures Natron                                                                                                                                      | • • •                                              |                                     | •                                      | • '              | 4,231 -                        |                                        |
| Mornatrium .                                                                                                                                             | •. •                                               | •                                   | •                                      | •                | 28,610 -                       |                                        |
| olkalium.                                                                                                                                                |                                                    | •                                   | •                                      | •                | 0,030 -                        |                                        |
| Jeselerde                                                                                                                                                | • •                                                | •                                   | •                                      | •                | 0,369 -                        |                                        |
| hanerde                                                                                                                                                  |                                                    | •                                   |                                        |                  | 0,006 -                        |                                        |
| Pirobromenure Salze                                                                                                                                      |                                                    |                                     |                                        |                  |                                |                                        |
| ganische Materie .                                                                                                                                       | • •                                                | •                                   | •                                      | •                | Spuren 0,107 —                 |                                        |

Acqua del Bagno fresco, so genannt wegen haltnifsmäßig niedrigen Temperatur, früher bekannt ken Namen Acqua del Cotto und del Occhio, hrer heilsamen Wirkung bei Verbrennungen und krankheiten, gegen 60 Schritte von der Acqua di me entfernt, an dem linken Ufer eines Baches, wel-

Mensaures Gas .

unbestimmte Menge.

cher bei den Bädern von Gurgitelle verbeiß Temperatur von 30.— 31,5° R. und das sp 1,00589.

Ein kleines über der Quelle errichtetes Hüusch Gemächer, das eine für Männer, das andere für I und in jedem derselben fünf Badewannen mit Douch

Nach Lancellotti's Analyse vom Jalten sechzehn Unzen:

Doppeltkohlensaure Kalkerde
Doppeltkohlensaures Kali
Doppeltkohlensaures Kali
Doppeltkohlensaures Natron
Doppeltkohlensaures Eisen - und Manganoxydul
Schwefelsaure Kalkerde
Schwefelsaures Natron
Chlernatrium
Salpetersaures Natron
Alaunerde
Kieselerde
Organische Materie

## Kohlensaures Gas .

e. Acqua della Rita, etwa funf Mivon Casamicciola, unweit des Weges nach La aus mehreren Thermalquellen und wird weni Wasser der Hauptquelle sammelt sich in chen Becken, worin sich die armen Leute Temperatur beträgt 52 — 56,0° R., das s 1,00337.

Nach Covelli und Guarini entha Unzen:

Schwefelsaures Natron
Doppeltkohlensaures Kalkerde
Doppeltkohlensaures Natron
Doppeltkohlensaure Talkerde
Doppelkohlensaures Kali
Chlornatrium
Alaunerde und Eisenoxyd

Kohlensaures Gas . . . unbe

i

Acqua della Sta. Restituta, nach einer bebarten Kapelle benannt, am Ostende des Städtchens
o, am Fuse des Monte Vico auf der Nordküste der
Max unterscheidet secha verschiedene Thermalqueleine Acqua della regina Isabella (33° R.),
Brumen nahe dem Meere (32° R.), einen im Garis Karmeliterklosters (32° R.), einen diesem Klopgenüber (28° R.), einen dicht neben diesem
b) und einen an der andern Seite des Weges nach
renzo (38° R.).

Wasser wird in einem viereckigen Behälter, welcher sich a desien Häuschen mit einer Badewanne befindet, gesammelt. It Temperatur des Thermalwassers beträgt an seinerung 40° R., — in den einzelnen Thermalquellen R., ihr specif. Gewicht 1,01380.

de Lancellotti enthalten sechzehn Unzen der della Regina Isabella:

| ppeltkohlensaure         | Kalker   | de .         | •    |       |      | 1,926 Gr    |
|--------------------------|----------|--------------|------|-------|------|-------------|
| <b>p</b> peltkohlensaure | Talker   | de .         |      |       |      | 0.387 —     |
| <b>Ppelikohlensaure</b>  | Eisen .  | - und        | Man  | ganox | ydul | 0,037 -     |
| <b>Peltkohlensaure</b>   | s Natro  | n .          | •    | •     | ٠.   | 7,607       |
| poltkohlensaure          | s Kali . |              |      | •     |      | 0,055       |
| wefelsaures Nat          | ron .    |              | •    | •     |      | 4,425       |
| wefelsaures Kal          | i .      |              |      |       | i    | 0,055       |
| wefelsaure Kalk          | erde .   | . <b>,</b> . | •-   |       |      | 0,738       |
| wefelsaures Eis          | en:und   | Mang         | an . |       | •    | Spuren      |
| ornatrium.               |          | ٠,           |      |       |      | 15,160      |
| Welerde                  | •        | • .          |      |       | •    | 0.094       |
| merde .                  |          |              |      | •     | •    | 0,073 —     |
| kalium .                 |          |              |      |       | •    | 0,151 —     |
| abische Materie          |          |              | •    |       | •    | 0,175 —     |
|                          |          |              |      |       | ٠:   | 30,883 Gr.  |
| llengaures Gas           |          |              |      |       |      | 4 490 Kn5 % |

Acqua di Nitroli auf der Südseite der Insel, Entfernung von dem Städtchen Moropano unter eken hervorbrechend, in einem großen Becken elt, hat die Temperatur von 24,0° R., ihr specif. beträgt 1,00133.

h Lancellotti enthalten sechzehn Unzen:

| 1 .     | Doppeltichlensune Knikhre  | le    |
|---------|----------------------------|-------|
|         | Doppelkohlensaures Eisene: | x y d |
| •       | Doppeltkohlensaure Talker  |       |
| 1.      | 'Doppeltkohlenkaures Natro | a .   |
| <b></b> | Schwefelsaard Kalkerde 🔑   |       |
|         | Schwefelsaures Natron      |       |
| •       | Chlornatrium               |       |
| • • •   | Kieselerde                 |       |
| ٠       | Alaunerde:                 |       |
| :'.:    | Organische Materie         | , 1   |

A. Acqua di Francesco primo, in Orte Ceriglio, in dem Hause eines gewis Calise, genannt Paolone, etwa zehn Minuten Foria entfernt; ihre Temperatur beträgt 26 specif. Gewicht 1,00316.

Man sammelt das Wasser in einem etwa 50 Fuss zur linken Hand im Hausflur, und hat zu seiner I steinerne Badewannen erbaut.

Nach Guarini enthalten 50 Kubik - bei 20° R.:

Doppeltkohlensaures Natron
Doppeltkohlensaure Kalkerde
Doppeltkohlensaure Talkerde
Chloroatrium
Chloroalcium
Schwefelsaures Natron
Jedkalium
Alaun - and Eisenoxyd
Kieselerde und schwefelsaure Kalkerde

Kohlensaures Gas . . . . eine unbes

s. Acqua di Pontano, unfern der in einem Garten, der links von der großen den Arso — einen Lavastrom, welcher im J des Monte Rotaro hervorbrach — hin gele auch oft Acqua di Capone genannt, jetzt fen zum medizinischen Gebrauch benutzt. I tur beträgt 27° R.; ihr specif. Gewicht 1,001

Nach Cassola enthält sie ausser freier Kohle kohlensaure Kalk- und Talkerde und Natron, schweft weldsames Malton, Chlorustflum, Kisenowyd und Spuren von sem Eisen, Alaun- und Kalkerdo.

Acqua di Castiglione enterringt am Ufer des swischen der Stadt Ischia und Casamicciola, am eines kleinen schröffen, eine reizende Aussicht geden Vergebirges, densen poröses dunkles Gestein le Gepräge eines erloschenen Vulkans an sich trägt, in in einem Bassin aufgesammelt. Ihre Temperatur 130—32,0° R. (nach v. Graefe nur 26° R.), — in let 60° R., — ihr specif. Gewicht 1,00463.

a indet hier zwei Gemächer, deren eines das Bassin der beelt, während das andere den Kranken, welche dieses Wassen, um Ausruhen dient. In beiden Gemächern bemerkt man behäche Temperaturerhöhung, indem das Thermometer 26° R. selbe seigte, während es vor denselben nur auf 20° R. stand. was ist die erhöhte Temperatur des Bodens in den Umgebung in die erhöhte Temperatur des Bodens in den Umgebung in um Marina von Casamicciola bemerkenswerth; in der Nähe malquelle hat der Sand in der Tiefe von einem halben Fuß Temperatur des siedenden Wassers. — Neben der Therme für eine Ziegelfabrik einen Brunnen gegraben, dessen Wassels warm und salzig ist; doch steigt seine Temperatur nicht als die der Hauptquelle.

ten Untersuchungen von Guarini und Covelli finden tuem Thermalwasser außer kohlensaurem Gase: salz- und tures Natron, Bikarbonat von Natron, Kalk, Talk und Kali, k, Eisenanyd, Spurch von hydriod- und hydrobromsauren

Acqua dell' Olmitello auf der Südseite der einer traurigen Gegend, in welcher wegen der zehen Natur des Bodens sich nur eine sehr dürfgetation findet. Sie ist unbedeckt. Man gelangt venn man von dem Städtchen Testaccio nach der degli Maronti hinabsteigt und von dieser in einem Bachbette etwa zehn Minuten weit aufwärts geht. dem Brunnen befinden sich zwei gemauerte Wannen degebrauche. — Etwa 60 Schritte westwärts von ndung des Baches, der von der Acqua del Olmitello mt, findet sich ein anderes Bachbett, welches den Cavascura führt und in dessen Grunde die Acqua

dei Petrellt quillt, deren Temperatur steigt. Noch mehr nach Westen gegen d Angelo hin steigert sich die Temperatur auf 80° R. und das Meer selben zeigt hie Hitze von 70° R. Die Acqua dell' Ohmitell peratur von 351-38° R. und enthält nach Lancellotti's Analyse in einem Pfund ten Bestandtheilen.:

Chlornatrium
Chlormaguesium
Schwefelsaures Kali
Schwefelsaures Natron
Kieselerde

Nach Guarini's Untersuchung enthält das säure, kohlensaure Kalk- und Talkerde, kohlensa felsaures Natron und Kalkerde, Chlornatrium, Ki oxyd; der Niederschlag des Thermalwassers vor und kohlensaures Natron.

m. Acqua di St. Montano, an Thales gleiches Namens hervorquillend, nen kleinen steinernen Ueberbau gegen schützt und hat die Temperatur von 30 specif. Gewicht beträgt 1,0164.

Das Thermalwasser enthält: kohlensaures Bicarbonat von Kalk, Natron und Talkerde, sc Natron und Talkerde, Spuren von Jod- und Bro Salze, Eisenoxyd und organische Materie.

n. Acqua di Citara entspringt Insel in geringer Entfernung vom Me dell' Imperatore, unfern Foria, in einer

Die Quelle ist nicht bedeckt und nachlässig nem massiven einstöckigen, viel besuchten Ba die im Innern desselben befindlichen, vier ausg migen Vertiefungen werden mittelst eines W mit Thermalwasser zum Baden versehen.

Das Thermalwasser hat nach v. Gratur von 35° R. bei 17° R. der Atmos giebt sie zu 37—42,5° R. bei 20—22°

das specif. Gewicht beträgt 1,00526. Die aus demubteigenden Dämpfe bilden an den Umfangswänlige von schwefelsaurer Kalkerde. — Zwei andere ben Niederung ungefähr hundert Schritte nördligene Thermen haben die Temperatur von 50° R. Pfund des Thermalwassers enthält an festen Belin:

| Detrium     |                 | • | • | • . |   | 10,575 G₹. |     |
|-------------|-----------------|---|---|-----|---|------------|-----|
| Pagnesiun   |                 |   |   | •   |   | 5,000      |     |
| alcium      | •               |   |   | •   |   | 2,220      |     |
| ofelsa ares | Natron          | • |   | •   | • | 12,063 —   | Ďы  |
| deleure '   | <b>Falkerdo</b> |   |   | •   | • | 6,023 —    | ĒĻ, |
| Ĺ           |                 |   |   |     |   | 35,881 Gr. |     |

Mitelletti enthält es aufser fréjer Kohlensäure, schwem und Eisen, schwefelsaure Kalkerde, Bicarbonaf von md Kalkerde, Chlornatrium und Chloreisen, und Spumodsaurem Kali, Kieselerde, Alaunerde und organisché

ficen Thermalquellen finden sich noch mehrere andere, Anellen, in der Umgegend von Monte von 50-79° R. nicht zu medizinischem Gebrauche beuutzt werden. Un-Mient die Bubu-Quelle einer besondern Erwähnung. in einer vom Ombrasco-Thale abgezweigten, Valle del Banten, engen Bergschlucht. Sie fliefet hier nach v. Grafe bei einer Lufttemperatur von 22º R.) aus der schwiemenden Spalte einer senkrechten Felswand mit nie ausst rhythmischem Geräusch, welches zu ihrem ähnlich solksnamen Anlass gab, in nicht beträchtlicher Ergiebig-Jener Felsöffnung nahe genug, hört man sehr genau die Misiges Bersten von Gasmassen erzeugten, einander in an Absätzen folgenden, aus der Tiefe bervortönenden Av. Grafe zu wiederholten Malen binnen jeder Minute zh an 60 zählen konnte. Das Thermalwasser ist in seiden Verhältnissen noch unbekannt. Vorläufigen Versu sat es dem von Gurgitello analog; Rivas vergleicht sie lichen, jedoch um Vieles wasserreicheren Fontaine du der Auvergne (vergl. S. 478).

hermalquellen betrifft, so wirken sie, innerlich dich angewendet, analog ähnlichen kochsalzhalmalquellen, vorzugsweise reizend auf die Organe luctiven Systems, die Se- und Excretionen kräf-

tig bethätigend, umändernd auf das Mischt der Säfte, die Resorption befördernd; ihre reizend belebende Wirkung auf das Nerv system scheint bedingt durch die Verschi Temperatur, so wie den verschiedenen Gaund kohlensaurem Gase.

Zu widerrathen in allen den Fällen, w stärkere Aufregung des Gefäßsysteme Kranke entstehen können, namentlich bei acu haften Beschwerden, sind die Thermalque dagegen angezeigt und innerlich und äußerl len: bei vorwaltender Schwäche atonische Leiden der häutigen Gebilde, der Organe und Assimilation, des Uterin- und uropoeti und der vegetativen Seite des Nervensysten Störungen der Ab- und Aussonderungen, k tamorphosen und Ablagerungen, Dyskrasien, mentlich in folgenden besondern Krankheite

- a) Dyspepsien, hartnäckigen Verschlein ten, Hypertrophien der Milz, Stockungen in Pfortadersystem mit Trägheit des Darmka ven und chronisch-entzündlichen Affection Hämorrhoiden, Hypochondrie, veralteten in Folge tiefer Störungen der Organe der Assimilation.
- b) Dyskrasien und Kachexien, Gicht gichtischen Localaffectionen, Auftreibungen Gelenke, Ischias, Scorbut und inveterirt ter Syphilis, Cachexia hydropica, Scphulösen Geschwülsten, Verhärtungen der Isen, Tumor albus, chronischen Ophthalmitis der Kinder.
- c) Schwäche des Nerven- und Muskels cher Atonie, Erschlaffung, Lähmungen, Hys
- d) Blennorrhöcn, veralteten Brustkata Verschleimungen der Harnwerkzeuge.

Chronischen Leiden der äußern Haut, — rheumaAffectionen, — Hautausschlägen, insbesondere
ther und syphilitischer Art, — schlaffen, unreinen
rösen Geschwüren.

Veralteten Wunden, Fisteln, inveterirten Leiden ochen, besonders der Gelenke in Folge von mechai Verletzungen, Fracturen und Contusionen.

Krankhaften Anomalien der Menstruation und Stokim Uterinsystem, — Amenorrhöe, Suppression, m, — Fluor albus, — Auflockerungen und Anschweles Uterus.

Leiden der Harnwerkzeuge von Schwäche.

I ha Wirkung unterscheiden sich die einzelnen mehrdien wesentlich dadurch, dass einige mehr die Ezeretionen bethätigen, und zugleich weniger er, ndere dagegen ungleich reizender und erhitzenten; erstere werden daher namentlich in allen den mutzt, wo letztere contraindicirt sind, und letztere i vorzugsweise bei vorwaltender Schwäche torpider hab Chevalley de Rivaz und Andern besteht beziehung folgende Verschiedenheit:

De Acqua del Gurgitello, von einer reizend

, die Resorption, aber weniger die Stuhlausleeefördernden Wirkung, ist contraindieirt, wo durch
reregende Wirkung nachtheilig auf das Nervensystem oder auf krankhafte Metamorphosen tuberdrt eingewirkt werden könnte, — wird dagegen
onders gerühmt bei Krankheiten von vorwaltender
img und Schwäche torpider Art, namentlich bei
jen, hartnäckigen, gichtischen und rheumatischen
betionen, scrophulösen Geschwülsten und Verm, Anchylosen, inveterirten syphilitischen DyskraUterinleiden.

Mineralschlamm dieses Thermalwassers wird bei Schwäche, Steifheit der Gelenke und rheumatiocalaffectionen angewendet.

Benutzt wird die Acqua del Gurgitello innerlic leicht verursscht sie fieberhafte Beschwerden, we achten, nach Umständen bei stärkerem Auftreten I Kur erfordern, in gelinderer Form dagegen oft al same Reaction der Natur zu betrachten sind. De tern, hipreichend abgekühlt zu einem bis vier Gläs trunken, wirkt das Thermalwasser diaphoretisch, Circulation beschleunigend, und wird in kleinen G milch bei hartnäckigen Brustkatarrhen namentlich e figer wird dasselbe dagegen äußerlich benutzt als Badeanstalt, oder in den Privatwohnungen der Kra und Waschungen. Bei Personen, für welche eine gung zu fürchten ist, läst man die Thermalbäder ser verdünnt nehmen, oder als Vorkur Bäder vo oder Seewasser gebrauchen. Früh läfst man Wa Abends Schlammbäder. Nachdem fünf oder zwölf malwasser genommen, entsteht häufig ein Gefühl vo nung und Schwäche, Mangel an Appetit und Sch den, welche sich jedoch bald wieder verlieren; ken fehlen sie jedoch und die Wirkungen des The erst später nach beendigter Kur ein. - Zu Eins man sich desselben bei Leiden des Uterinsystems, lösen und cariösen Geachwüren.

b. Die Acqua di Cappone wirkt und eröffnend, bekömmt insbesondere zarter und empfiehlt sich statt der reizenderen vorzüglich als Getränk in allen den Fäller tionen der Schleimhäute, des Leber-, Uterinsystems, so wie der Harnwerkzeuge den sollen.

Aeufserlich wird sie zu Waschungen, Einspr Gurgeln benutzt. Wenn sie als ganzes Bad gebra so darf dasselbe nicht unmittelbar, nachdem Wass

den, genommen werden.

Nüchtern läst man früh in Zwischenräumen Stunde ein Glas trinken und dabei mässige Bew Stuhl- und Harnentleerung erfolgt. Die Menge de kenden Thermalwassers wird bestimmt nach der Kranken und der Form der Krankheit; gewöhnlich sten Tage der Kur dem ersten Glase Thermalwas ganze Unze Tartar, boraxat, beimischen, um reichlirungen zu bewirken, bei fieberhaften Beschwerden oder Milch; bei manchen Kranken wird die Verdert, wenn man das Thermalwasser bei dem Mittsvermischt trinken läst.

Die Acqua del Fornello und della Fontana Ilschia) wirken getrunken reizender und abführenit werden auch äußerlich in Form von Wasserbäuchen und Waschungen angewendet. Empfohlent den Mineralschlamm dieser Thermalquellen nabei Leiden der Gelenke, Anschwellungen und terselben.

Die Acqua del Bagno fresco von einer weizenden, mehr die Resorption bethätigenden Wirwird gewöhnlich benutzt als Vorbereitungskur zu ätten Gebrauch der Acqua di Gurgitello, oder in en Fillen, wo letztere zu reizend wirkt, oder eine last enöhte Reizbarkeit herabgestimmt werden soll, tich bei Nervenkrankheiten erethischer Art, chroteindlichen Affectionen, rheumatischen und gichti-Beschwerden, Leiden des Uterinsystems und der Haut.

er der Form der Wasserbäder, Douchen und Waschungen in sich des Mineralschlammes aus den Behältern, insbesonternischen Hautkrankheiten.

Die Acqua della Rita, in ihren Wirkungen der des Bagno fresco, wird nur äusserlich gleich neren, und insbesondere empfohlen bei congester chronisch - entzündlichen Leiden der Unterane, namentlich der Harnwerkzeuge, so wie gegen zu äusserer mechanischer Verletzungen, Brüche, ungen und Contusionen.

ereitung der Speisen wird sie häufig von den Bewohnern pad benutzt, und aus diesem Gebrauch angeblieh der Umer, dass die Krankheiten der Blase und Nieren in dieser icht verkommen sollen.

Die Acqua della Sta. Restituta gehört zu meisten aufregenden Thermalquellen, wirkt ähnlich an di Gurgitello, ist mit derselben Vorsicht, wie au gebrauchen, und wird vorzüglich äußerlich and Innerlich ist sie nur in den Gaben von einem bis

zwei Glüsern mit sohleimigen Getränken ve pfehlen.

- g. Die Acqua di Nitroli wirkt te rubigend, diuretisch und wird nur als Geträn lich Morgens nüchtern zu zwei bis drei Pfu als gewöhnliches Getränk mit Wein.
- A. Die Acqua di Franceseo pr trunken die Verdauung stärkend; nur gel ausleerungen bethätigend. Benutzt wird d tränk und in Form von Wasserbädern und erhöht wird die Wirksamkeit der Wasserb gleichzeitigen innerlichen Gebrauch ders quelle.

Man läfst täglich früh nüchtern ein bis vier I ser allein oder mit Milch trinken (ein Glas alle hal

- ¿. Die Acqua di Pontano wirkt gen Temperatur weniger reizend und erhittemperirend, auflösend, wird jetzt nur als Gtäglich Morgens nüchtern zu zwei Pfund, aden zu einem Glase und namentlich empfoder Schleimhäute, Hypochondrie und hyschwerden.
- k. Die Acqua di Castiglione, gend stärkenden und zugleich die Stuhlausl tigenden Wirkung, ist namentlich empfoh chronischen Verschleimungen und Stockung dalbeschwerden, Trägheit des Darmkanals Verstopfung, Hypochondrie, Hysterie, Cephalalgie, Leiden des Uterinsystem Störungen der Menstruation, Fluor albus.

Dieselbe wird, täglich zu einigen Pfunden get Vorkur benutzt. Wirkt sie nicht hinreichend auf fäst man eine halbe bis ganze Unze Magnesia su halben bis dreiviertel Quart Thermalwasser auflör gens glasweise trinken. Soll sie als Hauptmittel so läst man täglich zwei bis drei Pfund gebrauche se Studen ein Glas getrunken, dabei und dazwischen aber segung gemacht wird. In gut verschlossenen Flaschen hat auch versandt und entfernt von der Quelle als Getrünk benutzt. Die Acqua dell' Olmitello, besonders gerühmt lösendes und diuretisches Mittel, wird gewöhnlich tränk benutzt, früh nüchtern zu zwei bis drei Gläszu drei und vier Pfund, allein oder mit Milch, — whl mit Wein während der Mahlzeit; — überdies Form von Wasserbädern, Douchen und Einspritin allen den Fällen, in welchen das Wasser von fresco empfohlen wird, insbesondere bei chronischen mschlägen.

h De Acqua di St. Montano wirkt sehr errewird imerlich fast nie, nur äußerlich gebraucht in 1 fon Wasserbädern, Douchen, Waschungen und Einwen, — von Klystieren mit güngtigem Erfolg bei bigkeit.

Die Acqua di Citara wirkt getrunken reizend beich abführend: nüchtern zu drei bis fünf Bochern m, bringt sie leicht übermäßige Leibesöffnungen ind sie ist in dieser Form daher nur da angezeigt, welle Obstructionen stattfinden. Aeufserlich beim sie in Form von Büdern, Douohen und Einsprit, letztere besonders bei Leiden des Uterinsystems, wie wärmer als höchstens 28° R., — als Waschunichronischen Hautausschlägen, namentlich herpetibeschwüren.

Thermalwasser wird an der Quelle, wie auch in Tonnen vertiel und zwar hauptsüchlich gegen Unfruchtberkeit von Atonie, ider altbegründete Ruf der Quelle ist in dieser Beziehung in Decennien noch durch die Thatsache gesteigert worden, thingin Maria Carolina, die an zehn Jahre kinderlos blieb, Gebrauch dieses Wassers ihrem Gemahl Ferdinand IV. von in rascher Auseinandersolge neun Kinder gebar.

B. Die Dampsbäder oder Stufe (étuves) der Ischia.

Die Stufe di Castiglione kommen unfern Casala auf der Höhe des kleinen Berges zu Tage, an Cccc dessen Fuße die Thermalquelle gleichen Nan und sind von einem zweistöckigen kleiner schirmt, worin sich das untere und obere finden.

Ersteres, im Erdgeschosse, besteht in einer wan von sechs Fus Tiese, deren natürlichen Spalten waströmen, und in welche sich die Kranken legen Dampsbad zu nehmen; sie wird dabei mit Tücherbedeckt, dass nur der Kopf des Kranken frei ble anderen Spalten hervorströmenden Dämpse werde gebranntem Thon, die in die Seitenwände eingemamelt, um sie örtlich anzuwenden. Das obere Dameinem in den Felsen gehauenen Gemach von uns Höhe und Breite und sechs Fuss Länge, welches nur mit einer kleinen Oeffnung und Thüre und e Bank versehen ist, hinter welcher aus zahlreichen Dämpse sich entwickeln, die entweder zu örtliche Einathmungskuren benutzt werden. — Zum Ausredienen zwei andere Gemächer, welche an diese D

Rivaz giebt die Gas-Temperatur bei mosphärischen Luft zu 40°R. an und vers selbe im obern Dampfbade, unter gehörige binnen kurzer Zeit auf 45°R. gesteigert — v. Graefe fand sie bei 18°R. Luft-Ter Mündungen der untern Kanäle zu 43°R. obern zu 41°R. Nach demselben bestehe mungen, welche Rivaz für reine Wass hauptsächlich aus atmosphärischer Luft, f zwar sehr geringen, jedoch augenscheinlich Beimischung von kohlensaurem Gase, und wenig Wasser.

6. Die Stufa di Cacciuto, auf der Insel in geringer Entfernung von Punta di E südlichen Abhange eines von Lavablöcken gels, dem Monte Tabor, dem Product eines welchem man noch die Spuren eines Krater

Sie sind mit einem ärmlichen, den Einsturz dro versehen, der vier schlecht eingerichtete Gemächer o chen zwei zu Dampfbädern, zwei zum Ausruhen der g dahin führt an Folsspalten vorüber, welchen unaufhörlich Empfe entströmen, die jedoch nicht benutzt werden.

e hier in größerer Menge mit großem Geräusch wenden Dämpfe sind in physikalisch - chemischer ng denen von Castiglione gleich und haben nach die Temperatur von 57° R., nach v. Graefe nur dei 17° R. der Atmosphäre.

Die Stufe di Gurgitello. Um mit den großAnstalten zum Gebrauche der gleichnamigen Therlen (S. 1113) auch die Vortheile warmer Gasdampfm verbinden, errichtete man den ausschließlich zu
fisiern bestimmten Gebäuden gegenüber, am rechle des Gurgitello-Baches, das mit dem Namen der
le besichnete Badehaus, in welchem die qualmenlisichungen der überwölbten Quellenspiegel mittelst
1 sovohl zu den Dampfapparaten, als zu den Arele (vovon weiter unten S. 1132) gelangen.

ichtungen zu gewöhnlichen Thermaldampfbädern enthält theils wer runder Saal, theils ein, mit demselben in unmittelbarer ist stehendes Cabinet. An den Seitenwänden sind hier 16 verschiene Nischen eingelassen, in welchen mehrere verschienen Höhepunkten münlichen Thermaldämpfe, sowohl zu freiem allgemeinen, als blocheförmigem Gebrauche hervordringen. Geschlossene in werden in einem mitten im Hauptgemache aufgestellten tonakasten genommen, aus welchem ein absperrbares Blecha die Docke des Zimmers nach außen geführt ist, um durch ta oder Schließen desselben die Temperatur der Dämpfe maligen Bedärfaisse genau appassen zu können.

Gasausströmungen hält man für einfache Wasfe, v. Graefe fand indessen bei angestellter Prüfs sie atmosphärische Luft, Wassergas und eine
eträchtliche Menge Kohlensäure enthalten. Ihre
atur giebt derselbe, übereinstimmend mit Rivaz,
36° R., im Condensator zu 45° R. an.

Die Stufe di S. Lorenzo, die besuchtesten hia, ebenfalls auf der Nordseite der Insel, nur zehn von dem Städtchen Lacco di sopra entfernt, an tilchen Abhange eines von Bimsstein- und Lava-

Cccc 2

trümmern gebildeten Berges, welcher das Thatano von dem Monte Vico treunt.

Dieselben umfassen vier an einander stofsende ersteren ist eine überwölbte Grube mit vier Rühren die ausströmenden Dämpfe örtlich angewendet wezwei folgenden Gemächer enthalten ähnliche Einri Dampfbüder von Castiglione und Cacciuto, das viertruhen der Kranken.

Nach v. Graefe's Untersuchungen hausströmungen einen beträchtlichen Gehalt rischer Luft und Wasserdämpfen, nebst den von freier Kohlensäure und unsichern von Stoffgas, ohne Andeutungen reinen Schwef Leitungsröhren eine Temperatur von 32° R. densations-Kästen von 38° R. bei 19° R. de Giudice giebt ihre Temperatur zn 47° R. bwärme und Rivaz zu 46° R. bei 21° R. Lu

Die Stufa di Testaccio befind Nühe der auf schlackigen Höhen zerstrei di Testaccio, zu denen man auf einem lans San Lorenzo über Panza und die Marina und auf einem kürzern von dem Städtchen westwärts in der Richtung gegen Barano gi Südseite der Insel und war, nach den in il gegrahenen Alterthümern zu schließen, eher ausgestattet; jetzt ist in derselben, die nur l kleidet ist, eine zum Sitzen und Liegen eine tiefung, welche aus mehreren kleinen Fels Luft aufnimmt, die sich besonders dadurch dass sie durchans kein Atom von Wasse weshalb denn auch die Wände und der l Badehäuschens nicht, wie sonst in ähnlichen sondern eher staubiges Ansehen haben.

Nach v. Graefe's Untersuchungen ist tur der in chemischer Beziehung der reinen att Luft gleich zu stellenden Gasausströmung 30 der Atmosphäre; Rivaz giebt sie um 3° höher an zsichert, dass sie auf 75° R. gebracht werden könne.

Die Stufe di Citara. Unweit Furio, einem ben auf der Westküste der Insel, befindet sich eine is vom Meere begrenzte Ebene, welche landeinwärts en Halbkreis von Bergen umschlossen wird, auf ihrere Luftquellen aus Tuff- und Lavatrümmern ihmen. Diese sind die letzten Ueberreste vormals auchter Stufe. Das, bei warmer Witterung une, durch Entgegenhalten der Hand leicht zu entle lane, den Felsspalten entweichende Gasgemisch tenheils aus atmosphärischer Luft, aus wenig freier ihme und einer geringen Menge Wassordämpsen lagesetzt.

trifft, so wirken sie, mit Ausnahme derer von Testelche seit Jahrhunderten mit ausgezeichnetem Erzen Leukophlegmasien sowohl, als gegen verschiemen der Hautwassersucht gebraucht werden, ganz min Deutschland künstlich durch Wasserdämpfe , örtlichen und allgemeinen Dampfbädern, und aher auch gleich letztern in ähnlichen Krankheitspfohlen.

zu widerrathen bei Aneurysmen, Neigung zu mund Schlagflus, nur sehr bedingt anzuwenden er Vollblütigkeit, activen Blutcongestionen, Diszu Blutslüssen (namentlich die Dampfbäder von de und del Gurgitello), werden sie insbesondere bei hartnäckigen rheumatischen und gichtischen en, Contracturen, Anchylosen und inveterirten chen Dyskrasien, — der Mehrzahl chronischer chläge, besonders Flechten, — Nervenleiden, na-Paralysen in Folge von Metastasen, — chronizündlichen Leiden der Schleimhäute, Blennorrhöen, exien, Scropheln, sbrophulösen Geschwülsten und

Verhärtungen, Tumor albus, fieberlosen hydropis den, Rhachitis.

Die günstigste Zeit für den Gebrauch der Heilquellen büder zu Ischia ist von Anfang Juni bis Mitte September

Auf Ischia angekommen thut der Kranke wohl, noch zu warten, bevor die Kur begonnen wird. Ob vor dem eigentlichen Kur eine Vorbereitungskur erforderlich ist diglich von dem Zustand des Kranken und der Krankhei falls erleidet der herkömmliche Gebrauch, jede Kur mit und Abführungen anzufangen, große Beschränkung.

Wie in anderen Kurorten, lässt man auch hier die ' len des Morgens nüchtern trinken, den Kranken dabei si Bewegung im Freien machen, mit der zu trinkenden M bis zu einer gewissen Höhe steigen und dann allmählig

vermindern

Die Wasserbäder empfiehlt man auch des Morgens Die Temperatur des Wassers darf nicht 28-30° R. während des Bades wird gerathen, das Gesicht öfters Wasser zu waschen. Aufänglich verweilt man in einem B Minuten und steigt damit allmählig bis zu drei Viertelstund ner ganzen Stunde. Unmittelbar uach dem Bade legt m halbe Stunde lang zu Bette, doch ohne zu schlafen, da hierdurch, wie in andern Thermalbädern starke Conges dem Kopfe veranlafst werden können, und geniefst erst einer halben Stunde Nahrungsmittel. Nach dem Gebrauzehn bis zwanzig Bädern ist es rathsam, ganz aufzul wenn es erforderlich ist, nach der Unterbrechung von ein von neuem wieder die Badekur anzufangen.

Zu der Anwendung der Douche, welche theils vor, rend der Bäder genommen wird, schreitet man erst, nac Wasserbäder gebraucht worden sind; ihre Wiederholung Temperatur wird bestimmt nach dem Zustand des Krank

Die Dampfbäder werden in der Regel auch nicht wendung gezogen, als bis die Kranken durch mehrere hierzu vorbereitet sind. Man braucht sie bis zu 36° R. nen und Schließen der Dampfröhren läßt sich willkührli

peratur dieser Büder erhöhen oder vermindern.

Stellen sich bei dem Gebrauch der Wasser- und fieberhafte Beschwerden ein, so sind dieses meist wohlt sche Reactionen, die wohl zu beachten sind; nach Umshier der innere und äufsere Gebrauch der Heilquellen, Anwendung der Dampfbäder auf einige Zeit ganz ausgest diesem Zeitraume kühlere Wasserbäder genommen.

Endlich sind noch zu erwähnen:

C. Die Arenazionen der Insel Isc

a. Die Arenazionen von Gurgitello

medem Gebäude der Rotonda von Gurgitello zwei an (S. 1129) beschriebenen Badezimmer anstofsende eingerichtet. Ihr Fussboden, welcher die Therinpfe an mehreren Punkten hindurchlässt, ist mit ijigen kiesigem Grand an zwei Fuss hoch bedeckt. hich fühlen sich diese von Gas- und Wasserka durchdrungenen Sandlagen lau an, sie nehmen gleichem Verhältnis als man tiefer eindringt an n In dieselben werden entweder einzelne Theile, der ganze Körper des Kranken bis an den Hals en, und dies Verfahren gegen dieselben Krankgwandt, gegen welche die Stufe gebraucht wermaders pflegt man dazu dann überzugehen, wenn hinlängliche Hülfe geben, namentlich bei hart-, veralteten, allen sonstigen Heilmethoden wider-Hautübeln.

Die Arenazionen von Santa Restituta und Ingelo liegen zwar an ganz entgegengesetzten ten der Insel, sind aber in ihren Haupteigengleich, dass sie besser zusammengefast werwesentliches Agens bilden gasige, mit Kohlend salinischen Theilen getränkte, vulkanisch erpossen Seekieslagen inhärirende Wasserdämpfe. lanta Restituta. In der Nähe der oben (S. 1117) in gleichnamigen warmen Quellen am östlichen des Vorgebirges Vico entwickeln sich aus einem tteten Krater warme, denen von Citara ähnliche, Smungen. Von dem bereits erwähnten Badehäusne kurze Strecke ostwärts entfernt, ist dem Meee ganz nahe ein massives, kellerartiges, zwei Abgen enthaltendes Gewölbe errichtet, in dessen vor-Raume Arenazionen genommen werden, während in rückgelegenern eine Grube ausgehöhlt ist, deren aus leden aufsteigendes laues Wasser zum Abspülen Gewöhnlicher aber werden die Arenazionen unter freiem 4 längs dem ebenen, sanft abfallenden, den Meeresspiegel kaum überragenden, allenthalben den Kiesstrand, genommen, welcher sich telle erstreckend, die Marina von Lacco dem auf allen Punkten, besonders abe Monte Vico, wenn man einige Fuss tief gr neralwasser hervorquillt.

β. Sant-Angelo. An der Südküste eine flache, ungefähr 100 Schritt lange und Erdzunge, welche das Festland mit dem von Sage nach den Meereswogen entstiegenen gel Sant-Angelo verbindet, ganz dieselber dar, und zwar soll man sich hier zuerst et Heilkräfte viel gerühmten Arenazionen bedi dafs man zu einer bequemern Anwendung besondere Anstalten getroffen hätte; — sie durch die zugänglicheren und freundt von Santa Restituta fast ganz verdrängt und

Das Aggregat der erwähnten Strane Mineralisation gleichzeitig von eindringer und von fortdauernder vulkanischer Thi wird, besteht aus ganz eigenthümlichen, al sengrofsen, durchscheinenden, farblosen Ihre oberste der Luft ausgesetzte Schicht ziemlich trockenen, salzigen Anfluge bese Sulfaten und Muriaten von Natron, Talk. so wie etwas Thon- und Kieselerde best zeugniss der festen, von den Thermaldäm genen und aus diesen an der Luft wieder Stoffen zu betrachten ist. Die tieferen, ve feucht erhaltenen Lagen haben dagegen gr der des Bergkrystalls wenig nachgebende ! Die Temperatur dieser Lager wächst mi betrug nach v. Graefe's Beobachtung Atmosphäre, und unerachtet sich die oberanfühlten, am Boden einer frisch bereit tiefen Aushöhlung 34° R., und als das Gra t wurde, quoll salzig und bitter schmeckendes Wasrvor, welches in der bis zu vier Fuss ausgehöhlten ing due Thermometer auf 45° R. steigen liefs. eber die beste Anwendungskirt der Arenazionen e Meinungen getheilt: Manche wollen die völlig ent-ten Kranken unter freiem Himmel bis an den Hals in ume Kieslager einscharren und sie hernach Behufs bingung mit lauem, leicht aus jeder Arenengrube men Thermalwasser übergießen, indem sie einen Weth darauf legen, dass die Haut im Bade unbar von den Quarzkörnern berührt werde; Andere n et ver, den Körper in ein großes einfaches Tuch ich, un das spätere Abspülen zu ersparen, von mise eine Verringerung des beilsamen Einflusses men. Jedenfalls muss die tiefe Grube, womit die mischen Stufajuoli recht 'gut umzugehen wissen, dem jedesmaligen Empfänglichkeitsgrade des Leiberechnet und nie so eingerichtet werden, dass am Thermalwasser zusammenfliefst. Aufänglich legt ungen, wobei man den Körper mit einer 8-10 Zoll , huen Kieslage bedeckt, späterhin werden, den bden nach, beträchtlichere Versenkungen unternom-Zu tiefes Eingraben erhitzt übermäßig und kann Blasenerzeugung veranlassen. Bei augemessenem iche aber fühlen sich die, von lauen, glatt gerunsauhern Krysteilkürelchen umhüllten, die reinste tathmenden Kranken sehr beliaglich. Schwächere ben bleiben nur eine Viertel -, kräftigere gewöhnlich abe, höchstens dreiviertel Stunden in der Arena. he schon von Celsus im Allgemeinen gerühmten, pätern Balneographen viel gepriesenen Arenazionen sewähren namentlich bei Scropheln, Gichtaffectiolocalen Atrophien, Paresen, Oedemen, Gliedersteifigud hartnäckigen Ausschlägen großen Nutzen.

Lombardus, de balneis Aenariorum. Francof. De Quintiis Camilli, de balneis Pithecusaru pol. 1726.

Jasolino, dei rimedi naturali che sono nell' oggi detta Ischia, Lib. II. Napoli 1769.

Andria, delle acque minerali d'Ischia. Napoli M. Auttumonelli, mémoires sur les eaux n

ples et sur les bains de vapeur. Paris 1804.

Fr. Lancellotti, saggi analitici sulle acque ritorio di Puzzuoli, precedenti del saggio analitico di cinale del Gurgitello d'Ischia. Napoli 1819.

Vinggio medico instituto dal Professore di Clinic del Giudice ad Ischia, ad ogetto di riconoscere

acque minerali e le Stufe. Napoli 1822.

Tableau topographique et historique des îles d'I Procida et Nisida; du cap Misene et du mont Pausili Paganini, notizia compendiata s. a. O. p. 34.

S. M. Ronchi in: Osservatore medico, giornale pilato da una societá di medici. Napoli 1828. No. 13 Förster in: Rust's Magazin. Bd. XXII. St.

Wenzl in: Salzb. Med. Chir. Zeitung. 1830. B Description des eaux minero-thermales et des ét

schia par le Dr. Chevalley de Rivaz. Naples 1. Die Heilquellen bei Neapel etc. von A. W. F.

lin 1837. S. 28 ff.
L. v. Buch in: v. Moll, Neue Jahrb. der Bekunde. Bd. I. S. 343 ff.

Froriep's Notizen. Nr. 26. April 1837. S. 54. v. Graefe, die Gasquellen a. a. O. S. 66 — 92.

Hieran schließen sich die weniger besuchten Mitter-Italiens:

Die Mineralquellen von Contursi entstlinken und rechten Ufer des Velo zwischen der Brüund Contursi in der Campania felice. Man unterse warme Quellen: zu den erstern zählt man die Quellen del Mulino und l'Acetosella; zu den letztere Oliveto, della Tufara und die zu Bädern benut tonio. Die kalten Quellen sind von niedrigerer Te der atmosphärischen Luft, die warmen haben die 23 – 28,5° R.

Alle diese Quellen enthalten nach Macri Schugas, freie Kohlensäure, schwefel- und kohlensaure lerde und wahrscheinlich noch etwas Eisen. — Die tosella dagegen nur kohlensaures Gas und schwefe

wird innerfieb, verzugzweise bei chronischen Krankheiten swerkzenge benutzt; — die andern, zu den salinischen Schwetz gebörend, wo auflösende, abführende Mittel indicirt nind. ganini, netizia compendiata etc. p. 14.

n Mineralwasser von Catafari am Ufer des Garigliano in der Campagna felice ist fust einzig in seiner Art wegen profeen Menge kohlensauren Gases und vollkommen aufgelötes. Sehr klar, geruchlos, ohne undere mineralische Bestandfird dies Mineralwasser wegen seiner eröffnenden und stär-Wirkung sehr hähfig gegen Dyspnöe, Obstructionen, verschiestexies und namentlich in der Chlerose mit großem Erfolg alt.

nicht in: Bulletin des sc. med. T. XVII. p. 102.

is Acque del Muline Salomone am Garigliane bei Sujo Campaga felice ist ein reichlich fließender Säuerling, von adresen Geschmack, der nach Ronch i so reich an Kohlenis, vie vielleicht keiner in der Wolt, sonst aber fast gar keine lichen Bestandtheile enthält.

her diesem Sänerling befinden sich hier noch zwei andere eine kalte Schwefelquelle, die Schwefelwassersteffgas, kohz Gas und kohlensaure Talk- und Kalkerde, — und eine all Thermalquelle, welche schwefelsaure Alaunerde und Eisen

t Mineralquelle. von Riardo bei Piedimonte unfern kmo ist ein kaltes salinisches Mineralwasser, das klar und k, viel schwefelsaure Talkerde, ein wenig schwefelsaures Nal sehr wenig schwefelsaure Kalkerde enthalten soll und mit ken Obstructionen angewandt wird.

Mineralwasser von Trifisico in der Nähe von Caku des Volturno, ist eine katte salinische und medizinisch Quelle, welche einige erdige Salze, ein wonig kohlensaures Eisen, in jährlich wechselnden Verhältnissen, enthalten soll.

Mineralquelle von Salerno im Principuto citeriore ist ling von 18° R., nach Andern von 24° R., welcher nach in 32 Unzen, unfeer kohlensaurem Gase, 4 Gr. kohlensausexydul, 15 Gr. schwefelsaure Talkerde, 3 Gr. schwefelsaure and 3 Gr. kohlensaure Kalkerde enthält. Nach A. Macrilsind die Bestandtheile desselben: kohlensaures Gas, kohlensaurexydul, kohlensaure Talk- und Alaunerde, Chlorcalcium, laures Natron und Talkerde.

Macri in: Giornale med. Nap. T. III. 3. p. 262, und Bulleuc. méd. 1829, T. XVII. Avril. p. 93. Die Bäder von Senna in der Provinz Abruzze den Römern unter dem Namen Ventina und Virium beka dings durch den Bischof Ricciardone wieder her und haben bereits in Toskana und Dalmatien großen Sie enthalten (in welcher Menge ist nicht angegeben) und Lancellotti:

| Doppeltkohlensaure K | alke | rde |   |  |
|----------------------|------|-----|---|--|
| Doppeltkohlensaure T |      |     |   |  |
| Kohlensaures Eisen   |      | •   |   |  |
| Chlornatrium         |      | •   |   |  |
| Chlormagnesium .     |      |     |   |  |
| Schwefelsaure Talker | le   |     | • |  |
| Kieselerde           |      |     |   |  |
| Organische Substanz  |      |     | • |  |

Gentili in: Esculapio. T. III. 1. p. 1. und Bul méd. 1829. T. XVI. p. 477.

Die Mineralquellen von Introdoco d'A ben Provinz, zwischen der Villa Falocrina und den tilia, wo Titus und Vespasian begraben liegen, erg zu Tage, nicht mehr zu Bädern benutzt, in den nah Bulletin des sc. méd. 1829. Avril. p. 99.

Die Mineralquelle von Senise in der Penthält nach Bruni als vorwaltenden Bestandtheil wird gegen Kropf benutzt.

Bruni in: Giornale med. Nap. T. IX. p. 270. Bulletin des sc. méd. 1830. Juillet. p. 149.

Die Schwefeltherme von Pizzofalcone edria Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalk-, Terde und kohlensaures Natron.

Paganini, notizia compendiata. p. 30.

Außerdem werden noch von Ronchi und Ande Mineralwasser von Mariglione, eine kalte salinis Schwefelwasserstoffgas, kohlensaures Gas, Chlorcalei sium und ein wenig Chlornatrium enthalten soll; — wässer von Olival bei Canturu im Thale von A Telese und die von Acerra; — ferner die Säuerl Acqua della Cantarella, in einem benachbar Abruzzo hin, der viel kohlensaures Gas und Eisen bei Francolisi (im Alterthum Cales) in Camp Via Latina, von dessen berauschender Kraft schon F dessen Valerius Maximus und Vitruv gedenker

rmes von Sinuessa, welche bei den Alten wegen ihrer keit in Heilung der Melancholie und der Unfruchtbarkeit eisen Rufes genossen. (Plinius, Hist. nat. XXXI. c. 4.)

üch mag noch des Flusses Kratis in Calabrien Erwähnung a, dessen Wasser nach Plinius, wenn man sich mit demäscht, die Haare kraus machen und den Haarwuchs beförsach Strabo viele Krankheiten heilen soll.

ichi in: Osservatore med. Nap. 1827. No. 13.

tin des sc. méd. 1829. Avril. p. 101.

mann, Fusereise durch Italien und Sicilien. Th. I. S. 162.

Since a for and side of

Consider the property of the constant of the c

## B. Die Mineral - und Gasquellen Siciliens ## Liparischen Inseln.

Diese durch weit zurückgehende historische Eine gen, durch die Größe und Mannigfaltigkeit der Nutre der, durch den schönsten Himmel, wie durch üppigefal barkeit des Bodens das höchste Interesse errerent ist die größte des Mittelmeeres. Die eigentlich sche Gegend derselben nimmt vorzugsweise den Thi Provinz Val-Demona ein, welche der nahen Küste briens gegenüberliegt; das Uebrige besteht aus deutlich von der mächtigen Apenninenkette abstam Gebirgszügen mannigfacher Formation. Aber auch fenbart sich eine innige Verbindung mit dem Ha des vulkanischen Prozesses auf mannigfache Weiss salzflötze und unter ganzen Landstrecken sich him mächtige Lager reinen Schwefels kommen vielsach Luftvulkane verschiedener Art, Aushauchungen Wasserdämpfe, laue und heise Thermen sind Viele Mineralquellen enthalten Bergöl und Schweseln stoffgas, einige Azot, fast alle mehr oder weniger lensäure, Kochsalz, Eisen und andere mineralisch standtheile.

Zu den schon früher bei der allgemeinen Uebersicht der waschen Verhältnisse Italiens auch von Sicilien angegebenen Ench gen dieser Art (vergl. S. 738 ff.), wollen wir noch des außerd

hisomene gedenken, das sich am 18 März 1790 bei Santa i Niscemi auf einer hohen Fläche, einige Meilen von der südleeresküste, wo Terranova liegt, ereignete. Zuerst hörte man en genannten Dorfe ein unterirdisches starkes Getöse. Tauf erfolgten Brechütterungen; dann sank der Boden drei ita-Meilen im Umkreise nach und nach an einer Stelle bis auf Fus tief nieder. Dieses allmäblige Einsinken dauerte bis le des Monats. In der Mitte dieses Zeitraums brach in dem m Boden eine Oeffnung auf, von ungefähr drei Fus im mer, durch welche drei Stunden lang mit großer Gewalt n von Schlamm hervordrang, der einen Raum von 60 Fuss al 30 Fuss Breite bedeckte. Der Schlamm war salzig, bestand denergel und einem zähen Tone mit krystallinischen Kalkiches gemengt; er roch nach Schwefel und Erdöl; in einigen spirte man Wärme, auch stieg Dampf daraus empor. - Die beged ist übrigens geognostisch ganz so beschaffen, : pitte Theil des südlichen Siciliens, nämlich die niedrigen lesten aus Lagen von Mergel, der von einem blauen Thon farchetzt wird, und Gyps, Schwefelkies, natürlichen Schwe-Sie einschliesst. Ueber diese Mergellagen ragt die Kalktwoor, welche das Innere der Insel bis zum Meere durchin Westen von einer ungefähr von Taormina nach Megenen Linie anfängt. Die östlichste Spitze Siciliens vom n an bis gegen den Aetna ist Grunit, wie Calabrien, so er große Vulkan, der nach der neuesten Messung (nach M210 Fuls über dem Meere emporragt, an der Grenze des

nische Producte sind übrigens häufig in Sicilien. Das Bergöl welches, so wie Naphtha, hier häufig vorkommt, findet r in den schon früher erwähnten Quellen und Wasserbe-. 739), bei dem Dorfe Petralie, auf Wasserquellen bei Mimorte, Bivona; des aus der Gegend von Agrigent erwäh-Dioscorides und Plinius. Erdpech findet mich bei ! Val-di Noto am Fusse eines müchtigen Lagers von Stinkbei Nissoria, zwischen Gugliano und Nicosia, findet sich - An Schwefel ist, wie bekannt, Sicilien sohr reich; die 2 daven nehmen große Strecken Landes ein. Um Radlidene, am Fiume salso, bei dem alten Immera sind weit Lager davon vorhanden, und in dem weiten Gebiete von mucht der Glaube, dass, wo man auch graben möge, man felmine finden werde. Die am längsten bekannten Nieder-# man in dem Theile der Insel, der sich von ihrer Mitte südliche Meeresküste erstreckt und zu beiden Seiten von geschlossen wird, die man von einer Seite nach Sciacea n der andern in Schlangenzügen um das Gebiet von Radach dem Meere zicht: in diesem Bezirk besteht, kann man großer Theil des Bodens aus Schwefel und dieser füllt a ganze Gänge aus.

In Beziehung auf das Klima Sicilien bemerken, dass sich die Malaria-Gegenden in großer Menge finden: die Polizeibehör pflegen auch die Reisenden vor ihnen zu teressanteste Malaria-Gegenil ist unstreitig besteht aus einem sehr flach, aber mäc dehnten kuppelförmigen Hügel, "der 'sich dentliche Fruchtbarkeit, vorzüglich für d zeichnet. En besteht von zeinem untern. I die Gegend des untern Ortes aus regelu ten dolomitischen Kalke; auf der Höhe gen finden sich zertrümmerte, wild über ein Felsenfragmente; Spuren von Lava u Schlamingebilden; - und dies ist mehr Charakter aller Malaria-Gegenden. 1 -- -

Die Vorliebe der frühern Bewohner der geht daraus hervor, das ungeachtet Reichthums an Thermen, dennach zahllose Bauanlagen angetroffen werden, welche fertigung künstlich erwärmter Luft-, Was bäder dienten Im Wesentlichen kemmt solcher Gebäude, welche vom hohl liege wie von ihren Doppelwänden aus leicht konnten, mit den zur Zeit, noch wohlerhatiberein: einige bildeten überwölbte viereck regelmälsige aus Quadersteinen errichtete besonders sehenswerth sind die drei Miglinahe am Dorfe Mister Bianco, ferner die Caucana liegenden, so wie jene zu S. Lucin Stein gehauenen zu nennen.

Leider fehlt es noch an gründlichen Standpunkte der Naturwissenschaften ange ten über die Mineralquellen Siciliens, was Zustande dieser Insel nicht Wunder neh hatte z. B. Parthey bei seinen Wanderus selbe große Noth, ein Barometer aufzutre m war keines käuflich zu erhalten. Aus der groehe der in allen Gegenden ausbrechenden, zu Trinkadekuren benutzten Mineralquellen hat Borch in noch am meisten ausführlichen Minerohydrologie u 31 ihm bekannt gewordene aufgezählt, welche bei n, Noto, Palermo, Corleone, Castro Giovanni, Cam-Livari, Petralia, Mazzara, Milicia, La Piana de 8. Giuliano, Nicosia, Girgenti, Polizzi, Capo d'Arso, salu und Schafani zu Tage kommen. Unter diesen nsich nach der Eintheilung desselben Schriftstellers: keartige, leicht hepatische und Bolarerden enthaltende, ma sich als sanft eröffnender und lithontriptischer bedint; eine vorzugsweise kochsalzhaltige; drei aci martiale; zwei besonders eisenreiche; eine kupke, grünen Kalk absetzende, von Arsenik nicht iftig wirkende; eine stark selenitische; eine alkali-Säuren aufbrausende; drei kathartische, von Luftduchströmte, wahrscheinlich Kohlensäure enthalhubersalzige, die Leibesöffnung kräftig fördernde; huminöse, Bergöl und Erdpech führende, zum Theil tzundbare, Hydrogen aushauchende; fünf sulfuribistens heiße, Schwefelblumen und Schwefelleber de, mehr zu Bädern als zum Trinken verwendete sulfurisch martiale heiße, besonders gegen Krankz Schwäche angezeigte.

schließen hieran die Aufzählung der MineralBiciliens nach Alf. Ferrara. Er theilt sie in
d Thermalquellen. Die erstern sind: Säuerlinge
in, Zafarana, Paterno u. a.); salinische (Paerno,
h Nicosia, Mazzara); bittersalzhaltige (Termini,
Paterno, Noto, San Giuliano, Sciacca, Mazzara
launhaltige (Aetna, Catania, Ali, Rocca Allumiera);
ige (Castroreale, Naco, Paterno, Canalotto); schwep (Pozzo di San Vennera, Raddusa, Buccheri,
no, Capizzi, Castrogiovanni u. a.); bituminöse (Pelistretta, Savoca, Nicosia, Ragusa, Bivona, Gireil,

genti u. a.). Die Thermalquellen sind: reiche Schwefelwasser (Ali); salinische (Sclafani); bittersalzhaltige Wasser (Cif (Alcamo); Schwefelthermen (Sciacca).

Mineralogie Sicilienne et metallurgique eu c tes minéraux que produit l'isle de Sicile avec le et des carrières et l'histoire des travaux ancie pays suivie de la minerohydrologie Sicilienne par logie Sicilienne. Turin 1780. (enthalt p. 231 — 2 eaux minérales de Sicile par de Borch.)

J. Houel, voyage pittoresque des îles de S Lipari. T. I – IV. Paris 1782; – 1787 – deutse

Gotha 1797 - 1809. Th. I - VL.

M. Fr. Münter, Nachrichten von Neapel un Reise in den J. 1785 und 1786. Kopenhagen 179

M. Ant. Fichera, delle acque minerali e pote Vincenzo Riolo, delle acque minerali di

Franc, Ferrara, campi flegrei della Sicil le sono intorno, o descrizione fisica e mineralo Messina 1810.

. Alf. Ferrara, memoria sópra le acque di tura, analisi ed usi. London 1811.

J. Tommasini, Briefe aus Sicilien, Berlin (Parthey), Wanderungen durch Sicilien und Berlin 1834.

v. Graefe, die Gasquellen Süditaliens. S.

Die Thermalquellen und Stufe bei den Alten Aquae Selinuntinae, Aquae I befinden sich unweit der Ruinen des al dem dem heiligen Calogerus geweihten, d. M. emporragenden, am südwestlichen S drei Miglien estwärts von der Stadt Sciacca

a. Die Thermalquellen breche erwähnten Berges mit großer Ergiebigkeit rara unterscheidet deren drei: 1) Salsz eine Schwefeltherme von 45°R., 2) eine fernung von der vorigen, aber weniger i entspringende salinisch-eisenhaltige Ther santa, von noch geringerer Temperatur Alle setzen einen gelblichen, schwefelichte

¢

Thermen werden viel besucht und sind mit Anlagen zu Bügestattet. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich das mit gen für Badegäste versehene Kloster des heiligen Calogerus.

Ferrara fand in zwei Pfund Wasser (jedes zu n.) der zweiten Therme:

| Mensaure   | Kalk  | erde |   | • |   | ٠ |   | 13,000 Gr. |
|------------|-------|------|---|---|---|---|---|------------|
| brealcium  |       |      |   |   |   |   | ٠ | 3,666      |
| breatriom  |       |      | • |   |   | • | ٠ | 6,600 —    |
| twefelsaur | es Ei | sen  |   | • | • |   | • | 2,384 —    |
|            |       |      |   |   |   |   |   | 25,650 Gr. |

welelwasserstoffgas . . . . . . 21 Kub.Z.

hitte Quelle enthält besonders Talksalze, namentlich schwe-Takede, als vorwaltenden Bestandtheil.

u Themalwasser wird in Form von Büdern besonges Hautkrankheiten, Lähmungen und Rheumatissatz; — die dritte Quelle soll außerordentlich heilzu Geschwüre und Wunden, namentlich der Füße,

Die Stufe befinden sich hoch über den Thermen von Höhlen, von welchen vorzugswelse eine unden heise Dämpfe ausstöfst; — nach Diodor is Minos von Kreta hier den Erstickungstod.

Böhlen sind mit Einrichtungen zum Gebrauch der Dümpfe welche zu den ältesten dieser Art gehören. Der vordere, regelmäßige Theil der erwähnten Höhle bildet die eigentfotte: in ihrer Mitte ist eine wannenförmige Aushöhlung ben aus dem Felsen gehauen, an ihren Seitenwänden zieskartige Erhöhungen hin; im Hintergrunde derselben ströe Dämpfe aus einer Felsöffnung hervor, außerdem dringt eine geringe Felsspalte der Seitenwand ein warmer Hauch Lebhaftigkeit hervor, dessen sich die Kranken zu mehr knwirkungen bedienen. Von dieser Grotte kann man nach gelegenen rohen Nebenhöbten gelangen, welche in einen Fraß lang abschüssigen Grag auslaufen, an dessen Ende kunnenartige, mit erhitztem Wasser gefüllte Vertiefung 50 hinabsenkt.

e Temperatur der Ausströmungen beträgt nach ife 47° R., sie nimmt aber in gleichem Grade ab, sich von der großen Ausströmungsmündung ent-Nach Borch sollen die Dämpfe schwefelwasser-

Dddd 2

stoffartig sein; Smyth schreibt ihner ruch bei. Wahrscheinlich stehen sie m zu Tage kommenden Schwefelthermen

Zur Sommerszeit werden diese nah häufig besucht und gegen versc besonders aber gegen Gicht, Rhen schläge, so wie gegen paralytische Aft hörigkeit mit Nutzen angewendet. brechen zu heilen, bedient man sich be ten, aus einer seitlichen Felsspalte 1 Dampfstrahls.

De Borch a. a. O. p. 254. Ant. Bellitti, delle Stufe e de' Bagni Münter, Nachrichten a. a. O. S. 256. Parthey's Wanderungen a. a. O. Th. v. Graefe, die Gasquellen a. a. O. S.

Die Dampf - und Wasser mini. Die am Nordstrande der Insealten Himera zwölf Stunden von Paldieses Namens ist amphitheatralisch aus denen der des heiligen Calogeru Bäder vom Volke gewöhnlich genannt nach dem Actna stolz emporragt, an berühmte Therme entspringt.

Die schon von den Römern benutzten im J. 1818 prachtvoll restaurirt worden. D ein großes wohlbedecktes Reservoir zusamm nach zwei Seiten hin, durch verschließbare wie durch eine große Wandöffnung in de Raum des Dampfgemaches in der Art geleit Wassermenge ununterbrochen durch frisch wird. In der Vorzeit bildete das Gebäude ei heiligen Calogerus wurde dieser Rundbau so dass die vordere Hauptwand gradlinigt, die verläuft. Im Untergeschofs befinden sich a Ankleidekabinette und das gemeinschaftlich im obern mehrere Wohnungen für öffentlich centrisch mit der Bogenwand sind großarti wölbte Gallerien angebracht, an deren Boden tiefern, mit Thermalwasser gefüllten Abtheilu beiden Seitenbälften dieser Gallerie nach der Mitte zusamnnen würden, sind sie durch das zwischenliegende Dampfgeetrennt, in welches die Aushauchungen des Thermalwassers binlänglich großer, im steinernen Fußboden angebrachter gen empordringen.

as Thermalwasser ist klar, überaus durchsichtig, von salmisch-alkalischem Geschmack und hat, nach tese, die Temperatur von 37°R., — A. Ferrara is zu 45°R. an.

e Nachrichten sehr abweichend: Borch und Pai erklären sie für schweflicht, Smyth für schwefartialisch. Nach Luciano geben 2½ Pfund des
alvassers durch Abdampfung einen salzigen Rückvon 1½ Unze; A. Garzotta erhielt nach dem Erdvon 1823 von acht Pfund Wasser 436 Gr., A. Fuim J. 1818: 600 Gr. und im J. 1825: 617 Gr.
und. Wir stellen die Analyse von Furitano vom
und die von Alf. Ferrara mitgetheilte zusammen.
h enthält das Thermalwasser:

|                |   |   | nach Furi-<br>tano<br>(in 8 Pfund): |   | (in | ch Feri<br>Pfd.jed<br>5760 Gr. | es zu      |
|----------------|---|---|-------------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------|
| me Kalkerde .  | • |   | 22,000 Gr.                          | • |     | 3,333 G                        | r.         |
| aure Kaikerde  | • |   | 33,344                              |   | •   | 2,200 -                        | -          |
| iuma           | • | • | 5,600                               | • | •   |                                |            |
| Begium         | • |   | 80,400                              |   |     |                                |            |
| aure Talkerde  | • |   | 7,500                               |   |     | 1,250 -                        | -          |
| seres Natron . | • |   | 447,271 -                           | • | ì   |                                |            |
| <b>400</b>     | • | • | 11,000 —                            | • |     |                                |            |
|                | • |   |                                     | • | •   | 0,200 -                        | -          |
| 1              | • |   |                                     |   |     | 0,286                          | <b>-</b> ' |
| lensäuro       | • | • | 17,000                              | • | •   | ٠. ١                           |            |
|                |   |   | 624,115 Gr.                         |   | -   | 7,269 G                        | r.         |

unentgeltlich dargereichten Wasser- und Dampfderen Gebrauch von den Ortsärzten mit Sorgfalt wird, werden gegen Lähmungszufälle, Gliederreilchronische Hautkrankheiten sehr gerühmt. P. Porer hier im Sommer 1823 200 Militair-Kranke bez, gab das abführend wirkende Thermalwasser in

Form von Wasser-, Dampf-, Douchebädern tationen mit Erfolg gegen chronische Geschwische Exantheme, Anchylosen, Rheumatisme gende Sarkocele.

In der Nähe befindet sich noch die kalte Quell di Termini, welche nach Furituno's Aualyse sechs Pfund Wasser 96 Gr. Rückstand gegeben hat,

|   |            | 1                         |     |
|---|------------|---------------------------|-----|
|   |            | 500                       | 4.0 |
|   | <br>-2.    | 100                       |     |
|   |            |                           |     |
| 9 |            |                           |     |
|   |            |                           |     |
|   |            |                           |     |
|   |            |                           |     |
|   | <br>of red | e i moderni<br>e i zamana |     |

De Borch a. a. O. S. 253.

Saggio breve sui bagni minerali di Termini. I Paganini, notizia compendiata. p. 53.

A. Furitano, analisi delle acque termali di Sc Diana, di Termini e della acqua minerale del Bivuto. Portal in: Giornale med. Nap. T. III. 3. p. 25 Bulletin des scienc. méd. T. XII. p. 247; — T. X p. 98. 1830 Février p. 257.

v. Graefe, die Gasquellen etc. S. 100,

Die Schwefelthermalquelle von einer auf einem Felsen im Thale von Maz Nordseite der Insel gelegenen Stadt, ist sehr nach A. Ferrara die Temperatur von 49-5 ritano giebt dieselbe nur zu 26,3° R. an), e etwas süfslichen Geschmack, ist klar, abe schwefelichten Bodensatzes etwas ins Gelbli Die über die ohemischen Bestandtheile des Thmitgetheilten Analysen sind sehr abweichend; hält dasselbe:

|                        |  |   | nach Ferrara<br>n 2 Pfd jedes zu |
|------------------------|--|---|----------------------------------|
| _                      |  | , | 5760 Gr.):                       |
| Kohlensaure Kalkerde   |  |   | 7,083 Gr.                        |
| Schwefelsaure Kalkerde |  |   | 13,000 -                         |
| Chlorcalcium           |  |   | - Links to you                   |

| I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atriam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 17.00                                                                              | O Gr                                               | 7,96 Gr.                                                                                                                                                                |
| ngseriem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                    | 12,55 —                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.08                                                                                | 3 Gr.                                              | 179 01 Qr                                                                                                                                                               |
| bilensiture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
| wasserstoffgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                    | 23,8 Gr.<br>62,864 Kub.Z.                                                                                                                                               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                    | -                                                                                                                                                                       |
| Das Thermalwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wird bes                                                                             | onders in                                          | Form von                                                                                                                                                                |
| gegen Hautkrank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiten und                                                                           | Rheuma                                             | tiemus go-                                                                                                                                                              |
| 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                    | _                                                                                                                                                                       |
| uritano, analisi delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | acque term                                                                           | nali di Sclaf                                      | ani etc. Pa-                                                                                                                                                            |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | 0.15                                               |                                                                                                                                                                         |
| tis des sciene, méd, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. T. XII.                                                                           | p. 245.                                            | 0 . 4 · D                                                                                                                                                               |
| la Cacciatore, via                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ggio ai bagn                                                                         | i minerali di                                      | Sciafapi, Pa-                                                                                                                                                           |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                    | _                                                  |                                                                                                                                                                         |
| i Mineral quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
| Denona auf der Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tseite der l                                                                         | lasel geleg                                        | enen Stadt,                                                                                                                                                             |
| A. Ferrara u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | teracheide                                                                           | t drei: ¶)                                         | eine Eisen-                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
| 2) eine Salzquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
| Palinelle führt, u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nd 3) eine                                                                           | n Säuerlin                                         | g. In zwei                                                                                                                                                              |
| Masser (jedes zu 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 C= \ an                                                                           | 4L:: 14L                                           | Jamaslikana                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uu ur. 1 eu                                                                          | ithait nacu                                        | aemseiven:                                                                                                                                                              |
| (30000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. die Eise                                                                          | nquelle: 2. d                                      | lie Salzquelle :                                                                                                                                                        |
| Mriam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. die Eise<br>0.45                                                                  | nquelle: 2. d                                      | lie Salzquelle ;<br>40,5 Gr.                                                                                                                                            |
| strium<br>mare Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. die Eise<br>. 0,45<br>. 5,28                                                      | nquelle: 2. d<br>0 Gr. ,<br>6 — .                  | lie Salzquelle :                                                                                                                                                        |
| urium<br>mare Kalkerde<br>mare Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. die Eise<br>. 0,45<br>. 5,28<br>. 9,46                                            | nquelle: 2. d<br>0 Gr. ,<br>6 — .<br>6 — .         | lie Salzquelle ;<br>40,5 Gr.                                                                                                                                            |
| strium  mare Kalkerde  mare Talkerde  mares Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, die Eise<br>. 0,450<br>. 5,28<br>. 9,46                                           | nquelle: 2. d 0 Gr. , 6 — . 6 — .                  | lie Salzquelle :<br>40,5 Gr.<br>17,0 —<br>                                                                                                                              |
| urium<br>mare Kalkerde<br>mare Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, die Eise<br>. 0,45<br>. 5,28<br>. 9,46<br>. 5,66<br>. 7,50                        | nquelle: 2. d 0 Gr. , 6 — . 6 — . 6 — .            | ie Salzquelle :<br>40,5 Gr.<br>17,0 —<br><br><br><br>                                                                                                                   |
| strium  Mare Kalkerde  Mare Talkerde  Mares Eisenoxydul  Müge Thonorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, die Eise<br>, 0,456<br>, 5,28<br>, 9,466<br>, 7,50<br>28,36                       | nquelle: 2. d 0 Gr. , 6 — . 6 — . 0 — . 8 Gr.      | 40,5 Gr. 17,0 —                                                                                                                                                         |
| Marium  Mare Kalkerde  Mare Talkerde  Mares Eisenoxydul  Müge Thonorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, die Eise<br>, 0,456<br>, 5,28<br>, 9,466<br>, 7,50<br>28,36                       | nquelle: 2. d 0 Gr. , 6 — . 6 — . 6 — .            | 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z.                                                                                                                             |
| strium  Mare Kalkerde  Mare Talkerde  Mares Eisenoxydul  Müge Thonorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. die Eise<br>, 0,450<br>. 5,28<br>. 9,466<br>. 7,500<br>28,36<br>. 19,01           | nquelle: 2. d 0 Gr. , 6 — . 6 — . 0 — . 8 Gr.      | 40,5 Gr. 17,0 —                                                                                                                                                         |
| itrium imre Kalkerde imre Talkerde imres Eisenoxydul iltige Thonerde imares Gas offgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. die Eise<br>. 0,450<br>. 5,28<br>. 9,466<br>. 5,66<br>. 7,50<br>28,36<br>. 19,0 1 | nquelle: 2.d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z.        | 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z.                                                                                                                             |
| itrium imare Kalkerde imare Talkerdo imares Eisenoxydul iltige Thonerde imares Gas offgas 3. dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. die Eise<br>, 0,456<br>. 5,28<br>. 9,466<br>. 7,50<br>28,36<br>. 19,0 l           | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 0 — . 8 Gr. Kub.Z. | 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z.                                                                                                                             |
| itrium imre Kalkerde imre Talkerde imres Eisenoxydul iltige Thonerde imares Gas offgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. die Eise<br>. 0,450<br>. 5,28<br>. 9,466<br>. 5,66<br>. 7,50<br>28,36<br>. 19,0 1 | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z  | 40,5 Gr. 17,0 —                                                                                                                                                         |
| itrium Imare Kalkerde Imare Talkerde Imares Eisenoxydul Idige Thonerde Imares Gas Offgas  3. dei Ichwefelsaures Natron Ichlensaures Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. die Eise<br>. 0,450<br>. 5,28<br>. 9,466<br>. 5,66<br>. 7,50<br>28,36<br>. 19,0 1 | nquelle: 2.d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z         | 10.5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — 333 Gr. 400 —                                                                                                       |
| itrium husre Kalkerde husre Talkerde hures Eisenoxydul hlige Thonerde  tuures Gas offgas  3. dei lehwefelsaures Natron lehlensaures Kalkerde hlorealcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, die Eise<br>, 0,456<br>, 5,28<br>, 9,46<br>, 5,66<br>, 7,50<br>28,36<br>, 19,0 l  | nquelle: 2.d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z         | 10.5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — 333 Gr.                                                                                                             |
| itrium Instruction | 1. die Eise<br>, 0,450<br>. 5,28<br>. 9,460<br>. 7,500<br>28,360<br>. 19,01          | nquelle: 2.d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z         | 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,000 — ,400 — ,222 —                                                                                       |
| strium  sare Kalkerde  sare Talkerde  sares Eisenoxydul  stige Thonerde  sares Gas  offgas  3. der  chwefelsaures Natron  ioblessaure Kalkerde  hlorealcium  hloreatcium  ioblessaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. die Eise<br>, 0,450<br>. 5,28<br>. 9,460<br>. 7,500<br>28,360<br>. 19,01          | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z        | 10. Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,400 — ,400 — ,500 —                                                                       |
| strium  sare Kalkerde  sare Talkerde  sares Eisenoxydul  stige Thonerde  saures Gas  offgas  3. dei  chwefelsaures Natron  iohlensaures Kalkerde  klorealcium  klornatrium  iohlensaure Talkerde  llaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. die Eise<br>, 0,450<br>. 5,28<br>. 9,460<br>. 7,500<br>28,360<br>. 19,01          | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z        | 10 Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,400 — ,400 — ,500 — ,666 —                                                                 |
| strium  sare Kalkerde  sare Talkerde  sares Eisenoxydul  stige Thonerde  sares Gas  offgas  3. der  chwefelsaures Natron  ioblessaure Kalkerde  hlorealcium  hloreatcium  ioblessaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. die Eise<br>, 0,450<br>. 5,28<br>. 9,460<br>. 7,500<br>28,360<br>. 19,01          | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z        | 10. Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,000 — ,400 — ,500 — ,000 — ,666 — ,286 —                                                  |
| strium  sare Kalkerde  sare Talkerde  sares Eisenoxydul  stige Thonerde  saures Gas  offgas  3. dei  chwefelsaures Natron  iohlensaures Kalkerde  klorealcium  klornatrium  iohlensaure Talkerde  llaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. die Eise , 0,456 , 5,28 , 9,466 , 7,50  28,36 , 19,01                             | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z        | 10 Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,400 — ,400 — ,500 — ,666 —                                                                 |
| intrium Imre Kalkerde Imre Kalkerde Imres Eisenoxydul Idige Thonerde  saares Gas offgas 3. der ichwefelsaures Natron ichlensaures Kalkerde Alorealcium Alornatrium ichlensaure Talkerde ilaunerde iisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. die Eise , 0,456 , 5,28 , 9,466 , 7,50  28,36 , 19,01                             | nquelle: 2.6 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. Kub.Z         | 10. Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,000 — ,400 — ,500 — ,000 — ,666 — ,286 —                                                  |
| istrium Imare Kalkerde Imare Talkerde Imares Eisenoxydul Idige Thonerde Imares Gas Infigas Inf | 1. die Eise . 0,456 . 5,28 . 9,46 . 7,50 28,36 . 19,01                               | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. 8 Wub.Z      | 10. Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — ,333 Gr. ,000 — ,400 — ,500 — ,000 — ,000 — ,666 — ,926 — ,407 Gr. 1,7 Kub.Z.                       |
| intrium Imre Kalkerde Imre Kalkerde Imres Eisenoxydul Idige Thonerde  saares Gas offgas 3. der ichwefelsaures Natron ichlensaures Kalkerde Alorealcium Alornatrium ichlensaure Talkerde ilaunerde iisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. die Eise . 0,450 . 5,28 . 9,46 . 5,66 . 7,50 28,36 . 19,01 . Säuerling:           | nquelle: 2. d 0 Gr. 6 — . 6 — . 8 Gr. 8 Wub.Z      | 10. Salzquelle; 40,5 Gr. 17,0 — 12,5 — 70,0 Gr. 29,000 K.Z. 9,846 — .,333 Gr. ,,000 — .,400 — .,222 — .,500 — .,000 — .,666 — .,286 — .,407 Gr. 1,7 Kub.Z. wo die Luft- |

starken Ausströmungen von kehlensurrem i sichts der Ausbrüche von mergelartigem S haltendem Regen hier erfolgen.

A. Ferrara, mem. sopra le acque dei v. Graefe, die Gasquellen etc. S. 11-

#### Hieran schließen sich:

Die Schwefelthermalquellen wa zehn Stunden von Palermo gelegenen Stud die Temperatur von 59° R. und enthalten

Die Acqua santa in der Gegend v soll der in ihr als vorwaltenden Bestandth sauren Talkerde ihre, in der Dose von eini führende Wirkung verdanken.

Die Eisenquelle von Canalotto in zehn Pfund Wasser:

Kohlensaures Gas .

Die Thermalquelle von Cefala ratur von 31° R. und enthält nach A. F Wasser:

|                           |                                     |                 |              |                |                      |                |                              | 1151                |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| Thermal                   | quelle v                            | o R             | Cif          | z l w          | ents                 | pring          | t am Fo                      | ís des              |
| migen Schle               | esca cinis                          | re M            | iglier       | l VO           | n Sé                 | lafan          | i, bat die                   | Tem-                |
| von 43 – 44               | R. und e                            | nthäl           | t nac        | ch A           | Fei                  | rat            | a in zehr                    | Pfund               |
| :                         |                                     |                 |              |                |                      |                | •                            |                     |
| thwefelsaure              | Talkerde                            |                 | •            |                |                      |                | 8,500 Gr                     |                     |
| ohlensauro "              | <b>Falkerde</b>                     |                 |              | •              |                      | •              | 3,000 -                      | •                   |
| oblensaure I              |                                     |                 | •            | •              | •                    | •              | 5,666 -                      | •                   |
| dwefelsaure               | Kalkerde                            | •               | •            | •              | •                    | •              | 1,500 —                      | •                   |
| igen .                    | • • .                               | •               | •            | •              | •                    | •              | 0,125 —                      |                     |
| nnerde                    | • •                                 | ÷               | •            | •              | •                    | •              | 0,500 -                      |                     |
|                           |                                     |                 |              |                |                      |                | 19,291 Gr                    | •                   |
| m; .                      | •• -                                |                 |              | •              | ·                    |                | 3 9                          |                     |
|                           | qu <i>ellen</i><br>orlichem (       |                 |              |                |                      |                |                              |                     |
| 'R and one                | halten na                           | ch A            | Fe           | TTRI           | eren                 | zeh            | n Pfund V                    | Veccer.             |
| ishicanare E              |                                     |                 |              |                |                      |                | 5,200 G                      |                     |
|                           |                                     | ini             | •            |                |                      |                | 0,375 —                      | ·                   |
| dischlange                | Eisenoxyd<br>Kalkerde               | 445             | •            | •              | •                    | •              | 13,300 -                     | _                   |
| a stormer 2 C             | Manager 40                          | •               | •            | •              | •                    | •              | 18,875 G                     |                     |
| blessaures                | C                                   |                 |              |                |                      |                | =                            |                     |
| awefelwass                | Gas .<br>erstoffgas                 |                 | •            | •              | :                    | :              | 21,500 ·                     | u D. Z4.            |
|                           | standtheile<br>ing des T            |                 |              |                |                      |                |                              |                     |
| Nizerale<br>üt nach A.    | ruelle v<br>Forrar                  | on .<br>a in    | Leo:<br>zwei | n t i n<br>Pfu | i <i>oc</i><br>nd (2 | ier I<br>Lu 57 | Centini<br>60 Gr.) V         | ist kalt<br>Vassor: |
|                           | Kalkerde                            | в.              |              | •              | •                    | •              | 35,50 G                      | r.                  |
|                           | Kalkerde                            | •               | •            | •              | •                    | •              | 24,00 -                      | -                   |
|                           | Falkerde                            | •               | ٠            | •              | •                    | •              | 24,00 -<br>11,33 -<br>9,09 - | -                   |
| mahaltige                 | Erdo .                              | •               | •            | •              | •                    | •              | 9,09 -                       |                     |
|                           |                                     |                 |              | •              |                      |                | 79,92 G                      | r.                  |
| Micasaures                |                                     | •               | •            | • ]            | • '                  | •              | 7,0 Ku                       |                     |
| hiss (hist.<br>the denen, | nat. XXX<br>die davon               | (I, 2.)<br>trin | erz<br>ken,  | ählt<br>nach   | von<br>drei          | einer<br>Tag   | Quelle be<br>en den T        | od brin-            |
| •                         |                                     |                 |              |                |                      |                |                              |                     |
| lern von Ce<br>l A. Ferra | yselle v<br>Attagirone<br>Ara in zw | in V<br>ei P    | al - d       | li - No        | oto li               | egt,           | ist ein Si                   | iaerling,           |
| ishlensauro<br>ilauerdo . | Kalkerde                            | •               | •            | •              | •                    | •              | 9,500 G<br>3,400 -           |                     |
| -                         |                                     |                 |              |                |                      | -              | -                            |                     |

|                                               | *                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Kieselerde                                    | 1-61-1-101-10                      |
| Eisen                                         | A TEMP A                           |
|                                               | lization for the same              |
| Kohlensaures Gas                              |                                    |
| Merkwürdig sind aufse                         | erdem die hier befindlic           |
| stoffgasquellen (vergl. 8, 74                 | io) in dem Lago di N               |
| di Palici genannten, im                       | Sommer zuweilen austro             |
| nach starkem Regen ungei                      | fähr 450 Fus im Umfan              |
| Mitte hin eine Tiefe von                      | fünf Klaftern hat, Au              |
| steigen unter lebhaftem Ge                    |                                    |
| diesen viele schwächere l                     | Luftströme hervor, wel             |
| stehenden, stets kühl bleit                   |                                    |
| ben. Der Geruch des Gase                      |                                    |
| halb auch manche Naturfor                     |                                    |
| tes, im dasigen Erdreich häu                  |                                    |
| man dem Wasserspiegel eine                    | Flamme, so scheint der             |
| in lichtem Fener aufzuloder                   |                                    |
| wickelt sich dasselbe Phän                    |                                    |
| Entzündung geht jedesmal                      | mit einer bald geringerei          |
| bei der freien Ausdehnung                     | les Gases jedoch nie het           |
| wenig Gefahr bringenden H                     | xplosion vor sich. Un              |
| finden sich an mehreren St                    |                                    |
| vorherrschendem kohlensaus                    |                                    |
| Thiere, welche ihnen beim                     |                                    |
| selten asphyktisch zusamm                     | en. Die ganze Gegen                |
| Schalle, welche die Fusstrit                  | te erregen, zu urtheilen           |
| Carlo Frisani nait                            | die Ausströmungen des              |
| für, aus bedeutender Tiefe l                  | dervortretendes Konienw            |
| ches in ganz ähnlicher An<br>Macaluba bildet. | auch die Luitvarkand               |
| macaraba bildet.                              |                                    |
| Die Mineralquelle                             | des Aetna, am Fufs                 |
| entspringend, führt den Nam                   |                                    |
| ling und enthält in zwei Pfe                  |                                    |
|                                               | - 000 TO TO THE WORLD TO THE WORLD |

Alaunerde Kieselerio

Kohlensaures Gas

Mineralwasser von Pedagaggi. A terscheidet zwei Mineralquellen: eine zu Pedagaggi se ser hart und schwer verdaulich ist, und eine in der Zwei Pfund (zu 5760 Gr.) Wasser enthalten nach de der ersten Quelle: de

Schwefelsaure Kalkerde 41,50 Gr. Chlorpatrium

|                                            |                       |             |      | •      |                 |             |                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| re Kalkerde                                |                       |             |      | 9,2    | 0 Gr            |             | 10,182 Gr.                                           |
| re Talkerde                                |                       |             |      |        | 5 —             |             | • •                                                  |
| res Natron                                 |                       |             |      |        |                 |             | 7,666                                                |
|                                            |                       | -           |      | 5.1    | i –             | •           |                                                      |
| aare Talkerde                              |                       | _           |      | 8.2    | <u> </u>        | •           |                                                      |
| i:                                         | •                     | • ,         | ٠.   | 81,0   | 6 Gr.           |             | 49,848 Gr.                                           |
| San Gar                                    |                       |             |      |        |                 |             |                                                      |
|                                            | •                     | • •         | •    |        |                 | <b>.Z</b> , | 0,444 Kub.Z.                                         |
| Spu .                                      | •                     | •           | • .  | 11,00  | ) –             | •           | 0,398 —                                              |
| P                                          |                       |             | •    |        |                 |             |                                                      |
| Lineralque                                 | llen                  | su i        | Rad  | duse   | , z             | Wei 1       | an der Zahl, de-<br>Wasser ist. Nach                 |
| Jein Schwefel-                             | , die                 | ande        | re ė | io sal | inisc           | bes \       | Wasser ist. Nach                                     |
| ara enthält in                             | zwei                  | Pfu         | nd ( | zu 57  | 60 E            | }r.):       |                                                      |
|                                            |                       |             | Ji.  | e Sch  | refe            | lonell      | e: die Salzquelle:                                   |
| Kalkerde                                   |                       |             |      |        | 66 <b>G</b>     |             | . 6,100 Gr.                                          |
| Higo Alauner                               |                       | • .         | • .  |        | 00 <del>-</del> |             | •                                                    |
|                                            | 44                    | •           | •    |        | 00 –<br>00 –    |             | • • •                                                |
|                                            | •                     | •           | •    | 430    | ~<br>M          | _           | · 51,333 —                                           |
| re Kalkerde                                | •                     | •           | •    | 47 E   | 00 -<br>- 00    |             | . 31,000                                             |
| tes Natron                                 |                       | •           | •    | -      |                 |             | . 10,666 —                                           |
| res tartion                                | •                     | •           | •    |        | •               |             |                                                      |
| វិ                                         |                       | ١           |      | •      | 66 G            |             | 68,099 Gr.                                           |
| Passerstoffgas                             | •                     | •           | •    | 12,0   | Kub             | .Z.         | '                                                    |
| Ires Gas .                                 | •                     |             | •    | •      | •               | •           | . 13,0 Kub.Z.                                        |
| gu                                         |                       | •           | •    | •      |                 | •           | . 11,1 —                                             |
| Mineralque<br>legenen Stad<br>e nach A. Fe | t, zw                 | ei an       | deı  | r Zahi | l, si           | nd ka       | n der Nähe von<br>alte Schwefelwas-<br>er enthalten: |
| Milensaure Kalk                            |                       |             |      |        |                 |             | 13,333 Gr.                                           |
| ohlensaures Na                             |                       | •           | •    | •      | •               | •           | 4,500 —                                              |
| ischwefelte Ala                            |                       |             | •    | •      | •               | •'          | 20,500 —                                             |
| chwefelsaure K                             |                       |             | •    | •      | •               | •           | 3,000 —                                              |
| -wolcowallo We                             | ME CI U               |             | •    | •      | •               | •           |                                                      |
|                                            |                       |             |      |        |                 |             | 41,333 Gr.                                           |
| chwefelwassorst                            | offgas                | •           | •    | • '    | •               | •           | 18,23 Kab.Z.                                         |
| Mineralque<br>tara in zehn I               | <i>lle v</i><br>Pfund | on i<br>Was | Bu d | : c    | ·i is           | t kalt      | und enthält nach                                     |
| oblensaure Kall                            |                       | •           |      |        |                 | •           | 3,25 Gr.                                             |
| ohlensaure Tall                            |                       | •           |      |        |                 | . •         | 5,00 —                                               |
| blormagnesium                              | •                     |             |      |        |                 |             | 9,23 —                                               |
| chwefelsaure T                             | alkerd                |             |      |        |                 |             | 5,50 —                                               |
| disen                                      |                       |             |      |        |                 |             | 2,33 —                                               |
| •                                          | •                     | •           |      | _      |                 |             | 25,31 Gr.                                            |
| oblenmentes Ga                             | _                     |             |      | •      |                 |             | 0.401/.1.77                                          |
| · ABIGIRALES (18                           |                       | •           |      | • •    | •               | •           |                                                      |
| Saveratoffgas .                            |                       |             |      |        |                 |             | 0,26                                                 |

## 1154

Das Mineralwasser von Buj rere kalte salinische Quellen, welche stringirendem Geschmack sind, purgire kräftig gehalten werden, daher sie auc führen. Die Bestandtheile variiren in folgenden, auf zehn Pfund Wasser bere

Kohlensaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde Koblensaure Talkerde . Eisen Schwefelsaure Kalkerde Chlorealcium . Chlormagnesium .

# Kohlensaures Gas .

· Die Sorgente de Saccha in der deckten Berges delle Gemme, aus desse dämpfe sich entwickeln, welche in Form von

Gius. Mirone, mem. sopra un acqu di Catania. Catania 1786.

A. Ferrara, memoria sopra le acque analisi ed usi. London 1811.

Frisani in: Giornale di Fisica. Pavia v. Gräfe, die Gasquellen etc. S. 114.

Endlich sind noch zu erwähnen:

Die Thermal- und Gasquellen

Die eilf Liparischen oder Aeolischen, grupp genden Inseln sind alle vulkanisch; sie bestehen chyt, aus angehäuften Laven, aus mehr oder sinterter Asche und einige, besonders die Li. Glut verändertem Granit. Aus den großen Bin kleinen Inseln bezog von jeher die halbe Erde die frühesten Feuerausbrüche derselben haben wi Plinius und Strabo nähere Nachrichten; z noch immer von beträchtlicher unterirdischer Th ren Mitte sich der im Alterthume träge Strombol gyle genannt) 2775 Fuss über dem Meeress seit mehreren Jahrhunderten ununterbrochen Feu drigeren Vulcano, auf welcher in grauer Vorzeit weithin verbreiteten Erderschütterungen verbunde hatten, stöfst jetzt nur dicke Rauchmassen empor seln kommen warme Luft- und Wasserquellen z n, der größten, welche an 20 Miglien im Umfange is bisterischen Zeit nicht mehr Feuer auswarf.

des Acolus. Sie liegt zwei Miglien südwest
au Adtchen Liparn in einer Ebene, mitten unter gehäuf
aus Abemaliger großer Gebäude, die ihrer Construction

ausdehtung nach zu Dampfbüdern bestimml waren. Der

erhaltene, aus platten Steinen bestehende Fußboden

beträchtlichen Zahl kurzer, dicker Säulen, zwischen

atzug bisweilen besondere Töne hervorbringt, welche

ung des Orts Veranlassung gegeben haben mögen.

gvordringende Dämpfe konste man in neuerer Zeit

len.

dermalquelle und die Thermaldampfbäder des tlogero. Diese trifft man am westlichen Abhange to, aus zusammengesinterter vulkanischer Asche und mchichten bestehenden, längst erloschenen Vulkans Monte g & der Emanationsstelle ist die Therme massiv, und zum antik überwölbt. Der innere Raum ist in zwei Säle and dem größern, viereckigen dringt das alkalische, nur sisch riechende, 34° R. warme Mineralwasser aus dem bisboden zwischen einzelnen Lavablöcken hervor. Die an sich auf diese, um den Körper mehr den Einwirkunpfe Preis zu geben, oder legen sich in die Zwischenrragenden Felsstücke, wenn der Gebrauch ganzer Was-Vorzug 'verdient. Nahe der Hauptausströmungsstelle ist tur beträchtlicher als in einiger Entfernung, so dass man à verschiedene, dem Krankheitszustande angemessene gade wählen kann. Aus diesem natürlichen Bassin fliesst lwasser durch eine beträchtliche Seitenöffnung in den an-Anden Saal, desseu viereckiges, sorgfältig ausgemauertes stif einer erhöhten Gallerie umgeben ist, auf welcher Leinehmen, denen die Anwendung gasiger Dämpfe vorzugsricht, während Andere in dem Wasserbecken Ganzbäder Alwasser gebrauchen. Die Temperatur des Wassers und saldunste ist hier geringer als in dem ersten Saale. Die wie die Dampfbüder werden besonders gegen Paralysis, mus und chronische Hautausschläge mit Erfolg benutzt. In der Anstalt sind mehrere, von den Badewärtern bewohnte, abme von Badegästen bestimmte Gebäude aufgeführt.

Die Stufa di San Calogero, auch Bagno secco di ilogero genannt, liegt an demselben Bergabhange, wie die und von ihnen in nördlicher Richtung ungefähr 2000 Schritte. Eine Reihe kleiner Hütten bedeckt an dieser, mit hinläng-Wohnungen zur Aufnahme von Badegüsten versehenen, Stelle e Felsspalten, aus welchen warme Dünste aufsteigen, die die ratur von 44° R. haben, an den Wänden Schwefeltheile ab-

setzen und einen hepatischen Geruch verbreiten. Je melle einzelnen Cabinette entsernter von der Hauptmusträmung bes die Temperatur der Dünste gemässigter; letzere werden wahrd von einem im Innern des Berges besindlichen Reservoir Thermit ausgeschieden, welches eine halbe Miglie tieser als die Dinst beissen Mühlbach bildet. Merkwürdig ist es, dass ganz is ist jener heissen Strömungen ergiebige kalte Quellen des wilk kendsten Trinkwassers zu Tage kommen. — Die lustsförnige nationen werden gegen mancherlei, durch starke Diapheren i lende Krankheiten mit Ersolg angewendet.

Déodat de Dolomieu, voyage aux îles de Lipari. Padeutsch von L. C. Lichtenberg. Leipzig 1783.
Spallanzani a. a. O. T. III., p. 33.
v. Hoff a. a. O. Th. II. S. 252—263.
Bulletin de Pharmacie. T. IV. p. 88.
v. Graefe, die Gasquellen Süd-Italiena, S. 93—97.

# Sechste Abtheilung.

Heilquellen der Pyrenäischen Halbinsel. paphische Uebersicht. Durch den etwa 50 breiten Isthmus zwischen dem Meerbusen von Lyon kaya ist die iberische Halbinsel von dem Stamme mehr getrennt als mit demselben verbunden, da schwer durchgehbare Gebirgswand der Pyrenäen # hinüber lagert, deren Abfall nach Norden wir i Frankreich kennen gelernt haben. Ihr Süd-Abm den Landschaften Cataluña, Aragon und a gerichtet und besteht vorherrschend aus Kalkng, die von mächtigen Lagern von Nagelfluh überist und deshalb Einöden und die fruchtbarsten oft dicht neben einander zeigt, je nachdem der a bloss gelegt oder von der zu einer dicken Erdrerwitterten Nagelfluh bedeckt ist. Terrassenweis an an den linken Nebenflüssen des Ebro, unter \* Aragon und Segre die wichtigsten sind, zu die-Ptstrome hinab, der durch die vielen, zum Theil en Spaltungen in seinen fruchtbaren Niederungen muer mehr versandet, und in wilden Stromschnelh die catalonische Küstenkette zur Huerta von hindurchbricht, in der Nähe der Küste aber durch riges Sandfeld matt zum Meere schleicht.

un wir von Zaragoza über Daroca oder Calatayud m auf der Hauptstraße nach Guadalaxara, so hacil.

ben wir aufs neue Gebirgshöhen zu besteigen, al Ost-Terrassen sehr bald Oliven, Feigen, Wein, Ob Korn verschwinden, und auf deren Passhöhe nur holdergesträuch die kalte, kahle, öde Bergfläche auf welcher wir kein Haus, keinen Baum erblicken haben damit die weite horizontale Fläche von Cuf treten, die im weiteren Sinne die ganze Mitte der sel ausfüllt und 2-3000 Fuss hoch über dem Mes Die eben überstiegene Bergkette wendet sich, im Bergebenen bildend, unter einer Menge von Speci die man wohl öfters fälschlich als iberische Berg sammengefasst hat, nach Südosten und erreicht im birge Oropesa, südlich von Peniscola das Mes der andern Seite hin zieht sie anfänglich schmal sierra und Sierra de Guadarama, 7-8000 F. bod lich, ist meist mit Schuee bedeckt und sendet in rauhe Stürme über die anliegenden Flächen, so Winterkälte Madrids wohl bis auf 7° R. gesteit gegen welche die Madrilejos sich vergeblich de Brasero zu schützen suchen; im Sommer dagege diese luftigen Höhen den Solano ab und mit ihres kühlen die Bewohner der Ebene ihr Trinkwasser. nach Westen verläuft die Kette in flache, ku Berghaiden, erreicht aber in der portugiesische Beira als Sierra Estrella wieder 7000 F., läuft in die 3000 F. hohen Ebenen von Vizëu und Gu und nimmt bedeutend in der Sierra de Cintra an H die in dem portugiesischen Estremadura bei mit dem Cap Rocca das Meer erreicht.

Diese Bergkette, welche aus Gneus und Grateht, und an deren beide Seiten sich Flötzgebirg gen, durchzieht die ganze Breite der Halbinsel und die castilische Hochfläche in zwei Theile. Nördlisie meistens langsam ab zu den Ebenen von Castivieja und Leon, südlich steil zu Castilla la und Estremadura. Die erstere Stufe, etwa 1000

als die zweite (Burgos 2700 F., Madrid etwa 2000 hoch), ist vom Duero, die letztere vom Tajo und ma durchflossen; alle drei sind Plateauströme mit m Bette, weniger zur Schiffahrt als zur Bewäsgeeignet. Der Anblick dieser weiten Flächen, die weise aus rothem Sandstein bestehen, ist ein höchst iger. Die große Dürre (die jährliche Regenmenge seträgt nur 10 Zoll) bedingt eine außerordentlimth. Die nordischen Waldungen fehlen ganz, nur gedeiht die Kork- und Kermes-Eiche; die nicht ten Flächen sind mit Haidekräutern bewachsen, mit uten und mit einigen dem Ginster ähnlichen Sträu-

Nor sporadisch liegen Ortschaften an wasserrei-Stellen, und das Vorrecht der Mesta, das Land iden, verbindert den Anbau, der sich meist nur auf k, Garbanzos (Kichererbse) und Safran beschränkt. Nordrand dieser Hochflächen bilden die Gebirge, sich den Pyrenäen anschließend den Nordsaum der d bis zu den Vorgebirgen Ortegal und Finisterre wen. Ihr äußerster Ostflügel von den Quellen des zu den Pyrenäen wird gewöhnlich mit dem Nancantabrischen Gebirges" bezeichnet und durchbaskischen Provinzen so, dass Alava auf beite zum Ebro, Guipuzcoa und Biscaya auf dseite zum Meere hin liegt. Es besteht aus müchsenreichen Kalkflötzlagern, bildet ein Labyrinth en und Thälern und auf der Südseite Hochflächen ringerem Umfange, die 2000, ja 4000 F. Höhe er-

Die Thäler sind stark bevölkert und weit an ihnden hinauf sorgfültig angebaut. — Weiter westlängert sich dieser Kalkgebirgsrücken, der reich
akohlenflötzen ist, durch die Landschaften Sanund Asturien, und zeichnet sich bei seiner reiwässerung durch Fruchtbarkeit, namentlich durch
liche Weine aus. — Der Westflügel in dem spaniGalicien und in den portugiesischen Provinzen

Ecce 2

Entre Minho e Douro und Tras os Montes aus Granit, mit krystallinischen Schiefergebirgsat gleitet. Zwischen seinen einzelnen, nicht unbede Gebirgsketten breiten sich kahle, öde, weite Hodaus, die zum Theil von dem Küstenflusse Minke schnitten werden, und nur in den Südabfallen, bei nach dem Meere hin größere Fruchtbarkeit zeige rend im Allgemeinen die Armuth des Bodens die zahlreichen Bewohner (Galegos) zwingt, in ander zen des Reiches ihren Unterhalt zu suchen.

Den Südrand der inneren Hochflächen bildet Morena, die nur wenige hundert Fuss hoch von d her ansteigt, und steil zur Tiefebene des Guadal fällt. Sie besteht vorzüglich aus Uebergangste (die Quecksilbergruben von Almaden liegen in Granit tritt am Südfusse hervor. Die Abhänge mit Wäldern bewachsen; für die Cultur bleibt je nig Raum, da der Boden sehr steinig ist; wo Gartenerde vorfindet, wird sorgfältiger Anbau getrieben. Der Guadiana durchbricht diese Kett Salto de Lobo, und jenseit dieses Flusses en Westende als Sierra Monchique im Cap St. Vinc Meer, südlich zu dem schmalen, heißen, sandige besonders an Feigen, Rosinen und Mandeln reich garve abfallend. Nach Norden hin flieset von Sadao ab, der die nördliche Senkung der nackt penartigen Haideflüchen Alentejo's (Baldios) welche wie die benachbarten hügligen Ebenen de schen Provinz Estremadura vorzugsweise als We benutzt werden.

Der südlichste Theil von Spanien (Ober- und der-Andalusien) zeigt die größte Abwechseln hoch und niedrig nahe bei einander. Im Cap de 6 heben sich die Höhen, welche als Sierra de Fi Sierra Nevada, Sierra de Malaga und als Serra Ronda nach Westen ziehen, und im, Mulhacen zu 110

igen. Dieser Hauptzug besteht aus Glimmerschiefer, ngelagerten Ketten aus Thonsohiefer mit Kalkstein erpentin, und die an der Südküste zeigen neben dieilteren Schiefergebirge Uebergangsthon- und Grauschiefer. In den Südabfällen liegen die romantimd reichen Alpujaras und die üppige Vega von 1; der isolirte Felsen von Gibraltar bildet die Süd-An der Nordseite durchfliesst der Xenil die reiche, schöne Vega von Granada, die etwa 2000 F. hoch und durchbricht die vorliegenden Flötzgebirge von wandalusischen Tiefebene, die nur unmittelbar am buivir die Reste der früheren, ausgezeichneten Culigt, ibrigens aber aus öden, nackten Hügeln und ■ roll Gebüsch besteht. Mit Ausnahme in den hö-Gebirgsgegenden dieses südlichen Spaniens behalten mme ihr Laub, und neben dem Weinstock, den u. s. w. gedeiht die Baumwollenstaude, das Zuk-, Cactus - und Aloe-Arten und selbst die Palme · md Dattelpalme). Doch der Spanien überhaupt taliche Mangel an Wasser giebt auch dieser Geeigenthümliches Gepräge. Rasen und Waldunkn. und statt der letztern bedecken nur straucharwächse die Gebirge, in deren höheren Regionen armliche Vegetation der Moose und Flechten fehlt. oben erwähnten weiten Bergflächen, welche die lische Hochebene auf der Ostseite begrenzen, sind zeils öde, kahl und wasserarm (Dehesa heißen rüste Hochflächen). Nach Süden hin füllen sie die Murcia, die den heftigsten Erdbeben ausgesetzt 1 Osten fallen sie steil zur Küste von Valencia tich durch ihre üppige Tropen-Vegetation auszeichldurch die vorgelagerten Inselgruppen der Balearen Jusen eine Bereicherung erhalten hat, wie sie keidem Provinz der großen Halbinsel zu Theil geist.

ssen wir die im Vorstehenden zerstreuten Bemer-

kungen über die geognostischen Verhältnissel niens, wie sie zuletzt durch Hausmann's Mitth bekannt geworden sind, übersichtlich zusammen, se die verschiedenen Hauptgebirgsketten zwar das mit der gemein, dass ihr Kern ganz oder zum Theil mären und sogenannten Uebergangsgebirgsarten aber sowohl der Art, als auch den gegenseitigen nissen nach, sind diese abweichend. Die eigentich renken werden von einer nur selten die höchste einnehmenden Granitmasse durchlängt, welche u nete Lager von Gneus und andern primären Geli enthält und von einer sehr überwiegenden Masse linischer Schiefer und eigentlich sogenannter Ueb gebirgsarten, unter denen Thonschiefer und Kalks herrschen, umgeben ist. In der westlichen Forts dem baskischen Gebirge, sind dagegen die älten arten nicht weit verbreitet und erst in Galizien, lichen Ende der nördlichen Gebirgskette, kom v. Humboldt, Granit, von krystallinischen Sc birgsarten begleitet, in größerer Ausdehnung wie Vorschein. Aus Gneus und Granit besteht die Hal der Gebirgskette, welche Alt- und Neu-Castilien In dem Gebirgszuge, der zwischen dem Taje Guadiana sich ausbreitet, scheint, nach Link, G zuherrschen. Der lange Rücken der Sierra Mer hält vornehmlich Uebergangsschiefer; Granit br am südlichen Fusse derselben gegen den Guadale Diese, in der iberischen Halbinsel sehr häufige G scheint der höchsten, südlichen Kette zu fehlen. lere Gebirgsrücken besteht aus Granaten führende merschiefer, der in den vorliegenden Rücken is krystallinischen Glimmerschiefer, Talk-, Chloritschiefer übergeht, welche Gebirgsarten mächtige, zu Stückgebirgsmassen erweiterte Einlagerungen tem Kalkstein, Marmor, Dolomit und Serpentin ei An der Südküste liegt dem ältern Schiefer

nd wieder neuerer Uebergangsthon- und Grauwackener, mit Kieselschiefereinlagerungen vor. Daraus beauch die Grundlage des Felsens von Gibraltar. uch Flötzgebirgsarten nehmen an der Bildung der gebirgsketten Spaniens Theil, aber auf verschiedene k An der spanischen Seite der eigentlichen Pyrenäen sie sich hoch hinan; ja es bilden hier sogar Flötza einige der höchsten Gipfel. Die westliche Fortg der Pyrenäenkette in den baskischen Provinzen t sum größten Theile aus Flötzgebirgsarten und es wahrscheinlich, dass der hohe Kalkgebirgsrücken, a Asturien von Leon scheidet, die Fortsetzung der when Flötzformation ist. Zu beiden Seiten der Samozichen sich auf den primären Gebirgsmassen Flötze sie halten sich aber fern von der mittleren und höaptmasse des Gebirges. Auf Flötzen gelangt man, un von Madrid der Strasse nach Andalusien folgt, den Uebergangsthonschiefer des Passes der Sierra u aher weit muss man an der Südseite hinabsteigen, diche Flötze wieder zu finden. Das hohe Gebirge besteht ganz aus Flötzmassen. In den nördlichen gen der Sierra Nevada, zwischen Granada und erheben sich Flötze, ohne jedoch an dem Baue der Rücken Theil zu nehmen. Auch in der Gegend daga decken junge Flötzlagen den Fuss älterer massen, und von den Bergen von Ronda aus zieh Flötzrücken bis gegen die Südspitze von Spanien. Derbare, isolirte Fels von Gibraltar besteht gleichfistentheils aus jüngerm Flötzgestein, und die Verg desselben beschränkt sich nicht auf die Nähe der Gebirgsrücken, sondern es erstreckt sich von dem um andern, erhebt oder verflächt sich in den Zwitumen und bildet auf diese Weise die weit ausgea Hochebenen.

ler den Flötzgebirgen Spaniens sind von größter Bedeutung: matien des bunten Sandsteins und Mergels, der Gryphitenkalk und der weiße Kalkstein oder eigentlich sogenannte Jereich Sandstein - und Mergelformation ist hier reich an Gyps and & stöcken. Auf ihr ruhet zu Vallecas unweit Madrid und at andern Orten in einzelnen Lagermassen das seltene. Nieren len von Kieselfossilien einschließende Meerschaumgebilde. mation ist es, welche in größter Ausbreitung in den Hoche Alt - und Neu-Castilien sich findet und die ermüdende Ein dieser Provinzen, so wie die rothbraune Färbung des Bods ben bewirkt. Die Formation des Gryphitenkalks ist bei nördlichen Spanien von großem Belange: an der spanischen eigentlichen Pyrenäen scheint sie sich zu bedeutenden Ha zuziehen; in mannigfaltigen Gliedern breitet sie sich im Gebirge so sehr aus, dass die älteren Formationen größt durch verdeckt werden. Hier ist sie ausserordentlich reich vortrefflichsten Eisenstein: die ungeheure Masse von zem Braun - und Rotheisenstein umgewandelten Spatheisensteis morostro unweit Bilbao gehört jener Formation an; vie auch die mächtigen Steinkohlenflötze von Asturien dersell geordnet. Der weifse Jurakalk deckt die Formation des bu steins und Mergels in den mehrsten Gegenden unmittelber det im Norden, wie im Süden und Osten von Spanien, eins ken und größere Gebirgsmassen. Auch von der Kreides kommen in Spanien einige Glieder vor.

An tertiären Formationen scheint Spanien i sonders reich zu sein. Im Süden, vorzüglich in de der Küste, ist ein mit Resten von Meergeschöpfæ tes Gebilde verbreitet, in welchem kalkiger Sand schiebe, theils in einem lockern Haufwerke sich theils durch ein Kalkcament mehr oder weniger bunden sind. Das Gebilde, auf welchem Cadix welches sich in einigen Gegenden zu Hügeln und Bergen erhebt, scheint zur obern, tertiären Mes Formation zu gehören. Vielleicht stimmt damit tiäre Ablagerung überein, welche in der Gegend cellona sich findet. Süßwasserkalk findet sich in ren Gegenden, im Innern wie an der Küste, in ver Zu den letzten Erzeugnissen der nen Höhen. luvianischen Zeit gehört eine Kalkbreccie, mit gemei eisenschüssigem Bindemittel, die besonders in den den der Südküste sehr verbreitet ist. Sie bildet krustenförmige Massen an Kalkbergen verschiedene s, als auch Ausfüllungen von Klüften, die besonders zeichnet am Kalkfelsen von Gibraltar sind.

ehnlich sind die geognostischen Verhältnisse in Porl. Die höchsten Gebirge bestehen nach Link aus t: die ganze Provinz Minho und der nördliche Theil las os Montes bestehen aus dieser primaren Gert; dann bildet sie die Serra de Estrella, den höchlipfel im Lande, und hierauf bricht sie plötzlich bei vieder hervor. Auf der Südseite des Tejo erstrekch die Granitberge über Portalegre, Elvas bis Beja, ie höchste Kuppe in diesen Gegenden, die Serra da ist Granit. Andere primäre Gebirgsarten aber sind i; der Granit wird da, wo der Grauwackenschiefer an ihm geschichtet und geht in diesen oft durch ein Gemenge reiches dem Gneus oder Glimmerschiefer ähnlich ist. be ungeheure Masse von schiefrigem Sandstein deckt profsen Theil des Landes, der, wiewohl an Farbe ieden, zu den Uebergangsgebirgsarten und zwar zum schenschiefer gehört. Er deckt den Granit und oft ssähnlichen Steinarten. Das ganze Grenzgebirge von ien, alle Berge von mittlerer Höhe in Alemtejo, das e im Winkel von Beira um Castello branco und gzug, welcher den Douro begleitet, bestehen daraus. \* Flötzkalkstein bildet eine Reihe von Gebirgen m Lissabon und Coimbra, ferner die Serra da k und den Bergzug, welcher das höhere Grenzge-Algarvien begleitet. Im Flötzkalkstein liegen die thlen bei Buarcos. Ihn deckt der Quadersandstein, elten: am Cabo Espichel mit Spuren von Steinkehme diese auf der Serra de Açor, bei Caldas da a und an einigen andern Orten.

uch auf der pyrenäischen Halbinsel treten die Erungen des vulkanischen Prozesses hervor und allen die südlichen Theile derselben ganz in den oft, ders bei Italien (S. 736) erwähnten Hauptzug der me und Erdbeben. Die denselben sonst begleitenden

Erscheinungen, vulkanische Gesteine und Sparen eile ner Vulkane, warme Quellen und Erdbeben fehlen hier nicht. Zwar ist der Basalt selten in Spanies Portugal; doch kommt er entschieden in Catalonies das Cap de Gata besteht aus basaltischen Gesteins Cap St. Vincent desgleichen und die Gegend von zeigt Spuren ehemaliger Vulkanität. Dieselben Spa kennt man auf den Grenzen von Valencia und 0 zwischen den Flüssen Cabriel und Guadalquivir oder in einer sehr zerstörten Gebirgskette, in welche sieben alte Krater sichtbar sind; auch oberhalb dung des Jabalon in das linke Ufer des Guadien zwar auf dem rechten Ufer des Jabalon sind ausge Vulkane auf einem ziemlich hohen Plateau deutlich zunehmen. Die berühmten Steinsalzgruben zu Pe Burgos befinden sich in dem Mittelpunkt eines Kraters, in welchem Garicas Fernandes Olivine, Bimssteine, Puzzolane etc. sammelte. Dis strafse von Madrid nach Cadix führt in der dorbi gend über ein Basaltband, das von einem kleinen herabkommt, auf welchem man wahre Lava findet, Ansehn hat, als ob sie kaum erkaltet wäre. Die kette, welche Algarve von Portugal scheidet, und östliche Hälfte den Namen Serra de Calderas, de liche aber den Namen Serra Monchique führt, in der erstern aus Sandstein an mehreren Punkter ten Vulkanen durchbrochen, deren noch kenntliche ihr den Namen gegeben haben; die zweite Hülfte sich am Meere mit dem basaltischen und den En unterworfenen Vorgebirge St. Vincent. Die Gege Lissabon besteht auf dem nördlichen Ufer des Tei Belem an bis zu der Cabeça de Montachique, et d Leguas weit aus Kalksteinlagern mit Kuppen und von Basalt, und etwas weiter gegen Osten, zwische Ervedal (einem Nebenflusse des Tejo) und dem säl Ufer des Tejo, östlich von Santarem, ist eine G

as de Ourem genannt, voll von Lagunen ohne Abfluss, as Regenwasser füllt, eine Gegend, die ganz ein nisches Ansehen hat und deren mineralische Producte von den vulcanisirten Inseln des Atlantischen Oceans bolich sind. Diese basaltischen und ähnlichen Massen ten sämmtlich die Spanien und Portugal in verschie-Richtungen durchsetzenden Züge von Urgebirgen. er Reichthum der Halbinsel an warmen und mineraa Quellen wird aus der folgenden Beschreibung erch werden. Am häufigsten sind dieselben in dem ben, in die vulkanischen Striche fallenden Theilen, zist dabei zu bemerken, dass die heisseren darunter kingig im Granit entspringen und die den jüngeren grateu entquellenden niedrigere Temperatur haben. and sind mehrere Thermen, wie Alhama, Graena, weniger in Murcia die bei Alhama und Archena; Mineralquelle von niedriger Temperatur entspringt dales unweit Malaga, eine andere, Amarga, entquillt lerge St. Anna bei Cadix, unweit der Schwefelgrum Conil: in Mancha ist die Quelle von Puertollano an Almaden und Ciudad Real bekannt: Cuenca entberühmten Bäder von Sacedon und von Trillo; rdlichsten sind die Thermalquellen von Arnedillo in evinz Soria. - Portugal ist, nach Verhältniss seines en Flächenraumes, noch reicher an Mineralquellen anien. Das Grenzgebirge von Algarve enthält deshrere: darin sind die von Monchique vorzüglich beund besucht; in der Nähe von Lissabon und Sansind mehrere Thermen, in Estremadura sind die von • da Raynha unweit Oviedo und die bei Torres vebekannt, in Beira die von S. Pedro de Sal u. a. hätige Vulkane enthält die pyrenäische Halbinsel Die gewaltige Masse von Urgebirgen, die dort auf adrinde lastet, ohne Durchgänge für die elastischen Ignisse des vulkanischen Prozesses offen gelassen zu

a, scheint aber dennoch einen Theil der großen Werk-

stätte dieses Prozesses unmittelbar zu bedecken: den wird immerfort, bald nach längern, bald nach kürzen räumen, durch denselben bewegt und erschüttert, wimmer wiederkehrenden Versuche der unter ihr sich wickelnden Gasarten, sich Auswege zu bahnen, haben wiederhohlte, oft äußerst heftige Erdbeben hervorgen die ebenfalls vornehmlich die südlichern Theile der insel, selten und nur in geringer Stärke die nörde trafen. Wir erinnern nur an das große Erdbeben, d. 1. November 1755 Lissabon zerstörte, und noch vor gen Jahren erlitten mehrere Provinzen Spaniens, diesen besonders Murcia, durch überaus stürmische weitausgebreiteten Erderschütterungen verbundene Schlergüsse die traurigsten Verheerungen.

Die außerordentlich große Anzahl von Mit quellen in Spanien hat ihren Gebrauch seit den ä Zeiten zur Volkssache gemacht. Vielleicht giebt Land, selbst Deutschland nicht ausgenommen, welch gleichem Maasse von der Natur mit Heilquellen ge wäre; denn bereits Pater Kirchner wusste, dass ganzen Königreiche keine Stelle von zehn Quadrat finden lasse, welche nicht irgend eine Heilquelle und das Namensverzeichnis allein würde einen Band füllen. Nach neueren Nachrichten zählt mas gegen 1500: Schwefelquellen findet man in fast alle len des Landes, Sauerbrunnen überall. Schicksale, denen die pyrenäische Halbinsel unte geben zugleich diesen Producten der Erde eine oft historische Bedeutung. Mit den Nationen, welch Halbinsel der Pyrenäen inne hatten, blühten und von jene Werke, die Dankbarkeit und Industrie, Einzel-Gemeinwille dem Wohle der leidenden Menschheit tet hatten. Von den ältesten Zeiten phonicisch-cert scher Handelsgewalt bis zu den jüngsten Tagen des lichen Verlustes einer halben Welt finden wir die S aller Perioden des blühendsten Wohlstandes und der nswerthesten Zerstörung an den Stätten der Najaden akmalen und Trümmern wieder.

n den Quellen von Alange, Archena, Baños de Esdura, Boñar, Caldas de Reyes und de Malarelle, bei les, Fuente de Piedra, Ledesma, Marmolejo (dem Utica) und hundert anderen Orten finden sich Trümswischer Bauten, welche von der Kraft und Blüthe Volkes zeugen, das, allein auf der iberischen Halbüber dreissig Millionen Menschen herrschte. Wie (0sen) in der pannonischen, wie Aquae Sextlae in illischen Provinz durch die Wunderkraft ihrer Queli Sitzen gewaltiger Könige erhoben wurden, so waad die Bäder von Alhama, in der Nähe der prächti-Mubra von Granada, bereits den Römern bekannt. schätzbarem Werthe und in höchstem Ansehn bei diebenden, hochgebildeten Saracenen, so erhob sich den Thermen von Jaen eine blühende Hauptstadt, d, in späteren Zeiten, Aranjuez der Lieblingssitz Mastie Carls des Fünften; denn überall, wo die Erde Hätigen Quellen das Geschenk der Gesundheit versammeln sich Reiche und Arme um die Gabe der m Mutter.

er die Tage des Verfalls treten an den Stätten endigsten Treibens eben auch am trübsten hervord jene herrlichen Denkmäler römischer und arabikukunst, jene reichen Tempel und collossalen Gewelche einst die Quellstätten zierten? In jenem welchem das Glück zu drei verschiedenen Malen ste Blüthe gewährte, hat die Hand der Zerstörung breckliche Ernten gehalten. Nichts kann elenders der Zustand der Bäder in Spanien. Alles Menrik ist veraltet und versunken, indess die Natur ihre Geschenke mit unerschöpflicher Freigebigkeit jetzt winen und Elend forfspendet, wie sie dieselben einst labsten und Ueppigkeit gewährte.

liess sich, bis auf die neueste Zeit, fast behaup-

ten, dass auch die Wissenschaft in Spanien unter Ueberresten der Vorzeit eben so kümmerlich ihr Infristet, als das Leben. Der Zustand der Heilkundiesem Lande ist in der That so beklagenswerth, unter den europäischen Staaten nur der osmanische noch größere Fülle von Vorurtheilen, Unkenntalt Aberglauben vereint. Es scheint fast, als habe des sellschaft auf allen Nutzen, den die fortschreitende der Heilwissenschaft gewähren muß, verzichtet; der rend andere Gebiete der menschlichen Erkenntnissetens von Zeit zu Zeit neue Antriebe erfuhren, blie Werke des Galen, durch arabische Spitzfindigkeite unstaltet, immer noch die allgemeine Quelle medizie Studien.

Die gewaltigen Aufregungen der neuesten Zunamentlich der wohlthätige Verlust der amerikan Kolonien beschwören eine neue Sonne über die Nach pyrenäischen Halbinsel herauf. Aber die Früchte Tages zu pflücken darf die Gegenwart nicht erwarts auf das Nächste und Vorhandene angewiesen, könnauch für unsern Gegenstand nichts, den Anforde einer höhern Ausbildung vollkommen Entsprechend dergeben.

Die Literatur der Heilquellen Spaniens ist kinges arm, aber außerordentlich unfruchtbar. Es eine beträchtliche Anzahl von Monographien, Dis nen und größeren Werken über viele Quellen Spaber es giebt wenig und gar keine durchaus zuver Analysen, die Fälle waren bis vor wenigen Jahren sten, daß ein Bad überhaupt einen Arzt besaß, not tener der, daß ein solcher mit Talent und Kennthigestellte Beobachtungen bekannt zu machen vermoot

Die älteste umfassende Arbeit über Spaniens Helen ist der Espejo oristalino de las aguas de E (Crystallspiegel der Wasser von Spanien) von Dr. mon de Montero; ein Werk, das, obgleich mit

1 Fleisse ausgearbeitet, dennoch heutzutage kaum Entferntesten als ein Hülfsmittel für neuere Unungen zu betrachten sein dürfte. Wichtiger sind nhungen des Don Rodrigo de Quiñones, wel-1 Jahre 1750 mit unermüdlicher Anstrengung eine ndige Uebersicht alles bekannten Wissenswerthen e Heilquellen Spaniens zu versammeln unternahm sführte. Dieser gelehrte Arzt veranlasste und ernicht allein alle Aerzte, Wundärzte und Apotheker iches Berichte, Analysen und Proben der ihnen zuben Mineralquellen einzusenden, sondern er ging m chemische Untersuchungen und ließ auf eigene seschickte Aerzte nach einigen Provinzen Spaniens mmlung genauerer Nachrichten reisen. Auf diese sammelte Quinones die Materialien, welche spädie Hände des Dr. Bedoya fielen und aus denen si Bande der historia universal de las aguas minerachopft sind. Sind nun auch die in diesem Werke men chemischen Analysen bei den Fortschritten der schaft als veraltet und unbrauchbar zu betrachten. ienen dagegen die Bemerkungen über die Heilkräfte eralwässer die größte Beachtung und Bedoya's cann mit Recht als Quelle für unser Studium angeærden.

at weniger hat der gelehrte Don Juan de Dios zur Kenntniss der Heilquellen Spaniens durch das 196 bekannt gemachte: "examen de las aguas mide mas nombre que hay en las Andalusias" beige-Weniger zuverlässig sind die Angaben, welche Uebersetzern des Dictionnaire universel des scienlicales der spanischen Ausgabe beigefügt worden Er Uebersetzung von Alibert's nouveaux éléments térapie et de la matière médicale (Madrid 1826) ist ang eine: Analisis abreviado de las aguas medicina-conocidas de España beigefügt, welche meist aus bellen entnommen, jedoch hier und da durch neuere

Beobachtungen bereichert ist. Im J. 1817 wurde ei auf den Vorschlag der Königlichen Junta der Media Betracht des Verfalls, worin fast alle Mineralquelle derlägen, und der Hülfslosigkeit, worin die sie be den Kranken sich gewöhnlich an Ort und Stelle be vom Könige die Errichtung einer Anzahl von Be stellen genehmigt und anbefohlen, dass Aerzte mit jährlichen Gahalte von 8000 Realen (etwa 500 Th Directoren der Wasser von Molar (Provinz Madi Trillo (Guadalajara), Novalpino (Toledo), Sacedos de Cabras und Alcantud (Cuenca), Bussot und Vi (Valencia), Archena und Fortuna (Murcia), Cali Mombuy, Olesa und Esparraguera (Catalonien), Pal Tiermas, Alhama und Quinto (Aragonien), Ma (Jaen), Ardalés oder Carratraca (Malaga), Alhama, und Lanjaron (Granada), Arnedillo (Rioja), Alange madura), Ledesma und Baños de Bejar (Salamanos das de Oviedo (Asturien), Caldas de Reyes, de Cu de Tuy, Carballo und Carballino mit Partovia (64 und endlich von Puerto-llano und de los Hervidora cha) angestellt würden.

Auch diese Einrichtung hat unter den gegene Umständen noch keine Früchte getragen, vielmet zweifelhaft, ob sie jemals in ihrem ganzen Umfa Ausführung gekommen sein mag. Indessen ist sit den Fall geeignet, nach Beruhigung des Landes die niss seiner Mineralwasser bald umfassender und zu machen.

Die Gaceta de Madrid vom 15. Mai 1832 No. 58. giebt kanntmachung der Real Junta superior gubernativa de Med Cirurgia über die Eröffnungszeit der verschiedenen Bäder des reichs, mit Angabe der dabei angestellten Aerzte, welche worden besteht der dabei angestellten Aerzte, welche worden dabei angestellten Aerzte, welche welche welche welche welche dabei angestellten Aerzte, welche welc

## Andalusien:

Alhama. D. Diego Rodenas Garcia, in Albana Badezeit vom 15. April bis 15. Juni; — zweite Badezeit vom 1 guet bis 15. October. restrace. D. Eduardo Henares in Granada, Vom 25. 15. September.

tens. D. Francisco Garcia Malo de Molino in Grairste Badezeit vom 1. Juni bis 30. Juni; — zweite Badezeit August bis 30. September.

ijeron. D. Miguel Baldovi in Granada. Vom 1. Juni leptember.

molejo. D. Vicente Orti y Criado in Marmolejo. Erste vom 15. April bis 15. Juni; — zweite Badezeit vom 20. r bis 20. November.

#### Arragonien:

ma. D. Ramon Marconell in Calatayad. Vom 15, Juni ptember.

17c. D. Antonio Turbica in Calatayud, Vom 24. Juni Nember,

was. D. Joaquin Cifuentes in Madrid. Vom 1. Juli wtember.

ucosa. D. Juan de la Monja in Ardales. Vom 1. Juli 5 September.

#### Asturien:

s: de Oviedo. D. Cayetano Blanco Casariego Vom 15. Mai bis 15. October.

#### Neu-Castilien:

olar. D. Josef Menchero in Madrid. Vom 15. Juni stember.

ideros. D. Josef Torres in Tomelloso. Vom 10. Juni ptember.

ellano. D. Carlos Mestre in Puertollano. Vom 8. Juni ember.

ccs. D. Nicolas Sanchez de las Mátas in Salan 15. Juni bis 16. September.

lon. D. Angel Sanz y Muñez in dem Königl. Lusta. Vom 1. Juni bis 31. October; — obgleich sie mit Nutr Jahreszeit zu gebrauchen sind.

de Cabras. D. Atanasio Herrainz in Cuenca. mi bis 15. September.

D. Mariano Josef Gonzalez in Madrid. Vom

#### Alt-Castilien:

il.

tillo. D. Lorenzo Saenz de la Camara in Arne-1. Mai bis 31. October.

e de Bejar. D. Francisco Martinez in Madrid. Vom 30. September..

ma. D. Josef Alegre Galan in Cantalapiedra. Vom 30. September.

Ffff

### Catalonien:

Caldat de Mombuy. D. Ignacio Graells in Ba Erste Badezeit vom 1. Mai bis 15. Juli; — zweite Badezeit September bis 15. October.

Olesa oder Esparraguera. D. Antonio Cocal

celona. Vom 15. Juni bis 30. September.

#### Estremadura:

Alange. D. Josef Benito y Lentije in Valladel 15. Juni bis 15. September.

#### Galizien:

Caldas de Reyes y de Cuntis. D. Manuel Jaconandon in Santiago. Vom 1. Juli bis 30. September.

Caldelas de Tuy. D. Victor Gonzalez in Vi

1. Juli bis 30. September.

Carballino und Portovia. D. Bernardo Sanjur quera in Orense. Vom 15. Juli bis 30. September.

## Valencia und Murcia:

Archena. D. Sebastian Gomez in Ocaña. Erste vom 1. April bis 23. Juni; — zweite Badezeit vom 1. Septs 31. October.

Busot. D. Joaquin Ruiz de Lope in Albatera. Ent v. 1. Mai bis 30. Juni; — zweite Badezeit v. 1. Septbr. bis 31.

Fortuna. D. Francisco Samartin in Oribedi Badezeit vom 1. Mai bis 20. Juni; — zweite Badezeit von tember bis 30. October.

Villavieja. D. Cristobal Rodriguez Solano manca. Vom 15. Juni bis Ende October.

Wir wollen nur noch einige Worte zum Verst der angegebenen Krankheitsformen und Heilkräft fügen. Die allgemeinste Krankheitsbenennung in — Calentura — umfast alle flieberhafte Forme Charakter vorherrschend intermittirend oder rheist. Die Tertianen und Quartanen des Landes sind durch epidemische Einflüsse, theils durch Verst gung, die größte Plage der Einwohner; dieser ist der größte Theil der Infarcten und Destruction Unterleibsorgane zuzuschreiben, die im Folgenden erwähnt werden. Hierzu kömmt das melancholisch perament, welches dem größten Theile der Landen ner eigenthümlich, die Quelle der Hypochondrie, Rund so vieler reinen Nervenleiden und Krampfkrank

t. Die rheumatische Constitution der Plateaus von tilien, Granada, Estremadura u. s. w. wird die Urvieler Neurosen und Paralysen, deren so häufig Ergeschieht. Hautkrankheiten sind eine wahre dieses Landes, von den schwersten leprösen Ford der asturischen Rose bis zur Krätze und den ischen Exanthemen. Bei den großen Heilkräften ler gegen solche Leiden darf man sich nicht wunzelben überall aufgeführt zu finden. Endlich wertopheln, Tuberkeln und Lungenleiden durch viele lien des Landes begünstigt und daher rühren die ber Formen von lymphatischen und Zehrkrankheim unsere Autoren Erwähnung thun. So erscheint zecht eigentlich als Land der Badkrankheiten.

theilen die Heilquellen der pyrenäischen Halbinätzt auf die voranstehende geographische Ueber-Landes, in:

Die Heilquellen des Königreichs Spanien. Die Pyrenäen und die Tiefebene des Ebro, — die Provinzen Catalonien, Aragon, Navarra;

Der Nordrand (Cantabrisches, Austurisches und Galizisches Gebirge), — die baskischen Provinzen, Asturien und Galizien;\*)

Die Hochfläche, — in ihrem nördlichen Theile: Leon und Altcastilien, — in ihrem südlichen Theile: Estremadura und Neucastilien;

Die Tiefebene des Guadalquivir, - Andalusien;

Die Sierra Nevada, — Ober-Andalusien oder Granada;

hierher gehörige Theil von Alt-Castilien (Santander) ist, nenhangen wegen, mit zu den Heilquellen der Hochflüche erden.

6. Die Küsten-Provinzen

umfassend.

- B. Die Heilquellen Portug
  - Das Galizische Gebirg Minho und Traz os Montes
  - Die Sierra Estrella, -
- Das Mündungsland des dura;
- 4. Die Sierra Estremadura
- 5. Die Sierra Monchique, umfassend.

A. Limon de Montero, espejo crista España hermosondo y quarmerido con el Marco tes y Bannos. Alcala 1697.

Juan de Dios Ayuda, examen de las mas nombre que hay en las Andalucias. 3 Voll. drid 1794 - 1798; - Madrid 1832.

Cavanilles, observations sur l'histoire de Valence. Madrid 1795

H. F. Link, Bemerkungen auf einer Re Spanien und vorzüglich durch Portugal. Th. 1-

ner Reise durch das südwestliche Europa, beson geologische und mineralogische zig 1801

Ballano, Diccionn. de Mediciua y Cirurgia v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veräude fläche, Bd II, S. 267 ff.

Bory de St. Vincent, guide des voyagen ris 1823.

J. L. Alibert, précis historique sur les eaux usitées en médecine. Paris 1826. p. 596 fr.

Hansmann, de Hispaniae constitutione ge tingische gelehrte Anzeigen, 1829, S. 1961 — 1978.

Josef Benito y Leslijo, nuevo Manual mico-medica, o tratado analítico de las aguas mine segna sus diversas especes y aplicaciones à los s mia domestica y à la Medicina. Secunda Edicion.

J. Fr. Hoffmann, specimen geographico - med et insulis quibusdam mediterraneis. Lugduni Batav. sterl

zelle:

īne :

1821.

las:

<sub>ze</sub>e Heilquellen des Königreichs Spanien.

e Pyrenäen und die Tiefebene des Ebro

Catalonien:

rmalquellen von Caldas de Malavella entaprini, theils in der Nähe dieser, drei Leguas von Gerona gesig bevölkerten Stadt, welche, wie die vorhandenen Trümbler beweisen, achon zu der Römer Zeiten berühmt, den st ihren Namen verdankt.

Mitte der Stadt ist die Therme, welche durch die alten agen außerbalb der Stadt bis zum Fuße der Mauern geandere, eben so warme, sind nahe bei dieser in Mitten as eines Hügels, deren Wasser durch eine Leitung an in Theile der Mauer ausmündet und von Alters her eiversah, die, wie die übrigen, jetzt zerstört sind. Ob-Wasser beider Quellen gleich scheint, so haben doch die sellen niemals so viel Ruf genossen als die erstere.— änden sich, 200 Schritte von der Stadt, auf dem Gipfel en Hügels noch verschiedene ähnliche Thermen, in deren talter Sauerbrunnen emporquillt, der den Boden, über welefst, roth färbt.

Vasser der Hauptquelle quillt sehr reichlich und zeigt den grünen, lebhaftem Lichte. Es ist krystallhell, fast ges, weich und von so hoher Temperatur, daß es zum Baere Stunden abkühlen muß. — Das kalte Wasser hat ei-

dich bittern Geschmack, wie Epsomsalz.

Thermalwasser, dessen chemische Eigenschaften noch nicht ad untersucht sind, ist, in der Menge von zwei Pfund gesehr nützlich bei allen Verstopfungen der Unterleibsorgane, ie und andern Magenieiden, gewissen Brustkrankheiten, Asthma, und Wassersucht. In größerer Menge getrunken, purgirt es

stark und sicher. — Früher war ein Dampfgemach hier, jetzt man nur noch in Privatwohnungen in Wannen baden, was au Erfolg bei Hemiplegie, Ischias, Steifigkeit und Hautleiden thu

Die kalte Quelle wird von den Einwohnern viel benutt mit regt, zu neun Maafs in drei Theilen getrunken, stets viel Schweifs, Auswurf und Ausleerungen.

Die Thermalquellen von Caldetas oder das de Estrac entspringen nahe bei diesem, an der des Mittelmeeres sechs Leguas östlich von Barcels Bezirke von Mataró, in einem Thale gelegenen

Die Badeeinrichtungen sind gut. Die Badewannen sie Boden eingesenkt, daher man auf Treppen zu ihnen hinaksist Ruhezimmer nach dem Bade und für Wohnungen der Kurgelsich sehr zahlreich einfinden, ist gesorgt,

Das Thermalwasser ist klar und krystallhell, und schmeckt nach Schwefel, behält stets die gleiche peratur von 32—33° R. und sein Gewicht ist schwedestillirtes Wasser. — In einem Pfunde desselben nach Capdevila enthalten:

| Kohlensaure 1 | Kalker | de   | • | • |   | 0,913 |
|---------------|--------|------|---|---|---|-------|
| Chlornatrium  | •      |      |   | • | • | 3,174 |
| Chlorcalcium  |        |      |   |   |   | 0,391 |
| Schwefelsaure | e Kalk | erde |   |   |   | 1,652 |
|               |        |      |   |   |   | 6130  |

Auch soll es Chlortalcium und Talkerdecarbonat enthant

Das als Getränk und Bad benutzte Therm wird gegen Nervenleiden und Muskelcontracturen, I gen, Zittern, Rheumatismen, Hüftweh und G schwülste, so wie gegen allerlei Hautkrankheiten

Die Mineralquellen von Esparraguit, Olesa entspringen sechs Leguas nordwestlich of cellona in dem Bezirke del Valles, dicht am Flusbregat, der die Grenze der beiden genannten Städte det, fünf an der Zahl und führen den gemeinsamen Font de la Puda (Stinkbrunnen). Die erste em nördlich auf der Heerstrasse selbst, die zweite von nahen Felsen, die dritte, reichere, und die vierte, sch

inste und demselben Felsen aus einer großen Spalte; inste ist nicht mineralisch. Das Wasser der dritten e, in eine Grube gesammelt, dient als Bad.

Das Mineralwasser ist krystallhell, nach faulen Eiern and, welcher Geruch beim Aufbewahren bald vergeht; hmeckt unangenehm, läst einen grünlichen Nieder
g fallen, ist kalt sehr schwer, aber bei seiner natürTemperatur von 22° R. sehr leicht verdaulich. Nach levila enthält es Hydrothiongas, etwas Kohlensäure a Pfunde:

| Cobleasaure Kalkerde  |   |   |   |   |    | 1,55 Gr. |
|-----------------------|---|---|---|---|----|----------|
| leblessaure Talkerde  |   |   | • |   |    | 0,33 —   |
| Chlercalcium          | • | • |   |   | •. | 1,35     |
| Chernatrium           |   | • |   | • | •  | 3,82 —   |
| Savefelsaure Kalkerde |   | • | • |   | •  | 0,07 —   |
|                       |   |   |   |   |    | 7,12 Gr. |

esselbe wird in allen Fällen, wo Schwefelwasser inind, mit Erfolg gebraucht. Die Badezeit währt vom ii bis 30. September.

is Thermalquellen von Caldas de Momtspringen in und bei diesem, vier Leguas von Barentfernten Orte, drei an der Zahl, worunter eine md waren schon den Römern bekannt.

Hauptquelle befindet sich in der Stadt, wo sie aus dem Rass steinernen Löwen in der Dicke einer halhen Faust herbund durch bedeckte Leitungen in fünf Gebäude, deren jedes winerne Bäder enthält, so wie in das Hospital mit 6 trefferichteten Bädern geführt wird. — Die Bäder werden sehr Die erste Badezeit dauert vom 1. Mai bis 15. Juli, die om 1. September bis 15. October.

Thermalwasser ist klar, geruch- und geschmackhat die Temperatur von 54—56° R., in den Bäloch nur von 33—49° R. Analysirt wurde dasselbe 1784 durch J. und Fr. Broquetas, später 1823 gnazio Graells. Letzterer fand in zwei Kubik-/asser:

| hwefelsaures Natron  | • |  | • | • | 58,0 Gr. |
|----------------------|---|--|---|---|----------|
| hwefeisaure Kalkerde |   |  |   |   | 24,5 —   |

|        | Chlornatri                                                      | um .                                                             |                        |        | •          |              | •     |       | 811,0 G                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------|
|        | Chlorcalcin                                                     | am .                                                             |                        | •      |            | :            | •     | •     | 42,5 -                               |
|        | Kieselerde                                                      |                                                                  |                        | •      |            | •            | •     |       | 6i,0 -                               |
|        | Alaunerde                                                       |                                                                  |                        |        |            | •            |       |       | 11,0 -                               |
|        | Organisch                                                       | e Materie                                                        |                        | •      | •          |              |       |       | 7,0 -                                |
|        | Chlorcalcio<br>Kieselerde<br>Alaunerde<br>Organische<br>Verlust |                                                                  | •                      |        |            |              | •     |       | 4,0 -                                |
|        |                                                                 |                                                                  |                        | •      |            |              |       |       | 1023,06                              |
|        | Atmosphär                                                       | risaha I.n                                                       | f+                     |        |            |              |       |       | 85,00 E                              |
|        | Kohlensau                                                       |                                                                  | ••                     | •      | •          | •            | •     | •     | 240,28                               |
|        |                                                                 |                                                                  | •                      |        |            |              |       |       |                                      |
|        | er Pharma                                                       | cien-majo                                                        | r dei                  | r rra  | nzos:      | schet        | 1 AU  | neen  | _a Chia                              |
|        | 1824 in der                                                     |                                                                  |                        |        |            |              |       |       |                                      |
| 1      | Man gebr                                                        | aucht e                                                          | s al                   | в Ва   | ad ,       | rege         | n R   | heu   | matis <b>s</b>                       |
| Hiift  | weh; als                                                        | Damnfh                                                           | ha                     | hai    | Krai       | nken         | . de  | ren:  | Leider                               |
| J 1    | Dad miche                                                       | i-                                                               |                        |        |            |              | ,     | Sal   | nite                                 |
| das i  | Bad nicht                                                       | gemin                                                            | aert                   | WO     | raen       | 810          | a,    | Ser   | L Harm                               |
| es be  | ei alten V                                                      | Nunden,                                                          | , wo                   | es     | die        | Sch          | mer   | zen   | stillt •                             |
| freier | a Gebrau                                                        | ch der a                                                         | resc                   | hwä    | chte       | n G          | lied  | er w  | riedergi                             |
|        | . L. Jour                                                       | dainmo                                                           | n Dh                   | alaha  |            | wala         | her i | m J   | 1829 B                               |
| Dales  | der Socié                                                       | 04 11 BD                                                         | n I n<br>Josia         | e ye   | Doe        | m CIC        | 101 I | hhen  | dlang es                             |
| hat de | s Thermal                                                       | weeser is                                                        | uecii                  | - uc   | on R       | ideri        | ió W  | 23.   | _ 29º B.                             |
| Milita | irpersonen,                                                     | WONDOL 1                                                         | 4 F.O.                 | . II.  | outkr      | anth         | iten  | 36    | mit chr                              |
| Rhour  | natismen u                                                      | nd 8 mis                                                         | trau                   | meti   | echer      | BA           | ectio | neR   | hehafte                              |
| Suces  | andt. Er i                                                      | fond on a                                                        | LL M.O.                | Ais.   | aveta      | ren v        | venia | wie   | ksam, al                             |
| heilsa | m bei den                                                       | www.cog                                                          | nuy<br>egen            | anch   | CISCO      | on C         | alenk | scha  | erzes, i                             |
| von I  | errenkungt                                                      | awenteu,<br>An miital                                            | ich                    | Der    | selhe      | esh          | nac   | h de  | m Gebra                              |
| Räder  | gewöhnlic                                                       | h einen                                                          | juu.<br>fa en r        | auls.  | een i      | Roder        | neer. | hlas  | entstels                             |
| warnt  | vor der n                                                       | nvorsicht                                                        | iaen                   | Ront   | tenn:      | e yes        | The   | rmal  | WARREN                               |
| tränk  | da os leid                                                      | cht Mage                                                         | npee                   | neu.   | raun,      | nny<br>P mos | Cor   | gest  | ones 🖬                               |
| Gabir  | n hervorru                                                      | rut mago<br>fr                                                   | HACO                   | CH M C | TOOM       | шш           | Où!   | Book  |                                      |
| 40411  | - HOLVOITA                                                      |                                                                  |                        |        |            |              |       |       |                                      |
| 7      | er Eisen                                                        |                                                                  |                        |        | <i>a</i> - |              | nth#  | lt na | ch S:                                |
| Analy  | se in eine                                                      | m Pfund                                                          | den .                  | hänfi  |            | ren M        | laven | scha  | äche                                 |
| ten V  | Vassers:                                                        | - 1108A                                                          | uca .                  | нацы   | 5 5        | Son m        | inPor |       |                                      |
| 1011   |                                                                 | 131                                                              |                        |        |            |              |       |       |                                      |
|        | Kohlensau                                                       | res Eiser                                                        | oxy                    | ıai    | •          | •            | •     | •     | 4.09                                 |
|        | Chlorcalci                                                      | um .                                                             | •                      | •      | •          | •            | •     | _     | 1,40                                 |
| •      | Chlormagi                                                       | desiu <b>m</b>                                                   | •                      |        |            |              |       | •     | 1,01 -                               |
|        | Schweielg                                                       | **                                                               | •                      | •      | •          | •            | •     | •     | 1,01 -<br>0,58 -                     |
|        | 0.1                                                             | aures Na                                                         | tron                   | •      | •          | •            | •     | •     | 1,01 -<br>0,56 -<br>0,49 -           |
|        | Schwefels                                                       | aures Na<br>aure Tall                                            | tron<br>kerde          | •      | •          | •            | •     | •     | 1,01 -<br>0,56 -<br>0,49 -           |
|        | Schwefels<br>Schwefels                                          | aures Na<br>aure Tall<br>aure Kal                                | tron<br>kerde<br>kerde | •      | •          | •            | •     | •     | 1,01 -<br>0,56 -<br>0,49 -<br>0,40 - |
|        | Schwefels<br>Schwefels                                          | res Eiser<br>ium<br>nesium<br>aures Na<br>aure Tali<br>aure Kali | tron<br>kerde<br>kerde | •      | •          | •            | •     | •     | 1,01 -<br>0,56 -<br>0,49 -           |

Endlich sind noch in dieser Provinz zu erwähnen die sas Mneralquellen von Puerto de los Baños in Ober Catalon in einem engen Passe in dem Fluss Rivas entspringen, und dern in demselben benutzt werden; — die Schwefelquelles

Kohlensaures Gas

der Nähe von Gerona von 28° R. Temperatur, die man zu und Getränk häufig benutzt; — die Schwefelquelle von Motl; — der Eisensäuerling Espluga de Francoli in der on Tarragona, der als Getränk gegen Chlorosis und Obstrucdes Uterus sehr gerühmt wird; — so wie die als Getränk beSäuerlinge von Algre, Baldebron, San-Hilario u. a.
anc. Samponts, analisis de las aguas minerales de Gavárincipado de Cataluña, Barcellona.

— Analisis de las aguas minerales de Moncada en el ito de Cataluña. Barcellona 1792.

ibert, précis historique a. a. O. p. 597.

## b. Aragonien:

Wineralquellen von Panticora entsprinsei Stunden von diesem in den aragonischen Pyre-Bezirks Jaca, gelegenen Flecken, vier an der Zahl, w Rechten und eine zur Linken, welche als Flech-Leber-, Magen- und Sumpfquelle unterschieden

an den Quellen errichteten Bäder sind neuerdings sehr vermd zahlreich besucht worden. Das alte Gebäude ist niederund an seiner Stelle ein größeres und bequemeres von drei
sten und einem Obergeschoß aufgeführt, das einige zwanzig
s mit allen Bequemlichkeiten, eigener Kapelle u. s. w. verseehnungen enthält. Auch gewähren einige andere neue Gesrgästen einen bequemen Aufenthalt, so daß hier wenigstens
wenen zu gleicher Zeit die Kur gebrauchen können. Zweck.
ingerichtete, abgesonderte Bäder sind über der Flechten- und
welle erbaut; bei erstere findet sich auch eine auf Arkaden
Halle, welche den Badenden bei schlechtem Wetter zum
ngehen dient. Für eine gute Restauration während der Badedie vom 1. Juli bis Anfang Septembers dauert, ist ebenfalls

ie Flechtenquelle ist klar, entwickelt Blasen, riecht schmeckt streng, lässt sich aber trinken, setzt einen en Bodensatz ab und hat die Temperatur von 22 °R. Die Leberquelle ist ebenfalls hell, schmeckt ich, entwickelt Blasen, setzt einen röthlichen Schlamm d hat gleiche Temperatur. Die Magenquelle riecht Schwefel, schmeckt widerlich, etwas bitter, schwärzt ülber und schlägt weise, settige Fäden nieder; sie

wirft sehr viele Blasen, verliert allmählig Geruch mischmack und ist etwas kühler. Das Sumpfwasser ist geruchlos, bitterlich, von einer weniger reichen Blas wickelung und von etwas geringerer Temperatur der Flechtenquelle.

Nach Capdevila enthalten die beiden ersteren len vornehmlich Kohlensäure und kohlensaures En Magenquelle ebenfalls Kohlensäure, einige Salze i drothiongas als vornehmsten Bestandtheil; die Sun scheint muriatisch zu sein.

Die Heilkräfte entsprechen der Mischung de len, und werden als außerordentlich gerühmt.

Memoria acerca del establecimiento de aguas minerales nales de Panticosa en el altro Aragon. Madrid 1832.

Die Thermalquellen von Tiermas ode nos de Tiermas entspringen eine Viertel-Leg diesem an der Grenze von Navarra, im Bezirke de Städte und sechs Leguas von der Stadt Jaca est Orte, am Fusse des Berges Petrillon etwa 180 s vom Flusse Aragon. Man unterscheidet die mit Wasserreichthum fließende Badequelle, eine zweigen befindliche, welche früher jetzt Chorro genannt wird, mehrere kleine ring und am rechten Ufer des Flusses noch die Frala ripa.

Die Einrichtungen an der Badequelle sind bequem mäßsig. Die Badezeit dauert vom 1. Juli bis 30. September.

Das Wasser der beiden ersten Quellen entspri Blasen und Geräusch, riecht nach faulen Eiern, fül weich und fettig an und bildet weiße, weiche, schi Fäden. Die Badequelle hat die Temperatur von die Strandquelle (chorro) 34° R. und die übrigen, schluß der Uferquelle, 30—32,5° R.

Capdevila sagt, dass alle diese Quellen vi. drothiongas, etwas Kohlensäure und Sulphate von

Kalk, Chlorete von Natrium und Talcium und Carbovon Eisen und Kalk enthielten.

merlich und äußerlich gebraucht ist das Schwefelalwasser ein nützliches Mittel bei Lähmungen, Beng, Zittern und Zuckungen, bei wässrigen Geschwülz. B. der Gelenke und anderer Theile, bei WasserInfarcten, Leukophlegmasie, Dyspepsie, Hypochonlautkrankheiten, veralteten Geschwüren, RheumatisGicht und Harnleiden.

e Mineralquelle von Quinto entspringt dicht bei dieser, hange eines Berges rechts vom Kanale des Ebro gelegenen m Wege nach Zaragoza.

m Mineralwasser ist klar, geruch - und geschmacklos, nimmt bi längerem Stehen einen unangenehmen Uringeruch an; es ich settig an, achlägt eine sehr seine Erde nieder und hat die nur von 15—17° R.

enthält nach Capdevila außer einer unbekannten Gasart.

| ichwefelsaur <b>e</b> | Talk  | erde | • | • | • | • | • | 18,0 Gr. |
|-----------------------|-------|------|---|---|---|---|---|----------|
| khwefelsanre          | Kalk  | erde |   | • | • | ٠ |   | 1,0 —    |
| Mornatrium            |       |      |   |   |   | • |   | 4.0      |
| Morealcium            |       |      |   |   |   |   |   | 6,0 —    |
| blöslichen R          | ückst | and  |   | • |   |   |   | 2,0 —    |
| 1                     |       |      |   | • | • |   |   | 31,0 Gr. |

Heilkräfte sind diejenigen der muriatischen Brunnen.

as Beaumont, sobre las virtudes de las aguas de Quintos.

ie Thermalquelle von Alhama de Aragon ingt nahe bei dieser, gegen fünf Leguas von Calatan Ufer des Flusses Jalon gelegenen Stadt zwischen Felsen mit großer Mächtigkeit.

i Mineralwasser sammelt sich in einigen Brunnen, die zum Baben. Auch ein Haus findet sich hier, welches dem Anscheine is Krankenhaus war, wie denn zugleich der Name Alhama, Mauren der Stadt gaben, das Alter und den vielen Gebrauch Bäder bezeigt, die ob sie gleich nichts von ihrer frühern Kraft s haben, doch jetzt nicht mehr so häufig besucht sind. Die dauert hier vom 15. Juni bis 15. September.

las Thermalwasser ist krystallhell und klar, ohne oder Geruch, von angenehm säuerlichem und etwas zusammenziehendem Geschmack und der Temperatur. 29° R. Es bildet an der Oberfläche weder Schum ein Häutchen, und läst viel Gas entweichen. Der Sch am Ursprungsorte ist grün und schwefelgelb und de den, worüber das Wasser fließt, ninmt dieselbe Fall

Es ist nicht ganz genau, wenn die Uebersetzer des Wist der medizinischen Wissenschaften behaupten, es gebe gar bil lyse dieses Wassers; denn wenn auch keine genaue vorhas so haben doch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Jose Jordan, Arzt zu Calatayud, der Pater Jose Claver theker des ehemaligen Jesuitencollegiums und der Dr. Des Gaviria, Kammerarzt und Protomedicus von Castilien, ein unternommen. Es ist wahr, dass die Unvollkommenheit den und die Mangelhaftigkeit der Chemie zu dieser Zeit ind erlaubten, die constitutiven Bestandtheile dieses Wassen nauigkeit aufzusinden; jedoch kamen Alle überein, dass ei Schwesel und Eisen enthielte. Später ward gefunden, das säure, Chlornatrium und Chlortalcium, Kalk- und Eisen-Sahl in sei.

Die Bewohner von Alhama, sagt Dr. Bedoya ner Geschichte der Heilquellen Spaniens, und die d nachbarten Oerter nennen diese Wasser göttlich u wichtiger ist, es stimmen alle Aerzte dieser Gege rin überein, dass sie vortrefflich wirken zur Heile Asthmas, selbst des convulsivischen, der Lähn Wassersuchten, Schwäche der Nieren und Blase, chondrie, scirrhösen Geschwülste der Eingeweide, ten Hüftweh's, Verhaltung des Menstrual - und Hän dalblutes und bei Hautaffectionen, wie Krätze, I p. s. w. Nach demselben Verfasser sind sie auch in den entzündlichen Rheumatismen, den Nervencen nen, in der festen und wandernden Arthritis und jeh von Gicht.

Die Büder von Segura de Aragon liegen bei diesem Orte auf einem Abhange im Norden and eines hohen Berges. Das Mineralwasser entspringt schen zwei Felsen, 20 Varas vom Brunnen und gest Theile zu diesem, zum Theile zu den Bädern. Bäder sind zweckmäßig eingerichtet und viele dazu gehöhausgen gewähren den Kurgüsten auch die nöthigen Bequeml. Die Saison dauert bier vom 24. Juni bis 4. September.

s Mineralwasser ist hell, geruch- und geschmackichüttelt erzeugt es Blasen an der Oberfläche, hat Temperatur und gleiche Dichtigkeit mit destillir-

### einem Pfunde desselben sind enthalten:

| blensäure          |         |    |   |   |     | • | 1,237 Gr. |
|--------------------|---------|----|---|---|-----|---|-----------|
| lortalcium         |         |    |   |   |     | • | 0,930 —   |
| lornatriu <b>m</b> |         |    |   | • | •   |   | 0,750     |
| wefelsaure         | Kalkerd | е. |   |   |     |   | 1,270 —   |
| wefelsaure         | Talkerd | e. |   |   |     |   | 0,610 —   |
| hvefelsauros       | Natron  |    |   |   | •   |   | 0,450     |
| escisiuro          |         | •  | • |   | • . |   | Spuren    |
|                    |         |    |   |   |     |   | 5,247 Gr. |

s salinische Sauerwasser ist heilsam gegen Hartit, Verhaltung der Menses, Indigestionen, Stein, rie und Rheumatismus.

Mineralquellen von Teruel entspringen eine halbe dieser sehr berühmten und alten Stadt, am Ufer des Aleiner angenehmen Wiese, drei an der Zahl, aus drei ver-Bergen, die etwa eine halbe Legua von einander entfernt sehr klare und helle Mineralwasser riecht nur im Sommer nach Schwefel und schmeckt wie das reinste Wasser, lüfst i Gefühl der Zusammenziehung auf Zunge und Gaumen zune Tempeystur wird zu 22° R. angegeben.

ldet gar keinen Niederschiag und scheint Kalksulphat, sol-Kali und etwas Aluminsulphat zu enthalten, und ist nützkatarrhen chronischer Art, Migraine, Indigestionen, Kolik-, chronischem Rheumatismus, Gelenkgeschwülsten und Skronehmlich aber bei Nieren- und Blaseusteinen, die sehr oft ge Bäder mit Abgang von Gries beseitigt werden.

Vineralquelle von Paracuellos entspringt in einer lesses Fleckens, auf einer nach Südwesten geneigten Ebene armsdicken Strahle, und wird Paracuellos de Giloca

alle Wasser riecht so stark nach Schlamm, dass man es spindet. Es schmeckt schweslig, bildet einen grauweissen ag und ist nicht würmer, als die Lust. Seine chemischen sten sind nicht genan bekannt, aber es besördert Leibesöff-Barnabgang, ist sehr nützlich gegen Asthma und Unterleibs-

stockungen, dagegen sehr schädlich bei Syphilis. Genauere in it bekannt.

Noch erwähnt man der Mineralquelle von Celda in der von Fernel, welche durch ihren Wasserreichthum merkwürdig nie der Jahreszeit als Bad benutzt wird, und die Eigenschaft habet im Winter sehr warm, im Sommer aber kühl zu sein; — fenre von Arcos in der Nähe der Stadt Arminda, welche als Geträd Bad benutzt wird; — endlich der in dem Dorfe Laine, welche schlammig und in der Behandlung von Hautausschlägen nümbt indem man das Wasser in Form von Kataplasmen auf die keinen der Stadt anwendet und nachher ein einfaches Wasserbad nimt.

Limon de Montero, espejo cristalino a. a. 0. p. 166. Ballano, Diccionario de med. y cirurgia. Madrid 1815.

#### c. Navarra:

Die Mineralquelle von Fitero entspring in halbe Legua von diesem, sieben Leguas von Tafalla, in Legua von Igea und eine halbe Legua von Cerven genen Orte bei dem Flusse Alhama zwischen einigen bergen, die indem sie eine kleine Schlucht bilden, Quelle, welche sich nachher in den Fluss Alhama er rings umgeben.

Die Zeit der Entdeckung der Quelle ist unbekannt, steit die ältesten Zeiten hinauf. Ein auf dem niedrigsten der die Quelle gebenden Berge gelegenes Gebäude scheint mehr von maufströmischer Bauart. Im J. 1152 schenkte der Kaiser Alphon der an San Raymundo. Damals hießen dieselben "die Bilder ungen", einer Stadt mit Schloß, dessen Trümmer sieht. Das Badehaus ist geräumig und bequem und mit Vergen zu Wasser-, Dampf- und Schlammbädern versehen ürztlicher und wundärztlicher Beistand von Seiten des Kiest Bernardo de Fitero hier zu finden. Nicht minder ist für Aufnahme der Kurgüste durch bequeme Wohnungen gesorgt.

Das Mineralwasser ist rein und krystallhell mit schem Schweselgeruche und schmeckt nach Eisen Seine Temperatur ist nicht genau bekannt, doch schas Wasser den Badenden unleidlich heis erschein bequem getrunken wird (also etwa zwischen 30 und Schen 30 un

Nach Capdevila enthält dasselbe etwas Eisenschwefelsauren Kalk, Chlortalcium und Chlornatrium Es wird innerlich und äußerlich, auch als De

Schlammbad benutzt. Getrunken erregt es reichlichen reis, Leibesöffnung und Harnabsonderung, ist bei Veringen, Hypochondrie, Lähmung, Nervencontracturen allen Krankheiten mit Schwäche der Faser sehr nütz-Als Bad dient es Gelähmten, Gliederschwachen, löst und äußere Geschwülste auf, heilt Hautkrankheiten, s, alte Geschwüre, ist wirksam gegen Hysterie, Unbarkeit aus zu großer Säftefülle des Uterus, Wurmbeiten, nützt aber hitzigen Temperamenten nichts.

ie Mineralquelle von Isaba entspringt in der Nähe diesit im Thale von Roncal am Abhang der Pyrenäen. Das kalte situsser genießt eines großen Rufes gegen Hautkrankheiten, im Krätze; auch pflegen die Schäfer ihre von ähnlichen Leithler Thiere hierher zu führen. Von den einheimischen Aerzmie außerdem, als erwärmtes Bad augewandt, gegen Leukorsit tealtete Geschwüre für nützlich gehalten.

Frente Fria von Roncesvalles wird als Getränk be-

non de Montero, espejo cristalino a. a. O. p. 137. Hano, Dicc. de med. y cir. Madrid 1815. T. I.

Nordrand (Cantabrische, Asturische und Galizische Gebirge).

de Cestona entspringt eine Viertel-Legua von Orte, in der Provinz Guipuzcoa am westlichen Ufer sees Urola oder Zumaya, in einer durch Natur und sebildeten Vertiefung am Fuse des Berges Ayamd führt den Namen Guesalega, was in der der Basken so viel als "Ort des Salzwassers" set.

<sup>.</sup> Baskische Provinzen:

Quelle war lange verlassen, bis im J. 1806 das jetzt stedebaus errichtet wurde, das sich guter Einrichtungen und en Besuehs erfrent.

Mineralwasser bildet, in ein Gefäs gebracht, asen, die eine große Menge von Gas entlassen,

riecht an der Quelle nicht, aber in wohlverstopften mit pichten Flaschen bekommt es einen Geruch von Eiern, den es, wenn man es nicht erwärmt, lange Frisch geschöpft ist es klar und durchsichtig, ball zeigen sich kleine, im Gefäse schwimmende Thelde in dem Maase, als es sich abkühlt, undurchsicht den. Warm getrunken schmeckt es molkenatigs salzig, abgekühlt aber wie eine sehr gesättigte Die Temperatur innen an der Quelle wechselt 28—30° R., ausserhalb ist es selten über 27° R.; Gewicht beträgt 1° unter 0. — Bei vielem Regen Wasser trüb und kühler, besonders das aussen gwas vor den neuen Einrichtungen am Berge bei von 1806 nicht statt fand.

Das Mincralwasser ist mehrmals untersucht es enthält nach Zearotte atmosphärische Luft, gen, etwas Kohlensäure und in einem Medicinalpfunzwölf Unzen) an festen Bestandtheilen:

| Chlornatrium   |       |       |     |        |   |    |   | 36,666  |
|----------------|-------|-------|-----|--------|---|----|---|---------|
|                | •     | •     | •   | •      | • | •  | • |         |
| Chlorcalcium   |       |       |     | •      |   | •  |   | 2,666   |
| Schwefelsaure  | Kal   | kerde |     |        |   | •  |   | 2,500   |
| Schwefelsaurer | Na Na | tron  |     | •      |   |    |   | 9,666   |
| Kohlensaure K  | alke  | rde ( | ung | efähr) |   | _  |   | 0,500   |
| Kieselsäure (w |       |       |     |        | - |    |   | 0,666   |
|                |       |       |     | , -    | • | ٠- | • | 50 (44) |

Aeuserlich und innerlich gebraucht, empficht salinische Quelle laxen, lymphatischen Individuer ger Lebenskraft, wogegen sie sensiblen und galligten und reizbaren Personen, Schwangern wit rinnen nicht zusagt. Man wendet sie mit günstigen bei chronischen Katarrhen und Rheumatismen, schen Congestionen, Scropheln, Augenentzündungsmern, Asthma humidum, Unterdrückung des Monatund der Hämorrhoiden, hartnäckigen Wechselsieben, sersuchten, Verstopfungen und Verengerungen der weide und der Scheide, Gelbsucht, Muskel- und Sverkürzungen, Anchylosen und Lähmungen an.

'atricio Zearotte, Investigaciones analiticas y observacioedicas sobre las Aguas de Guesalega, Lamadas comunmente
stona. Bilbao 1822.
alletiu des sc. méd. de Férussac, 1824. T. I. p. 156.

Die Bäder von Guesalivar oder Santa eda de Mondragon liegen drei Viertelstunden londragon, durch welche Stadt die große Heerstraße fadrid nach Frankreich gebt, fünf Leguas nordnordh von Vittoria, 66 Leguas von Madrid und neun Levon Bilbao, in der Provinz Guipuscoa, in einer sehr en, hügeligten Gegend.

taten Zeiten war hier ein Hospiz bei der Parochialkirche zum der Armen errichtet, die Wohlhabenden wohnten in den veram Häusern; später ward ein eigenes größeres Gebäude er-Lie neverlich sehr zweckmäßig erweitert und verbessert, zu Meigerichteten Etablissements Spaniens gehört und ansberordentbleich besucht wird. Es befinden sich hier, außer Gesellschafts-Aw, zwölf Schwefelbäder und zwei gemeine, die von oben erhellt , mit marmornen Wannen; ferner Dampfbäder nach dem Mitt Tryaireschen und Jurineschen im Pariser Tivoli, so wie sund horizontale Douchen, die in jeder beliebigen Temperammen werden können. Da sich ausserdem hier eine Eisenad eine Niederlage der Salzquellen von Cestona befindet, so isse Vereinigung von Schwefel-, Eisen- und Salzquellen nevielen Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten der Bäder, larch Wagen in beständiger Verbindung mit Mondragon steganstigsten Bedingungen zum Gelingen von Heilzwecken.

Wasser der am Fusse eines Kalkfelsens entsprinund in einer Minute 56 Quart Wasser gebenden
elquelle ist krystallhell, riecht nach faulen Eiern,
kt im Anfange süß, dann aber etwas salzig, hat
speratur von 11,2° R. und das specif. Gewicht von
Es setzt einen weißen Niederschlag ab und bildet, wo
i, einen oberstächlichen Schleim, gleich einer Irishaut.
bei den Bädern entspriegt auch eine Quelle, reich an Eitbonat, das im Ueberschusse von Kohlensäure gelöst ist, mit
ig Kalksulphat und Talkcarbonat, so das es ein sehr reftwasser ist.

Galieas jenthält ein Pfund des Schwefelwassers:

hlensaure Kalkerdo . . . 3,27443 Gr.
hlensaure Talkerdo . . . 0,04641 —
eil. Gggg

Kohlensaures Gas

| Schwefelwauserstoffgas (be | ei 10° | R, | und : | 18' E | )ruck) 0,991 |
|----------------------------|--------|----|-------|-------|--------------|
|                            | •      |    |       |       | 19,49449     |
| Kohlenhaltigen Rückstand   | •      | •  | •     |       | 0,15690 -    |
| Chlornatrium               | •      | •  |       |       | 5,03789 -    |
| Chlortalcium               | •      | •  |       | •     | 1,66136 -    |
| Schwefelsaures Natron      | •      | •  | •     |       | 2,83689 -    |
| Schwefelsaure Talketde     | •      | •  | •     |       | 2,18417 -    |
| Schwefelsanre Kalkerde     | ٠.     | •  | •     | ٠     | 4,99651 G    |

Das Schwefelwasser dient nach zahlreichen tungen zur Heilung von Flechten, Krätze, Papi anderen veralteten Hautkrankheiten, so wie der ihres Zurücktretens, bei chronischen Rheumating Gliederschmerzen, örtlichen Lähmungen und nach tischen Anfällen, hartnäckigem Husten mit reich Auswurfe, mit Abmagerung, schwerem Athem, to Haut und leisem Fieber; ferner bei Reizung der Und organe, Magenschmerzen, Kolik, serösen Diarrhies suchten und chronischen Anschoppungen der Leb Milz, Schmerzen von Quecksilbermissbrauch und Formen.

Das Eisenwasser wird mit Nutzen bei Aten Darmkanals, Schwäche nach Blutverlusten, Led chronischem Blasenkatarrh und Diarrhöe ohne Ei ches, bei Chlorosis und andern asthenischen Leid wendet.

Gerson und Julius, Magazin der ausländischen Li gesammten Heilkunde. 1828. Bd. XIX. S. 343. 1831. Bd. X

Die Schwefelquelle von Elorrie in schaft Biscaya. In dem Isasi Hevezar genannte dieser in der neuern Zeitgeschichte als Hauptque Don Carlos so bekannten, zwei Leguas von Vergut von Mondragon, sieben von Bilbao und eben so Vittoria in einem angenehmen Thale gelegenen Sta 3000 Einwohnern entspringt eine Mineralquelle, die ten Einrichtungen zu ihrer Benutzung versehen, sie zahlreichen Zuspruchs erfreut.

sehlem zaeret provinorisch ein Gebäude mit vier Büdern erworden, wurde später ein prächtigen, bequemes Haus, mit Spaziergängen und Gallerieen für die Kranken gebaut. Man i Klassen von Bädern, worin sich marmorne und sandsteinerne n, Dampfbäder, Sturz- und Schlammbäder mit zweckmäßigen dungen befinden. Alle sind mit mineralischem und gemeinem r versehen, und können warm, lau oder kalt genommen werles Haus geniesst einer schönen Aussicht nach der Strasse von gon.

ie Mineralquelle liefert in der Minute 63 Quart Wasu hell und durchsichtig, sehr stark nach feulen Eiern , 0° schwer ist und gleiche Temperatur mit der Atare hat.

uch der Analyse von Sanchez enthält jedes Quart (de) des Wassers:

| Schwefelsaure   | Kalke | rde |   | • | • | • | • | 3,0 Gr.  |
|-----------------|-------|-----|---|---|---|---|---|----------|
| ich wefelsaures | Natr  | on. | • | • | • | • | • | 11,0 —   |
| ichwefelsaure   | Talke | rde |   | • | • | • |   | 6,0 —    |
| Mornatri um     | •     | •   | • | • | • | • | • | 3,5      |
| •               |       |     |   |   |   |   | • | 23,5 Gr. |

shlensäure etwa die Hälfte seines Volumeus, ydrothiongan etwa das Doppelte seines Volumens,

ch Don Juan Higinio de Arenazo dagegen m sechzehn Unzen des Wassers:

| äwefelsaures  | Na            | ron  |      |    |   |   | ١. | 6,00 Gr.     |
|---------------|---------------|------|------|----|---|---|----|--------------|
| thwefeleaure  | Kall          | erde |      | •  | • |   | •  | 3,98         |
| Morealcium    | •             |      | •    | •  | • | • |    | 0,50 —       |
| oblensaure T  | alker         | rde  |      |    | • | • | •  | 2,00 —       |
| thlensaure K  | alke          | obı  | •    | •  | • | • | •  | 2,00 —       |
| thiensaures ! | <u> Cison</u> | im   | mini | mo | • | • |    | 1,06 —       |
| arz .         | •             | •    |      | •  |   |   |    | 0,41         |
| ieselsäure    |               | •    |      |    | • | • | •  | 0,05 —       |
|               |               |      |      |    | • |   |    | 16,04 Gr.    |
| rdrothiongus. |               |      |      | •  |   | • | ÷  | 24,63 Kub.Z. |
| Missesses     | n             |      |      |    |   |   |    | V 3E         |

n bedient sich des Wassers innerlich und äußeri chronischen Lungenkatarrhen, Scropheln, chroni-Rheumatismus, Hautkrankheiten und den Folgen ihrücktretens.

serdem werden noch in Viscaya erwähnt: die Mineralquelleh tiglesia in dem Dorfe Ceaumire, als Bad und Getrank Gggg 2

benutzt; — von Azcoytia, als Gefräak benutzt; — va Briin der Nähe des Dorfes Piedrabita, ein als Getrak warden Thermalwasser; — von Burgos, als Getränk gegen Mage gebraucht.

Ballano, Dicc. de med. y cir. Madrid 1815, T. l.

# b. Asturien:

Die Thermalquelle von Caldas de Ovice de Legua unterhalb. Ovice o in dem Orte Cosielles am finiedrigen Hügels, wo die Natur eine Höhle von 10-12 vund 4-5 Varas Breite hervorgebracht hat, in deren Mitte ser aus verschiedenen Mündungen hervorbricht. Ueber de ein Dampfbad zum Gebrauche der Kranken.

Das helle Wasser ist geruchlos, ein zarter Gaumen in etwas Styptisches; das jedoch am Ausflusse weniget be die Kranken trinken das Wasser gern und ohne Englichels. Unzählige Blasen steigen nach der Oberfläche dem Boden liegt sehr viel schlammige, bräunliche, gult terie; auch bildet das Wasser in den Kanälen einen reid derschlag und hat, nach Deluc, 30 – 34° R. Temper Quelle, 30 – 33° R. in den Leitungsröhren und 30 – 32° Das Dampfgemach hat 28 – 29° R. – Mit Kalkwasser wit getrübt und giebt einen reichtichen Niederschlag, – eine die am stärksten bei frisch geschöpftem Wasser ist. Es nach viele freie Kohlensäure, außerdem kohlensaures Ein

Nach der Meinung der Gelehrten von Oviedo beruh sor die Krämpfe der ersten Wege, Magenleiden aus S Säure, Harnreizungen, bewegt die Menses und heilt w ordnung derselben entstehende functionelle Krankheiten

# c. Galizien:

Im Königreiche Galizien sind, nach der des Dr. Bedoya, allein mehr Heilquellen als übrigen Spanien; aber sie sind wenig benutzt und weil die Gebäude durch die Sorglosigkeit der b fallen und die Heilwirkungen der Quellen nicht tersucht sind.

Die Mineralquellen von Caldari entspringen bei der Pfarrkirche dieses sehr at legenen, von 200 Menschen bewohnten, sechs Santiago, drei von Pontevedra entfernten Flee unterscheidet zwei nur wenige Schritte von etztere, welche eisenhaltig zu sein scheint, versieht lecken mit Wasser und die Einwohner schreiben ihr mede Kraft zu, wie sie auch versichern, dass im Orte und Steinbeschwerden, Verstopfung und ähnliche miemals vorkämen. Die zweite Quelle, das Bad ist eine Schwefeltherme und bildet ein Becken als Länge und 22 F. Breite, aus cementirten Steinbeschwerden, nach denen in alten Zeiten hier Gebäude gestanden haben muss.

wohner behaupten, der Name Caldas de Reyes käme dais die Könige des Landes ehemals die Heilkraft dieser
weren Krankheiten stets versucht hätten. Aber im Jahre
lie ganz verödet, verunreinigt und ohne die geringste
t. Doch ist in späterer Zeit ein Badehaus gebaut work
in besucht wird. Die Saison dauert vom 1. Juli his 30,

nermalwasser strömt mit Blasen in ziemlicher fahr a Grunde des Beckens empor, ist krystallhell nach faulen Eiern. Am Morgon, besonders im oblest es mit einem dichten Dampfe ganz bedeckt, Olick Oberfläche ein hellbraunes Häutchen zurückneis mit Temperatur beträgt 39°R. Die vorwaltenden kinde sind, außer vielem Hydrothiongas, schwefelerde und Chlortalcium.

r. Quiñones, der dieses Wasser drei Jahre, middel hat gebrauchte, kann man es als Getränk und nicht beides zu gleicher Zeit, anwenden und gberbeilsam in allen Krankheiten von kalten und sighen, wie Taubheiten und Lähmungen, Wassermelle ha, ödematöse und Windgeschwülste, Leberchmerzen, Nicrenleiden, Gries, Stein, Verstoptensorrhoe, weißer Fluß und andere Unreinigieses Gicht und andere Schmerzen aus solchen Urhaten,

attersion, ch ist es allen Leuten von hitzigem Tempera-

mente und trockener Faser und bei Leiden aus se Ursachen; die fettige Hant, welche das Wasser s schlägt, ist sehr wirksam bei Nervenschwäche, Giel tracturen oder Unbeweglichkeit, so wie zur Heilung teter Verreinkungen und Geschwüre, zu welchen I die kranken Theile nach dem Bade eingesaht we Ledeckt gehalten werden müssen.

Die Thermalquellen von Caldas de entspringen in großer Anzahl bei diesem, fünf L Santiago und anderthalb Leguas von Caldas entfernten Dorfe von 40 Einwohnern.

Unter den hier besindlichen Thermen sind die für den nutsten etwa 40 Schritte vom Orte, in einer viereckigen Him alle galiziache Bäder ehne welteren Schutz, die berühntel Bäder von Caldas de Cuntis sind viereckig, von Quaden Treppen zur Bequemlichkeit der Kranken erbaut. Es glür 10—12 Personen, und das Wasser quillt durch eine Bin Faustdicke hervor, während andere Leitungen zur Ahla Wassers nuch dem Bedürfnisse der Kranken dienen. Die würden ohne Zweisel besuchter sein, wenn der Ort mehr Bekeiten darböte; aber er ist so entblöset von Allem, das Nothdürftige aus Santiago oder Caldas de Reyes beziehen Saison währt hier vom 1. Juli bis 30. September.

Das Thermalwasser quilt mit Blasen empor, stallhell, von starkem Schwefelgeruche, den man cher Entfernung bemerkt, von dem Geschmacke in und hat die Temperatur von 39° R.

In chemischer Beziehung soll es Hydrothion fser Menge und verschiedene, nicht näher besti nische und erdige Bestandtheile enthalten.

Das bis jetzt nur als Bad gebrauchte Therwar nützlich in rheumatischen und gichtischen Schei Lähmungen, Convulsionen, Asthma, Oedemen sersuchten, Verstopfungen der Unterleibseingeweid but, Scropheln und allen Hautkrankheiten, sobald gleichen Leiden von kalten und zähen Säften ent

Limon de Montero, espejo cristalino a. a. O. Lik cap. XIV. p. 325.

te Thermalquellen von Carballo oder Carballino enten bei diesem in der Provinz Santiago gelegenen Flecken, wersch nach dem Flecken Partovia genannt und sind mit vier Büssestattet, die vom 15. Juli bis Ende September besucht werden, as Thermalwasser ist hell, schmeckt nach faulen Eiern und sach Schwefel. Die Temperatur variirt nach den Büdern mit, 20 und 24° R. (nach Capdevila 24, 25, 29 und 30° R.) isser enthält nach Capdevila Hydrothiongas, etwas Kohlen-Chlorealeium und Chlortalcium, kohlensaure Kalk- und schwese Bittererde und schwefelsaure Kalkerde.

ise Heilkrüfte sind erregend, ateigern die Reizbarkeit des Masidern seine Atonie und bringen eine heilsame Erschütterung heresserlich angewendet, sind die Büder bei Krütze, Aussatz, Flechtehantiasis und allen juckenden Hautkrankheiten sehr nützlich.

ke Mineralquellen von Cortegada entspringen dicht bei no 1/1, Leguas von Orense in einem schattigen Thale gelegenen mu Purbezirk von San Benito de Rabiño gehörigen Flecken Bewohnern. Es sind hier fünf Quellen, doch hat Dr. Besur von dreien derselben Nachricht gegeben, der Stein-, und Bergquelle. Der Strahl der ersteren ist am stärkit itt aus Thonfelsen hervor; die zweite entspringt mit Blaie dritte geht mit einem geringen Strahle in ein gemauertes

s Steinquelle ist durchsichtig, von stinkendem Gernche, unanum Geschmacke, weisslichem, sadenförmigem Niederschlage und eperatur von 20° R., welche bisweilen auf 24° steigt; — die de, mit denselben Eigenschaften, besitzt eine Temperatur von und wird im Sommer vom Minho überschwemmt; — die Berglat 26° R. Temperatur, vor dem Erdbeben von 1755 war das kühler.

Mineralwasser enthält schwefelsaures Natron, kohlensauren

M Hydrothiongas.

Wasser der Steinquelle dient meist zum Baden und selten ränk. In ersterer Art ist es nützlich bei Hautkrankheiten, tismen, Gliederkrämpfen und Contracturen, Ischias, VerstoHysterie, Harnleiden, und allen Arten von Tertianen und sen. Die andern beiden Quellen dienen getrunken bei Verpen, Lähmungen, Nervenschwäche, Infarcten, allen Leiden von Biften; — als Bad bei Hautkrankheiten, Anschwellungen der vide, Stein, alten Geschwüren, Gicht, Zehrsieber, veralteten und Quartanen.

is Mineralquellen von Bande, einem kleinen Orte am ler Limia im Lande Xivero (Flusslande), in dessen Mitte ein b gewölbtes und bedecktes, nun verfallenes Gebäude steht, die Thermalquellen entspringen und in einem mit Treppen ver
12 Becken zusammenstließen.

Das Thermalwasser entspringt mit Blasen, die von Gredsteigen, ist klar und krystallhell, ohne Geruch und Geschnack. Tomperatur ist nicht genau bekannt, aber sie ist so hech, Kranken vor dem Baden kaltes Wasser aus einer nahen Leit lassen müssen. Chemisch analysirt ist dasselbe nicht; mas thet, dass die Quellen Schwefel enthalten.

Das Wasser wird nur zum Baden benutzt und von des nern und den Aerzten der Gegend als ein sehr wirksames Bechmerzen von kalten Säften, Wassersuchten, veralteten Zittern, Verstopfungen der Leber, Lähmung, Epilopsie und betrachtet. Es heilt, sagt Dr. Bedoya, den weißen Fluß ber und die stärksten Kröpfe, auch giebt es kein Beispieleinen Krätzigen ungeheilt gelassen hätte, oder auch eines kranken.

Die Thermalquellen von Caldelas de Tuy one eine Viertel-Legua von diesem, eine Legua von der Stadt Tuner fruchtbaren Ebene am Minho gelegenen Flecken und sind vernachläsigt wie alle übrigen Quellen Galiziens, nur mit einen Becken von zwanzig Fus im Umkreise und etwas behalbe Vara Tiese versehen. Die Badezeit dauert hier von bis Ende September.

Das Wasser ist klar, mit vielen Blasen, Schlammgeruch chendem, Ekel erregendem Geschmacke. Es setzt einen weiß fadenförmigen Niederschlag ab und hat oben eine schwärzlich Die Temperatur beträgt 37,5° R. und wenn es bis auf 15° kkühlt ist, verliert es günzlich seinen schlechten Geschwack.

In Beziehung auf seine chemischen Eigenschaften, läßt sei den unzureichenden Analysen, nur sagen, dass das Wasser St wasserstoffgas, Kohlensäure, Kochsalz, kohlensaures Natros, erde und etwas kohlensaures Eisen enthält.

Das Thermalwasser ist trefflich bei allen chronischen Liveraltete Brustleiden, Phthisis und Zehrfieber ausgenommen; lem wirkt es wunderbar bei Rheumatismen, hartnäckigen Vigen und Infarcten, Geschwülsten, beginnenden Scirrhositzmungen, Schwinden der Glieder, Wassersuchten, Hypochonischen, Hautleiden, weissem Flusse, unterdrückter Periode, Wunden und Geschwüren. Bei letzteren ist auch der an abgesetzte Schlamm äußerlich anzuwenden.

Noch ist in der Nähe von Tuy die Thermalquelle von ran, welche als tonisches Mittel gegen Magenschwäche gest wird, so wie die als Getränk benutzte Mineralquelle von Broanzuführen.

Die Mineralquelle von Artejo entspringt bei diesen halb Leguas von Coruña gelegenen Flecken.

Das Wasser ist klar, schmeckt laugenhaft, riecht unsogs doch nicht stark. Man hat drei Bäder, von 18, 20 und 30° R

chemischer Beziehung scheint es Chlornatrium, Chlortalcium thweselwasserstoffgas zu enthalten.

m trinkt und badet. Die Quelle wirkt stärkend, ableitend, auferöfinend, fäulnisswidrig und abführend; man empfiehlt sie
Skropheln, Gichtknoten, Gicht, Rheumatismen, Congestionen
tem Kopfe und daher rührenden Leiden, bei Geschwüren mit
me Caries, bei Rothlaufformen und anderen, der Mischung des
m analogen Krankheiten.

Thermalquellen von Bertua, einem kleinen, sechs von Coruña gelegenen Orte, zwei an der Zahl, die in gerintfernung von einander, eine Achtel Legua von dem Orte bei zeidelei St. Miguel entspringen. Nur die erste, reichlicher de wird benutzt. Lange Zeit ganz offen, waren die Badenden kan gegen die Witterung, bis in der Mitte des vorigen Jahrtu das bedeckte Ummauerung hergestellt wurde; aufserdem Den Benardino de Lago aus Dankbarkeit für seine Geneaung diese Bad hier ein Haus für Kranke errichten, das doch westenige Bequemlichkeiten für die Besucher eines so wüsten resibit.

s Thermalwasser ist klar, etwas bläulich, nach Schwefel rieud von unangenehmem Geschmack. Ueber Temperatur und te Eigenschaften der gänzlich verlassenen Thermen ist nichts

Bewohner von Bertua und der Nachbarschaft haben so viel mit dem Thermalwasser, dass sie der ersten Quelle den der "Heiligen" beigelegt haben. Sie wird nur zum Baden best dient bei rheumatischen Schmerzen, Hüftweb, Hypochondem, Flechten, Krätze, Kröpfen, Lähmungen, Leber- und zwellungen, Varices, Koliken und Harnbeschwerden.

Bäder von Prexiguero sind eine Achtel Legua von Jeinen am Flusse Cerres, am Abhange eines Hügels gelegeten entfernt und zwar wohlberufen, aber es mangeln gesten Nachrichten über dieselben. Man badet und trinkt bei siden, allerlei Verhärtungen, Rheumatismen, Gicht, Infarcterose, Menstrualleiden, Haut- und Harnkrankheiten und Egeschwüren.

serdem sind noch zu erwähnen die Mineralquelle von Viana sähe von Puebla de Sanabria, als Getränk benutzt, — ata Cristina, welche kalt und als Getränk bei Kardialgien, jen, so wie als Injection bei Otalgie nützlich ist, — von eine Therme, die nur als Bad gebraucht, schweisstreibend ad in Gliederkrankheiten für sehr heilsam gebalten wird.

son de Montero, Aguas de Espana. Madrid 1697. p. 325.

3. Die Hochfläche (Leon, Altkastilien, - I madura, Neukastilien).

#### a. Leon:

Die Mineralquelle von Bonar entspringt auf der des Weges zwischen diesem im rauhesten Theile der Gese Leon, sechs Leguas von dieser Hauptstadt gelegenen Flets Cercedo, 20 Fns von einem Felsen am Abhange des Benge Eine römische Inschrift auf einem benachbarten Gestem ihr Alterthum. Wie alle übrigen vernachläsigt, befindet ar einem Becken von 9 Quadrat-Varas und quillt reichlich mit hervor. Damit bewässerte Wiesen vertrocknen und die Platen durch das Wasser welk.

Das Wasser ist klar und fast ohne Geschmack; Sild darin weifs, aber die Kieseln im Bette des Abflusses und der auf der Oberflüche sind grün. Das Wasser ist kaum lau und leicht. Aus den unvollkommenen Analysen von Quisse doch hervor, dass es ein muriatisches Eisenwasser ist.

Die Heilkräfte desselben sind bekannter: das Wasser wir lich und äußerlich mit größtem Nutzen bei allen Krantbei Verstopfung, wie Hypochondrie, hartnäckige Tertianen sod nen, Gelbaucht und Zehrsieber aus diesen Ursachen gebranck zur Heilung von Rheumatismen, Gicht, Convulsionen aller M ken, Nieren- und Harnleiden, Chlorose, Amenorrhoe u. s. w dienlich.

Die Thermalquelle von Almeida entspringt eine won diesem mäßig bewohnten, sieben Leguas von Zamon Flecken, zwischen zwei Felsen am Fuße eines mit Steine wachsenen Berges in Armsdicke, und wird "los Hervide San Vincente" genannt von dem Geräusch, das sie besund von einer benachbarten Einsiedelei.

Das Wasser ist sehr klar und übelriechend. Es ist nicht dass es jemals vertrocknet oder durch Regenzuslüsse gewahden im Becken der Quelle enthaltene Wasser bewegt sich zu Zeit mit solcher Hestigkeit, als ob es kochte. Am Und und den Usern seiner Strömung sammelt man eine öligte wein gallertiges, schwarzes, weich anzusüblendes Erdpeck, Feuer mit Schweselgeruch verbrennt. Die Temperatur ist heis, aber unbeständig, und das Gewicht mit gemeinem weglichen, um zwei Scrupel auf die Unze schwerer. Hineissteisen wird goldsarben und behält lange diese Farbe.

Eine chemische Untersuchung ist nur von Giron (1758) den. Er fand nach Verdunstung einer halben Arobe des die 1½ Drachmen Residuum aus 2 Scrupeln Salz und das aus Erde bestehend. Das Salz war von dunkelrother Farba durschsichtig und von stechendem, bitterlichem, ziemlich sant tte; mit Säuren brauste es auf und schlag sieh sehr roth nieie Veilehentinetur fürbte es blafsgrün, am Feuer schmolz es etel entwickelte einen leichten Geruch. Es schwärzte die Gallusn, schlag den Liquor tartari roth und coagulirend nieder, und
mit Weingeist gemischt, hochroth. Die Erde war schmutzigund sehr porös, von widrigem ekelhaftem Geschmacke, mit
i obse Fürbung aufbrausend. Hiernach schlofs Giron auf etätriol, einen geringen Theil Schwefel, Alkalisalz und Thonerde.
is Einwohner von Almeida und den Umgebungen benutzen das
s bei allen ihren Krankheiten ohne Unterschied und ohne ausgel für den Gebrauch als ihren Appetit. Es scheint aber, dafs
tahheiten, worin es wirklichen Nutzen stiftet, Wassersuchten,
tagen, Rheumatismen, Hypochondrie, Coliken, Nieren -, Magenund Milzleiden nicht entzündlicher Art, allerlei Hautkrankheiten,
ta Wunden, Krämpfe und andere Nervenzufälle sind.

Die Schwafelthermalquellen von Laderma ringen eine Legua von dieser sehr alten und berühmrier Leguas von Salamanca gelegenen Stadt in gerininternung von einander am Ufer des Tormes, ringsr von römischen und maurischen Bautrümmern umh in einer herrlichen Gegend.

s hier errichteten Bäder gehören, trotz ihrer schlechten Ein-B. zu den berühmtesten und besuchtesten Spaniens. Ein Maure, B. Cafa, soll ihre Heilkraft entdeckt und hier ein Haus mit Sesin zum Ansammeln einer hinreichenden Wassermenge erten. Das Bad besteht jetzt nur in einem geräumigen Becken, han vom 1. Juni bis 30. September badet.

has helle, klare Wasser riecht und schmeckt stark Schwefel, bevor es erkaltet; im letzteren Zustande i es weder Geruch noch Geschmack, noch Farbe. it die Temperatur von 40° R., schäumt etwas im Bastid stärker im Kanal, wo einige Binsen wachsen, die hem seifenartigen Schlamm überzogen werden.

ine genaue Analyse ist nicht vorhanden. Nach Capla enthält es Schwefelwasserstoffgas, schwefelsaures n, etwas Kohlensäure, Natroncarbonat, Chlornatrium Lisensulphat.

Man badet, trinkt und benutzt den Schlamm, auch beman sich der Dämpfe. Die Quelle ist heilsam bei Bungen, Neurosen, Wassersuchten, besonders Anasarca, Nierenschmerzen und Koliken, so wie alleid ren- und Harnkrankheiten.

Die Bäder von Bejar, Banos de Bejar genant, zwei Leguas von der Stadt Bejar im Gebiete von Salazza 40 Schritte nord-nordöstlich davon ist der Heilbrunnen in ein

wenig Bequemlichkeiten versehenen Hause.

Das Thermalwasser gehört zu den Schwefelquellen, ist ist durchsichtig, azurgrün, nach faulen Eiern riechend, welche jedoch in freier Luft verschwindet, von scharfem Geschentwickelt zuweilen Blasen, ist von einem schmutzig-weischen bedeckt und schwärzt das Silber. Die Temperatur beträgt 30° R. Es enthält Schwefelwasserstoffgas, Chablensaure Kalkerde, Thonerde und etwas Kieselsäure.

Wie alle Schwefelwasser befördert dasselbe den Bland Appetit und die Hautausdünstung, erregt das lymphatische system und ist heilsam bei Scrophelanlage, Leberverstepfel nischer Anorexie und Dyspepsie, Husten und Asthma, bei Wechselfiebern, atonisch-rheumatischen und gichtischen Schartnäckigen Exanthemen, wie Flechten, Krätze, Grind u. u. mon de Montero empfiehlt es auch als Getränk und bes serdem, dass diese Bäder bei chronisch-syphilitischen Schart gegen doch sonst Schwefelwasser für heilsam gehalten werd aus schädlich sind. — Man badet vom 1. Juni bis 30. Septi

Die Thermalquellen von Puerto de Banes is acht Leguas von Plasencia in einer hochromantisches Ge sind sehrberühmt, sind aber wahrscheinlich identisch mit Ban

Badrock, rough leaves of Journal kept in Spain and ring t. y. 1832-1834. London 1835.

# b. Alt-Castilien:

Die salinische Therme von Arnet springt 1020 Schritte vom gleichnamigen Orte Mineralquellen reichen Gegend, in der Provins Leguas von der Stadt Calahorra und zwei Le Arnedo, am Fusse des Berges Encineta zwisch Felsen in einer geräumigen, künstlich ausgearbeite

Das neue Badegebäude ist viereckig, hat einem Hoft und ein großes Becken, um das Wasser eines der Zwed durch das Dampfgemach geht, zu sammeln, viele gute Wil Reiche und Arme, auch gemeinsame Wohnungen für Sisolche für Frauen und eine hinreichende Zahl bequemet Siderselben hat zwei Röhren zum Zuslusse: eine derselber mittelbar von der 42° R. heißen Quelle, die andere omthek m Bassin abgekühlte Wasser, so dass man demselben eine Temperatur geben kann. — Dicht daneben sind andere Genit einer Leitung, worein das Wasser zu Douchebädern geführt e durch abgekühltes Wasser ebenfalls temperirt werden. — ere Zweig des Wassers geht in ein entsernteres Gebäude in Iren zum Trinken aus. Dort ist auch eine Quelle mit gemen Trinkwasser. — Das Dampfgemach ist eine Höhle im des Ursprungs: es ist 2 Varas hoch, 5 breit und 30 tief. Men bedecken sich beim Eintritt mit einem Mantel und der t mit Dielen belegt, unter denen das Wasser hindurchgeht. Badesaison beginnt mit dem 1. Mai und dauert bis Ende

Thermalwasser ist so durchsichtig, als destillirtes. es warm ist, merkt man kaum einen andern Get, als den von angebrannter Brühe, aber beim Kaltschmeckt man das Chlortalcium deutlich. Die wur in den Quellen, Dämpfen und Trinkröhren ist Es lässt keinen Niederschlag fallen, noch veränsich selbst bei längerer Aufbewahrung.

h der 1806 angestellten Analyse des ungenannten is des "Versuchs über das Wasser von A." ent-Pfund desselben:

| matrium             |   | • |   |   | • | 50 Gr. |
|---------------------|---|---|---|---|---|--------|
| rtalcium            | • | • | • |   | • | 2      |
| lensaure Talkerde . | • | • | • | • | • | 2      |
| wefelsaures Natron  |   | • | • |   |   | 14 —   |
| refelsauro Kalkerdo | • | • |   | • |   | 16 —   |
|                     |   |   |   |   | • | 84 Gr. |

lemselben Verfasser enthält das Wasser durchaus kein Gas, lexyd, noch auch irgend ein Phosphat, wie man früher anhatte; jedoch ist zu bemerken, dass seine Untersuchung er Quelle selbst augestellt wurde und dass der Dr. Don Gomez de Cirtega, dessen Kenntuisse Niemund in hen kann, aus demselben Grunde das Eisen und Oxygen mern von Solan de Cabras, welches Don Domingo Garandez später fand, nicht entdeckte.

den Uebersetzern des Wörterbuchs der medizi-Vissenschaften sind diese Wasser, die noch mehr e hohe Temperatur, als durch ihre Bestandtheile utzlich bei Verstopfungen der Leber, Milz, des ums, Pankreas und der Därme. Auch sind sie von großer Wirksamkeit bei den häufigen Verstoft der Frauen, Harnverhaltung aus materiellen Urd von Steinen und Schleim, bei hartmäckigen Kolikazen, veralteten Rheumatismen, weißem Fluße, Ubarkeit und Lähmung. Ebenso können sie in syphä Krankheiten durch Erregung von Leibesöffnung und gang nützen, so wie durch den Schweiß im Dampfand möchten sie bei höheren Schwächegraden nachtbeilig

Dr. Bedoya sagt dagegen: ich glaube nicht, daß à alle ihm zugeschriebenen guten Wirkungen hervorbringt, a die reine und dünne Luft viel dazu beiträgt, so wie Reis Diät und Vertrauen.

Vor dem Gebrauche müssen die Kranken bei Plette sen, bei Cruditäten purgiren, es sei denn in unbedeuten wo das Wasser dies bewirkt. Man trinkt am Morgen 🗗 und steigt bis zu 20 und 30; die Badenden trinken zuerst lang, um die ersten Wege zu reinigen; das Bad wird in gleicher Wärme erhalten. Das Dampfbad wird früh zwied 9 Uhr genommen oder um 6 Uhr Nachmittag. Alle Krasti die Transpirationsbeförderung indicirt ist, werden durch heilt, indem der Kranke sich vor den Eingang der Höhle wird die nöthige Vorsicht beobachtet, um die Respiration halten: der Arzt ist gegenwärtig und regulirt, die Uhr is wie lange der Kranke daselbst bleiben darf. Gewöhnlich nach zwei Minuten schop. Schweiss ein, und wird no startsich vor dem Uebermass in Acht nehmen muss. Ein Bett Kranken auf, so wie er die Mündung der Grotte verläst. Dauer der Kur entscheidet die Beschaffenheit des Uebe Befinden des Kranken; doch hebt oft der drei- bis vies brauch dieses Dampfbades die hartnäckigsten Krankheites

J. Martinez di Zalduendo, de los Bannos é Pomplona 1699.

Ensayo sobre las Aguas de Arnedillo. Madrid 1806;

Die Mineralquelle von Gravalos, die "atinked bricht südlich bei diesem in der Provinz Soria, zwei Leg Stadt Arnedo gelegenen Flecken, am Fuse eines Hügels i Menge mit Blasen hervor.

Das Wasser ist klar und hell, schmeckt sehr usang ekelkaft und riecht nach stinkendem Schlamme, besosder Tagen, sehr stark. Es fühlt sich fettig an und hat die I der übrigen Trinkquellen des Ortes.

Es giebt nur eine alte chemische Untersuchung von der Capde vila schließt, daß das Wasser Hydrothiongstrium, kohlensauren Kalk, etwas Thon- und Kieselerde

den veralteten Angaben läßet sich, bei dem Mangel einer nichts Genaues über die Heilkräfte des Wassers schliefsen, ei Leber, und Magenschmerzen, Bläbungsbeschwerden, Stein s, Verstopfungen und Infarcten nützlich sein, auch den Apirdern.

Mineralquelle von Alcaraz oder Alaraz entspringt tel Legus nordöstlich von diesem in der Provinz Aviln, drei on der Stadt Peñaranda de Bracamonte, am Abhange eines lögels gelegenen und nur etwa achtzig Einwohner zählenen, nahe bei einer Einsiedelei: Christus vom Wasser geif der Höhe eines Berges und führt den Namen Fuente ijal (Seebrunnen).

rönt in solcher Menge hervor, dass sie einen Bach bildet,
Usern sich schwessige Fäden absetzen. Im Winter ist
st warm, im Sommer kalt, es wallt stets mit Geräusch,
wies Wasser, ist klar und durchsichtig, riecht nach faulen
i schweckt nach Schwesel.

Sichrichten über die chemischen Eigenschaften des Wassers eigenau. Zwar liefs, außer den über dieses Wasser dem ones von Don Juan Antonio Picardo, Apotheker der de Toraes, Don Joaquin Maldonado, Apotheker zu on Juan Gonzalez de la Peña, Wundarzt zu Alaraz, to Hernandez Moreno, Apotheker zu Villafranca und a Frances de la Peña, Wundarzt zu St. Jago de la geschickten Berichten oder Denkschriften, Dr. Don Franenso Esteban y Lecha, Titulararzt von Avila, im Salamanca eine ziemlich ausführliche Abhandlung drucken; sich der Mangel chemischer Keuntnisse jener Zeit, wenn arte sagt, nachdem er die Versuche zur Entdeckung der ile des Wassers erzählt hat, dass es Schwesel, Alkali und gar kein Vitriol enthalte; dann fügt er hinzu, dass alle sche wenig besagten, in Rücksicht darauf, dass die Beob-die Tagenden dieses Wassers bestätigten. Es ist zu bea der genannte Don Pedro Hernandez Moreno, nach terung Bedoya's zu gleicher Zeit an Dr. Quinones is das Wasser von Alaraz nichts als ein schwarzes Erdlernstein enthalte.

um, dass die genaunten Gelehrten über die Bestandtheile benen Wassers wegen mangelnder chemischer Kenntnisse en, kommen sie doch in Betracht seiner Heilkräfte und it ganz überein und empfehlen es bei veralteten Kopf-Epilepsie, Lähmung, Vapeurs, Convulsionen, Wahnsinn, lerzklopfen, Magenschmerz und Magenschwäche, Hartleibigpfungen der Leber, allen Arteu Wassersucht, Hysterismus, Under Regeln und Hautkrankheiten, wie Krätze, Flechten u.s.w.

ineralquelle von Solares entspringt in dem nördeile von Altkastilien in der Provinz Santander, siebenzig

Leguas von Madrid, in ziemlicher Mächtigkeit, so das nie Stunde 10,710 Pfund Wasser liefert, Im J. 1826 wate Bade-Etablissement gegründet.

| Nach Dr. Delgras entha | dten | sec | bzehn | Unser | des Was |
|------------------------|------|-----|-------|-------|---------|
| Kohlensaure Kalkerde   |      |     |       |       | 0,5986  |
| Kohlensaure Talkerde   |      |     |       | •     | 0,204 - |
| Schwefelsaures Natron  |      |     |       |       | 0,376   |
| Chlornatrium           |      |     | •     |       | 2,319   |
| Chlorcalcium           |      |     |       |       | . 0,1%  |
| Chlormagnesium .       |      |     | •     |       | 0,14    |
| Kieselsäure            |      |     |       | •     | 0,00    |
| •                      |      |     |       |       | 37      |

Man wendet es als Getränk (zu acht bis zehn Gi als Bad und als Douche mit Erfolg gegen chronische Af Verdanungsapparats, so wie gegen Rheumatismus und Gid wird der Mineralschlamm sehr gerühmt.

Delgras, Memoria sobre el agua mineral de Solares.

#### Estremadura:

Die Thermalquelle von Baños (Baden) entsp bei diesem Flecken von 250 Einwohnern, am Fusse des tagatos. Sie ist sehr lange benutzt, es finden sich bi römischer Bauten, unter denen eine Art von Halle mit A merklich ist, die durch die Zeit in einen großen und geräuf verwandelt wurde, der zum Waschen diente, bis im J ! schof von Coria, Don Juan de Porras y Atienza, dess durch das Wasser von einer Lähmung geheilt worden, Quellen von Ledesma und Tamanes nichts ausgerichtet Wasser in einem Brunnen zu sammeln und ein Bassis schen, so wie ein Geländer mit Treppen zu erbauen best

Das Wasser entspringt in gleichmässiger Stärke bildet weise, sehr weiche und fettige Füden, die gesam net und dem Feuer ausgesetzt mit einer Flamme ver nach Schwefel riechen. Es ist hell und durchsichtig mit felgeruch, der sich beim Erkalten verliert. Silber wird und Kupfer weils. Seine Temperatur ist mässig. Der sich, wenn man den Brunnen dicht verschliefst, bis := von Flämmchen verdichten.

Nach Don Christobal Velez giebt eine halbe And pel Residuum, worunter 30 Gran von fixem Alkalisaize graue Erde mit glänzenden Theilchen, geruchlos, von sch Geschmack und im Feuer unveränderlich.

Die Heilkräfte desselben sind fast wunderbar gegen Krankheiten, besonders Lähmungen, Schwächen und Net turen, Krämpfe, Krätze, Aussatz und Gliederschmerzen; Lähmungen syphilitischer Dyskrasie, beim feuchten Asthe i, Verstopfang, Hypochondrie, chronischem Husten, Leberizanschwellungen, wie bei allen Krankheiten von zähen, dikften.

abadet blos, gewöhnlich nur 8-9 Minuten lang, nach pas-

ie Mineralquelle von Alange, einem drei von Merida gelegenen Dorfe mit 150 Einwohnern, agt östlich davon, am Fusse einiger Felsen.

Mineralwasser, nnmittelbar in ein Becken gesammelt, geht in eisörmiges Badgebände über, welches durch die Armuth der rang und den Mangel an Besuchern in Schmutz und Unreintersaken ist. In den vier Ecken finden sich eben so viel sten oder Nischen mit Treppenstusen, die zum bequemeren de les Bades in alten Zeiten dieuten. Bei diesem Gebände Essedelei, dem heiligen Bartolomäus geweiht, worin sich ein sten Zeugniss über die Tugenden dieses Wassers und das r Bider befindet, auf einem Steine über einem Altare in der Portikus, der mit vielen andern von den Ruinen des alten zum Bau der Einsiedelei benutzt worden ist: die auf demnthaltene Inschrift ward der Göttin Juno von den Ael-Varinia Sorena wegen der Herstellung ihres Kindes durch ler geweiht.

Quelle entspringt mit Geräusch und macht an der he große Blasen, die in der Sonne funkeln, wie nt; sie setzt einen Schlamm ab, aus welchem beim en wieder Blasen hervorsteigen. Das Wasser ist l durchsichtig, sein Geschmack macht die Zähne er ist stechend und ziemlich erfrischend. Es fühlt ig an und hat die Temperatur von 22° R. Nach Schriftstellern sollte es Schwefel, Nitrum und Vitalten. Die spätere Analyse ergab eine ziemliche Kohlensäure und in einem Pfunde folgende Beile:

| ornatrium,   |          |  |   |   |   | 4,266 Gr. |
|--------------|----------|--|---|---|---|-----------|
| lieusaures ! | Natron   |  | • | • | • | 0,200     |
| ilensaure T  | alkerde  |  |   |   |   | 0,400     |
| wefelsaures  | Natron   |  | • |   |   | 0,533 —   |
| wefelsaure   | Kalkerde |  |   | • | • | 0,133 —   |
| selerdo      |          |  | • |   | • | 0,066     |
|              |          |  |   |   |   | 5,598 Gr. |
| eil.         |          |  |   |   | H | h b h     |

Digitized by Google

Nach den von verschiedenen Sachverständigen (Dr. Bedoya abgestatteten Berichten ist das Wassetzugsweise heilsam bei venerischen Krankheiten, fers Lähmungen, Rheumatismen, Kachexien, Leibesverste Hypochondrie und andern Uebeln dieser Art.

Merkwirdig ist die Versicherung, dass es für die lei Syphilis ein hüchst wirksames Mittel sei, was den Glades laste, dass es Merkur enthielte. Es werden verschiedere tungen zu Gunsten jener Aussage mitgetheilt und Dr. Alsis aichert, dass er zur Zeit, wo er seine Abhandlung schrieb, achtungen über von jenem Uebel durch das Bad befreite sessen. Das Vorurtheil geht so weit, dass die Wäsche Orts diese Quelle den näheren zur Wäsche vorziehen, inde sichern, dass die in diesem Wasser gewaschenen Hemdes, man sie trüge, die Läuse abhielten. Jedeusalls gehört det von Alange zu den wirksamsten in Spanieu und verdiest merksamkeit. — Die Saisou dauert hier vom 15. Juni bis 15.

Die Mineralquelle von Castañar de Ibor in Namen von dem gleichnamigen, fünf Leguas von dem Kant rer Lieben Frauen von Guadelupe gelegenen Orte und entspi Stunden davon entfernt in einem Thale.

Das Wasser ist wenig durchsichtig, amaryllgrün gesteheilt den Körpern im Grunde und den Gesässen die gleid mit. Es bedeckt sich mit einer schillernden Haut, riecht und flüchtig, schmeckt dintenartig, und bat eine gleichmäß ratur von 14° R.

Dasselbe entbält nach Capdevila Koblen - und sch Säure in geringer Menge, schwefelsaures Eisen, Talk - und und etwas salzsaures Kupfer.

Es wirkt wie andere Eisenquellen, doch mufs man be wendung auf den Kupfergehalt besondere Rücksicht nebes

Noch sind in derselben Provinz zu erwähnen: das ser von Almoharin, das als Getränk benutzt, und das cho in der Nühe von Xeres de los Caballeros, das sei gegen Stockungen der Eingeweide, namentlich des Unterühmt, auch gegen Wassersucht und Nierenkraukheiten emps

Limon de Montero, espejo cristalino a. a. O. Lià. cap. XXIV. p. 174.

Franc. Forner, disertacion de las virtudes medicisifuente de Loro nuevamente descubierta en las Sierras de (en la Provincia de Estremadura). Madrid 1780.

### d. Neu-Castilien:

Dis Mineralquelle von Molar oder die del Toro entspringt eine Viertel-Legua von diese

raise von Madrid nach Burgos sieben Leguas von uptstadt gelegenen Stadt.

richtungen zu Bädern sind hier nicht vorhanden, da die Minenar spärlich fliefst. Man braucht hier die Brunnenkur vom bis zum 15. September.

is Mineralwasser ist sehr hell, doch sieht es im blaugrünlich aus, mit einem Häutchen und Blasen, Ansehn wie Quecksilberkügelchen haben. Es fühlt tig an, riecht nach faulen Eiern so stark, daß es hen erregt und so anhaltend, daß dieser Geruch den Gefäßen haftet. Der Geschmack ist schwedie Temperatur 15° R.

### a Pfund des Wassers enthält:

| chrefel (der im Wasi | serst | offe | aufg | elöst | die | Menge des Hy- |
|----------------------|-------|------|------|-------|-----|---------------|
| dothiongases vermehr |       |      |      |       |     | 0,84 Gr.      |
| ilorcalcium          |       |      |      | •     |     | 0,16 —        |
| Hornatrium           |       |      |      |       |     | 0,12          |
| blensaure Kalkerde   |       |      |      |       |     | 0,12 —        |
| hlensaure Talkerde   | ٠.    |      |      |       |     | 0,08 —        |
| wefelsaure Kalkerde  |       |      | •    |       |     | 0,92          |
| wefelsaure Talkerde  |       |      | •    | ٠.    | •   | 0,88          |
|                      |       |      | •    |       |     | 3,12 Gr.      |
| sosphärische Luft    |       |      |      |       |     | 0,24 Kub. Z.  |
| drothiongas          |       |      |      |       |     | 7,40 —        |

Mineralwasser wirkt reizend und wird bei Dyspepngenweh, Diarrhöe und chronischen Katarrhen, bei
nakheiten und anderen Leiden des Darmkapals
det; auch bedient man sich seiner gegen Chlorotleiden, Scropheln, Scorbut, bei anomaler Gicht,
nie, Taubheit, Kopfweh, Wahnsinn, Lähmung, Epilysterismus, Krämpfen, Veitstanz, Leberleiden und
topfungen, Unterdrückung der Regeln, Blutflüssen,
ner oder örtlicher Wassersucht, Unordnungen der
rgane, atonischen Geschwüren und äußeren scirrhöten, Leukorrhöe, Blennorrhöe, Schleimkrankheiten,
tbarkeit, Steinkrankheit. Bei großer Aufregung der
hätigkeit, hoher Reizung und Entzündungszustänes gegenangezeigt.

Die Thermalquellen von Tritte enterin eine Viertel-Legua von dieser am Ufer des Tajo, z Leguas von Cifuentes in der Alcarria gelegenen Stadt einer weiten, angenehmen Ebene.

Die hier errichtete Badeanstalt gehört zu den bestes beund ist daher sehr besucht. Sie besitzt drei große Badebeim den dazu gehörigen Einrichtungen, Bädern und Bequemlichkeim Königs-, Prinzessin- und Gräfin-Bad; außerdem eine Piscina den sind vom 15. Juni bis 15. September geöffnet.

Das Thermalwasser ist klar und hell, riecht nehm, einigermaßen schlammig, wie Kohlenstoff hat die beständige Temperatur von 33° R.; doch Prinzessinnenbad um 3°, das Gräfinnenbad um 1° uKönigsbäder um 2° R. wärmer, als die Piscina.

Die chemischen Eigenschaften sind nicht hinkelbekanut. Nach Brulls keineswegs hinlänglich Analyse enthält es atmosphärische Luft und in einem Pfe

| -             |          |   |   |  |         |
|---------------|----------|---|---|--|---------|
| Chlortalcium  |          | • |   |  | 8,0 GL  |
| Chlorcalcium  |          | • |   |  | 1,4 —   |
| Schwefelsaure | Kalkerde |   | • |  | 0,6 —   |
|               |          |   |   |  | 10,0 GG |

Aeufserlich und innerlich bedient man sich des malwassers bei Rheumatismen, Verstopfungen der leibseingeweide, Chlorosis, Dyspepsie, Harnleiden, mungen, Flechten, hartnäckigen Wechselfiebern, M Blähungen, Archylosen. — Wegen seiner sehr kr Wirkungen soll sein Gebrauch Vorsicht erheische

J. M. Brull, observaziones sobre la naturaleza y virte aguas minerales de Trillo. Madrid 1818.

Die Bäder von Sacedon. Die sehr ber Thermen dieses Ortes liegen drei Leguas von Hueinem Thale am linken Ufer des Guadiela, nahe bei Ruinen der alten Stadt Contebria oder Tiberia und be nem kleinen Flecken, Namens Santaber.

Bei den Arabern hießen sie Salam-Bir, auch basten die zerstörten römischen Gebäude im J. 971 wieder auf, der Zub Kranken war unermefslich und der arabische Arzt Aymerlah zu Tolede schrieb auf Befehl des Chalifen Abu-Amer-Ferach-zu ei Ussattein, Gouverneurs von Cuenca im J. 1954 handlung über das Bad (wahrscheinlich die älteste aller Bruntographien). Die wieder verfallenen Büder wurden darauf vom von Montealegre aufs Neue sehr schön und bequem hergem J. 1801 durch ein großes Badehaus vergrößert und seit Königl. Lustsitz La Isabella auf den Hügeln, nördlich vom gelegt. — Die officielle Eröffnungszeit der zu den bestausget Europas gehörenden Bäder ist vom 1. Juni bis Ende Octodoch kann man hier zu jeder Jahreszeit baden.

Thermalquelle bildet ein Becken, aus dem sie mit und Zischen hervortritt und in der Stunde 88 Kuss Wasser liefert. Dasselbe ist hell und durchsichtuch- und geschmacklos, hat die beständige Temper 22° R. und ist so schwer als destillirtes Wassach der von dem Infanten Don Antonio augea Analyse enthält dasselbe in jedem Pfunde:

| hlorcaleium  | •      |      |   |  | • | 0,7 Gr.    |
|--------------|--------|------|---|--|---|------------|
| hlortalcium  |        | •    | • |  | • | 4,0        |
| thwefelsaure | Kalke  | erde | • |  |   | 0,3 —      |
|              |        |      |   |  |   | 5,0 Gr.    |
| mosshärisch  | e Luft | ١.   |   |  |   | 96 0 Knh 2 |

m badet und trinkt bei Hautkrankheiten, serösen ppungen, Hemiplegie, Betäubung und Lähmung, tien, Schwäche, Unterdrückung der Regeln, Krämteisem Flusse und beginnender Wassersucht. Die stärkt die geschwächte Faser, ist heilsam bei Nied Blasenschmerzen, Incontinentia urinae, Gonorrhoc, tht, Hysterismus, Rheumatismus, Gicht, Ischias, anie, scirrhösen Geschwülsten, bei Oedem, Scropheln en Geschwüren. Dagegen ist sie nachtheilig für m, die an Rothlauf, periodischer Kolik, Asthmatzundungszuständen leiden. — Auch bedient man s Badeschlamms.

Mineralquelle von Corcoles entspringt eine halbe en diesem im Mittelpuncte der Alcarria, eine Legua von Saine halbe Legua von Alcazar an einem Hügel gelegenen Orte Schritte vom Flusse Guadiela, in dem an Mineralwassern Nordgebiete der Provinz Cuenca, und führt den Namen "Autunen."

Das Wasser strömt mit Blasen in ein von den Einwohsen bautes Becken. Denkmale zeigen, dass die Quelle zur Römenzeldeckt ward und man glaubt, dass ein Tempel der Diana bier geden habe.

Es ist klar und geschmacklos, nach Einigen etwas ein schmeckend, Temperatur, Gewicht und chemische Bestandtheit unbekannt, wahrscheinlich ist es ein Kohlensäuerling.

Don Juan de Gayan y Santoyo schreibt der Quelle lung von Lähmungen, Wassersuchten, Unfruchtbarkeit, Syphiliq web, Rheumatismen, Wurmkrankheiten, Hypochondrie, Colik ner großen Zahl anderer Leiden zu. Man trinkt, badet und gen Schlamm. Bei Syphilitischen ist das Wasser schädlich, Brustbeklemmungen, allgem.ine Auftreibungen, Schmerzen und Nacht und anhaltendes Fieber vorhanden ist. So auch miplegie. Der Schlamm wird bei Lähmungen, Wassersucht, sionen, Gicht, kalten Geschwülsten, Uterin- und Mastdarmhie starken Durchfüllen und Schweißen benutzt. Es ist am best zwischen 10 und 11 Uhr aufzulegen und mit Baden und Tritt zuwechseln. Die Haut soll nur eben an dem kranken Theile und das Glied vor Auflegen des Schlammes gerieben weden auf man dasselbe mit dem Mineralwasser abwäscht und die tion dreimal wiederholt, sodann aber ein balsamisches Mittel der Mineralwasser abwäscht und die tion dreimal wiederholt, sodann aber ein balsamisches Mittel

Don Juan Gayan y Santoyo, Mapa historica y discuss liticos de los baños de Sacedon, Corcoles, Trillo y Buendia.

Die Büder von Alcantud liegen etwas über Legua südlich von dieser am Ende der Alcarria Fuse der Bergreihe von Cuenca gelegenen, jetzt favölkerten Stadt, am Ufer des Guadiela und am Meines Hügels. Die Quelle entspringt an dem Flusse Euse einer Fichte und bildet einen kleinen Tümps Brunnen.

Die Kranken baden in einigen offenen Brunnen, deren ist und worin je zwei Personen Platz haben; diese liegen Wiese am Flusse nach der Seite von Alcantud und die Kranken kein anderes Unterkommen als die Hütten in den Hölen sens an beiden Seiten des Flusses, die aus den Zweigen der reichen sich hier findenden Fichten gemacht werden, oder nige mehr oder weniger entfernt gelegene Häuschen: was und angenehmer ist, als die Bremsen und Mücken hier sehr und sind. Die Kranken baden meist im Sonnenbrande ohne irgen Schutz. In Mitten des Flusses und einiger kleinen und niedrige sprünge der nächsten Felsen brechen an verschiedenen vom Wedeckten Punkten überall, wo nur irgend etwas wächst, Quelles Ausgänge des Mineralwassers hervor.

Das Mineralwasser bricht mit einer der Sommerwärme en Temperatur, jedoch in geringer Menge, hervor. thell und durchsichtig, sehr rein und von gewöhnGeschmacke, und entwickelt Blasen. Bis jetzt giebt hat keine Analyse desselben, welche den heutigen Ansen der Wissenschaft entspräche, obgleich bereits des sezuerst untersuchte, wobei er eine ziemliche salinischer Bestandtheile und unter ihnen Kalksulrhielt.

sser bekannt sind die Heilkräfte; man ist einstimrüber, das das Wasser die Verstopfungen hebt,
e Stoffe, welche sie hervorbringen, mit Leichtigkeit
he Schwächung der Kräfte ausleert. In der Lähmd allen nervösen Affectionen thut es Wunder, wie
ei Unterleibsentzündungen, denen der Leber und
lagenschmerzen und Hüftweh. Es heilt Augenentzen, entfernt schwammiges Fleisch u. s. w. Mansich des Wassers auf drei Arten, als Getränk, Bad
ch Anwendung des Schlammes, worein man die
en Glieder hüllt, mit ausgezeichnetem Erfolge.

gt am Ende des Fleckens Beteta im Gebirge nca, mitten im tiefen Thale von Solan de Cabras, gewaltigen Felsen umgeben, nur einen engen Weg Flus Cuerva darbietet, aus einem Berge, el Remannt, zwischen bunten Marmorfelsen aus grauem id Muschelkalk. Ein dumpfer Knall, der pulswiederkehrt, und die Heftigkeit, womit der Strahl icht, zeigen die Schnelligkeit, womit er aus dem ufsteigt. Er ergiesst sich in den Cuerva, indem weges ein Steinconcrement, von den Einwohnern genannt, absetzt. Die Menge des Wassers reicht i fünfzöllige Röhren und vier viereckige Leitun-7 Zoll Höhe und Breite stets im Fluse zu erhalei noch Wasser unbenutzt in den Cuerva absliesst.

Seit 1775 sind hier bequeme Einrichtungen getroffen mei der von St. Joachim, Unserer Lieben Frau von der Empfingen St. Peter, St. Matee und St. Lorenz erbaut. Die Quelle erhi Namen San Francisco. Die Saison dauert vom 15. Juni September.

Das Mineralwasser vermindert sich niemals, i und durchsichtig, entlässt elastische Blasen, schmed angenehm, etwas scharf und bitterlich, hat 15°R. ratur und schlägt in Berührung mit der Luft ein S von Schwefel- oder Ocherfarbe nieder.

Nach Fernandez enthält ein Pfund des wassers:

| Chlornatrium           |   |     | _ |   |   | 0,064  |
|------------------------|---|-----|---|---|---|--------|
| Chlortalcium           | • | • . | • | • | • | 0.108  |
|                        | • | •   | • | • | • |        |
| Chlorkalium            | • | •   | • | • | • | 0,065  |
| Kohlensaures Natron    |   | •   | • | • |   | 0,200  |
| Kobiensaure Talkerde   | • |     |   |   |   | 0,166  |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |     |   | • |   | 1,139  |
| Kohlensaures Eisen .   |   |     |   |   |   | 0,042  |
| Schwefelsaure Talkerde | • | •   | · | • | • | 0,306  |
| Schwefelsaures Kali    |   |     | , | • |   | 0,066  |
| Salpetersaure Talkerde |   |     | • | • | • | 0,094  |
| Alaun                  | • |     |   | • |   | 0,010  |
| Kieselerde             |   |     |   | • |   | 0,093  |
|                        |   |     |   |   |   | 2,293  |
| Kohlensaures Gas .     |   | .•  |   |   |   | 0.96 K |
| Atmosphärische Luft    |   |     | • | • |   | 0.15   |
|                        |   |     |   |   |   | .,     |

Nach einer andern in Madrid angestellten Analyse en Pfund Wasser:

| Basisch kohlensaure Kalkere | le |   |   |   | 0,83  |
|-----------------------------|----|---|---|---|-------|
| Basisch kohlensaures Natro  | n  |   | • |   | 0,33  |
| Schwefelsaures Natron .     |    |   |   | • | 0,33  |
| Schwefelsaure Talkerde.     |    | • |   |   | 0,250 |
| Chlornatrium                |    |   |   |   | 0,250 |
| Chlortalcium etwas unter    |    | • |   |   | 0,250 |
| F. 11                       |    |   |   |   | 2 210 |

Schwefelsäure (Hydrothiongas?) . . . 0,5 Kal Das Eisen scheint hierbei auf dem Transport niederge zu sein.

Der ausgebreitete Gebrauch dieses Eisenwass fast allen chronischen hartnäckigen Krankheites, e, Gicht, Lähmung, Krämpfen, Schwindel, allen ron Obstructionen, Intermittenten, schleichenden, Tabes, Atrophie, Marasmus und Scropheln, ist elten erfolglos. Man wendet das Wasser ferner keirrhen, Krebs, Amenorrhoe, Hämorrhoiden, Scorutkrankheiten, Rose und chronischen Ophthalmien, Wassersuchten, unterdrückter Harnabsonderung, mer und örtlicher Atonie, Wurmkrankheiten, kurz einschneiden, eröffnen, lösen und stärken will.

Fuente de l Rosal genannte Mineralquelle entspringt eine equa von Beteta im Bisthum Cuenca, am Flusse Guadiela sa berühmten Heiligthum Unserer Lieben Frau del Rosal, am ber Berge, die Castillejos genannt, und verzweigt sich in einstriche von einer halben Legua Länge und einer Viertel reite bei den berühmten Lagunen von Tobar.

teelle bricht mit Blasen hervor, von denen sich ein Gas in zelu entwickelt. Die Steine und der Boden sind von einer e bedeckt, die sich an der Ursprungsstelle auf sechs Fusst zeigt. Das Wasser ist sehr durchsichtig und voll von schmeckt unangenehm und zuletzt bitter-adstringirend, riecht und hat beständig 17° R. Temperatur. Der Schlamm ist sarben; der Wasserstrahl bleibt sich im Sommer und Win-

Don Garcia Fernandez enthält das Wasser außer Sauerid atmosphärischer Luft, an festen Bestandtheilen, in eile:

| rtalcium   |      |      |    | • |   | • |   | 0,3250 Gr.  |
|------------|------|------|----|---|---|---|---|-------------|
| moatrium   |      |      |    |   |   |   |   | 0,1725 —    |
| wefelsaure | Tal  | ker  | de |   |   |   |   | 2,0169 —    |
| wefelsaure | s N  | atro | n, | • |   |   |   | 3,0683 —    |
| refelsaure | Ka   | lker | de |   | • |   |   | 10,0040     |
| etersaure  | Tall | cerd | e. |   |   |   |   | 0,1675 —    |
| etersaure  | Na   | trou |    |   | • |   | • | 4,0750 —    |
| ensaure    | Talk | erde |    |   | • |   |   | 0,3775 —    |
| lensaures  | Eise | n    | •  |   |   |   |   | 0,1082 —    |
| nerde      |      |      |    | • |   |   |   | 0,1500 —    |
| elsäure    |      |      | •  |   |   |   |   | 0,0650 —    |
|            |      |      |    |   |   |   |   | 20,5299 Gr. |

Bedoya erregt die Quelle Darm- und Urinexcretion, wirkt is seirrhösen Leiden, Leber- und Milz-Anschwellungen, hyposen Verstopfungen, hartnäckigen drei- und viertägigen Fierbut, unterdrückten Hämorrhoiden und Menstruis, so wie tungskrankheiten.

Noch ist in der Nähe von Beteta die Mixeralquell Canalon zu erwähnen, welche in dem Dorfe Duron entstell ist und eine außerordentlich corrosive Wirkung haben soll in der Behandlung von wiederaufbrechenden Wunden mit M. Geschwüren sehr gerühmt.

Limon de Montero, espejo cristaliuo a. a. 0. Lik cap. XVI. p. 150.

Die Mineralquelle von Sumasaguas wird nach derthalb Leguas von Madrid nahe bei Pozuelo de Araus Ende des Ortes Humera gelegenen Meierei genannt. Das is sichtige Mineralwasser entwickelt Blasen, ist fast gerucht etwas scharf, welche Eigenschaft jedoch bald verschwird 15—19° R. Temperatur.

Es enthült nach Capdevila Kohlensäure, Karbonand sia, Thonerde, Kalk und Eisen, Chlorete von Talcium, Name Sulphate von Talk-, Kalk- und Kieselerde, und wirkt als

Die Mineralquelle von Aranjuez. In ben Leguas von Madrid und acht Leguas von Tajo gelegene königliche Lustsitz, einer der ange und herrlichsten in Europa, besitzt auch eine Burele, welche in einem der Thäler des Gebirges Salalpagés, welches seine Gipfel im Süden erhebt,

Das klare, helle Wasser bleibt in verschloss füßen lange unverändert; es ist ohne Farbe und chen Geruch, bitter, weich und etwas salzig von Gedem Gaumen nicht ganz unangenehm. Schwere peratur sind nicht genau bekannt.

Don Juan Gamez analysirte das Wasser im J. 17 fehl der Regierung und sagt, dass es zu den absühre wassern gehöre, Neutralsalze, dem Glaubersalze ähnlich, zwar im Verhältnisse von 5¹/. Theilen auf 96 und etw Erde im Verhältnisse von 5 auf 6912, so dass jedes Pfundzen 5¹/. Drachme Purgirsalz und 5 Gran Erde enthiels; als das Sedlitzer Wasser und weniger als das von Verweshalb es denn auch wirksamer als ersteres und wenige als das letztere sei; dass es ferner keine metallischen, oder aluminösen Bestandtheile enthielte, sich lange außert dass die Erde zum Theil aus Kali mit einem Theile Kalkel und ein sehr wirksames Absorbens bilde, das endlich de Schweselsäure mit einer alkalisch-mineralischen Kalkbase

Das Bitterwasser wird nur getrunken und Gamez in allen Fehlern der ersten Wege, bei

rober, zäher und eiweisstoffiger Säfte, den Entarder Galle und des Magensaftes, den chronischen eiten der Leber, des Mesenteriums, der Milz, der und in allen Fällen einer entarteten Digestion, wie chsel- und Intestinalfiebern, Schleim - und Gallen-, Nierenschmerzen von Gries und Stein, bei lymer Gicht von sitzender Lebensweise, fetter und lonstitution, materiellen hypochondrischen und hys-1 Leiden, bei Borborygmen von Luftentwickelung, itis, bei hartnäckigen Gallenfiebern von Verstopr Gallenwege, bei neuen Wassersuchten ohne Feh-Eingeweide, dem Asthma humidum, lymphatischen rilsten, Lungenhydatiden, verhärteten Geschwülsten awassersucht aus kachektischer Anlage, bei dem symen Schwindel aus Fehlern der ersten Wege, den serömhoen aus dieser Ursache oder verhaltener Trander Unterdrückung des Monatsflusses aus kachek-Irsache und schlechter Digestion, die zumeist Unkeit hervorbringt, bei einfachen serösen oder lymn Ophthalmieen, Würmern und allen kachektibiden von Verschleimung.

ewöhnliche Dosis dieser Wässer ist, dass man von dem Aperitivum, Digreticum, Digestivum u. s. w. 1/2 Druchme, I Luxans bis zu 6 Drachmen nimmt; und man kunn bei en von 15—50 Jahren bis zu einer Unze steigen; Kinder Jahren werden mit 1/2 Drachma purgirt und 15 Gran bis erupel reichen in diesem Alter als Aperitivum hin; das Wassemüß zu reichen, indem man stets auf jedes Pfuud zu en 51/2 Drachme Salz rechnet; wobei jedoch nicht wie Wassern gestiegen werden darf. Die Quelle von Aranjuez peritiv so gebraucht, dass man mit der kleinen Purgirugt und dieselbe nach und nach vermindert. Vor dem Gest man nach den Umständen Ader zu lassen, zu purgiren rende Mittel anzuwenden.

ez, ensayo sobre las aguas medicinales de Aranjuez escrito
 Sa Majestad. Madrid 1771.

lineralquellen von Almagro, auch de la Nava gespringen zwei Leguas von A., der beträchtlichsten Stadt a und Hauptstadt des Feldes von Calatrava, welche drei s Ciudad-Real in einer reichen Ebene liegt, auf der Höhe eines niedrigen Bergzuges am Ufer des Flusses Javalon, 223 de eines Felsens in der Dicke eines Armes. Sie werden sar tränk, nicht zu Bädern benutzt.

Das sehr klare Mineralwasser verursacht zu Anfange des Trinkens einen scharfen Geschmack im Munde, der id das Wasser steht, bald verliert. In Flaschen oder versieken verdirbt es nicht, sondern setzt nur auf dem Boden if sen Niederschlag ab, der abgeseiht und getrocknet mit des gleichen Geschmack hat. Das ausgehauchte Gas ist Wirkung, dass Thiere, die es eine Zeitlang einathmen, dans Versuche über seine specifische Schwere und Temperatur nicht angestellt worden.

Nach Den Manne

Nach Don Manuel Giron geben zwölf Pfund 7 Scrupel Residuum, davon 3 von weißem krystallisitated der Rest ziemlich weiße Erde. Das Salz schmeckte salptetwas bitter und brauste mit Säuren nicht auf noch wichte Farbe. Ueber dem Feuer ward kein Schweselgerate merkt, aber es schmolz und entzündete sich und zeigte we Explosionen oder Verpussungen. Mit Veilchen- oder Rosent mischt, veränderte es deren Farbe nicht; die Gallusanste sich etwas und nahm eine leicht dunkele Färbung an; mit Merkurs wieder etwas milchig. Die Erde hatte einen schaft dringenden Geschmack, veränderte sich über dem Feuer brauste mit Säuren, ohne ihre Farbe umzuwandeln, leicht anch scheint das Salz größtentheils salpetersauer zu sein, kleinen Antheile Küchensalz

Die Heilkrüfte desselben sind groß in allen Leiden waschwäche, hartnückigen Verstopfungen, Kachexien, Oederch pepsie, allen Arten Wassersuchten, bei Hautkrankheiten ten oder übermäßigen Regeln, Bauchflüssen, Dinrrhöen Viele behaupten, daß das Wasser auch die Gicht heile; bar sind seine Wirkungen bei Rheumatismen, Gelenkgide Coliken, Nierenschmerzen. Mehr Zweifel wird gegen hoben, die es bei der Unfruchtbarkeit gewähren soll wohner halten La Nava für sehr heilsam bei drei- und Fiebern und Dr. Bedoya fügt hinzu, daß ihre Wirkstellehmungen, Krämpfe und Zittern allbekannt sei. Gesen sen und Beobachtungen sind demnach sehr wünschenswert.

Die Mineralquelle Fuensanta. Weidegebiete von Villafrança, zwei und eine halbe von Almagro und eine Legua von Pozuelo de liegt der Brunnen "Hervidores de Fuensant genannt zum Unterschiede von anderen, weniger ten Quellen, die ebenfalls Fuensunta heißen. Ses

nkrecht aus der Mitte eines Kalkfelsens in dem en erbauten Bassin auf. In der Mitte des Basman einen Strudel von <sup>5</sup> Varas im Durchmesser Wasserstrahl hat die Größe eines Thalerstückes. m Bassin sind viele kleinere sprudelnde Trink-

len Ruinen von Wasserleitungen, Bogen u. s. w. läst sich das die Kraft dieses Wassers seit Alters bekannt war, inwohner behaupten, dass man sich seiner nur erst seit tren bediene. Gegenwärtig hat der Infant Don Carlos im tein vollkommen bequem und trefflich eingerichtetes Gertführt, das 1821 vollendet ward und eine angemessene sidern, so wie ein schönes Gasthaus enthült. Die Zahl se beträgt jährlich an 6000; — die Saison dauert vom is 15. September.

lineralwasser entspringt mit vielen Blasen; frisch s geschöpft, erscheint es hell, jedoch voll unendröthlicher, darin schwimmender Theilchen, die niederschlagen. Mit demselben Stoffe sind die Gallerien bedeckt und auch die Mäutel der Baerden davon so gefärbt, dass sie nie wieder ganz jen. In einer wohlverschlossenen Flasche gerhäumt es stark, braust und entwickelt Blasen. Lust bildet es binnen 24 Stunden ein silberartihen, das in der Sonne schillert. Man bemerkt en, stechenden Geruch, besonders zu den Tages-10 die Luft ruhig ist. Frisch getrunken schmeckt charf und stechend, fast wie schwaches Bier, Kochen aber verliert es alle diese Eigenschaften fade. Es hat die Temperatur von 17° R. und leineren Brunnen 16° R. Sechzehn Unzen des wiegen 68 Gran mehr als das gleiche Volumen 1 Wassers.

Capdevila enthält es in sechzehn Unzen:

| ensaures E  | Lisen | proto | xyd | • |   | • | 1,5 Gr |  |
|-------------|-------|-------|-----|---|---|---|--------|--|
| matrium     |       | •     |     |   | • | • | 15,0 — |  |
| refelsaures | Ne    | tron  |     |   |   |   | 1,5 —  |  |

| Unterkohlensaure Talkerde |           | • |  | 11,000 |
|---------------------------|-----------|---|--|--------|
| Unterkohlensaure Kalkerde | <b>'.</b> |   |  | 1,0 -  |
|                           |           |   |  | 30,0   |
| Kohlensaures Gas          |           | • |  | 147,01 |

Innerlich, äußerlich oder auf beide Weisen gebraucht, wirkt dieser ungemein gasreiche Eisen trefflich gegen Flechten, Hautkrankheiten, Gallen, und Hämorrhoidal-Koliken, Nieren - und Blasen farcten, Scropheln, harte und scirrhöse Ansch chronischen Magenkrampf, hartnäckige Augenh Hydropisie, Chlorose, Menorrhagie, Leukort Murillo wirkt es auch noch in der veraltete Rheumatismus, Hysterismus, Krämpfen, Epilept tanz, Rhachitis, Zahn - und hektischen Fiebern.

Nach Capdevila soll man während des Sonnesse gen der starken Kohlensäureentwickelung nicht baden de man leicht Schwindel und andere Zufälle bekommen kössta

Jos. Torres, memoria analitica sobre las aguas de le en la Mancha. Madrid 1822.

Die Mineralquellen von Puertollano, einen von Calatrava, sechs Leguas von Almagro gelegenen foo Einwohnern. Hier sind drei warme Säuerlinge: dat Abhange des St. Annenberges, auf einer Wiese, bildet en Wasser und quillt mit solchem Geräusche auf, dass mit Schritte west hört. Es wird in einem Holzbecken gem wo aus es in Kalksteinbecken übergeht. Die zweite springt in der Nähe der vorigen aus einer mässigen Röm in eine Grube gesammelt, worin man auch badet, und den das Wasser mit großer Gewalt aufquillt. Die de liegt auf dem Anger von Alcudia, geht abec unbenutzt

Das Wasser der ersten Quelle, die in 24 Stunden Wasser liefert, ist klar und durchsichtig, aber der Luft ausgesetzt, wird es trübe und schlägt einen erangefarken nieder. Der Geschmack ist scharf, zuletzt zusamment entwickelt viel Gas, kocht leicht, hat 13° R. Temperatst schwer als das beste Trinkwasser zu sein pflegt. Die zu ist etwas schwiicher und wird trübe, weil sie sich mit Wasser in der Grube mischt. Sie hat, je nach der Laft Temperatur von 13 — 16° R.

Nach Capdevila enthalten sechzehn Unzen:

| shiensaures  | Elsene | oxydu | ıl. |   |   | 1,5 Gr.     |
|--------------|--------|-------|-----|---|---|-------------|
| hlortalcium  |        | •     | •   | • |   | 4,5 —       |
| ieseladure . |        |       |     |   | • | 1,5 —       |
|              |        |       |     |   |   | 7,5 Gr.     |
| thlensaures  | Gas    | ٠.    |     |   |   | 29,0 Kub.Z. |

Mineralwasser ist heilsam bei Wassersuchten, Unterleibsin-Scirrhen, Stein, Dyspepsie, chronischen Magenschmerzen Iteten Wunden. — Man gebraucht es vom 8. Juni bis zum aber.

Mineralquelle Fuente del Fresno. Am Abhange e von San. Juan, auf einer der Höhen, die in das Feld von kernbsehen, liegt dieser Ort, 24 Leguas von Madrid. In ale in Mitten des Fleckens entspringt die "Sumpfquelle," kurdigste unter den vielen hier aufsteigenden Mineralwässen Wasser steht zwei Palmen hoch, man sieht es aus dem us Grandes stark hervorquellen, in einem faustdicken Strahle, in regnichten wie in trocknen Jahren gleich bleibt.

Wasser ist im Winter warm, im Sommer kalt, stets sehr klar, geschmacklos oder wie Regenwasser schmeckend, leichtzteres.

oja erzählt, sechs geschickte Pharmaceuten hütten das Wasnirt, ohne beim Verdampfen irgend eine Substanz zu eutder ein Residuum zu erhalten, mit Ausnahme eines sehr,
weichen, geruch- und geschmacklosen Gewebes, das sich
kaum durch Alkali oder Säuren veränderte und dessen feine
zh vom Alkohol nicht angegriffen wurden. Dies Alles
i der Unvollkommenheit der Analyse zu liegen.

Mineralwasser eröffnet den Leib kräftig, erregt Schweifs ist beilsam bei allen Arten von Obstructionen, Wassersucht, Inschwellungen, Rheumatismen und Hautkrankheiten; es is zur Klasse der Säuerlings zu gehören.

Thermalquelle von Fuencaliente (Warmbrunn) entrei Fuss von der Kirche dieser, in der Provinz Manängange der Sierra Morena und an der wüstesten ihrer unlinöden gelegenen, ehemals Fuencalda genannten Stadt, und
ähren bis vor den Hochaltar, wo auch das Budbecken für
en sich findet. Mitten im Tempel ist ein Gewölbe, gleich
t, durch welches hindurchgehend das Wasser ein mit einem
ecktes Reservoir bildet und hier findet man den Schlamm,
vasser auf der Oberstäche bildet und der mehr noch aus
eit als wegen seiner Heilkraft benutzt wird. Zwanzig
om Ursprunge dieser Quelle entstehen drei kleine kalte
id es ist merkwürdig, das eine andere ebenfalls sehr kalte
ler Bassinröhre entspringt.

Das helle Wassen ist etwas sänerlich, wie der Rost abstinder Metalle, und riecht gelind nach Schwefel. Die Quellem ist unbekannt, aber das Bassin hat 32,5 — 28° R. Tempents. Thermalwasser scheint ein wenig Kohlensäure, Eisencarbens, natrium und Thon - und Kieselerde zu enthalten.

Man budet und benutzt den Schlamm. Dem Bade werde dere Kräfte gegen Lähmung, Betäubung, Oedem, Wassersack, krampf, Kolik, Gelenk-Geschwülste und Erschlaffung, Vern Verstopfungen, unterdrückte Regeln, weißen Fluß, Amend ren- und Blasenleiden, Stein und Gries, veraltete übel w Wunden und allerlei Hautkrankheiten zugeschrieben. Der dient als erweichendes und stärkendes Mittel und wird w und Gelenkleiden benutzt. — Die Kranken finden indesset die geringste Bequemlichkeit oder ärztliche Hülfe.

· Endlich sind noch zu erwähnen: die Mineralquellen 🕶 del Rey, als Getränk benutzt, - von Hegazas, in der Alcala, sieben Leguas von Madrid, gegen Magenschwäche - von Isidro, eine halbe Legua von Madrid, - von Cort Leguas von Alcala in der Nähe von Madrid, welche seit rung Philipp's II. den Königen von Spanien und den Grei Hofes zum gewöhnlichen Getränk dienen und für harired wenig diuretisch gelten, - von Colmenar Viejo, ech von Madrid, - von Caballo, eine flalbe Legua von Tabi che zu den salinischen Schwefelwassern gehörig, gegen A des Unterleibes, Wassersucht, Nierenleiden u. a. gerähmt - von Novalbino bei Toledo, ein Eisenwasser von peratur, - das Mineralwasser de los Jacintos in der Toledo, das in einem Bernhardinerkloster entspringt mi Mönchen an die Einwohner der Stadt vertheilt, auch für den Gebrauch des Künigs geschickt wird; es ist kalt, und wird sehr gerühmt gegen Fieberanfälle, auch gegen C Unregelmässigkeiten der Menstruation empsohlen, - die von Caramanchel, einem Dorfe der Sierra Morena, W wohnern gegen Dysenterie gebraucht, - von Bolanes, benutzt, - von Cevica, ein laues Schwofelwasser, Kloster in der Nühe von Brihuega entspringt und als 6d Magenschwäche empfohlen wird, - von Grabatula, e Getränk benutzt, - von Liergane, gegen Hautkmit braucht, - von Navamorales, gegen Leukorrhoe und nische Affectionen gerühmt, - von Saelices, kalte Schw

Limon de Montero, Espejo cristalino a. a. 0. p. 140. 167. 145. 132.

## 4. Die Tiefebene des Guadalquivir.

#### Andalusien:

hie Mineralquelle von Aliseda, so genannt em Steinkraute (Alyssum), welches hier ringsum wächst, entspringt anderthalb Leguas von Carolina, aptstadt der neuen Colonien der Sierra Morena, eine Legua von dem neuen Wege von Madrid nach eine halbe Legua von dem berühmten Schlosse las de Tolosa, wo Alphons VIII. im J. 1212 die Mausiegte, eine Legua von Puerto Muradel und drei Leguas von Sta. Elena y Mesa del Rey, am Fusse Leche und an der Südseite eines Saumpfades; ein am Saumpfade aufwärts entspringt eine zweite, bere Eisenquelle, die nach Entdeckung der erstern mehr benutzt wird.

h der Entdeckung der Quelle im J. 1755 erlangte sie erst en Namen, als die neuen Colonien errichtet wurden; denn solche Art kounte die Einsamkeit und Hülflosigkeit in dieser ufgehoben werden, die weit entfernt, Menschen anzulocken, Schreck erfüllte und nur Räubern und Verbrechern Schutz gab. nun der Marquis de la Rambla schon im J. 1730, wo die wile bekannt ward, dort ein Haus mit großen Oliven- und pflanzungen anlegte, waren doch die Mittel, welche dieser 1, zu beschränkt, um Besucher nach einer so abgelegenen ehrungsvollen Gegend zu locken. Jetzt werden dieselben tlich aufgenommen, aber leider scheint das Etablissement zu ährend es dem Publikum, wie dem Eigenthümer höchst nützwürde, es zu erhalten und umzugestalten.

Quelle entspringt in einem Brannen von einer Vara id eben so viel Breite, mit gleichsam streifenartig unden Bläschen, die an der Oberfläche wie Silber en und sich theils mit Geräusch frei machen, theils bilden, die beim Zerspringen sehr kleine Perlohen Höhe von 3—4 Fingern spritzen. Das Wasser rfarbig und mit einem bunten Häutchen bedeckt. geschöpft ist es sehr klar, im Lichte sieht man lasen aufsteigen, die sich zugleich an der Oberrei machen; ist es aber eine Zeitlang erwärmt oder liii

der Luft ausgesetzt, so nimmt es eine lichte Orange und einen etwas salzigen Geschmack an, während es Stechende und Eisenartige verliert. In einer Flast schüttelt, verwandelt es sich fast ganz in Schaum, es beim Aufkorken mit Lärm und Gewalt einen Dams stößt, der dem Geruchssinn noch in einiger Este bemerklich wird, ohne doch mehr als dintenartig chen. Seine Temperatur ist beständig 13,5°R. wiegt frisch geschöpft im Beaumeschen Hydromet Grad weniger als destillirtes Wasser. Läßt met zur völligen Entweichung der flüchtigen Theile ste nimmt es bedeutend an Umfang ab und wiegt dass schwerer als destillirtes Wasser, ohne seine Durch keit zu verlieren.

Wir verdanken dem Senor Ayuda eine Mach ihm gehört das Wasser zur Reihe der Einlinge und enthält viel Kohlensäure, Chlortaleium und sulphat, Kalksulphat, Kalk- und Talkearbonat, The Eisen- und Kieselerde und zwar in einem Pfunde:

| Chlortalcium             |   |   |   | 0,08   |
|--------------------------|---|---|---|--------|
| Schwefelsaure Talkerde . |   |   |   | 0,31 - |
| Schwefelsaure Kalkerde . | • | • |   | 0,16   |
| Kohlensaure Kalkerde .   | • |   |   | 0,08   |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |   |   | 0,16   |
| Kohlensaure Thouerde (?) |   |   |   | 0,04   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   |   | 0,38   |
| Kieselerde               |   | • | • | 0,03   |
|                          |   |   | • | 1,1    |

Ayuda bemerkt in Beziehung auf die Redes Wassers, dass es nach den Eigenschaften Monge der Bestandtheile für ausgetrocknete, strazige, geschwächte Personen von zarten Eingeweißscharfen Säften vor stärkeren den Vorzug verdiens

Es wird benutzt gegen Verdauungsbeschwerden tulenz, Erbrechen, Diarrhöe und Spulwürmer, Vers gen, Kachexien, Gelbsuchten, Aphthen und Excond des Mundes und anderer Theile. Eben so heilsam pochondrischen Affectionen und Nierenleiden, bei Meal-Fiebern, hartnäckigen Tertianen und Quartanen lbst bei schleichenden Fiebern, wenn sie von Verg berrühren.

eiche und bessere Wirkungen hat es noch bei rückung oder Uebermaafs der Menstruation, fehler-Appetite, Chlorose, weißem Flusse, und überall wo he, Schlaffheit und Trägheit der Organe zu ben ist; nicht weniger auch gegeu Migraine, Schwindepsie, Herzklopfen und andere Krampfkrankheiten.

is Mineralquellen von Jaen entspringen, ader Zahl, eine halbe Legua von dieser Hauptstadt schamigen Provinz, am Anfange einer Schlucht Fasse eines sehr hohen und steilen Abhanges aus palte von schwarzem Gesteine. Sie werden auch m Berge, woraus sie entstehen, die Bäder von Paz genannt.

waren schon den Mauren bekannt; doch sind die Anlagen nd vernachlüssigt. Seit 1780 ist ein zweites Bassin erbaut; tes noch kleinere Becken, die zum Theil als Schwitzbäder

frisch geschöpfte Wasser ist krystallhell, treibt , schäumt beim Schütteln, riecht aber nicht, schmeckt rptisch und hat die Temperatur von 23,5° R., veruch seine Schwere beim Erkalten nicht.

mthält nach Ayuda etwas Kohlensäure und in unde an festen Theilen:

| rcalcium.  |     |       |   |   |   |   |   | 0,12 Gr.  |
|------------|-----|-------|---|---|---|---|---|-----------|
| matrium    |     |       | • |   |   | • |   | 0,32 —    |
| wefelsauro | Tal | kerde |   | • |   |   |   | 2,80 —    |
| wefelsaure | Kal | kerde |   |   |   |   |   | 19,56 —   |
| nerde .    |     | •     |   |   |   |   |   | 0,28      |
| eisäure    |     |       |   |   | • | • | • | 0,48 —    |
|            |     |       |   |   |   |   |   | 23.56 Gr. |

Mineralwasser ist schwächlichen Personen vore vor Alhama und Baza (vergl. S. 1237 u. 1231) zu n, wenn sie an Nervenkrankheiten, Krämpfeu, Lähmungen, Taubheit, Zittorn und ähnlichen Ueben bis so ist es auch nützlich bei Rheumatismus, Gicht, Bischarfen und jauchenden Absonderungen bei Charnleiden, Infarcten, Magenschmerzen und Leben

Die Mineralquelle von Marmolejo eine Viertel-Legua von dieser im Königreiche Jat Legua von Andujar gelegenen Stadt von 400 Ein (nach Einigen das alte Utica) nahe am Ufer des quivir.

In der hier neben der Quelle errichteten neuen Brudwerdeu zwei Brunnensaisons gehalten: die erste währt vos bis 15. Juni, — die zweite vom 20. September bis 20. New

Das Mineralwasser entsteht mit vielen, aufste stark riechenden Blasen. Es ist klar und sieht aus kochte. Verstopft man eine halbgefüllte Flasche, das Wasser unaufhörlich zum Halse empor, versich beim Schütteln in Schaum, springt beim Enhoch auf und verbreitet einen starken Hydrothio Beim Kochen verliert es seinen stechenden Dintenge und bleibt nur etwas adstringirend, aber ebent dann aber setzt es einen grünlichen Niederschlag lich dem, welchen es in seinem Bette fallen läße auch eine schillernde Haut zeigt. Die Temperatuständig 17° R., es wiegt frisch 1° weniger, nach weichen der Gase aber 1° mehr als destillirtes

Nach Ayuda enthält das Mineralwasser valensäure, ein wenig Hydrothiongas und in einem

| •              | •         |   | _ |   |     |   |      |
|----------------|-----------|---|---|---|-----|---|------|
| Salpetersaure  | Kalkerde  |   |   |   | •   | • | 0,0  |
| Chlortalcium   |           |   | • | • | •   |   | 0,\$ |
| Schwefelsaure  | Talkerde  | • | • |   | . • |   | 19.5 |
| Schwefelsaure  | Kalkerde  |   |   | ٠ |     | • | a3   |
| Kohlensaure T  | alkerde   |   |   |   |     |   | 19,3 |
| Kohlensaure K  | alkerde   |   |   | • |     | • | O.S. |
| Kohlensaures E | isenoxydu | 1 |   |   |     |   | 0.3  |
| Kieselsäure    |           |   |   |   |     |   | Q.3i |
|                |           |   |   |   |     |   | 41,3 |

Das Mineralwasser dient bei jeder galligter schung, Hypochondrie, Melancholie, Gelbsucht, bes und Darmkanals, chronischen Koliken und ien, Erbrechen und Blähungen, Verdauungsben, Appetitlosigkeit, Anorexie und Malacie (?), bei liebern und hartnäckigen periodischen Faulfiebern, nie, Aphthen und Excoriationen des Mandes, Go-Gicht, Podagra, Scorbut, noch nicht veralteter; und Epilepsie, Abzehrung, die nicht von den ausgeht, so wie bei herpetischen, scabiösen und Leiden. Auch wird es bei Stein, Gries, sexuelkeiten, Chlorosis, Unterdrückung und Uebermaafs ses, weißem Fluße benutzt, wogegen es bei la, allen Arten von Wassersucht und Oedem, Luniadsucht und Verschleimungen so wie überall, wost und Fieber vorhanden, nicht anwendbar ist.

Ineralquellen von Marchena entspringen bei dieser, as von Sevilla gelegenen Stadt mit 13,000 Einwohnern und 1829 mit einem Badehause versehen worden, das diesen den Römern, wie alte Bauwerke zeigen, gebrauchten Quelche Besucher zuführen wird.

acralwasser, welches etwas schwerer als destillirtes Wasser, rurde, ist geruchlos. Die nürdliche Quelle von 14° R. Temteinen etwas styptischen Geschmack, was vielleicht ihrem hen Gehalt an kohlensaurer Talk- und Kalkerde, an schwe-Alaun, an Chlortaleium und andern Salzen beigemessen wer-

Die südliche Quelle hat die Temperatur von 15° R. und da sie weniger von jenen Salzen enthält, minder styptisch. lineralwasser hat sich bei allen Hautausschlügen, alten Gemit mancherlel, besonders syphilitischen Complicationen, aungen oder Unterdrückung der Menstruation, Bleichsucht ischen Leiden, halbseitigem Kopfweh, periodischen Koliken, imorrhoidalübeln und Steinbeschwerden, kurz bei alle Leiorganische Veränderungen, sehr heilsam bewährt.

a de Madrid. 21. Juli 1829.

Mineralquellen von Cuervo. In einer wüsten Gel Leguas von Medina Sidonia, wo nur ein Carmeliterkloster pringen gegen 50 Quellen, die zusammen ein Flüfschen bileine eingüngige Mühle treibt. Nur sieben dieser Quellem aders benannt und benutzt: die von der heiligsten Maria, h. St. Augustin, St. Elias, Stn. Theresia, St. Johannes vom ad den beiligen Mürtyrern. Sie sind alle hell und durchsichtig, nur von einem seinen bedeckt, das im Sonnenschein verschwindet. In Beziehn ihre chemischen Eigenschaften fäst sich aus dem Verhanden schließen, dass sie schweselsaures Eisen in verschiedenes nissen enthalten.

Das Mineralwasser wird nur getrunken und dient nach vete bei Unterdrückung der Periode, Chlorosis, Hysterissistopfungen, Kachexien, Gelbsucht, Diarrhöen von Schwäche ist kanals, Appetitlosigkeit, Cruditäten, Flatulenz, beginnendel sien, Leiden der Harnwege, Wurmkrankheiten, weißem Flatussen aus Schwäche der Venen und Arterien, Hypochonde but, serösen und üdematösen Geschwülsten, Betäubung, Zint matischen Schmerzen, Schwindel, Hautausschlägen, hartnäckt viertügigen und audern Fiebern. Leuten von straffer Faschädlich.

Die Mineralquellen von Chiclana deletera, einem vier Leguas von Cadix am Abbankleinen Hügels und an den Ufern eines Flüschess nen Orte, der, früher unbedeutend, durch den Benwohlhabenden Einwohner von Cadix, welche hier Zeit des Frühlings und Herbstes zuzubringen pfles einem der schönsten Spaniens sich erhoben hat.

Die merkwürdigsten Quellen sind: die des Ortes selbst bar am St. Petersflusse; ferner die Silberquelle am anden die Brunnenquelle, eine halbe Legua weiter nach Medina gelegen. Viele andere, unbedeutendere Brunnen von meist etwas mineralischem Wasser finden sich noch. Abet eigentlichen Mineralquellen, vier an der Zahl, sind zweien nämlich die Rauchfafsquelle und die Eichwaldquel zwei schwefelhaltig, die Bitterquelle und der Bruns Braque. Die beiden letzteren, obgleich in vielen Kranthheilsam, waren zur Zeit des Dr. Bedoya noch wenig ger ihrer kaum Erwähnung thut.

1. Die Bitterquelle entspringt eine halbe vom Orte am Fusse einer Höhe, aus Geröll auf stündlich etwa zehn Arroben Wasser.

Vor wenigen Jahren war noch keine Art von Austalt meln des Wassers vorhanden, noch auch zum Schutze der denden Personen, jetzt aber ist die Quelle gefast und eine mit 24 Büdern und ziemlicher Bequemlichkeit für die Krankes

2. Der Brunnen von Braque liegt bei Hause gleiches Namens an einem Ende des Fleck ingt an einer Stelle, die früher der Garten dieses s war. Die Wassermenge beträgt 4 (Cubik) Ruthen s); während des Tages vermindert sie sich durch mpfung bis auf eine Ruthe, aber in der Nacht versich der Zuflus bis zu jener Menge.

Bäder befinden sich in kleinen Häuschen unmittelbar beim 4, auch in den Wohnungen und dem Hofe des Hauses.

as Wasser der Bitterquelle ist hell und klar, aulen Eiern riechend, schmeckt unangenehm, etwas hat die Temperatur von 7,55 bis 10,22° R. und 1,0016. Die Wände des Bassins sind mit Schwefel it, beim Oeffnen der Flaschen wird ein sehr starker Gruch ausgestoßen und das Wasser behält einen iche, dicken Schaum. Beim Kochen geben zwei Wasser 55½ Cub. Zoll Schwefelwasserstoffgas, ohne seine Durchsichtigkeit verliert. Der Brunnen raque mag wohl ein Zweig der Bitterquelle sein, schwächt durch irgend einen andern Zufluß, wose einen Theil seines Gases und seiner Eigenschafbert. Bei der Quelle sieht er etwas getrübt aus, it darauf wird er milchig und bläulich schimmernd, uch gleicht dem der Bitterquelle, nur daß er schwä-

rcias Versnche über die Bitterquelle sind von 180 mitgetheilt und stimmen mit Vauquelin's ziemlich überein. Nach Letzterem enthält in eiben Mansse:

|       |         |      |       | •    |      | 1. die Bitter-<br>quelle: | 2. de | rBrunnen von<br>Braque: |
|-------|---------|------|-------|------|------|---------------------------|-------|-------------------------|
| inm   |         |      |       | •    |      | 0,080 Gr.                 |       | 0,600 Gr.               |
| ium   | •       |      | •     |      |      | 0,700 —                   |       | 2,500                   |
| mures | Natro   | n    | •     | •    |      | 0,500 —                   |       | 1,000 —                 |
|       | älkerde | , mi | t kol | lens | aure | er                        |       |                         |
| de .  | •       | •    | •     |      |      | 0,750 —                   | •     | 0,700 —                 |
| pente | Kalker  | de   | •     | •    |      | 0,400 —                   | •     | 1,750 —                 |
|       |         |      |       |      |      | 2,430 Gr.                 | _     | 6,550 Gr.               |

Bitterquelle enthält außerdem etwa 1/6 des Volumens an iengas, der Brunnen von Braque ist ärmer daran.

Die Heilkräfte sind von Laso nach den gen Beobachtungen des Dr. Don Francisco Morin stellt, so wie nach den Registern der Charité (cu misericordia) von Cadix. Aus diesen und anden richten erhellet, dass die Bitterquelle als Brunns und Schlammbad sich nützlich erweist gegen Grind obgleich sie diese Krankheit nicht radical heilt, nur beträchtlich erleichtert und als Vorbereitungskr eben so gegen Leberflecken, feuchte oder ge Flechten, nicht so gegen die kleienartigen und sch und dass es die Krätze vollkommen heile. Aud petischen oder scrophulösen Augenentzündungen, nischem Lungenkatarrh, ehe wahre Phthisis oder de Peripneumonie eingetreten ist, bei Leukorrhoe, gien, wenn sie nicht in Folge des kritischen Aben auftreten, bei Scropheln und Rhachitis, Fisteln und Gelenkgeschwülsten und Knochenfrass Getrunken nützt sie bei Amenorrhoe und Scort Schlamm wirkt örtlich sehr vortheilhaft auf atonis schwüre. - Das Wasser von Braque besitzt Eigenschaften, nur in Betracht der Hydrothionvil minderem, und für die fixen Salze in stärkere Man empfiehlt dasselbe oft zur Vorbereitung für terquell.

Die Schwefelbäder von Chiclana werden gewöhnlich Juli bis Anfang September benutzt. Man nimmt täglich einach dem Zustande des Kranken und badet 1/4 — 2/4 Sgemeiniglich aber 8, 15 und 20 Minuten. Gewühnlich sidekuren, jede zu etwa 30 Bädern, zu vollkommenen Heiderlich. Der innerliche Gebrauch besteht in dem Triake Unzen reinen oder verdünnten Mineralwassers. Er es Darm- und Harnausleerungen und bisweilen Erbreches, is scheint, nur wegen der Widerlichkeit des Getränks.

F. X. Laso in: Journ, de la Soc, medico-chir, de Cast Bulletin des sc. méd, 1825. T. VI, p. 64.

Noch sind zu erwähnen die Mineralquellen von Costainige Leguas von Cordova, als Getränk benutzt, — von Coronada in der Grafschaft Niebla, ebenfalls als Garie

Barnos, zwei Leguas von Arcos, eine Thermalquelle, die land Getränk gegen Hautkrankheiten gerühmt wird, — von is Sidonis auf dem Wege nach Paterna, eine seit einigen mit Erfolg als Bad gegen chronische Rheumatismen benutzte sitherme.

a Juan Ayuda, Examen de las Aguas medicinales de las ias. Madrid 1798.

#### 5. Die Sierra nevada.

Ober-Andalusien oder Granada:

is Thermalquellen von Baza. Zwei Leguas eser sehr alten, nahe am Flusse Gualentin gelegen J. 1489 den Mauren entrissenen Stadt von jetzt zwohnern, und 8 Leguas von Guadix sind die, auch dem Namen Benzalema bekannten Bäder, mit den leines Schlosses gleiches Namens, welche auch rvon Zujar heissen, da sie im Bezirke dieser liegen. Das Thermalwasser entspringt am Fusse rdabhanges des Berges Jabal-cohol oder Jabalcon, lintenschus vom alten Flusse Guadaliton, jetzt Riogenannt.

benutzte die Gestaltung des Bodens, um die Anlage recht zu machen. Das Gebäude mit seinen Badstuben ist regeland wenn man es eben so zierlich als stark gebaut bätte, ichts zu wünschen übrig geblieben sein; aber trotz dem, daßs zu Jahrhunderte alt ist, ist es doch nur durch Vernachlässiel Barbarei verfallen, wie bereits Ayuda im J. 1793 klagte.

r Thermalquellen sind vier, doch nur die Hauptst bedeckt und entspringt in großer Fülle und Gemter Kochen und Geräusch Blasen hervortreibend, bell und durchsichtig, ohne Bodensatz, von ziemlich nehmem Geschmacke und einem Geruche, wie mder Schwefel, doch verliert sie, in Flaschen auft, beide Eigenschaften und behält nur einen Salpehmack. Auch die Dämpfe riechen nach Schwefel. n oder Fettigkeit zeigt sich nicht auf ihr, bloß sehr, weißliche Fädchen hängen sich im Becken au

fremde Körper an. Die Temperatur ist bestädig & das Gewicht des frischen Wassers dem des desilgleich, beim Erkalten aber 25° (Beaumé) schwere.

Ayuda hat eine Analyse, nach der diese Seithermen Hydrothiongas, Kohlensäure und in sechst zen 20 Gr. fester Bestandtheile in folgendem Venisse enthalten:

| Chlortalcium  |      | •              |   |     |   |   | 0,045 🚾  |
|---------------|------|----------------|---|-----|---|---|----------|
| Chlornatrium  |      | •              |   | •   |   | • | 0,947 -  |
| Schwefelsaure | s N  | atron          | • |     | • |   | 4,695    |
| Schwefelsaure | Ka   | lker <b>de</b> |   | •   | • | • | 14,044   |
| Kohlensaures  | Nati | ron .          |   | •   |   | • | 0.247    |
| Kohlensaure E | alke | ebre           |   |     |   |   | 0,019    |
| Kieselsäure   |      | ÷              |   | . • |   |   | 0,005    |
|               |      |                |   |     |   | - | 20,009 0 |

Nach Limon und Bedoya hält Ayuda diese ser für sehr heilsam bei Lähmungen, unvollkomment lepsie, Geschwülsten und Verhärtungen der Lungen, umd Milz, bei Hysterie, Amenorrhoe, Asthma, Ame Krätze, Flechten u. s. w., so wie bei Gliederschm Hüftweh und selbst Gicht; auch in der Taubhet, gefslichkeit, bei Augenleiden, schwarzem Staar, Stund Gelbsucht, jauchenden Schäden und Nachkraft der Lues, bei Scrophelgeschwülsten, Anchylose Exostosen, allen Krankheiten von Zähigkeit der Epilepsie, Asthma, Hysterie, Nierenschmerzen; — der man nicht vergessen, dass diese Thermen leicht erfalso bei warmen Temperamenten, brennenden Lebel atrabilarischen Subjecten u. s. w. nicht anwenden

Sie werden als Bäder, Dampfbäder, Brunnen und Delbraucht, doch sollen sich die Kranken nicht über 20-3 darin aufhalten. Das Trinken wird besonders Asthmatisches lerischen empfohlen.

Die Büder von Alicun befinden sich vier starke Morden von der Stadt Guadix, so genannt von einigen This ren Ruinen die Bäder umgeben, oder nach dem zwei Legus ten gleichnamigen Flecken. Die Quellen entspringen an einhange nahe dem Südufer des Flusses Fardes in solcher Moman die gauze Basis dieses erweiterten Felsens für eine einst

mehen kann, jedoch sind die drei höchsten Quellen die stärkid kommen in der Dicke eines Schenkels hervor. In der niet von diesen baden sich die Ankommenden; es ist dasselbe
t, das einst ein Badbecken füllte, dessen Ruinen noch sichtbar
Am Merkwürdigsten erscheinen hier die Stalactiten, die das
t überall absetzt, und die Steinmasse, die es in seinem Laufe
chlägt, ist so reichlich, dass die Canäle, in die es zum Bet gelassen wird, an einigen Stellen um 8—10 Varas erhöht
des noch mehr sein würden, wenn man sie nicht jährlich

se Bäder gehören zu den vielen, die bald ganz verlassen sein, dem schon werden sie wenig mehr besucht, was früher nicht l war, wie ältere Notizen besagen und wie es nicht allein eich sichtbare Gewölbe, sondern auch die Ruinen des erwähnkleckens erweisen.

wal das Wasser der jetzt zum Bade benutzten Quellen, als in ürigen steigt mit Geräusch hervor und treibt viele Lustan, die sich auch beim Schütteln in einer Flasche bilden, ist hell sud bleibt auch beim Erkalten so. Es behält seine Wärme, istnäßig 27° R. beträgt, ziemlich lange und lässt beim Erteinen Niederschlag fallen. Einen besonderen Geruch hat es er Geschmack ist etwas styptisch. Frisch ist es um 3/4 Gran als destillirtes Wasser, aber nachdem es 24 Stunden frei gebat, wird es um einen Gran schwerer.

Jaan de Dios Ayuda lieferte eine Analyse, welche erde diese Thermen kohlensaures Gas, Chlortalcium, schwefelk-, Kalk- und Kieselerde enthalten und zwar in einem i folgendem Verhältnisse:

| dortaleium  |    |       |   | • | • | • | • | 0,177 Gr.  |
|-------------|----|-------|---|---|---|---|---|------------|
| hwefelsaure | Ta | lkerd | • | • |   |   | • | 2,960 —    |
| bwefelsaure | Ka | lkerd | • | • |   | • | • | 9,086 —    |
| ilkerde .   | •  | •     | • | • | • |   | • | 0,059      |
| esolerde    | •  | •     |   | • | • | • |   | 0,084      |
|             |    |       |   |   |   |   |   | 12,366 Gr. |

den Bestandtheilen des Wassers schließet Ayuda, daß es Leiden, die von Schwäche und Atonie herrühren oder begleiheilsam sein müsse, wie in Taubheiten, Zittern, Hemipleanderen Formen dieser Art; nicht weniger bei Schärfen, nien, Rheumatismen, Hautkrankheiten, wie Krätze, Flechten, ge u. s. w. Auch kann es als nützliches Mittel bei scrophuschwülsten dienen, indem es für junge, starke und hitzige den Wassern vorzuziehen ist, die bei gleichen Bestandtheiser sind, da die Milde der Wässer von Alicun sie für Indiolcher Constitution weniger gefährlich macht.

Mineralquellen von Portubus entspringen, zwei an l, sahe bei diesem, am weitesten nach Westen in den Alpu-

farren, zehn bis eilf Leguns von Granada gelegene Pietz 160 Einwohnern, an einem kleinen Abhange. Etwas von ibse fernt sind drei Erdspalten, denen sich zu nühern ein etti

Dampf verhindert.

Beide Mineralquellen entwickeln sehr viele Blases, der entweichen. Das helle Wasser riecht nach Dinte, schneckte eisenhaft und verliert diese Eigenschaften durch Koches, s sich orangegelb färbt. Die Bewohner färben hier ihre Zeuge nachdem sie dieselben vorher in eine Gerbstofflauge einzu Die Temperatur des Wassers ist sets 13° R., es ist frisch 1 Grad leichter als destillirtes Wasser.

Nach Ayuda enthält das Wasser nur Kohlensäsre nem Pfunde:

Chlortaleium
Schwefelsaure Talkerde
Schwefelsaure Kalkerde
Kohlensaure Talkerde
Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaure Eisenoxydul
Kieselsäure

2 ) 201

136

· rin:

Das Wasser wird mit glücklichem Erfolge benutzt den, Asthma humidum, Verschleimungen, Herzklopfer Wassersucht, habituellen Schmerzen, Verstopfungen, Gepetitlosigkeit, Cruditäten, Windsucht, Wurmleiden und Ittermittirenden Fiebern und daherrührenden Verstopfunget sterie. Weniger nützt es bei Geschwüren, Schwäck Schärfe und Viscosität der Säfte.

Die Mineralquelle von Paterna entspringt auf stunde von diesem, drei Leguas von Ujigar, der Haup pujarren, und sechs Leguas von Guadix entlegenen flo in eines Flüfschens, aus einer Felsspalte und liefert 6<sup>1</sup>/ ser in der Minute.

In dem hellen Wasser schwimmen Ochertheilche wich von Gas. In Berührung mit der Luft setzt sich ein wiese achlag ab, der in wohl verstopften Flaschen nicht ein aber springen, wenn sie nicht klein, stark und nicht gebauer springen, wenn sie nicht klein, stark und nicht gebauer springen, wenn sie nicht klein, unter Hydrotte klein schweckt scharf und stechend und stark nach Dinte, klein schweckt scharf und stechend und stark nach Dinte, klein kochen fade, orangefarben und schlägt Ocher nieder in sie Temperatur von 11° R. und ist einen halben Grad leier kön littes Wasser.

Ein Pfund des Mineralwassers enthält nach Ayusiure, entwas Schwefelwasserstoffgas und an festen B

| Schweselsaure Kalkerde | • | • | • | ٠ | ٠ | 0,52 Gr. |
|------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| Mohlensaures Eisen .   | • | • | • | • | • | 0,32     |
| Kohlensaure Talkerdo   |   |   |   | • | • | 0,40     |
| Jieselerde             |   |   |   | • | • | 0,24 —   |
| 1                      |   |   |   |   | • | 2,06 Gr. |

Mineralwasser ist schwächer als das von Marmolejo (vergl. and Portubus. (vergl. S. 1233) und nicht so mild als das von tregl. weiter unten), daher überall vorzuziehen, wo man die ermeiden will; heilsam bei schechter Verdauung, Leibesverburhüe und anderen hypochondrischen Leiden, Schwäche Beit der Faser, Verschleimung und Schärfe der Säfte, ist Blasenleiden, Migraine, Schwindel, Ophthalmien und m, Verstopfungen der Brust, Herzklopfen, Epilepsie, Gelbrie, Wassersucht ohne organische Ursachen und ohne st; ferner bei Wechselslebern, mesenterischen Fiebern ungen daher; so wie vorzüglich bei Weiberkrankheiten.

ider von Almeria werden entweder nach en, am Meeresufer, 23 Leguas von Granada, ton Guadix gelegenen Stadt mit 2900 Einwoha sie zwei Leguas entfernt liegen, oder Alhadem Namen des Gebirges, wo sie entspringen, echina nach dem ihnen am nächsten liegenen genannt.

entspringt am Fusse eines Quarzfelsens, aus welchem brochen ward, und an den Ruinen von Bassins und bölben erkennt man, dass die Mauren diese Bäder bestachätzten. Sie sind später nicht weniger geschätzt und und der die Ermangesusern ausstehen mus; denn obgleich diese zunahmen gebaut wurde, waren sie doch nicht hinreichend und sicht unterhalten, weshalb der Bischof von Almeria, Banz dasjenige, welches jetzt benutzt wird, in Ben Zudranges, auf seine Kosten erbauen liess.

Baderäume vorhanden, eines für Männer, das zweite eide gleich hoch, geräumig und überwölbt. In Mitsind zwei Becken und ringsum Gemächer mit Bän-Badenden sich getrennt mit Decenz und Bequemlichkeiden können. Hätte man, wie es leicht war und geht, rings um die Becken Wannen angebracht, in sich besonders baden könnte und das benutzte abflösse, so bliebe in Betreff der Bequemlichkeit und in nichts zu wunschen übrig, noch würden die geber die Nachläßigkeit in dieser Hinsicht sich wie-

Wohnungen und Quartiere giebt es viele, sehr kester, g mise und hohe, jedes wenigstens mit einer Alkove, Heerd, h ment und großen luftigen Fenstern. Auch giebt es größen auch Wohnungen für die Armen, so daß weder ihnen nech de chen etwas zum Baden mangelt; bei allen diesen Vortheite die Einrichtung leicht die erforderliche Vollkommenheit erlangs che die Heilkraft seiner Wasser verdient.

Der Wasserquell bildet einen ununterbrochena welchen weder Regengüsse noch Trockenheit ver Er ist hell und durchsichtig, ohne Geruch, Gesch Farbe, und schmeckt nach dem Erkalten angene bald die Quelle in die Becken tritt, bemerkt man reichlichen Dampf, dass er für die Umstehenden der Entfernung eines Flintenschusses unerträglich Man kann jedoch athmen und sehen, und der Ge nicht stärker als an jedem anderen feuchten Ort Wasser entspringt dem Reservoir gegenüber und wegen der Menge von Blasen und des Geräusche chend. In der Luft schlägt es ein orangefarber ment nieder, ohne jedoch ein Häutchen zu bilden. geschöpft ist es 3 Grade leichter als kaltes de Wasser und etwa ! Grad schwerer nach dem E seine Temperatur ist beständig 42° R.

Vor Ayuda ist keine Analyse bekannt; dies 1798 angestellt, ergab viele Kohlensäure, Chlor Chlortalcium und Chlornatrium, Sulphate von T Kalkerde, Talkerde und Kieselsäure und zwar Pfunde die folgenden Mengen:

| Chlorealcium           | • | • | • | • | • | 0,1 |
|------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Chlortalcium           | • | • | • | • | • | 0,  |
| Chlornatrium           | • | • | • | • | • | Q,I |
| Schwefelsaure Talkerde |   | • | • | • |   | 1,7 |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | • | • | • | 0,  |
| Kohlensaure Talkerde   |   | • | • | • | • | 0.1 |
| Kieselsäure            | • | • | • | • | • | 0,1 |
|                        |   |   |   |   |   | 9.1 |

Bedoya sagt, dass nach dem Werke des De Soriano dieses Wasser bei Lähmungen und Nervenleiden heilsam sei. Nach Avellan und ht man diese Bäder innerlich und äußerlich in hronischen Affectionen, Paralysen, Betäubungen, isen Congestionen, Rheumatismen und Gichtschmer-Nutzen. Bei Convulsionen, verschiedenen Geschwü-Hautefflorescenzen werden sie eben so sehr als menorrhöe, Leukorrhoe, Hypochondrie, bei Kolik, ie, chronischem Erbrechen und Diarrhoe, Dyspepverschiedenen Krankheiten der Harnwege gerühmt naken müssen sich nach Ayuda durch Aderlässe, leichte, reichlichen Gebrauch von Milch, Molken, dünner Hühnersa de pollo), temperirenden Getränken und einfachen Bäach den Umständen und der Anordnung des Arztes vor-

Eineralquellen von Lanjaron befinden sich bei dieca Leguas im Westen von Grauada in den Alpujarren genin einer an Mineralquellen sehr reichen Gegend: die
s, la Capuchina, die Kapuzinerquelle, nach ihrem Entgenannt, 1/4 Legua davon; 1/2 Stunde im Osten die Quelle
illa und 1/4 Legua im Ost-Nord-Ost die Quelle del Salado.
we, doch moch nicht untersuchte, Sauerbrunnen giebt es hier.
puzinerquelle ist durchsichtig, scharf, salzig, bitter schmekma werfend und Ocher niederschlagend. In freier Luft beich mit einem bläulichen Häutchen, ihre Temperatur beR. Die Quelle de la Capila schmeckt noch schürfer, etsud säuerlich, entläst Bläschen, schlägt Ocher nieder, bemit einer schillernden Haut und hat die Temperatur von
soolquelle verhält sich ganz ähnlich, hat aber 22° R.

te Quelle enthält etwas Kohlensäure und kohlensaures Eiziemlich viel Salze mit Basen von Natron und Talcium; beiden sind reicher an Eisencarbonat.

peralwasser hat die Wirkung der Eisenwasser, und wird der Dosis von 15, 20, ja 30 Gläsern des Tages angedie geringsten Beschwerden zu verursachen, im Gegenstörten Verdauungsfunctionen wieder herstellend. Auch großer Wirksamkeit gegen Unfruchtbarkeit und besonders ose sein. — Die Saison dauert hier vom 1. Juni bis 30.

Chermalquellen von Graena entspringen el-Legua von der Stadt Purullena, neun Leguas ada, aus einem kleinen Hügel nahe bei einem ambla genannten Flüsschen. Die altbekanuten Bäder hießen sonst Banes de Alhaus Gebäude ist sehr schlecht und eben so die Bassins sas de la Zeiten verfallen. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und die Zahl der Bäder zu vermehren, ein Bassin in vier abgeba man als das gemäßigte, laue, warme und starke unterschild dere später eingerichtete heißen nun überstarke — alls de sehr schlecht eingerichtet.

Der starke Brunnen entspringt zwei Faust det nem Bassin und ergießt sein Wasser in die übrige Strahl bleibt sich stets gleich und die Dämpfe is solcher Masse auf, daß sie sich viele Varas hode ohne doch zu riechen oder das Athmen zu ers Das Thermalwasser sieht in den Becken asche Glase aber hell aus, mit vielen kleinen Theilchen, grau-grünlich niederschlagen. Es schmeckt nicht der Geruch ist dintenartig, die darin gewaschenen aber riechen etwas nach Pulver. Die Temperatur lauen Brunnen steigt im Juni von 28 auf 30°R. und im October ab, in der starken Quelle ist sie stet Das Gewicht ist überall gleich, 1° leichter als der Wasser.

Nahe dabei entspringt auch aus einem Thonhügel in einer Schreibfeder eine Eisenquelle, welche ebenfüh wird. Ihr Wasser ist frisch geschöpft hell und klar, smit wird aber bald trübe und giebt einen ocherartigen Nieden deckt sich auch mit einem schillernden Häutchen. Es in und schmeckt dintenartig, etwas scharf und adstringiren Temperatur von 10—11° R, und ist einen halben Grad destillirtes Wasser.

Das Thermalwasser des starken Badel außer Kohlensäure und Schwefelwasserstoffgas k Pfunde:

| Chlortalcium  |      | . •   |   |   |   |  | 0,040   |
|---------------|------|-------|---|---|---|--|---------|
| Schwefelsaure | Tall | cerde |   | • |   |  | 2,400   |
| Schwefelsaure | Kalk | erde  | ٠ |   | • |  | 13,600  |
| Kohlensaures  |      |       |   |   |   |  | 0,465 · |
| Kalkerde .    |      |       |   |   |   |  | 1,415   |
| Kieselsäure   |      |       |   |   |   |  | 0,900   |
|               |      |       |   |   |   |  | 42000   |

| lisenquelle enthali  | im  | schi | refri | Pfunde | <b>;</b> .        |
|----------------------|-----|------|-------|--------|-------------------|
| Janettana            | . , |      | •     |        | 2,00 Gr.          |
| wefelsaure Talkerde  |     |      | • '   |        | 3,50 —            |
| wefelsaure Kalkerde  |     | •    | •     |        | 9,75 —            |
| lessaures Eisenoxydn | l   | • .  | •     |        | 1,00              |
| lensaure Kalkerde    | •   | •    | •     |        | 2,00 -            |
| lensaure Talkerde    | •   | •    | •     |        | 6,00 —            |
| elsäure              | • ' |      | •     |        | 0, <b>7</b> 5 · — |
|                      | ٠,  | ,    | •     |        | , 25,00 Gr.       |

Thermen sind ein treffliches Mittel bei Zittern. und Schwäche der Glieder, Hemikranie, Vergeslaubheit, Amaurose und Ophthalmie, bei Schleimerstopfungen und Infarcten aus Wechselfiebern. , Oedem und Anasarca, Chlorosis, Mangel und der Periode, Muttervorfall und weissem Fluss. na sie in Hautkrankheiten, bei Scropheln, An-Gelenkleiden, Exostosen und Hyperostosen aus ber Dyskrasie, bei veralteten Geschwüren, selbst Ursache, specifisch bei Rheumatismen und ihren ibungen, wie Nierenschmerzen u. s. w. Bei allen n Krankheiten, mit Ausnahme der Wechselfieber. lgien, chronischen Leberleiden und ähnlichen Forzie schädlich; eben so bei Hämoptysis, Asthma. m, Verdacht der Tuberkeln, Athmungsbeschwerräche der Lungen und Eingeweide, Diarrhöen, sersucht und anderen Fehlern von Verstopfung sichung der Eingeweide, so wie nach erlittenen rücken.

ler werden hier bis zu zehn Minuten verlängert und 25 hinter einander genommen. Man hält hier zwei Badeerste vom 1. bis 30. Juni, — die zweite vom 15. August ember.

sen wasser wirkt stärkend, verdünnend, eröffnend, Stuhllind befördernd, besonders günstig bei Verstopfungen von I Tertianen und Quartanen, wo weder Scirrhositäten, überust noch Zehrzustand vorhanden ist; ferner bei Magen-Hypochondrie, Appetitlosigkeit, hartnäckigem Aufstofsen hen, Schwindel, Gelbsucht, Oedem, Amenorrhöe und Hyie, Unfruchtbarkeit, Gries und anderen Krankheiten, wo rang nützlich ist.

al y Villalba, sobre las aguas de Graena. Madrid 1793. L Kkkk Die Bäder von Alkams de Grenede.

Leguas von Granada, vier von Loja und sechs von Malaga liegt die Stadt Alhama auf einem erhöh biete am Ufer des sie umströmenden Flusses MAM entgegengesetzten Ufer befinden sich, eine meile von der Stadt, die Bäder am Fuße eine Felsens, welchen der Fluß durchbricht, auf eine oft überschwemmten Raume; wo sie schen eft worden wären, wenn nicht der Bau fest wäre un Stande gehalten würde.

Diese Bäder siud sehr alt, und ob man gleich den heschiedener Schriftsteller nicht ganz trauen darf, welche er jene den Saracenen 500000 Dukaten Pacht eintrugen, wie außer Zweisel, dass sie bereits vor Einbruch der Mant kannt und hochgeschätzt waren, wie es noch der Name ABad anzeigt, welchen diese der Stadt bei ihrer Wiedersgen den früheren Namen Artigi gaben. Gewiss ist es, Bäder zu den ältesten und bequemsten Spaniens gehören, alten und neuen, dort errichteten Bauten.

Die Quelle der Büder entspringt an der des Gebäudes gegenüberstehenden Seite. Ihr 8 die Dicke eines Menschenkörners und bricht mit Geräusche hervor, wobei sich zugleich eine grei Blasen zeigt, die sich nach der Oberfläche des aufsteigend entwickeln, aber ohne dass man in Häutchen noch auch jene ölichte Fettigkeit bes von Dr. Bedoya spricht. Auch ist es nicht sondern durchsichtig und krystallheil. Sein Ge hepatischem Gase verliert sich so schnell, dass beim Aussetzen an der Luft oder Schütteln der in einer Flasche kaum bemerkt, ohne dass doch oder eine Explosion beim Aufpfropfen entsteht schmack ist etwas adstringirend, selbst nach den es stösst vielen sehr übelriechenden Damps aus, gleich mit dem hohen Wärmegrade die im Bassia chen Personen sehr belästigt, doch leiden Lun Augen nicht davon. Die Temperatur des großen echeint nicht über 35.5° R. zu steigen und die de

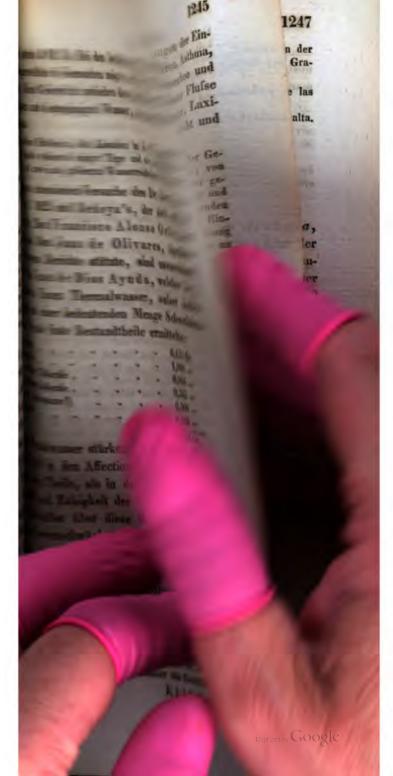

heilsam ist, angegeben hat, einige Regeln über die Art seibrauchs vor. Er empfiehlt dort den au Infarcten Leidelfrisch von der Quelle geschöpfte Wasser nüchtern oder eins nach dem Genusse einiger Tassen Bouillon zu trinken, wie Schwäche des Magens dies verlangt. Man soll in den enta 2-3 halbe Qartiere trinken und diese Gabe aufsteigend ist oder sechs erhöhen, indem man zwischen jedem Bechet eine auf- und abgeht. Nach fünf bis sechs Tagen fange man auf der der Königin zu gebrauchen, indem man sich hütet, in die steigen, ehe die Wärme nicht bis auf 26 oder 28 Grad genach fünf bis sechs Bädern dieser Art soll man dam Bade übergehen. — Man hält hier zwei Badesaisons: die 15. April bis 15. Juni, — die zweite vom 15. August bis

Die Mineralquelle von Fuente de Piedra, Leguas von Antequera, drei Leguas von Estepona gelegie Besucher der Quelle im J. 1547 angelegten und jest wohner zählenden Orte.

Fuente de piedra (Steinquelle) heisst die hier besieden wegen ihrer Heilkraft gegen den Blasenstein; sie entspernem anmuthigen Orte zwischen zwei großen Granitblinke im Süden bedecken und sich allmälig erheben, ohne doch Blügel zu bilden. Der Quellen sind mehre, doch wird die am meisten gerühmt. Zu Philipps II. Zeiten wurde sie ges noch eine Inschrist bezeugt. Auch war sie bereits det bekannt, was sich aus einem in Antequera ausbewahrten läst.

Das Wasser ist klar, geruch- und geschmacklos und durch Kochen etwas styptisch; es hat beständig 14° R. Te zersetzt weder die Seife, noch färbt es das Silber. Eine S kelung ist nicht bemerkbar.

Nach Ayuda enthalten sechzehn Unzen Wasser:

| Chlorcalcium            |   | _ |   |   |   | 0.5 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Chlornatrium            |   | • | • | • | • | Q.  |
| Schwefelsaure Kalkerde  | • | • | • |   | • | C.  |
| Schwefelsaure Talkerde  |   |   | • | • |   | 0,0 |
| Talkerde (kohlensaure!) | • |   | • | • | • | 0,3 |
| Sand (Arena)            | • | • | • | • | • | 0,4 |
| •                       |   |   |   |   |   | (3) |

Seit Jahrhunderten schreibt man dem Wasser die Kraft Steinkrankheit zu heilen, eine Meinung, der Ayuda kein Werth beilegt, obgleich er nicht ganz an dem Nutzen zwei die Quelle bei diesem und anderen Leiden, wogegen sie wird, bei Hypochondrie, Anasarca, Leber- und Milz-Asschlarei- und viertägigen hartnäckigen Fiebern, Kachexien und pfungen der Weiber leisten könne.

Die Bäder von Carratraca besinden sich eine Legua von der Stadt Ardales oder Hardeles, h sie auch genannt werden, welche fünf und eine Legua von Antequera, sieben Leguas von Malaga

: Bäder wurden erst 1460 bekannt, kamen aber wieder in Vereit, bis 1656 das Bassin erbaut wurde, dessen Spuren man est. Vierzig Jahre später waren sie zahlreicher, als die von besacht. Dann verfielen sie und bestanden nur noch aus eitlechten Hof mit zwei Becken, dem einen für Männer, dem für Frauen. Einige Verbesserungen verschafftet ihnen wiem Ruf und zahlreiche Kurgäste, besonders weibliche, welche a 25. Juni bis 15. September baden.

le Hauptquelle entspringt am Fusse eines nach Wesgenden Felsens, der eine Art Dolamit zu sein scheint t Gyps untermischt ist, mit einem beinsdicken Strahle, Geräusche und Blasen, gleich weisslichen Fäden Im Becken ist es blaugrünlich und sehr locken. thtig und man sieht nur jene Flocken darin schwime wenn sie keinen Körper finden, sich daran zu , zur Oberfläche aufsteigen und dort einen an der te amaryllfarbenen Schaum bilden; wo das Wasesst, schlägt es überall ein so reichliches weisses t nieder, dass man beim ersten Blicke oder wenn in einem Gefässe auffängt, leicht glauben könnte, seine Durchsichtigkeit verloren und sei milchig geaber es ist ganz klar und zeigt nur viele jener n Flocken, so wie Luftblasen, die nach der Oberıfsteigen; wenn man die Flasche bis zu starkem n schüttelt, wird sie mit einem Knalle entkorkt. uch nach Schlamm oder faulen Eiern ist so intener selbst in ziemlicher Entfernung von der Quelle ursacht; Silber wird sogleich goldgelb, und schnell gefärbt. Das frische Wasser schmeckt stark swefel und etwas adstringirend und bewahrt diechmack, wie seine Durchsichtigkeit, selbst nach chen. Es hat 14° R. Temperatur (nach Alibert 15,5° R.) und ist einen Grad schwerer als destillites Weser: nach Alibert wie 10,014: 10,000.

Die mitgetheilten Analysen weichen sehr von ein ab. In einem Pfunde Wasser sind enthalten:

|                                         |         | nach Ayuda       | mach Caf          |
|-----------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
|                                         |         | (1798):          | vila:             |
| Chlortaleium                            |         | . 0,30 Gr        | 0,333 <b>0</b>    |
| Schwefelsaure Talkerde .                |         | . 0,50 —         | 1,333 -           |
| Schwefelsaure Kalkerde .                | •       | . 0,80           | 1,000             |
| Talkerde (kohlensaure!) .               | •       | . 0,80           |                   |
| Alaunerde                               | - •     |                  | . 0,              |
| Kieselsäure                             | •       | . 0,10 —         | •                 |
|                                         |         | 2,50 Gr.         | 3,14              |
| Hydrothiongas                           |         | sehr viel        | 9,014             |
| Kohlensaures Gas                        |         | unbestimmt       | 3,3 4             |
| . Eine von Alibert mit                  |         | W R              |                   |
| zehn Unzen berechnete Anal              |         |                  | 1241 -            |
|                                         | •       |                  | 0.070.04          |
| Schwefelsaure Talkerd                   |         | • • •            | 0,873 Ga<br>0.654 |
| Schwefelsaure Kalkerd<br>Chlortalcium ) |         | • ,• •           |                   |
| Chlorealcium (                          |         |                  | 0,218 -           |
| Kehlensaures Eisenex                    | -del    |                  | 0,545 -           |
| Alaunerde mit einer g                   |         | Manga Talkarda   |                   |
| Windhalds mie oraci 9                   | crimPon | monto raizore    | 3,0520            |
|                                         |         |                  | -                 |
| Kohlensaures Gas .                      | • •     | • • •            | 2,807             |
| Schwefelwasserstöffgas                  |         | • • •            | 22,470            |
| Die Flocken sind nach                   |         |                  |                   |
| zwischen den Fingern schlüp             |         |                  |                   |
| kend, trocken aber geruchlos            |         |                  |                   |
| Falle sie zerspringen und na            | ch Schv | vefel riechen. 1 | Funfzig           |
| selben ergeben:                         |         |                  |                   |
| Reinen Schwofel .                       | •       |                  | 21                |
| Kohlensaure Talkerde                    | •       |                  | 14                |
| Kohlensaure Kulkerde                    |         |                  | 105               |

Der innere und äussere Gebrauch ist nach von Nutzen in der Hemikranie, Ophthalmien, Man Schlundgeschwüren, Husten, Heiserkeit und Blatz wenn weder Ficher noch Gefässdurchbrechungen von und die festen Theile nicht erschlafft sind, bei Sch der Sinnesorgane, Zittern, Taubheit und Lähmung, sinn, Hypochondrie, Rhachitis, Dyspepsie, chronisch e und schlechter Verdauung, Verstopfungen der Einde, Scropheln, Anchylosen, Oedeme, Anasarca, Asthma, bok und Harnleiden, Bleichsucht, Amenorrhoe und rblatflufs, Vorfalt der Gebärmutter, weisem Flusse hnlichen Ausflüssen von Schwäche der Faser, Laxid Wärme, chronischem Rheumatismus, Gicht und m Schmerzen, so wie bei allen Hautleiden.

meiden sind die Bäder bei starkem Habitas, Plethora der Gelechöpfung aus allerlei Ursachen, besonders mit Fieber; von
16. die an Gefälszerreifsungen und ihren Folgen leiden oder geaben, oder wo aus Entzündungen, Contusionen, Eiterungen und
abrüchen Geschwüre, Knoten und Verhärtungen entstanden
27 irgend ein Gefühl von Schwere oder Schwäche eines Ein28 ist Brust, so wie von denen, welche durch Gefälszerreifsung
Bruttöhle einen Blutsturz gehabt haben und in Folge dessen an
21 under an bereitst ausgebildeter Phthisis leiden, oder wo wegen
gebeschwerden unf Lungenschwäche oder Tuberkeln zu schlie2 die an Polypen oder an Ohnmachten feiden, Geschwüre in
2 lawegen, Wassersucht, Banchwassersucht und Windsucht ha2 sich endlich im Zustande der höchsten örtlichen oder alla Schwäche oder Kraft befinden,

bert, précis historique a. a. O. p. 598; limon, die Heilquellen Europas. S. 46.

Bäder von Casares befinden sich zwei Leguss von diezirke von Malaga, zwischen hohen Abhängen, 7 Leguas von
und 6 Leguas von Ronda gelegenen Stadt und werden auch
sauta oder Fuente del Duque (heilige oder Herzogsenannt, weil sie dem Herzoge von Osupa gehören oder well
tog von Arcos hier ein Hospitium errichtet hat. Die Quelle
t am Fusse eines steilen Thonfelsens, am Ostrande eines
m, das vom höchsten Theile des rothen Gebirges kommt.
hl des Wassers ist faustdick und wird in ein Becken gesamm wo dasselbe in ein zweites übergeht; beide Räume aber
h, schmutzig und mit Kork bedeckt.

Hospiz steht abgelegen von den Bädern auf dem andera Flüsschens, die darin befindlichen Krankenwohnungen sind ir unbequem und schlecht eingerichtet. Auch ein Einsiedler ungfrau de los Dolores lebt hier. Aus der wüsten Gegend ner den schlechten Weg nach Casares, um Bedärfnisse heriffen

Mineralwasser ist klar, krystallhell, riecht nach verfaulten elcher Geruch aich bei Zusatz von Essigsäure noch sehr verkäumet beim Schütteln in einer Flasche, doch ohne Knall ipfropfen, schmeckt nach Schwefel, etwas adstringirend; erbitht verliert es Gerneb und Geschmack, aber nicht die De keit. Silber wird im Quellwasser bald schwarz, in erhite nicht. Das Gewicht gleicht dem von kaltem destillirten W Temperatur ist beständig 13,5° R.

Es enthält nach Ayuda viel Hydrothiongus, etwas Es und in einem med. Plunde an festen Bestandtheilen:

| Chiprealeium           |    |   |   |   |   | 0,1  |
|------------------------|----|---|---|---|---|------|
| Schwefelsaure Talkerde | •  | • | • | • |   | 0,3  |
| Schwefelsaure Kalkerde | •  |   |   |   | • | Q,   |
| Kohlensaure Kulkerde   | •  | • |   | • | • | Ġ,   |
| Kohlensaure Talkerde 🕖 | ٠. |   |   |   |   | 0,   |
| Kieselerde             | •• | • |   | • |   | . 0, |
| •                      |    |   |   |   |   | 7.1  |

Der innerliche zund äußerliche Gebrauch dient bei Rheumatismen, beim Zurücktreten demelben, Iufarcten, Skorbut, Scrophein, Anchylesen, Oedemen, Wunden und B son venerischen und andern Ussprungs, mit Ausnahme Auch wird die Wirkung gerühmt bei Kachexien, Icteru, Magenschmerzen, übler Verdauung, Hueten, Hysterismes, fluss, Vorfall und Abortus, weifsem Flusse und anderes sten, sowie bei den Fluxionen der Augen und Brust, Schi Sinne, Betäubung, Zittern und selbst Lähmung.

Nach Ayuda palet die Heilquelle nicht für sehr geschwi jecte von laxer Faser, und für die Art ihres Gebrauchs i nicht allein zu baden, sondern auch zu trinken, womit die fangen sollen, die an Säftefülle oder Infarcten bei Laxität

Faser leiden.

Da Casares sohr hoch liegt, so sind die Veränderunges ters sehr häufig, wonach man sich zu richten hat. Die Z der lässt sich nicht bestimmen, doch wird es gut sein, nich bis 30 hinauszugehen, noch auch länger als eine Viertelstu den; sind aber mehr Bäder nöthig, so unterbreche man de mindestens auf einige Tage.

Die Bäder van Vilo befinden sich drei Legus Malaga, sie wurden vor einem Jahrhundert entdeckt, und der erneuert. Die hier entspringenden Schwefelquellen Jange, trotz des Mangels an aller Bequemlichkeit, von nern mit großem Nutzen gegen Hautübel angewendet. Si nun gehörig eingerichtet sind, hat man sie nicht allein is der ten Art von Krankheiten nützlich befunden, sondern auch samen Lähmungen und deren Folgen, bei Schwäche des Mu Nervensystems, bei passiyes Blutflüssen, Anschoppungen 🌬 eingeweide, Geschwülsten, veralteten Gesphwüren und anden

Gazeta do Madrid. 21. Juli 1829.

th sind zu verwähnen die Mineralquellen zon Aldsyre in der on Granada und die von Calakorra, 14 Leguas von Gravelche beide als Getränk benutzt werden.

ı Juan Ayuda, Examen de las Aguas medicinales de las

nce de Leon, Ensayo sobre las aguas de la Andalucia alta. 1813.

### & Die Küsten-Provinzen:

# a. Murcia:

ie Schwefelthermalquelle von Archena, Flecken von 300 Einwohnern, am rechten Ufer der vier Leguas von Murcia. Sie entspringt auf dem-Ufer, 2 Meile entfernt, am Fusse eines Berges der de Ricote, genannt der Hirschsprung, in einem 2 oll dicken Strahle. In der Nähe und in gleicher ieht es noch einige kleinere Quellen.

chiedene Denkmale zeugen dafür, dass schon die Römer und ese Quellen hoohschätzten. Vor 1778 waren sie ganz verdiesem Jahre liess der Orden von St Juan die meisten der 5 verhandenen Gebäude errichten, welche der Generallieum Carlos Guillerme Doyle erweiterte, indem er, durch diese gestellt, von der Regierung die Mittel erbat, sie in besseren u versetzen, worauf sie zum Theil in ihrem alten Glanze t warden. Sie haben einen gressen Ruf durch ganz Spanien en zahlreich besucht. Die erste Badesaison dauert vom is 23. Juni, die zweite vom 1. September bis Ende October.

Wasser ist klar, hell und durchsichtig, und erso in wehlverschlossenen Flaschen, wogegen es assins sich schnell zersetzt und durch den Niederiner kalkigen Substanz mit einem Theile Schwefel wird; auch steigen Luftblasen vom Grunde auf, er Oberfläche zerplatzen. Es ist vollkommen geam Quellorte; sein Geschmack gleicht faulen Eiern, zugleich etwas styptisch, wie von Säuren, seine tur ist 41,6° R., nach Andern 45° R., — sein zewicht bei gleicher Wärme mit der Luft verhält destillirten Wasser gleich 1,0000: 1,0018.

| Die Analyse, welche B<br>anstellte, ward von Don<br>nacht. Das Wasser enth | J u a | n I  | A liz | : 18 | 18 b  | eka          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|--------------|
|                                                                            |       | _    | MCHI  | T IU | mue:  |              |
| Wärmestoff nach der 80 th<br>Schwefelwasserstoffgas, wa                    |       |      |       |      |       | 42<br>7 a Bb |
| irt und eine Kalk-Leber bilde                                              |       |      |       |      |       |              |
| st                                                                         | ,     | -    | - 40  | _    |       | - %          |
| Kohlensaures Gas, über d                                                   | asjen | ige, | welc  | bes  | BUT S | Sātti        |
| urch Ausbauchung von Schwe                                                 |       |      |       |      |       |              |
| rde dient                                                                  |       |      | •     |      | •     | 8            |
| Chlornatrium                                                               |       | •    |       |      |       | 1            |
| Koblensauren Kalk, auße<br>vielleicht bei Entweich                         |       |      |       |      |       |              |
| ses erzeugt                                                                | •     | •    | •     | •    | ٠.    | 10           |
| Schwefelsaure Talkerde                                                     |       |      | •     | •    | •     | 4            |
|                                                                            |       |      |       |      |       |              |

Alix giebt eine analytische Darstellung der i heiten, wo das Thermalwasser heilsam ist, und ute det zehn Abtheilungen:

1. Fieber- und schmerzlose Muskelschwäche; remene und unvollkommene Hemiplegie und theilweise mung.

Hiergegen werden allgemeine und östliche Bäder is w Wärme von 20-30° R. angewendet und das Bad ist von und erwünschter Wirkung.

2. Fieberlose Muskelschwäche mit Schmersgemeiner und örtlicher ehronischer Rheumatismus.

Hiergegen werden warme Bäder von 16—24° R. angew wehr heilsam befunden.

3. Schwäche der Digestion, wohin Magend Würmer, Cardialgie, chronisches Magenweh mit Erbrechen, chronische Kolik und andere unbede Leiden gehören.

Hiergegen trinkt man das Wasser.

4. Uterinschwäche, Chlorose, Amenorrhoe, No Verhaltung und Abweichung, chronisch-atonische schmerzen, Leukorrhoe und passive Menorrhagie.

Hiergegen wendet man Büder von 22-26° R, an, deres gen zwar nicht rasch, aber günstig sind,

Gefäßschwäche, passive Hämoptysis, Hämor-

Fieberiose Nervenschwäche, vollkommene oder commene Amaurosis, Taubheit, Harnsteine, Hysterisiypochondrie, Krämpfe, Zahn- und Ohrenschmerzen, hafte chronische Muskelzuckungen, Veitstanz, Epi-Asthma.

rgegen wirken allgemeine und örtliche Bäder von 30 - 35° R.

Hautschwäche; Krätze, Flechten und Grind.
rgegen wird das Wasser als Getränk und Bad von 12-28° R.
ist günstigem Erfolge benutzt.

Lymphatische Schwäche; Syphilis, Scrophulosis, ersicht, lymphatische Verstopfungen, chronischer, zer Lungenkatarrh geringeren Grades, Anchylosen, vassersucht, Brustwassersucht und Wasserbruch. Wasser wirkt als Getränk und Bad von 28-30° R. langsam, stig.

Fieberhafte Schwäche; drei- und viertägige Wecht, Zehrlieber von innerer Eiterung ohne syphilitider scrophulöses Grundleiden.

braucht man das Wasser als Getränk und Bad von 20 bis leigend.

Oertliche unbestimmte Schwäche ohne Verletzung Ilgemeinen Systems; veraltete Geschwüre der Exten ohne innere Ursache, chronische Entzündungen ndes von Merkur und anderen nicht syphilitischen rophulösen Ursachen, chronische Ophthalmien gleit, chronische Rose ohne specifische Ursache, chrofurunkelbildung nicht specifischer Art, Unterleibsfungen, Gelb- und Schwarzsucht.

mus das Wasser nach der Natur des Leidens verschieden det werden.

Agula, Thermae Archeniacae. Murcia 1750. Alix, memoria sobre las aguas medicinales de Archena. 1818.

Die Mineralquelle von Fortung apringt eine habe gun von dieser mitsig bevölkerten, 4 Leguas von Archen gie Stadt aus einer Felsenspalte armsdick hervor.

Das klare, etwas fade schmeckende und geruchlees schäumt nicht, hat die Temperatur von 32° R. und soll I

Salze, Herz und Eisen enthalten.

Man badet und trinkt mit Erfolg bei Lähmung, Taubeit der, Asthma, Dyspopaie, Krämpfen, Schmerzen, Blähungen, Sund Geschwülste der Gelenke, Oedem, Magenschwäche wil barkeit aus Schlaffheit.

Die erste Saison dauert hier vom 1. Mai bis 20. Juni, d vom 22. September bis 30. October.

Die Mineralquelle von Ferreira entspringt de Legua von diesem im Markisate von Zeneta gelegenen und wohner zühlenden Flecken, am Abhange des Gebirges in eines nicht dicker als eine Schreibfeder.

Das frischgeschöpfte Wasser ist sehr klar, mit einigs genden Blüschen; in der Flasche geschüttelt schäumt et aber beim Aufpfropfen nicht und riecht nur etwas dintersel Geschmack ist ebenfælls wie Dinte und etwas scharf. Gete es geschmacklos, trüb, fad und pomeranzenfarben, auch bildet gleichfarbiger Niederschlag im Quellbette. Die Temperatur 12° R. und die Schwere ein Grad (Beaumé) über destillittes

Das Mineralwasser ist nach Ayuda ein einfaches Est und enthält in einem Pfuude:

| Chlortalcium . ,       | • | • | • | • | • | 0,64 |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Chlornatrium           |   |   |   |   |   | 0,60 |
| Schwefelsaure Talkerde | • | • | • | • |   | 0,99 |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | • | • |   |   | 2,4  |
| Kohlensaure Talkerde   | • | • | • |   |   | 0,3  |
| Kohlensaure Kalkerde   |   | • |   | • |   | 0,24 |
| Kohlensaures Eisen .   |   |   |   |   |   | 0,4  |
| Kieselsäure            | • | • | • |   | • | 0,4  |
|                        |   |   |   |   |   |      |

Da dieses Eisenwasser keine sehr reizenden und heftige Bestandtheile enthält, so dient es in allen Fällen, wo der dere Mittel angezeigt sind, vermag aber auch deswegen in kigeren Formen nicht viel. Man kann es bei Hypochesti wenden, wenn ihre Magenschmerzen, Appetitlosigkeit und lichkeit, Erbrechen, Windsucht und Verstopfang frinch und nichkeit, Erbrechen, Windsucht und Verstopfang frinch und und selbst bei höheren und veralteteren Leidenszuständen, sogemeine Schwäche und Trockenheit vor der Anwendung Mittel warnt. Dasselbe gilt von Hysterischen bei Kacherie, mangel, Unterdrückung, Uebermaß oder Unordnung der Regeren- und Blasenleiden und überall wo es gilt, die festen stärken und einzuschneiden und die flüssigen gelind zu wund abzuleiten.

r Vorkur that man wohl, verdünnende und temperirende Mittel aden. Man fange mit zwei bis drei halben Glüsern an und azerhalb einiger Tage bis auf sechs oder acht.

th werden in dieser Provinz angeführt: das Thermalwasser hams oder Aljama in der Nähe von Murcia, das als Gematzt wird, so wie das von Mula, welches in einer male-Gegend gelegen, schon von den Mauren benutzt wurde, für destlich tonisirend gilt, die Temperatur von 24° R. hat und ig in scrophulösen Krankheiten und gegen alte Geschwüre wet wird.

llazo, diccionn. de med. y cir. Madrid 1815. T. I.

#### 6. Valencia:

\* Mineralquelle von Busot entspringt bei diesem klei-Geichtsbezirke von Valencia gelegenen Flecken und ist eine wassezeichneten Heilkräften.

Miseralwasser ist hell, von stinkendem Geruche, wie Schlamm, mangenehmem Geschmacke. Weder seine ziemlich hohe für noch sein specifisches Gewicht sind hinreichend bestimmt, schte Senor Alcon im J. 1815 auf Befehl und Kosten der l-Junta von Alicante eine Analyse desselben bekannt, worwigeht, dass in jedem Pfunde Wasser 3 Kubikzoll atmosphänkt und etwa 30 Gran von jedem der folgenden Salze: Kalkisulphat und Chlortaicium enthalten sind.

ind nur als Bad gebraucht, ist sehr wirksam gegen Verstokirrhöse Lebergeschwülste, Milz- und Mesenterial-Anschwel-Bliederschmerzen, befördert zurückgehaltene Ausleerungen, die Blutbewegung, den Appetit und die Hautthätigkeit und Harnverhaltungen trefflich. — Es werden hier zwei Badebalten: die erste vom 1. Mai bis 30. Juni, — die zweite ptember bis Ende October.

Phermalquellen von Villavieja, einem am Ostabes ausgedehnten Bergzuges, 6½ Leguas nordöstlich von 4 Leguas von Castellan de la Plana und 3 Leguas vom al-1 gelegenen Orto.

sind zwei Arten von Thermen, die Caldas, die im untern r Stadt aus drei Röhren in stets gleicher Stärke entsprindie Brunnen quellen, welche die Einwohner in ihren ingerichtet haben. Die letzteren werden zu Dampfbädern dem Abkühlen von den Einwohnern als Getränk benutzt, aber werden in einen geräumigen, aber unangenehmen ingelassen, der seit den ältesten Zeiten zum Baden gedient zwei andere Bäder von schönem schwarzem Steine, die neu

und bequem erbaut sind. Zuletzt sammelt sich des gane Wen ein Bassin zum Waschen der Wäsche und lagert hier eine b baren Schlamm ab. — Man badet vom 15. Juni bis Eule Octé

Das Thermalwasser ist hell, so schwer als destilities, and Wirme von 24° R. im Friihjahre, dech im Wister etwa mer als die Atmosphäre. Die Brannenquellen steigen bis 34 der Oberfläche.

Das Wasser enthält Kohlensäure und Schwefel, in da la auch schwefelsauren Kalk.

Die Caldas sind hochberähmt, erregen Schweiße, Und öffnung, sind auflösend, antihypochondrisch, atärkend und heregend. Man bedient sich ihrer mit Nutzen zu diesen Zu Getränk und braucht die Bäder gegen Lähmung, Nerwalund Hautkrankheiten. Bei Lähmungen mit Steifigkeit ist werder Brunnen vorzuziehen.

Noch sind zu erwähnen die Mineralquellen von Entin der Nähe von Villa-Franca, die klar, im Sommer kalt, in lauwarm sind und als die Diuresis beförderndes Mittel best genannte Quelle, die einzige auf der Insel Mallerca, wie Ballard Schwefelwasserstoff- und kohlensaures Gas, Schwefelnatrium, schwefelsaures Natron, Chlornatrium, Chlornatrium, Schwefelsaurem Natron, so wie eines an Kaldenen Salzes enthält; — endlich viele Scolquellen, die nen benutzt werden, wie die Salines de Manuel in der San Felipe, und die dem Salzfelsen von Pinese, de von Monovar, entquellenden Salzgestlen.

Cavanilles, observ. sur l'hist. nat. du roy. de Vals drid 1745. T. I. p. 80.

Annales des Sciens. nat. T. X. p. 426.

## B. Die Heilquellen Portugals.

# 1 Galizisches Gebirge:

#### a. Entre Miño e Douro:

Thermalquellen von Caldas de Gerez entspringen un sich immer mehr vergrößernden Orte, in einem äußerst sehen, von vielen Flüssen bewässerten Thale in dem Gebirge

tie Gegend sehr rauh ist, so wohnen die Einwohner im Winlar de Veiga und kommen im Mai wieder, wo sich die Bademünden anfangen. Letztere finden indessen hier nichts als lade: für Tische, Stühle und alles Uebrige müssen sie selbst

Thermen entspringen an der Ostseite des Ortes aus Granitlan unterscheidet vier Hauptquellen, über deren jeder ein ichtet ist, in dessen Mitte eine ausgemauerte Vertiefung zum th befindet. Nur eine Person badet auf einmal; statt der at ein Vorhang: ist dieser niedergelassen, so ist das Bad – Das zum Trinken bestimmte Thermalwasser wird unmit-Ursprung der Quelle geschöpft.

Thermalwasser ist sehr gasreich, scheint aber wenig fremde eile zu enthalten. Nach Tavarès soll es sich von allen al und anderwärts bekannten auf höchst eigenthümliche terscheiden. Die Temperatur wird von Alibert zu 50°R,

k nur zu 40° R. angegeben. badet vom Juni bis August, während welcher Zeit die Hitze sehe groß ist. Man trinkt das Thermalwasser nüchtern, spazieren und badet später; — gegen Abend wird noch

badet oder noch einmal Thermalwasser getrunken.

s, Reise a. a. O. Th. II. S. 82.

In dieser Provinz werden von Tnvarès und sech im webert noch folgende Mineralquellen aufgeführt: die von Menbei Ucana, eine gasreiche Therme von 34,5° R., — die wederero bei Ucana, ein kaltes Schwefelwasser, — Caldella Renduse bei Ucana, eine sehr besuchte, eisenhaltige Schwift von 25,2° R., — die von Braga, ein kaltes eisenhaltige Schwift wasser, — San Antonio das Taipas oder Caldes in pas bei Guimaraens, eine Schwefeltherme von 26,2° R., — das bei Guimaraens, eine Schwefelwasser, — Cadaveris immaraens, eine Schwefeltherme von 27,2° R., — die von Esta bei Ponafiel, ein kaltes an Schwefelwasserstoffgas reichet Mwasser, — so wie die schwachen Eisenwasser von Guimand Amarante.

### 6. Traz os Montes:

Die Thermalquellen von Chavès, welche schut Römer Zeiten benutzt wurden, die Temperatur von 49° R. ich an Gasen, Chlornatrium und kohlensaurem Natron reich sicht von Carlao oder Caldas de Favaios, C. de Porreit, Murça bei Villa-Real, an Schwefelwasserstoffgas und Eisen Thermen von 27° R., — von Ponte de Cavez bei Villa-Re Schwefelwasser von 19° R., von Rede de Corvaceirs, M. Panaguião, bei Villa-Real, Schwefelwasser von 29,5° R., Pedras Salgadas bei Villa-Real, eine kalte Soolquelle.

### 2. Sierra Estrella.

#### Beira:

In der Nähe von Lamego die Mineralquelle von Arcse schwach hepatische Therme von 49° R., - in der Nähe die Fonte Santa, ein kaltes Schweselwasser, die von A eine kalte Soolquelle, die von Ranhados, eine Schwefel 33,5° R., - die von San-Jorga bei Feira, eine kalt quelle, - die von Prunto, auch Azenha oder Vinha genannt, bei Coimbra, ein Schwefelwasser von 25,5° R, -1 haes da Sarra bei Guarda, ein Schwefelwasser von XI in der Nühe von Viseu: die von Alcafacke, viel best Schwefeltherme von 29,5° R., - von Cañas de Senter salinisches Schwefelwasser von 27,2° R., - von Carrell Schwefelwasser von 29,5° R., - von Santa-Gemil oder Li eine Schwefeltherme von 39,2° R., - von San Pedro Det Schwefeltherme von 54° R., - die von Santa Cambadie ganil, ein kaltes salinisches gasreiches Schwefelwasser, -Nähe von Castel Branco: die von Alpreada, eine kalte 9 uelle, von Peñagareia oder Caldas de Monsortis ites Wasser von 16º R., von Penamacor, ein Schwefelon 16º R., von Rapoila de Coa, vine salinische Schwe-1 von 29.50 R.

# 3. Mündungsland des Tajo.

Estremadura:

Bäder von Caldar da Rainha. Dieser zwieyria und Lissabon gelegene, von letzterer Stadt Leguas, von Obidos eine Legua und nur zwei Leguas See entfernte Marktflecken ist das vorzüglichste häufigsten gebrauchte Bad Portugals.

edet hier gemeinschaftlich, meist zu zwölf Personen. rien des Morgens in einem großen unterirdischen Bassin wohin nur ein spärliches Licht von oben dringt. Es exii solcher Bassins für das weibliche und andere abgesonis männliche Geschlecht. Das warme Wasser quillt in is aller Orten aus einem schönen klaren Sande hervor, einer erwachsenen Person bis unter die Arme, wenn man

Neben dem Bade ist ein kleines Zimmer zum Aus- und anch sind Badewärter und Wärterinnen vorhanden. Ist n Badenden leer, so lässt man es bis auf den Grund ab,

igen Minuten ist es wieder angefüllt.

glich war dieses Bad nur für die Kranken eines Hospist, und die Chronik sagt darüber folgendes: Die Königin 10ra, Gemublin des Künigs Joao II., kam 1495 auf einer )bidos nach Batalha an den Ort, wo jetzt das Brunnenund such daselbat einige kranke Personen, die sich in eibadeten; sie erkundigte sich, weshalb sie hier badeten, das das Wasser gegen verschiedene Krankheiten Heil-Die Königin, welche damals an einer bösen Brust litt, gleich von dem Wasser bringen, und wusch die Brust ibr aufperordentlich wohl that, Sie benachrichtigte dasig, und dieser befahl die Errichtung eines Monumentes s noch existirt. Die Königin wurde darauf durch mehon ihrem Uebel befreit, und liefs später an dieser Stelle für Arme errichten; auch bewog sie den König Don Maie kleine Ansiedelung von 30 Häusern zu bauen mit der r Einwohner von allen Abgaben. - Mit dem Tode der de pun nichts mehr auf dieses Etablissement verwandt. ig Don Joaq V. hier Bäder nahm und Alles im größten , liefs derselbe große Verbesserungen machen, und im Illes so einrichten, wie man es heut zu Tage findet. In balle führt links eine Thure in die Apotheke, rechts der zwei Badern der Manner; in der Halle selbst sind die verschiedenen Einglinge zu dem Hespital der Minner mit ich so wie auch zu den zwei Bädern der Frauen, in der him pitalkirche. Ein Jahr ins andere werden in beiden Hespitalkirche. Ein Jahr ins andere werden in beiden Hespitalkirche. Ein Jahr ins andere werden in beiden Hespitalkirche. Ein Jahr ins andere großen Siles vertal die Reconvalescenten wohnen in einem andern Gebäude, wil Jahr 1706 von einem gewissen Mattes e Souza fürs allgemit gebaut wurde. Jeder Krankensaal hat seine eigenen Wirten terinnen, und es werden hier nur solche Kranke aufgemen welche das Wasser heilsam sein kann.

Die Badezeit beginnt mit dem 15. Mai und endigt m Oct. Da es Top geworden ist, die heißen Tage des Jahren suzubringen, und von da nach Caldas zu gehen, so ist die im Herbste hier am glänzendsten. Während der Saisen net nenarzt, der gewöhnlich in Lissabon wohnt, hier sein.

In der Instruction des Arztes ist vorgeschrieben, auf medizinisches Journal in einem dazu bestimmten Buche in bi und portugiesischer Sprache führen, und keine Besahre; soll, wenn er diesem nicht gewissenhaft nachkommt.

Die Mineralquellen, deren man eine Trinkqueren drei andere, welche das Wasser zu den Bädern unterscheidet, entspringen nach Link aus rothe stein, der auf Steinkohlen lagert. Nach neuern ist das Gestein der nächsten Umgebung Urburgangskalk: der erstere ist sehr krystallinisch tur und giebt beim Reiben einen stinkenden sche gen Geruch von sich, wie der Pentelische Marmoritere ist Lucullit. Das Thermalwasser hat 26—27° peratur, das specifische Gewicht ist 1,005.

Die chemische Analyse des Wassers et Withering in sechzehn Unzen:

|   | • | • | • |     | 1,5    |
|---|---|---|---|-----|--------|
| • |   | • | • | •   | 0,43   |
|   |   |   |   |     | 0,9    |
|   |   | • | • |     | 0,13   |
| • | • | • | • |     | 0,09   |
| • |   | • | • | •   | 8,00   |
| • |   | • | • |     | 5,50   |
|   |   | ٠ | • |     | 8,00   |
|   |   | • |   | ` . | 18,500 |
|   |   |   |   |     | 49,41  |
|   |   |   |   |     | 0,03   |
| • | • | • | • | •   | 0.78   |
|   | • |   |   |     |        |

h einer von F. Simon mitgetheilten Analyse von Ronnie

 awefelsaures Natron
 4,585 Gr.

 hwefelsaure Talkerde
 1,417 —

 hwefelsaure Kalkerde
 3,417 —

 lornatriam
 8,904 —

 18,323 Gr.

einer Untersuchung, welche neuerdings Murray angestellt ält es Schwefelwasserstoffgas, schwefelsauren Kalk, Chlor-Chlormagnesium, mit sehr viel Jodine und etwas Brom.

Thermalwasser wird innerlich und äußerlich geals Getränk als tonisches Mittel, als Bad gegen ismus, Syphilis und Scropheln. — Gut verkorkt theichtigen Flaschen wird es auch stark nach Braführt.

. Igu. de Seixas Braudo, memorias dos annos de 1775 ta sevirem de historia a analysi e virtudes das agoas therilla das Caldas da Rainha. Lisboa 1781.

avares. Advertencias sobre os abusos o legitimo uso das raes das Caldas da Rainha. Lisboa 1791.

Withering, analysi chimica da agoa das Caldas da boa 1795. (Auch Englisch.)

ı de ebemie. T. XXV. p. 180.

Reise a. a. O. Th. II. S. 4.

p's Notizen. Bd. XXVIII. S. 216.

sland. 1837. 7. Mai Nr. 127.

on, die Heilquellen Europas. S. 196.

werden in dieser Provins namhaft gemacht: in der Nübe die Mineralquellen von Legria, ein indifferentes Theron 20° R., von Monte Real, ein salinisches Schwefel-15,2° R., - in der Nähe von Alcohaça: die von Mierga. he Therme von 22,5° R., von Poves de Coz, eine interme von 20° R., - in der Nähe von Torres Vedras: icaës oder Estoril, einem Lustschlosse an der Münje, ein salzhaltiger Gesandbrunnen von 23º R., von Tors, sieben Leguas von Liasabon, eine salinisch-eisenhalwelche am Fusse von Kalkhügeln entspringt, von 35° R., Santa de Vimeiro, ein schwach salinisches Wasser - in der Nähe von Alemquer: die von Gaiciras, eltherme von 26,5° R., von Rio-Real, ein Schwefel-19º R., - die von Lissabon oder Baños do Duasreiche Schwefelquellen von 24 - 14,5° R., von denen do Duque, die kühlste Bica de Capato heisst, - von Bel-Roes Bellas, unweit Lissabon nach Cintra zu, meh-· LIII 2

rere starke, aber gasarme Vitriolquellen, mit dürftigen Einichten zu ihrem Gebrauche, — von Alhandra, bei Riba-Teje, ein in salinische Schwefolquelle.

### 4. Sierra Estremadura.

#### Alentejo:

In der Nähe von Portalegre: die Mineralquellen von Actifiete oder Tolosa, von Maria-Viegas und von Portalgsämmflich kalte gasreiche Schweselwasser, — in der Nähe mödie von Gavise, ein an Schweselwasserstoffgas reiches die von Gavise, ein an Schweselwasserstoffgas reiches wasser, — die von Onguella bei Elvas, ein kaltes gasreiche salzwasser, — von Cabeço de Vide in der Nähe von Schon im Alterthum bekanntes, gasreiches Schweselwasser wird das am westlichen Abhang eines aus Marmorbänken und Kindssammengesetzten Berges entspringt und nach von Almeite im J. 1821 angestellten Versuchen Schweselwasserstoffgas, kulm Natron und kohlensaure Talkerde enthält, — in der Nähe von die von Alsustrel, ein kaltes Kochsalzwasser, und von Hoder Agus do Pego de San Damingos, ein kaltes Eine

### 5. Šiera Monchique.

#### .Algarve:

Die Bäder von Monckique befinden nich in einer Entfernung von dieser kleinen Gebirgsstadt in der Sierra in einer wilden, gebirgigen, wenig angebauten Gegend. Est nes Badehaus dient zu Bädern und Wohnungen für Estenhält vier dunkle Badezimmer, jedes für zwei Personn in

Die Quellen, weiche aus gran-weißem Granit entstelle geruch - und geschmacklos, sind reich an Schwefelwassen

haben die Temperatur von 27° R.

Die Mineralquelle von Tavira, den vorigen eit hat die Temperatur von 20,5° R.

Bulletin des sc. méd. 1824. T. I. p. 156. T. III. p. <sup>5</sup> Février p. 330.

Mem. da acad. real das scienc, de Lisboa. T. VIII. Alibert, précis historique a. a. O. p 590 ff.

Jos. Pinto Rebello, las agous mineraes de Losgreitbra 1821.

# Siebente Abtheilung.

t Heilquellen Grossbritanniens.

rere starke, aber gasarme Vitriolquellen, mit dürftigen Einfich zu ihrem Gebrauche, - von Alhandra, bei Riba-Tejo, and salinische Schwefelquelle.

# 4. Sierra Estremadura.

### Alentejo:

In der Nähe von Portalegre: die Mineralquellen von Aufete oder Tolosa, von Maria-Viegas und von Par sämmtlich kalte gasreiche Schwefelwasser, - in der Nähe die von Gaviao, ein an Schwefelwasserstoffgas reicher senwasser, von Monte de Pedra, ein kaltes gasreiches wasser, - die von Onguella bei Elvas, ein kaltes gaste salzwasser, - von Cabeço de Vide in der Nähe von schon im Alterthum bekanntes, gasreiches Schwefelwasser das am westlichen Abhang eines aus Marmorbänken und K sammengesetzten Berges entspringt und nach von Alman im J. 1821 angestellten Versuchen Schwefelwasserstoffgas, Natron und kohlensaure Talkerde enthält, - in der Nähe die von Alsustrel, ein kaltes Kochsalzwasser, und von oder Agua do Pego de San Damingos, ein kultes L

# 5. Siera Monchique.

## Algarve:

Die Bäder von Monchique befinden sich in Entfernung von dieser kleinen Gebirgsstadt in der Sierre in einer wilden, gebirgigen, wenig angehauten Gegent M zu Bädern und Wohnungen iedes für zwei Persone nes Badehans Al em Granit ent enthält vin

D ofelous Siebente Abtheilung.

Inseln ist eine höchst ausgezeichnete und vortheil-Nur durch einen schmalen Meeresarm vom Festittennt, tragen sie einerseits mehr den Charakter Binsel, während sie andrerseits durch ihre isolirte so wie durch die ungemeine Ausbildung ihrer Bedas nafürlichste Verbindungsglied Europa's mit gen Erdtheilen geworden sind. Zugleich gewährte se Ausdehnung der Inseln Raum genug mehr als reiches Volk zu beherbergen, und die günstige sig des Bodens so wie ihre natürlichen Reichthüin Mittel in Menge, Gewerbsleis und Handel zu zen, ja sie auf eine Weise, einzig in ihrer Art zu

i airgend zeigen sich überhohe Gebirge; an leicht bare, nur niedere oder mittelhohe Berghöhen lehweite fruchtbare Ebenen, von zwar kurzen, aber asserreichen Flüssen durchzogen, die an ihren m bequeme Fuhrten bilden. Nur der Westen von zeigt Bildungen von Gebirgsland, namentlich im d Norden des Bristoler Kanals. Dort sind es m, öden Granitrücken von Cornwallis, die bis 1600 F. aufsteigen, an ihren Nordabfällen ebaut sind und deren reiche Zinngruben zuerst erksamkeit der Fremden auf England zogen; hier die Granitrücken von Wales, der englischen

Schweiz, die im Snowdon 3500 F. Höhe erreichen, Gehänge jetzt kahl und baumlos erscheinen, und den nach einer breiten Senkung von neuem in Westerland und Cumberland südlich von der Solwaysteinem seenreichen pittoresken, vielbesuchten Bergindheben. Dieser letzten Gruppe gegenüber steigen in des Eden schroff und steil in 2000 F. hohen Wind Kalksteinketten des Peakgebirges oder der pes schen Kette auf, die südlich in dem an Naturaten reichen Derbyshire zum Trent allmälig in desich verlaufen und durch ihre zahlreichen Quellen, ten und Höhlen ausgezeichnet sind.

Der ganze übrige, ungleich größere Theil t land gehört der Form des Tieflandes an, das henzüge von nur untergeordneter Art, die dem Ki gebilde angehören und nicht viel über ein halbes Fuss aus der Ebene sich erheben, in verschiedene getheilt ist. Den Hauptzug der Art sehen wir Mündung der Severn quer hinüberreichen zur Müs Humber, dessen steiler Westabfall zur Severn, den Avon und zum Trent gerichtet ist, und der ende erst jenseit des Humber in Yorkshire erreic schen ihm und dem vorhin erwähnten Gebirgsk eine 5-10 Meilen breite, 2-400 F. hohe, frucht stein-Ebenc, in welcher die reichen Kohlenlager welche den Abhang des höheren Gebirgszuges und die dadurch noch an Wichtigkeit gewinner ihnen überaus reiche Eisenwerke sich vorfinden. Osten hin flacht jener Zug sich allmälig zum an dessen Küsten, namentlich um den Wash das Land (Fenns, Nord- und Süd-Helland genannt) Meer überragt und nur durch hohe Damme ge Wogen geschützt wird. An der Südküste wird die durch einen ebenfalls nur niedrigen Zug, der Krei tion angehörig, (Downs genannt) eingeschlossen, eine ganze Reihe von vortrefflichen Häfen bildet,

icken zwar meist nackt und trocken sind, aber hinde Weide für zahlreiche Schafheerden gewähren. eiter etwas nördlicher liegender Zug von derselben; zweigt sich bei Bath von den Hochflächen Cornab, und wird auf seinem Streichen nach Nordost Themse durchsetzt; er endet in dem Vorsprunge folk an der Ostseite der vorhin erwähnten Fenns Wash.

penninische Kette erhebt sich je weiter nach Norer höher und schliesst sich dann meist öden Schiefer-Hochflächen an, von denen nach Osten der Grenzichen England und Schottland, der Tweed, herabnd die wir hier mit dem einen Namen "Cheviotge" zusammenfassen. Nach Schottland hinein zersie sich in einzelne Züge, aus denen Basaltkegel eben und die in die schottischen Lowlands abfalsich weit nach Nordost verlängern, etwa nur 150 he haben und in denen der Glasgower Kanal die m des Forth und Clyde verbindet. Weiter nach steigen schroff und steil die Urgebirgsmassen ttischen Highlands auf, die bis zum Cap Wrath und durch die merkwürdigen langgestreckten Seen so wie durch die auffallende Zerschnittenheit der ten sich auszeichnen. Das kahle, felsige Berget ein wildes Gewirr von Höhen, in deren Labysich schwer orientiren kann, ist selten mit Walist mit Moor und Gestrüpp bedeckt und zeigt nur n Anbau. Ein schmales lang gestrecktes Thal, m der Loch Ness liegt, und durch das der cale-Kanal vom Murray zum Linneh-Busen hinausletzterem meilenweite Strecken mit Puddingstone , trennt die nördliche von der südlichen Hälfte, tztere mit dem Namen des "Grampian-Gebirzeichnet wird.

h schärfer als in England ist in Irland der Chaler Tiefebene ausgeprägt. Der ganze mittlere,

größere Theil dieser Insel erreicht nur 300 F. Hän ist an der Nord- und Südküste von kleineren Bergut umsäumt, welche durch Flußthäler von einander gesind, und die namentlich an der Nordostecke Bunk gen zeigen. (Der Riesendamm, giants causeway).

Ganz vom Meere umgeben, bei bedeutender nur schmal, haben die britischen Inseln vollkomme sches Klima. Die Winter bringen nicht die Kl Sommer nicht den Wärmegrad, den die unter Parallel liegenden Länder des Continents habe so wie wegen der häufigen dicken Nebel das sa tige Grün des Bedens und das schon im Altertis lig bemerkte frühe Keimen und späte Reifen; auffallende Erscheinung, dass im südlichen Englichen Myrthé gedeiht und selbst die Orangen bei ein sorge im Freien grünen, während der Wein und wie arten nicht zeitigen. Auffallend von einander ver ist der Osten und Westen. Beide haben zwar ki gen, (die Regenmenge beträgt 30-60 Zoll), dech : weise die Westseite, die auch weit weniger dem günstig ist, so dass die Ostseite von ihrem reiches an Weizen der Westseite abgeben muß, ein Ver das in Schottland noch schärfer hervortritt. weil hi der nördlicheren Lage die Beschaffenheit des Hoch wesentlich rauheres Klima hervorbringen muss. der Englands und Irlands bestehen aus Eichen un die im nördlichen Schottland den Kiefern und B chen müssen.

Auch auf diesem Gebiete fehlt es nicht an innomenen eines im Innern der Erde thätigen vulla Prozesses, und zwar hängen dieselben, nach v. Hat Vermuthung, von einem besonderen Erschütterust ab, der seinen Mittelpunkt in Island hat und sich was ziemlich weit erstreckt, wie die Spuren altvalla

<sup>\*)</sup> v. Hoff a. a. O. Th. U. S. 394.

en, die auf einer Linie von Island über die Faröer, ud und die Hebriden, nach Irland und bis in die re von England, selbst bis in die Bretagne (vergl. wahrzunehmen sind: eine Ansicht, die nicht weurch unterstützt wird, dass unter den Erderschüttedie man in Schottland, England und Nordfrankweilen empfunden hat, eine verhältnissmässig nicht shi mit den Erdbeben und vulkanischen Ausbrüi Island der Zeit nach wirklich zusammenfällt. rfen wir in Beziehung hierauf einen kurzen Blick eschaffenheit der Gebirge Großbritanniens und auf keinungen in denselben, welche zur Klasse der den gehören, so sind die Faröer Inseln ganz bawenn auch die Shetländischen Inseln, welche aus tte von Urgebirge bestehen - Glimmerschiefer, d Gneus, an den niedrigen Punkten vornehmlich von chtigen Ablagerung alten Sandsteins bedeckt, woauch Basalt und Wacke, selbst Bimsstein vor-- nicht geeignet sein sollten, die Kette des vul-Bodens zwischen den Faröer und Großbritannien en, so treten doch ihre Glieder in Großbritannien ugsam hervor. Diese große Insel nämlich entvon Urgebirge und die Basaltformation in gro-Isstabe und mit den interessantesten Erscheinundenen für unsern Zweck besenders die warmen nd mineralischen Wasser hervorzuheben sind. tland besteht in seinem nördlichen Theile zur gröte aus Urgebirge; eben so die westliche Reihe en. Zwischen diesem doppelten Zuge von Urgebira gleicher von Norden nach Süden sich erstreckenmg eine Reihe von zum Theil großen Inseln, in Basaltformation mächtig und mit merkwürdigen igen hervortritt. Die Reihe fängt mit einigen seln nördlich von Sky an und geht durch die Inı auf die nordöstliche Spitze von Irland über, wo zühmten Giants-Causeway bildet. An einigen andern Puncten Schottlands und in mehreren Theie lands zeigt sich die Basaktformation in minder ge Massen, aber in der merkwürdigen Art, dass ie, gleich, andere Gebirgsschichten zerreifst und der Das Urgebirge bildet eine große Masse mitten in und durchsetzt England in einem mehr oder wat sammenhüngenden Zuge von Whitby auf der Kit York an bis zu der granitischen Südwestspitze Leit

Von den in Gressbritannien vorkommenden Mit len, die übrigens in diesem Lande weniger häuft in andern europäischen Gebirgsländern, gehören st dem Urgebirge an, die meisten entspringen in b basaltischen Gebirgsarten in einer eigenthümlichen dung stehenden englischen Steinkohlengebirge.

Hierher ist auch zu rechnen die Entwickelung eine beinen, ununterbrochen fortströmenden Menge entzündbaret, Farbe brennenden Luft, welche bei Bedlay, sieben Meike lich von Glasgow, längs dem Ufer eines kleinen Baches, mehreren Kalkgraben, in deren Nachbarschaft Steinkehlehm streut sind, wahrgenommen wird, Nach Thomson's (Edinburgh Journ. of Sciences. Juli 1829.) besteht diese 87,5 Vol. Kohlenwasserstoffgas und 12,5 Vol. atmosphänder empfiehlt dies Gemisch, insofern dessen specif. Schwere heträgt, zur Füllung von Luftballons und nicht minder auch beleuchtung, bemerkt indessen, das es nicht ganz so hell wie des Gas brennt, indem des letzteren Lichtglans darch des wohnenden Antheil- von Naphthadunst erheblich verstächt w

Die Mineralquellen Großbritanniens zeichnes Allgemeinen durch ihren Reichthum an festen Beinen aus; die Mehrzahl derselben gehört der Beisen- und Schwefelwasser an, auch finden de bedeutende Kochsalzquellen, so wie Bitterwasser; von alkalischen Mineralwassern nur Malvern Glaubersalzwassern nur Bath hierher gerechnet kann. An eigentlichen Säuerlingen scheint est fehlen: die sonst mit den deutschen berühmten Queser Klasse verglichenen schottischen Mineralwasser eher andern Klassen zugezählt werden, da sie, wiit Ausnahme von St. Ronan's Well, nicht die

Menge von kohlensaurem Gase besitzen, welche arakter der Säuerlinge bedingt.

i der auffallend beschränkten Zahl der englischen n, unter denen Bath die heisseste ist, ist doch die Lande eigenthümliche Gruppe von Warmquellenm hervorzuheben, welche in dem Wasser von Bath irme von 37° R. erreicht, in dem von Buxton schon R. und in Bristol bereits auf den lauen Wärmegrad R. herabgesunken ist, während zugleich auch der an sesten Bestandtheilen, der in dem Wasser von i Gr. im Pfunde betrug, sich in dem von Bristol i Drittheile (bis auf 5½ Gr.) vermindert hat.

ber das Vorkommen von Jod und Brom sei hier wähnt, dass Daubeny in mehreren Quellen und edenen Mineralwässern Englands, welche absührende uthalten, auch Jod gefunden hat, wie in dem Misser von Cheltenham, Leamington, Gloucester, bury, während nach demselben Brom sich in allen a findet, welche Chlornatrium enthalten, mit Auston Droit-Wich in Worcestershire. Auch verdient hoben zu werden, dass nach demselben Chemiker en Mineralquellen von Mallon (Grafschaft Cork) Batrin (bei Clonmell) ein Gas entwickeln, welches r. C. Stickstoff und 6 pr. C. Sauerstoff zusammenist.

tz der zahlreichen in englischer Sprache über die und Anwendung der Mineralwässer erschieuenen, hat doch dieser Gegenstand verhältnissmäsight die Aufmerksamkeit gefunden, welche er verbas Institut der Brunneninspectoren, die in Frankdie Feststellung der einzelnen Mineralwasser von Bedeutung sind, und der auf gleiche Weise wirmstand, dass dort, wie in Deutschland, an vielen prten zugleich Krankenhäuser errichtet sind, in ne sorgfältige ärztliche Beobachtung die schätz-Materialien für die Indication der Heilquellen lie-

fert, fehlt in England; nur an zwei oder drei Balti bestehen Krankenhäuser, in denen die Wirkung neralwassers genauer beobachtet werden kann kommt die Gewohnheit der englischen Aerzte, he · ken an den Brunnenorten häufig auch stark wirkede Arzneimittel neben der Anwendung des Mineralvas brauchen zu lassen, wodurch die Wirkung des k alterirt und der ärztlichen Beobachtung in vide entzogen wird. Auch werden gerade die bei Badeorte mehr des Vergnügens wegen als zu H benutzt, und es ist nicht zu läugnen, dass diesel Ruhm und die im Verhältnis zu den besuchtestes des Continents äußerst zahlreichen Kurgäste nicht immer der Kraft des Mineralwassers verdak dern öfter der freundlichen Umgebung, dem 8d von Garten- und Blumenzucht, der trefflichen Lag schönen dadurch gebotenen Spaziergängen und vor dem großen Comfort, der über das Ganze wie übe Einzelne ausgebreitet ist. In dieser Beziehung ste Einrichtungen mehrerer englischen Kurorte in d einzig da, und man möchte wünschen, dass diese von den Vorstehern der Badeanstalten des Contin sucht würden, um dem Comfort und dem Geschi hier herrschen, manches Erspriessliche zu entleb verweisen in letzterer Hinsicht z. B. auf die an und trefflichen Einrichtungen in Bath, die wir eh weil sie Alles übertreffen, was auf dem Contine Art besteht, an ihrem Orte ausführlicher beschrieb

Von den neuern englischen Schriftstellern, die Erforschung der britischen Heilquellen in de und medizinischer Hinsicht verdient gemacht bebesonders W. Saunders, Ch. Scudamore, ner, Edw. Lee und Ch. Daubeny hervorzuhebes, die schottischen Mineralquellen hat Thom. Thomse die irischen M. Ryan schätzbare Mittheilungen gen

Die Heilquellen Grossbritanniens sind bereits

ad. S. 412 ff. nach ihrer pharmakologischen Bemd nach den einzelnen Klassen geordnet aufgerden. Wir verweisen auf diese Uebersicht für erstellung, in die wir, um Wiederholungen zu verliejenigen Mineralquellen, über welche wegen Manachrichten nichts weiter hinzuzufügen war, nicht men haben. Für unsere Anordnung sei bemerkt, ms genau an die oben S. 1261 ff. gegebene geogralebersicht des Landes haltend, von Wales aussind, den Gebirgszug des westlichen Englands hottischen Grenze und von da zurück die pennitte herunter bis Derbyshire verfolgt, sodann den g, der von der Mündung der Severn quer durch is zu der Mündung des Humber reicht, von Soe im Südwesten beginnend bis Yorkshire hinauf und zuletzt die Mineralquellen des südlichen England von Dorsetshire durch Kent und Susertfordshire beschrieben haben. Hieran schließt. urstellung der schottischen Heilquellen, die ebendem Streichen der Gebirge und in der Richtung nach Norden geordnet sind.

naturelle d'Irland, trad. de l'Anglois. Paris 1666.

enhout, Synopsis or outlines of the natural History sin. London 1772; — 1789.

iker, Reise durch England, Wales und Schottland im sig 1818.

are und Phillips, outlines of the Geology of England London 1822.

yan, a treatise on the most celebrated Mineral Wad. Kilkenny 1824.

usen und Dechen in: Philos. Magaz. and Annals of 1829. p. 161. und Karsten, Archiv für Mineralogie, rgbau und Hüttenkunde. Th. XVII. Heft 1. S. 1. 1829. S. 56.

alloch in: Quaterly Journ. cf. Science. April 1830. p. 40. entrapp, Tagebuch einer medizinischen Reise nach and und Belgien. Frankfurt a. M. 1839.

ments of practical Geology; with a comprehensive view ical Structure of Great Britain. Second edition. Lon-

M. Lister, de fentibus medicatis Angline. Exerciatis t dini 1682. Exercit. II. 1684.

— Exercitationes et Descriptiones thermarun et medicatorum Angliae, Lugd. Bat. 1686.

— Novae ae curiosae exercitationes et description marum ac fontium medicatorum Angliae, eorum origina, usum et potationis modum tradentes. Exercitatio altera Lori

Guidolti, de thermis Britanniae cum observationibu h

ticis. Londini 1691.

B. Allen, the natural history of the chalybeat and paters of England, with their particular Essays and uses, as are treated at large the Apoplexy and Hypochondriasy and added some Observations on the Bath-waters in Someond don 1699 — 1700.

William Falconer's Versuch über die minerslicht und warmen Bäder. Aus dem Engl. von C. F. S. Habt 2 Theile. Leipzig 1777. 1778.

J. Elliot, tableau de la nature et des vertus néité principales eaux min. de la Grande Bretagne et de l'Irland.

William Saunders, a treatise on the chemical medical Powers of some of the most celebrated Misself with practical remarks on the aqueous regimen. 2. edit. Les

Patrick Mackenzie, Practical observations on the powers of the most celebrated Mineral Waters and of the

modes of Bathing. London 1819.

Charles Scudamore, a chemical and medical Rep Properties of the Mineral Waters of Buxton, Matlock, Touch Harrogate, Bath, Cheltenham, Leamington, Malvern, and M Wight. London 1820.

James Miller, practical observations on cold and thing and descriptive notices of Watering Places in Brist

don 1821.

A. Guide to all the Watering and Sea Bathing fordon. (o. J.)

Delemetrous, historical, topographical and descriptive tering and sea bathing Places of Scotland, by W. M. W. London Med. Repository, 1822. Novbr. p. 365.

Bulletin des sciences médicales, 1823, III, p. 99, 1934 4 1829, Novbr. p. 319 ff.

Glasgow Medical Journal. 1828.

Daubeny in: Philos. Magaz. and Annals of Philos. 99 p. 235, und in: Philosophical Transactions. 1831, 1833

Abr. Booth, treatise on the natural and chemical of Water and on various British Mineral-Waters. Losdes ST urner, Elements of Chemistry. 3. edit. London 1831. John Bell, on Baths and Mineral Waters. Philadelphic Gairdner, Essay on the natural history, origis, command medicinal effects of mineral and thermal Springs. Edished.

win Lee, an account of the most frequented Wathering Plate Continent, and of the medical application of their Mineral; with tables of Analysis, and an appendix on English Mineral London 1836.

- Additional remarks on the use of English mineral especially those of Bath, Cheltenham and Leamington. With recent analyses. London 1837.

 the Mineral Springs of England, and their curative with remarks on Bathing, and on artificial Mineral Waters. 841.

ries Daubeny, report on the present state of our knowh respect to mineral and thermal waters. London 1837. dEurope. p. 549 ff.

ekford, a letter on the efficacy of mineral Waters in the efficacy of chronic disorders. Brighton 1840.

A Gallup, observations made during a visit to the Chlorings in relation to their character and properties, with an of the Waters. Windsor 1840.

Mexander, the Horley Green mineral Water; its new Analysis and medicinal uses. London 1840.

Augustus Franz, on mineral Waters; with particular to those prepared at the Royal German Spa, Brighton. Lon-

is Lankester, an Account of Askern and its Mineral endon 1842.

## A. Die Heilquellen des Königreichs En

Die Mitteralquellen von Llandrindod Welltetwa 35 engl. Meilen von Hereford in Radnorshire (Sidslind selt lange im Gebrauch. Man unterscheidet drei: eine Kochsalz- und eine Schwefelquelte, die mit zwecknrichtungen zu ihrer Benutzung versehen sind. Der UWell, auch Rock Water genannt, befindet sich in Rock-House, — das Saline Pump-Water im Pumpdas Sulphureous Pump-Water etwa 100 Yards entfernt. Außer diesen befindet sich hier noch das set genwasser (Eye Water), welches aus demselben Feldie Eisenquelle entspringt, zu Tage kommt.

Nach Richard Williams Analyse enthält in

| Gallone:                |      |   |      |                    |
|-------------------------|------|---|------|--------------------|
| •                       |      |   |      | . 1. Rock- 'Water: |
| Chlorcalcium            | •    |   |      | 57,00 Gr.          |
| Chlormagnesium          |      |   |      | 48,75              |
| Chlornatrium            | é    |   |      | 239,00             |
| Kohlensaure Kalkerde .  |      |   | •    | 3,40 —             |
| Kohlensaure Talkerde.   |      |   | •    | • •                |
| Kieselerde              |      |   | •    | 1,33 —             |
| Kohlensaures Eisenoxydi | al . |   |      | 6,17 —             |
| Vegetabilische Materie  |      |   |      |                    |
| •                       |      |   |      | 355,65 Gr.         |
| Kohlensaures Gas .      |      |   |      | 6,2 Kub.Z.         |
| Stickstoff              | •    | • | •    | 4,8                |
|                         |      |   | 3. S | ulphureous Pum     |
|                         |      |   |      | Water:             |
| Chlorcalcium            |      |   |      | 54,0 Gr.           |
| Chlormagnesium          |      | - | -    | 31.4 —             |

| natrium efelsauren Natron abilische Materie n von Eisen und maure Kalkerde | Talk                   | erde                     |      | 216,3 Gr.}<br>6,0 —                            |                      | 178,0 <b>Gr.</b> 3,5 — .                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                            | •                      | •                        | •    | 307,7 Gr.                                      | • •                  | 1,5 — · 256,8 Gr.                             |
| toff                                                                       | •                      | •                        | •    | 1,0 Kub.Z.                                     |                      | 1,0 Kub.Z.                                    |
| ie Wirkung und<br>prerhältnissen de<br>sehr tonisches<br>wirksam bei fehl  | Anv<br>er ein<br>Mitte | vende<br>nželn<br>el, de | en ( | entspricht de<br>Juellen. Das<br>ochsalzwasser | n ch<br>Eise<br>rals | emischen Mi-<br>nwasser wird<br>eröffnend uud |

prechältnissen der einzelnen Quellen. Das Eisenwasser wird isch tonisches Mittel, das Kochsalzwusser als eröffnend und wirksam bei sehlerhafter Gallenabsonderung und Störungen der isch der Verdauungswerkzeuge, das Schwefelwasser vorzüglich Battaffectionen, das Augenwasser zu Collyrien oder Waschunstwachen oder entzündeten Augen empschlen.

Fessellinden, a treatise on the med. Water at Llandrindod. 1755.

ichard Williams, an analysis of the medical Waters of isded, in Radnorshire, South Wales. London 1817.

u Schwefelwasser von Llanwyrtyd Wells entspringt westlichen Grenze von Brecknockshire (Süd-Wales) am Ir-, ist seit langer Zeit bekannt und gegen Hautaffectionen befür die nöthigen Bequemlichkeiten und Wohnungen in dieser romantischen und schwer zugänglichen Gegend ist gesorgt. Guide to all the Watering-Places. p. 421.

Eisenquelle bei Abergstwyth in Cardiganshire (Südenthält nach W. Williams Analyse eine beträchtliche Menge Kohlensäure aufgelüst. Sie wird in Verbindung mit den m, wezu hier treffliche Einrichtungen sind, häufig getrunken.

I Vitriolwasser von Vicaris Bridge bei Dollar in mshire, entspringt aus Thoneisenstein und bituminüsem Alaun, hat das specif. Gewicht von 1,048 und enthält nach Aronnel's Analyse in sechzehn Unzen:

| chwefelsaure Taikerde .        |    |   | 28,300 Gr.  |
|--------------------------------|----|---|-------------|
| chwefelsaure Kalkerde .        |    |   | 4,476 —     |
| hlornatrium und Chlorkalium    | •  |   | 0,245 —     |
| ichwefelsaures Eisenoxydul und | Gy | 8 | 297,800 —   |
| ichmafalanana Alaumania        |    | • | 59,720      |
|                                |    |   | 390,541 Gr. |

Simon, die Heilquellen Europa's. S. 244.

Mmmm 2

Das Mineralwasser von Holywell entspringt bei Carti nach dem es auch benannt wird, in dem östlich as Westen grenzenden Theil von Lancashire aus einem Felsen, der id sur Bay von Morecamb erstreckt. Das Wasser ist klar und ve zigem Geschmack, wurde früher von R. Charnock, nestein Woolnooth und Lentz analysirt und enthält nach Letzen seehsehn Unzen:

| ehn Unzen:            |   |   |   |   |   |           |
|-----------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron |   |   |   | • |   | 2,891 G   |
| Chlornatrium          | • |   | • | • | • | 17,330 -> |
| Chlormagnesium .      | • | • | • |   |   | 7,881 -   |
| Kohlensaure Talkerde  | • | • |   | • |   | 0,234     |
| Eisenoxyd             |   |   | • | • |   | 1,533 4   |
| Organische Materie    |   |   | • | • |   | 2,629     |
| Ü                     |   |   |   |   |   | 32,488    |
| Kohlensaures Gas .    |   | • | • | • |   | 0,835     |
|                       |   |   |   |   |   |           |

Das in großen Dosen getrunkene Mineralwasser wirkt in girend, in kleinen Dosen nur eröffnend, und wird schon in Obstructionen, Hautaffectionen, Würmern und Hydropsies Man betrachtet es als eine Panacee gegen die Krankheises beiter in den Zinn- und Kohlengruben.

- C. Leigh, tentamen philosophicum de aquis min, is Lancastrensi observatis. Londin, 1682.
- S. Fothergill, med. and phys. Journal. T. XXXVII.
  Philosoph Magaz. 1824. p. 392; Férussac, Bulletis
  méd. T. III. p. 196.
  - F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 106.

Die Mineralquellen von Gilsland, einem 18 a len nordöstlich von Carlisle in Cumberland gelegenen Bades sammelu in der Herbst-Saison während sechs bis acht Wa große Zahl Kurgüste, die hier allen Comfort des Lebens fo

Man unterscheidet hier zwei Mineralquellen: eine Schweisenquelle; erstere, obgleich reich an Schwefelwassens doch nicht unangenehm zu trinken und wird besonders gaffectionen benutzt. Nach Garnett's Analyse enthält dellene:

|              | •     |      |            |   | . ( | des Schwefel | Was- | đ | ce E |
|--------------|-------|------|------------|---|-----|--------------|------|---|------|
|              |       |      |            |   |     | serą:        |      |   | ***  |
| Chlornatrium | •     | •    | •          | • | •   | 4,0 Gr.      | •    | • | 3.9  |
| Eisenoxyd    | •     | •    | •          | • | •   | • •          | •    | • | 25-  |
|              |       |      |            |   |     | 4,0 Gr.      |      |   | 5,50 |
| Schwefelwass | ersto | ffga | <b>s</b> . | • | •   | 17 Kub.Z.    | •    |   | . •  |
| Kohlensaures | Gas   | •    | •          | • | •   | 4 —          | •    |   | 14 6 |
| Stickstoff   | •     | •    | •          | • | •   | 4            | •    |   | 5 -  |

Eine später von Clanny vorgenommene Analyse erge che Resultate.

A Guide to all the Watering Places. p. 197.

Wineralquelle von Tynemouth. In den Dünen zwiTynemouth und Cullercoats (Northumberland) hat man eine
entdeckt, die, wenn sie bekannter wird, wahrscheinlich die
ker Besucher der Seebäder von Tynemouth vermehren dürfte.
eine salinische Schwefelquelle, deren Wasser im Geschmack
en Harrowgate sehr nahe kommt und vielleicht, wie dieses,
felwasserstoffgas und Chlornatrium enthält. Silber wird durch
is wenigen Minuten geschwärst.

16 Weekly Register. 10. Oct. 1824.

w Mineralquellen von Butterby entepringen zwei engl.
von Durham zu beiden Seiten des Wear- oder Ware-Flusses
r sehr pittoresken Landschaft, die sich eines angenehmen heilinas erfreut, sind schon neit langer Zeit bekannt und wurden
1684 von Hugh Todd beschrieben.

#### Lis unterscheidet folgende Quellen:

Sveet Well, so genannt von ihrem milden und angenehiechnack, entspringt in einem abgesonderten, schönen Thale berisenstein. Ihr Wasser ist sehr einfach in seiner Zusamung, indem es eigentlich nur aus einer geringen Menge Kalk, th kohlensaures Gas in Suspension erhalten wird, besteht. Lüserlich gegen scrophulöse Geschwüre, acrophulöse Augenmgen und Haufaffectionen, — innerlich is Nieren - und Blat, bei Harnsteinen, und bei hektischem Fleber benutzt.

Sulphureous Well entspringt etwa 100 Yards von der md in gleicher Entfernung von dem Wareflusse in beträchtlese aus gleichem Terrain. Ihr Wasser ist an der Quelle schöpft klar und farblos, nur beim Schütteln in einem Gefiblasen entwickelnd, von sehr angenehmem, weder salzigem, sech eisenhaftem Geschmack, von hepatischem Geruch, hat, in Sweet Well, die Temperatur von 50° F. bei 63° F. der ke und einen Wasserreichthum von 30 Gallonen in der ker aber bei besserer Fassung sehr vermehrt werden würdefand in einer Wein-Gallone des Wassers:

| lornatrium .   | •       | • | • |   | • |   | 56,5 Gr.           |
|----------------|---------|---|---|---|---|---|--------------------|
| orealeium .    | •       | • | • | • | • | • | 5,0 —              |
| ormagnesium    | •       | • | • | • | • | • | <b>4,5</b> —       |
| ileasauro Kalk |         | • | • | • | • | • | 8,5 —              |
| iwefelsaure Ka | ılkerde |   | • | • | • | • | 3,5 —              |
|                |         |   |   |   |   |   | 78,0 Gr.           |
| hiensaures Gas |         |   |   | • |   |   | 8,0 Kub. <b>Z.</b> |
| :kstoff        |         |   | • | • | • | • | 3,0 —              |
| wefelwasserst  | offgas  | • | • | • | • | • | 11,5               |

Schweselwasser zeigt in seluer Wirkung viel Analogie mit :ben Schweselwassern von Harrowgate und Mossat, und wird, und änsserlich angewendet, gerühmt gegen Hautassectionen, Scropheln, biliose und dyspeptische Affectionen, Schwicks

Darmkanals, Harnsteine, aufangende Wassersucht.

c. Salt Spring entspringt ungeführ 120 Yards von der stellquelle mitten im Bette des Wearflusses nus einem fast im Wasser bedeckten Felsen, welcher der Trappformation aught mit Eisenoxyd überzogen ist. Diese Lage der Quelle mit Untersuchung schwierig. Das Mineralwasser entwickelt, gud Blasen, ist von stark salzigem Geschmack und enthält als widen Bestandtheil Chlornatrium, ferner Eisenoxyd, das von bet rem Gase in Auflösung erhalten wird, schwefelsaure and kalkerde.

H. Todd in: Philos. Transact. 1684. p. 726.

W. R. Clanny, a history and analysis of the Misers situated at Butterby near Durham. Durham 1807.

Das Eisenwesser von Hartlepeol entspringt Seestadt der Grafschaft Durham, ist aber zuweilen von bedeckt. Eine Gallone desselben euthält 120 Gr. eines das aus zwei Theilen salpetersaurer, das übrige aus Kalksahe

H. Todd in: Philos. Transact. 1684. p. 726.

Die Mineralquellen von Buxton en bei diesem schön gebauten, in dem nordwestlich unfruchtbaren, aber an romantischen Gegenden Gebirgsdistrict von Derbyshire, welchen man Lon nennt, an der Grenze von Cheshire und 159 eng von London entfernt gelegenen Dorfe, aus und Spalten von Kalkfelsen; — das den Kurort und Gebirge besteht aus Sand- und an Höhlen reiches stein. Als die Hauptquelle ist St. Anna's Wessehen.

Die Mineralquellen haben unter allen englischen des in Aufgefundene Ueberreste römischer Alterthümer deuten auf nutzung derselben schon zu der Römer Zeiten. Im J. 157 sie von Dr. Jone's von Derby beschrieben und zogen schoene große Zahl Kranker herbei. Gegenwärtig, wo sie von Anfang October viel besucht werden und zwar hauptsächlich Kranken, nicht bloß des Vergnügens wegen, sind sie mit Einrichtungen und eleganten Wohnungen für Kurgüste, ante der vom verstorbenen Herzog von Devonshire mach des Architekten Carr erbaute Crescent besonders hervorzuhebes gestattet.

Das sehr reichlich (eine Gallone in der Min

le Wasser von St. Anna's Well wird in steinerlandlen zum Etablissement geführt und füllt dann ein es Marmorbassin, das überbaut und mit offenen Galumgeben ausschliefslich zum Trinkgebrauch dient. Temperatur beträgt am Ursprung 22,22° R., im Basur 20° R., auch verliert es durch die Leitung einen seines Stickstoffgehalts. Das Mineralwasser ist vollen klar und durchsichtig, ohne Blasenentwickelung, hund geschmacklos. Das specif. Gewicht beträgt rsprung 999, im Bassin 1,0006.

ther den lauen Mineralquellen befindet sich hier noch eine the kalte Eisen quelle, die aus Sandstein hinter George's stapingt. Ihr Wasser ist von angenehmem, leicht eisenhaftem sack, hat die Temperatur von 9,77° R., das specif. Gewicht Wind enthält pach Scudamore außer einer bedeuteuden von Kohlensäure, schwefel- und salzsauren Salzen in einer einer halben Gr. Eisen.

las laue Mineralwasser wurde früher (1784) von Pearspäter von Scudamore und Gardner untersucht, Letzterem enthält eine Gallone:

| ichwefelsaures | Natr | on |   |   |   |   | ٠. | 0,76 Gr.    |
|----------------|------|----|---|---|---|---|----|-------------|
| Morcalcium     | •    |    | • |   |   |   | •  | 0,63 —      |
| äloruatrium    |      |    |   |   |   | • | •  | 2,16 —      |
| Mormagnesiun   | 1    |    |   |   |   |   |    | 0,70 —      |
| iohlensaure K  |      | lè |   | • | • |   |    | 12,48 —     |
| Atractivatoff  |      |    |   | • | • |   |    | 1,44 —      |
|                |      | •  |   |   |   |   |    | 18,16 Gr.   |
| iohlensaures ( | }as  |    |   |   |   |   |    | 1,80 Kub.Z. |
| tickstoff .    | •    |    | • | • |   | • | •  | 5,57 —      |

ggins will auch eine unbedeutende Menge Eisen dariu ge-

ts Hinsichts seiner Temperatur und seines geringen lischen Gehalts mit dem von Bristol zu verglei-Mineralwasser wird als Getränk und in Form von benutzt.

n Getränk dient ansschliesslich St. Anna's Well mit den oben benen Vorrichtungen. — Zu Büdern dienen, ausser einem gromenbade, drei besondere Bäder für Gentlemen und zwei für mit Vorrichtungen zu Warm-, Dumpf- und Deuchebäderu, sergemeinbäder und unweit des Dorses ein kaltes Schwimmbad

von 15° R. Die Bäder sind nach englischer Sitte sehr gefauf fünf Fußs tief, so daß man ganz untertauchen und begen sich bewegen kann; sie können in Zeit von zehn Minuten entiert füllen sich in weniger als einer halben Stunde (die kleinen in geringerer Zeit) und haben die Temperatur von 22,23° L

Man trinkt das Wasser Morgens nach dem Bade etwa ein nach dem Frühstück und wiederholt dies zwischen 13 sel jedesmal eine halbe Pinte, die man in viertelstündigen Zwimen, wührend deren man sieh Bewegung macht, zu sieh sies 8—10 Tagen pflegt man die Donis auf eine bis andertel zu erhöhen. Sollte es zu erregend wirken, so kann mat früh Morgens, zwischen dem Frühstück und der Mittagsmelken, oder das Wasser im Glase eine Viertelstunde stehen durch es etwas an seiner Temperatur und seinen flüchtige den eine Vorbereitungskur durch Blutentziehungen und Alfür nothwendig gehalten. Man pflegt hier nicht nach und Bäder zu gehen, sondern stürzt sich mit dem Kopf wei Diejenigen, welche nicht schwimmen oder sicht nicht beet nen, verweilen nur einige Minuten darin.

Das Mineralwasser, bei Vollblütigkeit, Neigertiven Congestionen und Schwindel contraindicit, den genannten Formen bei chronischen rheumatigichtischen Beschwerden, so wie bei Schwäche dauung und Dyspepsie empfohlen.

- T. Short, the natural experimental and medicinal list mineral waters of Derbyshire, Lincolnshire and Yorkshire L
  - T. Percival in: Philos. Transactions. 1772. p. 455.
- G. Pearson, observations and experiments for invested minimum chymical history of the tepid springs of Buxton. London L. A. Aikin, a description of the country from this
- J. A. Aikin, a description of the country from the miles round Manchester. London 1795.
  - W. Saunders, a treatise a. a. O. p. 131.
  - Ch. Scudamore, chemical and med. report, a. a.
- of the mineral Waters of Buxton, Mallock. London 1833.

  the Analysis and medical Account of the
- — the Analysis and medical Account of the of Buxton. London 1833.
- W. H. Robertson, Buxton and its Waters; an and count of their medical properties and general effects, Lorden Bains d'Europe, p. 549.
  - Ed. Lee, the mineral springs a. a. O. p. 31.

Die Bäder von Matiock werden nach diesem zwei ein davon gelegenen Dorfe in Derbyghire genannt und befeit

malerischen Felsgegend am Ufer des Flusses Derwent, 22 rilen südöstlich von Buxton, 17 von Derby, 143 von London. Mineralquellen sind schon seit 1698 bekannt; bald nach ihleckung wurde bier ein Badebaus mit einem Logirhause für jäste erbaut; seitdem baben sich zahlreiche elegante Wohnunben, so dafu man allen Comfort an diesem ehemals unbewohnantrifft. Zwei Etablissements, Old und New Baths genannt, sm Badegebrauch: sie haben jedes eine Länge von 22 Fuß Breite von 15 Fust. Neben dem mit dem Trinkbrunnen und v Promenade geschmückten Museum steht noch ein größe-Fuss langes und 18 Fuss breites Bud. In diesen Bädern hat ser die natürliche Temperatur von 16° R., doch giebt es richtungen zu warmen Bädern und Douchen, so dafs man ne von den wärmeren zu den kühleren Bädern übergehen kann. Mineralquellen entspringen in zuhlreichen Wasseradern aus s; einige von ihnen sind kühler als die Quellwasser der Geviere lau. Letztere kommen 15 - 30 Yards über dem Ni-Derwent und zwar zwischen den kühleren Quellen, welche n and unteren Theil des Bergabhangs einnehmen, mit großer tit zu Tage: ein Theil derselben fliefst in die Etablissements, en in den Derwent. Das zur Trinkquelle benutzte Mineralird in einem marmornen Bassin gesammelt, aus dem es leicht emporauillt.

Vineralwasser ist vollkommen klar und durchsichtig, hat die ir von 16° R., das specif. Gewicht von 1,0003 und zeichlerch seinen geringen Gehalt an festen und flüchtigen Bemaus. Es enthält nach Scudamore kohlensaures Gasmund schwefelsauren Salzen, die an Talk-, Kalkerde und wich auch an Natron gebunden sind, und hat die Eigenhat nur alle Gegenstände, die man hineinlegt, sondern auch and Pfianzen, die an demselben wachsen, mit einer kalkarte zu überziehen, daher es den Namen "petrifying wells"

rd in Form von Getränk und Bad benutzt. In ersterer Form is in ailen den Fällen, welche den Gebrauch eines stimulitränks erfordern, namentlich in der Dyspepsie und Steinn; — als Bad angewendet bekommt es besonders achwateten, namentlich bei Muskelschwäche in Folge von aeutem nus. Die Bäder werden vor dem Frühstück oder in der lages genommen, je nach dem Grade der Krankheit; schwaten baden des Mittags, aber immer muß man das Bad vor uch des Mineralwassers als Getränk nehmen.

reival in: Philos. Transactions. 1772, p. 455.

aunders, a treatise a. a. O. p. 127.

endamore, a chemical and med. rapport a. a. O. p. 39. d'Europe. p. 555.

Lee, the mineral Springs a. a. O. p 45.

Noch ist des Schwefelwassers von Kedlesten ust nen, das drei Meilen von Derby in einem Park entspringt und Büdern benutzt wird, wozu Einrichtungen vorbanden sind.

A Guide to all the Watering Places. p. 228.

Endlich sind in dem quellenreichen Bezirk von Derbyzie wähnen:

Der Eisensäuerling von Quare oder Quaraden, Sommer fleisig besucht und als Getränk benutzt wird.

Die am Fusse eines hohen Kalkfelsens entspringende mebbende (Ebbing and Flowing Weil) oder bald fliefsende, stehende Quelle von Tideswall. Sie hat die Eigentis dass wenn das Wasser durch das beständige Ablaufen etwas ben Fuss gefallen ist, wozu zehn Minuten Zeit gehöres, gegenseitigen Ufer aus verschiedenen Oeffnungen mit selds hervorbricht, dass es die Quelle in füuf Minuten wieder zigen Höhe anfüllt. So bleibt sie etwa noch fünf Minuten, Zeit des Steigens und Fallens genau dieselbe ist. Mathatim Innern des Berges, worans diese Quelle hervorquilit, Häld das Wasser sich sammelt jund, wenn es in hinlänglicher sammengelausen, durch Compression der Lust gewaltsam bei seen wird.

J. J. Ferber, Versuch einer Oryktographie von Dud England. Mitau 1776. S. 34.

A Guide to all the Watering Places. p. 214.

Die Mineralquelle von Bristol Clifton, auch Hot-Well genannt, entspischen Bristol und Clifton ganz nahe bei dem Flüin einer überaus malerischen Gegend in Sommen

Die Gegend um Bristol, welches in einem tiefen To Mündung des Avon in die Saverne liegt, steht an Reich pigkeit der Vegetation und Fruchtbsrkeit, so wie an malen heiten nur wenigen nach. Sehr merkwürdig sind die Folgent, eine majestätische, zu beiden Seiten des Avon hind ihn verengende Felsenreihe, welche durch eine gewaltstein auseinander gerissen zu sein acheint und außer einem chen Kalk auch jeue seinen Krystalle liesert, welche unter men der Bristoler Diamanten (Bristol stone) bekannt sind recht abgerissenen Felsen sind ungefähr 200 Fuß hoch aus einem rothgrauen, Kohle führenden Kalkgestein. Der die Quelle ist eine rothe Thonerde, mit Kieseln, Quarz und stall vermischt.

Die Kurgüste wohnen meist in dem kaum eine englische Bristol gelegenen Clifton, das eigentlich als ein Theil anzusehen ist und sich einer besonders günstigen Lage erfreut lesich freundlichen Gegend, wegen der trofflich milden Luft, r nach allen Seiten durch Hügel geschützten Lage und der See, deren heftigste Winde schon durch den langen, hohen ügelrücken, welcher das Bristoler Thal schliefst, gebrochen liest dieser jetzt 15000 Einwohner zählende Ort immer vieen aus England, namentlich Brustkranken zu einem längern , besonders während des Winters. Inder letzten Zeit schicken ite, namentlich auch Br. J. Clark, ihre Kranken nicht dem Undercliff auf der Insel Wight, sondern hierher, weil aur wenige und zwar leicht und dunn gebaute Wobnungen me von Patienten vorfinden, hier aber alle häuslichen Eintrefflich sind. Die Häuser, welche alle nach vorn mit 20 is breiten Terrassen mit der Aussicht auf das Thal, nach Gärten versehen sind, sind in größern Massen, entweder Terrassen oder als Kreisabschnitte (Crescents) sehr gut gebaut. Je weiter am Hügel herab sich der Patient eine neht, desto geschützter wird er leben, oben aber eine um binktere Aussicht geniefsen. Fast überall hat er vor seinem te viele hundert Schritte lange, angenehme und breite Prole fünf Minuten nach dem Regen schon wieder trocken ist ielcher auf gleicher Höhe wein Elszimmer liegt. Selbst der kustleidende findet hier also die vollständigste Befriedigung rfnisse.

Wasser der am Fuss der Vincent-Felsen etwas der Avon entspringenden und in der Minute über ns Wasser gebenden Mineralquelle wird durch pfmaschine in das neue elegante Brunnengebäude, House, gehoben, wo sich die mannigfaltigsten und en Einrichtungen zu seiner innern und äußern Beein Pump-room, warme und kalte Bäder, besinhat die Temperatur von 18° R., das specis. Gel,00077 und enthält nach Carrick's Analyse 797 in sechzehn Unzen:

| refeisaures Natron  |   |   |   |   | • | 1,237 Gr.   |
|---------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| refelsaure Kalkerde |   |   |   |   |   | 1,291 —     |
| rnatrium            |   |   |   |   |   | 0,438 —     |
| rmagnesium .        | • |   |   |   |   | 0,793 —     |
| lensaure Kalkerde   | • | • |   | • |   | 1,482 —     |
|                     |   |   |   |   | • | 5,241 Gr.   |
| lensaures Gas       |   |   | _ | _ |   | 3.402 Kub.Z |

zu den erdigen Glaubersalzquellen gehörende Miser wird innerlich und äußerlich, doch als Ge-

tränk häufiger, angewendet, namentlich empfoles nischen Brustleiden und Anlage zur Phthisis, Lyng Drüsenkrankheiten, Stockungen und Hämorrhoid Dyspepsie mit Säure, chronischen Nervenku krampfhafter Art, rheumatischen und gichtischen Steinbeschwerden, Durchfällen und Anomalien struction.

Das Mineralwasser wird auch viel versendet and se den Indien verführt, ohne sich zu veründern.

J Keir, inquiry into the nature and virtues of the waters of Bristol. London 1759.

Nott, of the Hotwell Waters near Bristol. London

- A. Carrick, Dissertation on the chemical and ties of the Bristol Hotwell Water. To which are a observations on the prevention and treatment of palmer tion. Bristol 1797.
- G. Heberden, commentar. de morborum historia ed, Sommering. Francof, 1804. p. 63.

W. Saunders treatise a. a. O. p. 112.

F. Simon, die Heilquellen Europas, S. 36.

G. Varrentrapp, Tagebuch a. a. O. S. 379. Edw. Lee, the mineral Springs a. a. O. p. 37.

Die Thermalquellen von Batk. durch ihre Lage wie durch die Schönheit ih ausgezeichnete Stadt von 50,000 Einwohnern, Westküste Englands in Sommersetshire am Avon, fünf Stunden oberhalb Bristol, etwa 20 M lich von London, in einem reizenden, von Hi theatralisch umschlossenen Thale, und verdat entspringenden heißen Quellen, den einzigen seine Geschichte, sein Gedeihen und seine he worin es leicht die angesehensten Badeorte des übertreffen dürfte.

Schon die Römer kannten die von ihnen Aquae solis, Thermae sudatae genannten Quellen; die altbrid rnng rühmte sie unter dem Namen Caer-Batien (Sta die Angelsachsen nannten sie hot Bathlen und Achakenstadt); Spuren römischer Tempel - und Badegebä noch verhanden.

Eig<sub>l</sub>

1001 H be

k opi

ar d

1 30

renwartig besitzt Bath fünf öffentliche Bäder: das and Queens-Bath, Crofs-Bath, Hot-Bath, ie Privat-Bad, welche der Stadt gehören, und igston- oder Abbey-Bath, Eigenthum des Gravers.

lönigsbad (Kings bath) ist das alteste, schon von den mutzte: es enthält ein großes 66 Fuss langes und 40 Fuss börig tiefes Gemeinbad. Da alle Gemeinbäder in Bath nur eiten her mit hohen Masern umgeben, nach oben aber offen last hier an der einen Seite eine dorische Colonnade hin z gegen schlechtes Wetter, auf der andern Seite führen das Bad, welche wiederum in kleine Bassins eingeschloso dass der Badende auch nach Wunsch allein bleiben kann. befinden sich Zimmer für Douche- und Dampfbäder and : Gebrauch. - Dus dicht daran stofsende Königinn-Bad th) enthalt ein kleineres Gemeinbad. Mit dem Kinge--Bade steht das New-Pumproom in Verbindung: ein herr. einer prachtvollen Gallerie versehener Saal, in welchem ten das Wasser zum Trinken gereicht wird und der, durch ande belebt, zum Auf- und Abgehen dient. Kleinere Säle, Wasser getrunken wird, haben aufserdem auch andere Bäofs-bath. - Das Hot-bath enthält ein kleines offeszelsbäder mit Ankleidezimmern, Dampfbäder u. s. w. Asch ton - Buder sind Einzelnbuder. Die meisten Einzelnbu-(etwa 20) enthalten die Tepid swimming oder Pluns, welche nebst denen in den Hot baths auch die schönbre angenehme und treffliche Einrichtung steht weit über hen Bädern und zeigt, was englischer Comfort ist. les aus einem Ankleide- und einem Badezimmer; das It ein beinahe 10 Fuss im Gevierte großes, sehr tiefes in welches man auf einer schönen breiten, marmornen bsteigt, und welches mit Vorrichtungen zum Zulassen kalten Wassers versehen ist. Nach genommenem Bade das Ankleidezimmer zurück über einen besondern Teper dem eigentlichen Zimmerteppich ausgebreitet ist, zu bin, um den herum auf eleganten Gestellen die nöthigen en, in welche gehüllt, man sich am Kaminfeuer trockrige Einrichtung des Zimmers ist entsprechend. Es fehder kostbare seidene Vorhänge an den Fenstern, noch e und bequeme Sopha's, ja ein eigenes Watercloset für nicht vergessen. - Die Preise für die Einzelnbüder sind is 1 fl. 30 kr.; - die Gemeinbäder in den Hot hathe , in den übrigen 36 kr., sie sind von 6 - 11 Uhr zum öffnet und drei Tage in der Woche für die Damen, die lage für die Herren bestimmt. Das Wassertrinken für eine it 1 fl. 30 kr., für drei Monate 13 fl., für ein Jahr 27 fl.

١

Noch einer Bequemichkeit mag hier erwähnt werden, in nannten Bath-chairs, welche aufangs vorzüglich zun Ger Badegüste entstanden, ihrer Leichtigkeit und Bequenich gen von Patienten und auch von gesunden Damen bier int werden und von hier nun sich in einen großen Theil der breitet haben. Es sind Sessel in Form eines kleinen Wag mit zwei, vorn mit einem leichten eisernen Rade; an diest kleine eiserne Deichsel besestigt, die entweder zum Zidt wird, oder rückwärts gekohrt in der Hand des Gesahrenst dient, während das Wägelchen von hinten gedrückt wird i

Wie in Allem für die Bequemlichkeit, so ist auch sie für das Vergnügen der Besuchenden gesorgt. Am glünd diese Vergnügungen in der Saison, die sich von Well April d. h. bis zum Anfange der Londoner Saison erstreckt net dann 5—6000 fashionable Loute in Bath, von deses sie wenigsten wirklich krauk sied. Die Saison für Krauk, Bad als Heilmittel gebrauchen, dauert, zum großen Usten deutschen Bädern, das ganze Jahr hindurch, und die keinen nach der Jahresneit verschiedenen Grad der Wits Bäder besbachtet haben. Dazu mag allerdings das mildt Klima mitwirken, welches diesen Küstengegenden eiges in

Die Thermalquellen, welche aus Liaskalk. tern Stadt am Avon entspringen, scheinen en schaftlichen Ursprung zu haben und untersoldaher fast gar nicht von einander. Das The ist frisch geschöpft klar und farblos, trübt sich Luft ausgesetzt, und schlägt einen hellgelbet nieder, schmeckt etwas salzig, bitterlich, gelind ziehend, und riecht nach einigen Wochen in eigen Grade nach Schwefelwasserstoffgas. Die tur variirt von 34 – 37° R., die specif. Schwefelwasserstoff.

Die Temperatur des Thermalwassers beträgt in Hoten Kings bath 36,44° R. und in Crofs bath 34,22° R. reichthum ist so groß (im Kings bath 126 Gallons in daß das Wasser in den Bädern immer frisch erhaltes, des Abends ganz abgelassen und die Bäder gereinigt werde bath füllt sich während der Nacht in 8—9, das Kings bath in 11 und das Croß bath in 10 Stunden. Nach seise in den Bädern fließt das Wasser in den Avon ab; in der röhren setzt es einen eisenhaltigen Niederschlag ab. man in dem Wasser eine Conferva thermalis.

he mitgetheilten Analysen des Wassers sind zum sehr abweichend. Dasselbe enthält in einer Pinte:

|                         | nach Phillips:       | nach Scudamore:    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| elsaure Kulkerde        | . 9,3 Gr             | . 9,50000 Gr.      |
| Alsasses Natron         | 1,4 —                | . 0,90000 —        |
| mare Kalkerde           | 0.8 —                | . 0,00,00 —        |
| trium .                 | 3,4 —                |                    |
| leium .                 |                      | 1,20000 —          |
| tion .                  | • • • •              | 4 00000            |
| de                      | 0,2 —                | . 0,20000 —        |
| ri .                    | Spuren .             | . 0,01985          |
| mit Spuren von kohlensa | n- shaten '          | . 0,01960          |
| Atron .                 |                      | . 0,58015          |
|                         | 40.40                |                    |
|                         | 15,1 Gr.             | 14,00000 Gr.       |
| Total Gas               |                      | . 1,2 Kub.Z.       |
|                         | •                    | •                  |
|                         | mach Walcker         | nach Wilkinson     |
| 1-                      | in 1000 <b>T</b> h.: | in 400 festen Th.: |
| dem .                   | 0,21560 .            | . 84,0             |
| in                      | 0,19018              |                    |
| mures Kali              | 0,04178 .            |                    |
| mares Natron            | 0,27618              | 45,0               |
| mure Kalkerde           | 0,16371 .            | . 231,0            |
| we Kalkerde             | 0,15208              | 22,0               |
| res Eisenoxydul         | 0.00347              | . 5,6              |
|                         | 0,00215              |                    |
|                         | 0,04610              | . 5,0              |
| ntoff                   | Spuren .             | . 2,5              |
|                         |                      | 4,9                |
|                         | 1,09125              | 400,0              |
| res Gas in einer Pinte  | 0,95 Kub.Z.          | 400,0              |
| • • •                   |                      | 1                  |
| ische Luft              | 0,74 —               |                    |
| Murray enthalten set    | hzehn Ilazen         | •                  |
| Wefelsaures Natron .    | carrie Carrie        | T                  |
| refelsaure Kalkerde .   | • • • •              | 5,775 Gr.          |
|                         |                      | 5,450 —            |
| ensaure Kalkerde        | • • •                | 3,256 —            |
|                         |                      |                    |
| noxyd                   | • • • •              | 0,015 —            |
| cicru <b>e</b>          |                      | 0,207 —            |
|                         |                      | 15,542 Gr.         |
| ensaures Gas            |                      | 1,099 Kub.Z.       |
| s dem Thermalwasser     | aufsteigenden L      | ufthlasen heatehen |

is dem Thermalwasser aufsteigenden Luftblasen bestehen lips aus 95 Th. Stickgas und 5 Th. kohlensaurem Gas; auben y's im J. 1833 angestellten Beobachtungen entwik-

kelt das Kings bath innerhalb 24 Stunden dercheksitifich 2 Kub. Z. Gas. — Daubeny bat auch Jod im Thermalvance wiesen.

Innerlich und äußerlich angewandt wirkt das Klasse der erdigen Glaubersalzquellen gehörente malwasser reizend-belebend auf Nerven- und System, — alle Se- und Excretionen befördent, nend, diaphoretisch, diuretisch; es ist daher bei ten Beschwerden, activen Congestionen, Dispos Schlag- und Blutflüssen entweder gar nicht oder bedingt zu gestatten, und wird als Getränk, Form von Wasser-, Dampf- und Douchebäden

Zum Getränk benutzt man vorzugsweise das Wasser baths. Die Quantität des täglich zu trinkenden Wasser in nach den besondern Krankheitsumständen und der Individu Organismus. Gewöhlich fängt man mit 3 bis 4 Bechen steigt damit allmählig bis zu einer gewissen Höhe (1<sup>1</sup>/, 1 lich); am Ende der Kur wird die Gabe wieder versist Temperatur und Dauer der Bäder richtet sich ebenfalls besondern Zwecke und eigenthümlichen Reizbarkeit des

Außer den oben aufgeführten Einrichtungen zur Be Thermalwassers ist noch des Gebrauchs desselben in des Hospital zu erwähnen, welches vor 100 Jahren zur At cher Kranken gegründet, denen das Bather Wasser vos ! kann, allmählig auf 133 Betten vermehrt und vor einige ner durchgreifenden Reform unterworfen und aufgeret # eingerichtet wurde. Da früher die Kranken, um ein Bal in die einige handert Schritte vom Hospital entfernt ge fentlichen Bäder gehen oder in Portchaisen getragen wer was natürlich viele Uebelstände, namentlich häufige Erta ursachte, so wurden in jedem Stockwerke des Hospitals! richtet, die zweckmäßig, groß, tief und geräumig, mit schönen Treppe zum Hineinsteigen versehen sind. Für dieje nen, die wegen Steifigkeit, Contracturen oder dergleichen gar nicht verlassen können, ist neben der großen Bad Krahnen augebracht, an welchem der Krankenstuhl befe über das Bad gedreht und langsam hineingelassen wird. neben sind Anstalten zu Douchebüdern aller Art. Gewöhl die Kranken nicht mehr als zweimal wöchentlich und verli 5 — 10 Minuten im Bade. — Eine kleine Dampfmaschine p Wasser aus den öffentlichen Bädern in die Bäder des Hass

Der medizinische Rapport des Jahres vom 1. Mai 183 ist zugleich als eine Angabe der Krankheiten, worin sich d malwasser nützlich beweiset, interessant:

m 599 während des Jahres Aufgenommenen wurden 491 entlasmter diesen waren:

|                  |       |            |            | unbeilbar | untaug-   |       |      |
|------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------|------|
|                  |       | ge-        | vielge-    | od. unge- | lich od.  | star- | Sum- |
|                  |       |            |            |           | hektisch: |       | ma:  |
| atische          | •     | 62         | 82         | 15        | 15        |       | 174  |
| ische            |       | 10         | <b>5</b> 6 | 27        | 14        | 2     | 109  |
| durch Bleivergi  | ftun  | g 20       | 18         | 5         | 2         |       | 45   |
| ) and sonstige I | Haut  | ; <b>-</b> |            |           |           |       |      |
| •                |       | 42         | 13         | 7         | 4         | _     | 66   |
| g und Schwäch    | e dé  | T          |            |           |           |       |      |
| g von Geschwü    | lster | ١,         |            |           |           |       |      |
| mismus, Cont     |       |            |            |           |           |       |      |
| . s w.           |       | 4          | 5          | 3         | 4         |       | · 16 |
| oler Hüftweb     |       | 29         | <b>36</b>  | 6         | 5         | _     | 76   |
|                  |       | 1          | 1          | _         | -         | _     | 2    |
| bateckungen      |       | 1          |            | 1         |           | _     | 2    |
| turen .          |       | _          | -          | 1         | _         |       | 1    |
|                  | _     | 169        | 211        | 65        | 44        | 2     | 491  |

\*\* Krankheiten, in welchen das Thermalwasser beempfohlen wird, sind folgende:

Hartnäckige rheumatische und gichtische Beschwerbesonders bei anomaler Gicht, bei gleichzeitig vorr allgemeiner Schwäche, um die Gicht in den äueilen zu fixiren und dadurch von innen abzuleiten. Beschwerden von mehr acuter, entzündlicher Form Thermen contraindicirt.

Dertliche oder allgemeine Schwäche in Form von iden oder schon ausgebildeten Lähmungen, besonigichtischen oder rheumatischen Ursachen.

törungen der Menstruation, durch Stockungen und e bedingt, namentlich Bleichsucht.

itockungen im Leber- und Pfortadersystem, — Gelbeschwulst und Auftreibung der Leber, verbunden bepsie, — Malerkolik.

krophulöse Geschwülste und Verhärtungen.

hronische Hautkrankheiten, besonders Flechten.

ondinii 1676.
irce, Memoirs or observations in three os forty years
the Bath. Bristol 1697.

il. Nnnn

W. Oliver, on Bath Water. London 1707.

G. Cheyne, an account of the nature and qualities of the Waters-Logether with observations concerning the nature method of treating the Gout for the use of R. Tennisen Loss

Eyre, account of the holt-Waters (near Bath) in W

London 1731.

M. Chandler, the description of Bath. A poëm. Lond W. Baylies, practical reflexions on the uses and short Bath-Waters. London 1757.

W. Falconer, essay on the Bath-Waters in four partial taining an prefatory introduction on the study of mineral

general. London 1770.

Marration of the efficacy of Bath in various kinds disorders admoted into the Bath Hospital from the end the end 1786, with particular relation of 52 cases. But D

S. Shaw, a tour to the West of England. Lorden W. Falconer, a practical dissertation on the medical

of the Bath-Waters. Bath 1790.

W. Saunders, a treatise etc. 2. éd. a. a. O. p. 15a Richard Phillips in: Philos. Magaz. T. XXIV. (1997) The improved Bath Guide, Bath 1813.

S. H. Spiker, Reise etc. a. a O. Th. II. S. 15%.

Ch. Scudamore, a chemical and medical report at E. Barlow, essai on the medicinal efficacy and of the Bath-Waters. Bath 1922.

Bulletin des sc. méd. 1823. III. p. 99. 1830. Févr. p. Walcker und Gibbes in: Philosophical Mag. and Philosophy. Jan. 1830.

A. Walcker in: Quaterly Journal of Science. La

I. Jan. - Mart. p. 78.

Ch. Daubeny, on the quantity and quality of the sengaged from the thermal spring which supplies the kind the Cithy of Bath. London 1834.

Edw. Lee, additional remarks a. a. O. p. 9.

— — the mineral springs of England a. a. 0. p. Varrentrapp, Tagebuch a. a. 0. S. 364. F. Simon, die Heilquellen Europes. S. 24. Bains d'Europe. p. 567.

Die Mineralquellen von Cheltenkes ser in einem reizenden Thale am kleinen Flusse in Gloucestershire gelegene, von Gloucester sets Bath und Bristol 44½ und von London 94½ angle entfernte Badeort wird gegenwärtig für den fashionen in ganz England angesehen, und seine bleibende it sich in Folge des wachsenden Ruhmes seiner binnen wenigen Jahren von 8-9000 auf 30,000 er erhoben.

ahl der jährlich den Badeort besuchenden Fremden beträgt 0. Dass bei einem so fashionablen Bade Asles, was zum ur Bequemlichkeit und zum Vergnügen der Triekenden und dienen kann, hier in einem, continentale Begriffe fast seen Grade des Luxus angetroffen wird, braucht kaum bewerden.

Zahl der hier in der Liasformation entspringenbenutzten Quellen ist sehr betrüchtlich. Man unet drei elegant eingerichtete Kurorte, deren jeder Quellen besitzt:

Original Spa oder Old Well, der in einiger won der Stadt an einer Ulmen-Allee liegt, und auptquelle unter allen am längsten bekannt und st. Zu ihm gehören vier Quellen, von denen Nr. 1, sische Stahlwasser, Nr. 2. das salinische Schwe-, Nr. 3. das salinische Magnesiawasser und Nr. 4. ische Mineralwasser genannt wird.

hompson's Well oder Montpellier Spa, zu Quellen, welche erst im J. 1806 entdeckt wuriren, nämlich: No. 1. das salinische Stahlwasser,
s salinische Schwefelwasser, No. 3. das salinische
vasser, No. 4. das salinische Mineralwasser, No. 5.
ische Bitterwasser, No. 6. das salinische Stahl-

herbone Spa, zwischen den beiden vorigen besitzt vier Quellen, nämlich: No. 1. das Stabilo. 2. das salinische Mineralwasser, No. 3. das wasser, No. 4. das salinische Wasser.

edem besitzt Cheltenham noch zwei Eisenwasser: er- oder Cambray-Quelle und die Borrethwelche ihre Namen von ihren Eigenthümern

Mineralwasser hat in sämmtlichen Quellen die tur von 5—9° R. und nach ihrem verschiedenen Nnnn 2 chemischen Gehalt einen vorwiegend sthigen, N

Chemisch untersucht wurde das Mineralvasse Rutty, Senkenberg, Baird, Greville, L. Fothergill (1788), Accum (1808), Brande m. kes (1817), Seudamore (1810 — 1820), m. Cooper.

Hiernach enthält das Mineralwasser von:

# 1. Old-Well:

|                      | ~~~~~     |               | CHICA. |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
|                      | No. I.    | Nr. II.       | Nr. HL |
| Schwefelsaures Natro | n 12,750  | 45,840        | 37,850 |
| Chlornatrium         | 51,000    | 19,800        | 15,430 |
| Chlormagnesium .     | 2,225     | 4,529         | 2,891  |
| Chlorcalcium .       | 5,621     | 1,235         | 2,699  |
| Eisenoxyd . geri     | nge Mengo | geringe Menge | 0,170  |
| • • • •              | 71,596    | 71,397        | 59,040 |
| Specif. Gewicht .    | 1,0091    | 1,0089        | 1,0083 |
| •                    | _         |               |        |

Eine andere Quelle wurde im J. 1823 entdeckt ud day untersucht. Derselbe fand in einer Pinte Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde   | •  | • | • | • | • |
|------------------------|----|---|---|---|---|
| Schwefelsaure Kalkerde |    |   | ٠ | • |   |
| Schwefelsaure Talkerde | ı. | ٠ |   |   |   |
| Schwefelsaeres Natron  | •  |   | ٠ | • |   |
| Chlornatrium           | •  | • | • | ٠ |   |

### - 2. Thompson's Well:

### nach Seudamore in sechsehn Unzen:

|                        | Nr. I.       | Nt. II,       |
|------------------------|--------------|---------------|
| Schwefelsaures Natron: | . 19,090     | 19,060        |
| Chlornstrium           | 48,660       | 22,150        |
| Chlormagnesium         | 1,839        | 1,340         |
| Chlorcalcium           | 2,900        | 2,900         |
| Eisenoxyd              | geringe Meng | e geringe Mes |
|                        | 72,489       | 45,450        |
| Specif. Gewicht        | . 1,0085     | 1,0065        |
|                        | Nr. IV.      | Nr. V.        |
| Schwefelsaures Natron  | 25,160       | 34,000        |
| Chlornatrium           | 40.750       | 20.850        |

| Mgnesium .                                           | 1,769                                   | 3,173       | 2,646 Gr.     |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--|
| alciem                                               |                                         | . 4,310     | 2,699 —       |  |
| xyd                                                  |                                         |             | geringe Menge |  |
|                                                      |                                         |             |               |  |
|                                                      | 70 <b>,3</b> 69 .                       | 62,333      | 82,346 Gr.    |  |
| Gewicht                                              | 1,0077                                  | 1,0065      | 1,0098        |  |
| & W. T. Brando und S. Parkes onthalt in oiner Pinte: |                                         |             |               |  |
|                                                      | Nr. L.                                  | Nr. II.     | Nr. III.      |  |
| ernatrium                                            |                                         |             |               |  |
|                                                      | 41,3                                    | 35,0        | 15,0 Gr.      |  |
| wefelsaures Natron                                   | . 22,7                                  | 93,5        | 14,0 —        |  |
| Wefelsaure Talkorde                                  | 6,0                                     | 5,0         | 5,0 —         |  |
| vefelsaure Kalkerde                                  | 2,5                                     | . 1,2       | 1,5 —         |  |
| lensaures Natron .                                   | 1,5                                     | . •         | • •           |  |
| oxyd                                                 |                                         | . 0,3       | 0,5 —         |  |
|                                                      | 74,0                                    | 65,0        | 36,0 Gr.      |  |
| mures Gas                                            | . 2,5                                   | - 1,5       | 1,5 Kub. Z.   |  |
| delwasserstoffgas .                                  |                                         | 2,5         | 2,5           |  |
| L                                                    | • • •                                   | ••          | •             |  |
| E Gewicht                                            | 1,009                                   | 1,0085      | 1,0063        |  |
|                                                      |                                         |             |               |  |
|                                                      | · Nr IV.                                | Nr. V.      | Nr. VI.       |  |
| Petrium                                              | 50,0                                    | 9,5         | 22,0 Gr.      |  |
| Welsaures Natron :                                   | 15,0                                    | ,.          | 10,0          |  |
| selsaure Talkerde                                    | . 11,0                                  | 36,5        |               |  |
| Menesium                                             | •                                       | 9,0         |               |  |
| isaure Kalkerde                                      | 4,5                                     | 3,5         | •" •          |  |
| ayd                                                  | . 4,0                                   | 3,5         | . 1,5 —       |  |
| •                                                    |                                         |             | . 0,5 —       |  |
| <b>#</b>                                             | •                                       | 1,0         |               |  |
| : .                                                  | 80,5                                    | 63,0        | 34,0 Gr.      |  |
| tenures Gas .                                        |                                         | • •         | 10,0 Kub. Z.  |  |
| Gewicht                                              | . 1,010                                 | 1,008       | 1,004         |  |
| ••                                                   | •                                       | • • •       |               |  |
| Cooper's negester                                    | Analyse enth                            | ält in eine | r Pinte:      |  |
|                                                      | Nr. I.                                  | Nr.II.      | Nr. III.      |  |
| atrium                                               | . 27,0                                  | 35.30       | 32,30 Gr.     |  |
| felsaures Natron .                                   | . 14,7                                  | 29,40       | 26,50 —       |  |
| felsaure Talkerde                                    | 4,0                                     | 7,20        | 6,10 —        |  |
| felsaure Kalkerde                                    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3,10        | 3,30          |  |
| tkoblensaures Natron                                 | 1,3                                     | 0,10        | - 0,00        |  |
|                                                      |                                         | 0.40        | 0,41 —        |  |
| xyd · · ·                                            | 0,3                                     | 0,42        |               |  |
| rium                                                 | . Spurer                                |             | 0,15 —        |  |
|                                                      | 48,4                                    | 74,57       | 68,76 Gr.     |  |
| saures Gas                                           | . 2,5                                   | 0,4         | 0,4 Kub.Z.    |  |
| lel wasserstoffgas                                   |                                         | 1,6         | ! 0,7 -       |  |
|                                                      | •                                       | -,-         | -,            |  |

| 1202                                          |      |          |                    |            |
|-----------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------|
|                                               |      | MaIV.    | Nr. 4 A.           | Ne.V. N    |
| Chiornatrium                                  |      | 52.4     | 51.40              | 9,70       |
| Schwefelsaures Natron                         | •    | 17,2     | 14,00              |            |
| Schwefelsaure Talkerde                        | •    | 14,3     | 17,10              | 47,90      |
| Schwefelsaure Kalkerde .                      | •    | 2,7      | 2,10               | 3,10       |
| Doppeltkoblensaures Natron                    | •    | 1,2      | 2,10               | 1,70       |
| Eisenoxyd                                     | •    | 1,2      | 2740               | 0,40       |
| Jodnatrium                                    | •    | Spur     | 0,95               | 0,35       |
| Chlorealcium                                  | •    | Shar     | 8,30               | 13,10      |
|                                               | •    | • •      | 7,50               | 10,50      |
| Chlormagnesium<br>Kohlenzaure Kalk- und Talke | •    | . '44'   | 3,30               | Tobac      |
| Wontensanie Wark- and I tirk                  | Bruc |          |                    | 0.00       |
|                                               |      | 88,8     | 106,95             | 85,85      |
| Kohlensaures Gas                              | •    | 1,4      | 1,16               | 1,9        |
| Schwefelwasserstoffgas: .                     | •    |          | Spur               | 1          |
|                                               | •    | •        | •                  | •          |
| · 3. Sh                                       | er   | borne    | Spa:               |            |
| nach 'Seudam                                  | 010  | e in sec | hzehn U            | nzen:      |
| , .                                           | •    | Nr. I.   | Nr.                | IL M       |
| Schwefelsaures Natron .                       |      | 3,829    | 6,02               | 5 💃        |
| Chlornatrium                                  |      | 2,900    | 63,79              | o 👭        |
| Chlormagnesium                                | •    | Spur     | 0,51               |            |
| Chlorealcium                                  |      | 1,077    | 3,75               |            |
| Eisenoxyd                                     | •    | 0,054    |                    | 1          |
|                                               | ٠.   | 7,860    | 74,09              | 0 1        |
| Specif. Gewicht                               |      | 1,0011   | •                  |            |
| Specific Gewicat                              | • •  |          | 1,00               | 7          |
| Aufordom werden die                           | Ane  | lysen d  | les Str            | onger H    |
| Spring von Daniell und                        | die  | des Ca   | mbra y-            | Spring     |
| senwassers, mitgetheilt. Hier                 | rna( | ch enthä | lt;                | •          |
| <del>-</del>                                  |      | Pittv    | ille Sp <b>rin</b> | g Cambe    |
| • • •                                         | •    |          | or Pinte           |            |
| Chlornatrium                                  |      |          | .6 Gr.             | ,          |
| Schwefelsaures Natron                         |      | •        | ,2 —               | { · ¶      |
| Schwefelsaure Kalkerde                        |      | , 20     | ) <del>-</del>     | ′ ' 🛔      |
| Schwefelsaure Talkerde                        |      | . ,      | ,5 —               | • • •      |
| Chlorealcium und Chlormagne                   |      | _        | •                  | · <u>«</u> |
| Doppeltkohlensaures Natron                    | 4141 | ~        | 6 —                |            |
| Kohlensaure Talkerde                          | •    | • . •    | •· –               | • • •      |
|                                               | •    | • • • •  | .0 _}              | \$         |
| Kohlensaure Kalkerde                          | •    | • , 1    | ,u — )             | •6         |
| Kohlensanres Eisenoxydul                      | •    | † , , ¢  | •                  | • • 4      |
| Brom                                          | ,    |          | uren               | • •        |
| , <u> </u>                                    |      | . 80,    | 9 Gr.              | . W        |
| Kohlensaures Gas                              |      | •        | 0 Kub. Z.          | 34         |
| Dr. Murray hat aussor J                       | lød  | and Br   | om auch            | Saures 1   |
| rem Ammoniak in dem Miner                     | alw  | asser v  | n Chelte           | nham e     |
|                                               |      |          |                    |            |

e Wirkung des innerlich und änserlich angewandten wassers hängt von der Verschiedenheit seines Geb, nach welchem hier Schweselwasser, Salzquellen inische Eisenquellen zu unterscheiden sind. Da m fast alle Quellen Eisen enthalten, so ist die g, je nach dem Gehalt an Eisen, stärkend, eröffer auslösend, abführend, schwächend, und der Kurinigt somit die Mittel zur kräftigen Bekämpfung isen, wie der lymphatischen Dyskrasie, bei gleich-Stärkung und Belebung des Gesäs- und Nerven-

inlich beginnt man die Trinkkur mit den äuflösend, abfühesenden Salaquellen, veratärkt auch zuweilen ihre Wirkung, Stuhlgang nicht hinreichend durch sie vermehrt wird, durch Pillen, und geht dann erst zu den stärkenden Eisenquelrebei jedoch alle bekannten Contraindicationen, welche den ler Eisenwasser verbieten, zu berücksichtigen sind. — Mit Gebranch wird der der Bäder verbunden, die zu 27 bis mmen werden, und in denen man nicht weniger als 10, länger als 20 Minuten verweilt; man nimmt wöchentlich als 2—3 Bäder.

Krankheiten gegen welche sich das Mineralwasbesondern Ruf erworben hat, sind folgende: ichtische Beschwerden, namentlich wenn gleichrächtliche Anomalien der Verdauungswerkzeuge sind.

'erschleimungen und Stockungen im Unterleibe, eit des Darmkanals verbunden, — Stockungen und Pfortadersystem, Hämorrhoidalleiden, Gelbähnliche durch einen längern Aufenthalt in den lern veranlaste Krankheiten.

ies - und Steinbeschwerden.

sposition zu Erysipelas, Urticaria und ühnlichen heiten, vorzüglich wenu gleichzeitig krankhafte der Verdauungswerkzeuge vorhanden sind.

eitet hier auch ein unten dem Namen des Cheltenham ites und in England viel benutztes Salz, das nach Brande ; aus salz- und schwefelsaurer Talkerde und Eisen, — mach Planche und Caventeu aus 190 Gr. schweldenwal tron, 66 Gr. schwefelsaurer Talkerde, 10 Gr. Chlomatrium mi schweselsaurem Eisen besteht.

Short, history of the principles of Mineral-waters. 1740.

C. H. Senkenberg in: Philos. Transact. 1741. Nr. 464

J. Barker, treatise on Cheltenham waters and its gre London 1786.

Fothergill, experimental inquiry on Cheltenten 2. ed. 1788.

J. Smith, observations on the use and abuse of the Cal waters. Lond, 1787; - 1801. Franz. von M. F. Le Bretsu. Th. Jameson, treatise on Cheltenham waters and

seases. London 1803.

W. Saunders, treatise etc. London 1805, p. 286,

The Improved Cheltenbam Guide, comprising a method ment of the virtues and qualities of the Cheltenham waters

Fr. Accum, Analysis of the Mineral waters lately

at Cheltenham. London 1808; - 1810.

T. Jameson, on Cheltenham waters. London 1914. Ch. Scudamore, a chemical and med. raport. a. a. Journal général de Méd. 1820, Nr. 288.

John M'Cabe, observations on the Cheltenham Wa the Diseases, in which they are recommanded, to which is an Analysis of the Salt and Waters. Cheltenham 1830.

John M'Cabe, directions for drinking the Cheltenham

London 1824.

a Treatise on the Cheltenham Waters. Lee Bulletin des sc. méd. 1824. II, p. 300.

The visitors Handbook for Cheltenham, containing him of the Spas etc. Cheltenham 1840.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 54. Bains d'Europe. p. 572.

E. Lee, additional remarks a, a, O. p. 12.

- the mineral Springs a. a. O. p. 59.

Die Mineralquelle von Gloucester entspring zehn engl. Meilen von Cheltenham gelegenen Stadt in Glei Das salinische Eisenwasser ist mit sehr zweckmässiges gen au seiner Benutzung ausgestattet und wird daher and besucht. Man findet hier ein Pump-Room, kalte und war Dampfbäder und Douchen.

'Hemming, the history and chemical analyse of the water lately discovered in the city of Glouceater etc. Lei A Guide to all the watering Places. p. 332.

Die Mineralquellen von Malvern zwei, drei englische Meilen von einander entferste Namens in Worcestershire, Groß- und Klein-Malon denen das erste von Worcester acht, von Chel22, von London 120 englische Meilen entfernt, auf seite einer sich neun Meilen in der Richtung von nach Süden hinziehenden Bergkette liegt, die Malls genannt, die sich im Herefordshire Beacon 1444 er d. M. erhebt und hauptsächlich aus Granit, ind Grünstein besteht.

n unterscheidet zwei Mineralquellen: St. Anne's welche in einiger Entfernung auf dem Groß-Malerragenden Hügel entspringt, und Holy Well, welches auf einem zwischen Groß- und Kleingelegenen, von ersterem Dorfe zwei, von letzterem Meile entfernten Hügel zu Tage kommt. Erstere ptsächlich zu Trinkkuren, die andere zu Bädern

ider befinden sich an der Quelle selbst, wo auch Wohtanden sind für die, welche in den Dörfern, wo sich ebene, von Gärten umgebene Häuser zur Aufnahme von Kurat Hotels und allem Comfort des Lebens, der über das Ganze ides Einzelne ausgebreitet ist, finden, nicht wohnen wolschöne Lage mit ider genufsreichen Aussicht auf Worce-Gloucestershire und einen Theil von Wales, so wie die ad Klarheit der Luft ziehen in der Sommersaison viele urber.

Mineralwasser ist klar und durchsichtig, gend von angenehm erfrischendem Geschmack, hat sratur von 8,44° R. und das specif. Gewicht von Früher von Wall aus Oxford (1756) und von lip aus Worcester (1805) untersucht, ist es zu-Scudamore und Addison analysirt worden. enthalten sechzehn Unzen desselben:

## nach W. Philip: nach Scuda more:

| ares Natron | • | • | 0,161 <b>Gr.</b> | ٠ | • | 0, <b>255 Gr.</b> |
|-------------|---|---|------------------|---|---|-------------------|
| • • •       | • | • | 0,104            | • | • | • •               |
| m           | • | • |                  | • | • | 0,243 —           |
| es Natron . | • | • | 0,388 —          | • | • |                   |
| e Talkerde  | • | • | 1,028            | • | • | Spuren            |

| •      | •               | 0,000     | ,~•                |                                      | •                                                                          | -                              |
|--------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ıl.    |                 | 0,035     | _                  |                                      | •                                                                          | •                              |
|        |                 | 0,754 G   |                    | r.                                   |                                                                            | 05719                          |
| ison   | mite            | etheilt   | en .               | Analys                               | ) e1                                                                       | <b>Gi</b> lt d                 |
| •      |                 |           |                    |                                      |                                                                            |                                |
| •      | •               | •         | •                  | •                                    | •                                                                          | 50                             |
|        | •               |           |                    | •                                    | •                                                                          | 6.                             |
| lkerde |                 | •         |                    | •                                    | •                                                                          | 576 -                          |
|        |                 | •         | •                  | • •                                  | •                                                                          | 5.                             |
|        |                 | •         | ٠                  | •                                    | •                                                                          | 54                             |
| stand  | bau             | Verlust   |                    | •                                    | •                                                                          | 39                             |
|        |                 |           |                    |                                      |                                                                            | 92                             |
|        | kerde<br>lkerde | ison mite | is on mitgetheilte | 0,035 — 0,754 Gi is on mitgetheilten | 0,754 Gr. is on mitgetheilten Analyse: : : : : : : : : : : : : : : : : : : | is on mitgetheilten Analyse en |

U 038.03\*

Hiernach zeichnet sich das Mineralwasser vor den seen durch seine ausserordentliche Reinheit aus; dass es halte, scheint Scudamore mit Recht zu längnen.

Das Mineralwasser geniefst eines großen Rassauflösend, eröffnend, gelind stärkend, vorzugsweitisch und wird innerlich und äußerlich, in Form dern und Kataplasmen, benutzt.

Getrunken soll es im Anfang zuweilen leichte Uebell selbst Schwindel verursachen; doch verlieren sich diese bald und an ihre Stelle treten vermehrter Appetit, vermehreren, allgemeines Wohlbefinden, als Zeichen der beginnt lung. — Der Form von Kataplasmen bedienen sich die des Landes häufig, indem sie mit dem Mineralwasser befort auf die leidenden Glieder legen.

Die Krankheiten, gegen welche das Mineralden genannten Formen empfohlen wird, sind: Habeiten, Krankheiten der Harnwerkzeuge, namentigund Griesbeschwerden, scrophulöse Geschwüre, lässigte Fisteln; — in allen diesen Leiden giebt der Aufenthalt bei der hier herrschenden Reinheit der dem milden Klima ein mächtiges Agens zur Heise

Observations and Inquiry on the med. Waters at Worcestershire. Med. Tract. the late J. Wall, collect. and by M. Wall. Oxford 1780.

W. Saunders, a treatise a. a. O. p. 100.

L. Horner, Transactions of the Geology Soc. T. I. A. W. Philip Wilson, on analysis of the Malvers Edinburgh 1806.

Malvern Waters, being a republication of Cases fernell

John Wall, M. D. and since illustrated with notes by his artin Wall. London 1806,

hilip und Scudamore in; Medical Repository. 1820. Decbr. 1821. März.

h. Scudamore, a chemical and med. report a. a. O. p. 236. idison in: The Athenaeum. 4. Juny 1828; — Bulletin des l. 1830. Févr. p. 262.

irrentrapp, Tagebuch a. a. O. S. 300.

Simon, die Heilquellen Europas S. 150.

ins d'Europe. p. 576.

w. Lee, the mineral Springs a. a. O. p. 42.

hie Mineralquellen von Leamington oder ningten Priors entspringen in dieser in Warure, zwei englische Meilen östlich von Warwick, ihn von London entfernten, in der Nähe von Birmingtelegenen Stadt, und erfreuen sich eines großen Zus von Kurgästen.

Miseralquellen gedenken schon Camden im J. 1586, Speed 36, Dogdale im J. 1656. Diejenige, welche die alten Bäwrgt, wurde im J. 1786, die der neuen Bäder im J. 1790 entof 1791 die neuen Räder selbst errichtet. Damale war Leaein unbedeutendes Dorf, aus dem es sich im Laufe des gegen Jahrhunderts zu einer reichen und prächtigen Badestadt lat, die vielleicht an Pracht und Eleganz der Bäder allen w voransteht. Aufser sahlreichen palastartigen Gasthöfen zur # der Kurgüste und den mannigfaltigsten zum Vergnügen derestimmten Etablissements befinden sich hier vier große Badenit Säulengängen und Gärten, Säle und Hallen im prächtigde, der dem Luxus der Bäder selbst entspricht. Diete, sehr g und in dem Boden eingelassen, sind mit Eisenplatten umdurchaus mit Porzellantafeln ausgefüttert; an den Seiten hanoch besondere Sitze. Die Abfluseröhren und die Hähne, las Wasser in die Badebecken ausgießen, sind von massivem Auch befindet sich hier eine elegante und sehr bequem zu ade Douche, nebst einer nützlichen Maschine, um unbehülfanke auf ihrem Stuhle mit leichter Mühe in ihren Bereich rea. Die Trinkapstalt befindet sich in einem augemein gro-I prächtigen Saale.

angenehme Lage der Stadt fast im Mittelpunkte des Landes der Nähe mehrerer, historiach interessanter Orte bietet zu fachen Ausstägen Anlass. Dahin gehören Warwick-Castle, die von Kenilworth-Castle, Guy-Cliff, die sämmtlich nur 2-5 ie Meilen von Leamington entsernt liegen, und endlich das Meilen entsernte Stratfort upon Avon, der Gebartsort Wiliakespeare's.

Die Mineralquellen entspringen aus Lias; mas scheidet folgende:

- 1. Royal Pump Room:
- a. Saline Water, durchsichtig, von sehr bei salzigem Geschmack und dem specif. Gewicht = Die Temperatur ist wechselnd: sie betrug im Mal 1819: 6° R., im Juli 1820: 10° R.
- 5. Sulphur Water, von hepatisch-salige schmack, hepatischem Geruche, enthält Schwed stoffgas, dessen Meuge jedoch nicht näher bestund hat das specif. Gewicht = 1,0042.
- 2. Lord Aylesford's Spring, von a mem salinisch-eisenhaftem Geschmack, hat das M. Gewicht = 1,0093.
- 3. Mr. Robbin's Spring, von angenet schem Geschmack und dem specif. Gewichte = 1
- 4. Mr. Wise's Spring, von angenes schem Geschmack und dem specif. Gewicht = 1
- 5. Mrs. Smith's Spring, von angelnischem Geschmack und dem specif. Gewicht =
  - 6. Marble Baths Pump Room:
- a. Rechter Brunnen (Right Urn) riecht met nach Schwefelwasserstoffgas, ist dabei reich an und Glaubersalz und hat das specif. Gewicht =
- 6. Linker Brunnen (Left Urn), von e Geschmack und dem specif, Gewicht = 1,0067.
- c. Mittlerer Brunnen (Middle Urn), vos eisenhaftem Geschmack und dem specif. Gewicht

Das Mineralwasser ist von Lambe, Weath Loudon und Soudamore analysirt. Nach lenthält in sechzehn Unzen:

| ¥                   |     |   | 1 | 2 Aj      |            |    |
|---------------------|-----|---|---|-----------|------------|----|
|                     |     |   |   | a. Saline | b, Sulphur | S  |
|                     |     |   |   | Water:    | Water:     |    |
| Schwefelsaures Nati | ren | • | • | 8,24      | 12,260     | 34 |
| Chlornatrium        |     |   |   | 56,55     | 15,780     | 13 |
| Chlomagnesium .     | ,   | • | • | 21,05     | 3,492      | 5, |

| alcium .<br>cyd . | •     | •  | •    | <b>30,14</b><br>Spur | 8,367<br>Spur | 30,720 Gr.<br>geringe Menge |
|-------------------|-------|----|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|                   |       |    |      | 115,98               | 39,899        | 83,773 Gr.                  |
|                   |       |    | ;    | 3. Robbin's          | 4. Wise's     | 5. Smith's                  |
|                   |       |    |      | Spring:              | Spring:       | Spring:                     |
| elsaures N        | latro | 1  |      | 32,83                | 35,190        | 29,633 Gr.                  |
| trium .           |       |    |      | 49,20                | 31,880        | 23,992 —                    |
| iguesium,         |       |    |      |                      | 5,493         | 5,493                       |
| leinm .           | •     | •  |      | 18,14                | 22,640        | 21,295 —                    |
| yd .              | •     | •  | ger  | inge Menge           | geringe Mer   | nge Spur                    |
| _                 |       |    | _    | 100,17               | 96,203        | 80,413 Gr.                  |
|                   | 6.    | Ma | rble | Baths Pun            | p Room:       | •                           |

|                   | a. Right Urn: | b. Left Urn: | c. Middle Urn: |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|
| Marcs Natron      | . 28,030      | 11,780       | 8,672 Gr.      |
| Strings           | 47,990        | 7,766        | 9,719          |
| geium .           | . 7,683       | 3,293        | 7,124 —        |
| lcium .           | . 27,190      | 9,582        | 3,230 —        |
| sares Eisenoxydul | geringe Menge | 0,340        | 0,191 —        |
|                   | 110,892       | 32,761       | 28,936 Gr.     |

### b Loudon's Analyse enthält Aylesford's Spring in einer ALSOT :

| hwefelsaure | s Na | tron |   |   |   |   |   | 40,398 Gr.   |
|-------------|------|------|---|---|---|---|---|--------------|
| Hernatrium  |      |      | • | • | • |   |   | 40,770 —     |
| Morcalcium  |      |      |   | ٠ |   |   |   | 20,561       |
| lormagnesis |      | •    |   |   | • | • | • | 3,266 —      |
| _           |      |      |   |   |   |   |   | 104,995 Gr.  |
| bleasaures  | Gas  |      |   |   | • |   |   | 2,103 Kub.Z. |
| ickgas .    |      |      |   |   |   | • |   | 0,537        |
| aerstoffgas | •    | •    |   |   | • | • | • | 0,075 —      |
| _           |      |      |   |   |   |   |   | 2,715 Kub.Z. |

em salinischen Mineralwasser von Royal Pump fand Dauich Spuren von Jod und Brom, die sich unzweifelhaft nuch adern Quellen vorfinden werden.

ch vorstehenden Analysen gehören die Schwefelvon Royal Pump und der rechte Brunnen des Mares zu den schwefelreichen Salz- und Glaubersalz-; die Chlorsalze in den übrigen Brunnen sind unvertheilt, so dass bald das Kochsalz, bald die Chlorsia, bald der Chlorkalk mehr vorherrscht; auch fehlt it an einem wechselnden Antheil von Eisen. Bei der großen und umfassenden Wirksamkeit des Mineraluss die sich nicht allein auf chronische Unterleibsleiden, dern auch auf das ganze Gebiet der Scrophulosis ent welche hier sowohl in ihren anfänglichen, als in ihren Entwickelungsformen kräftig bekämpft werdet sind daher für letztere Krankheitsformen diejenge quellen, in welchen die Chlorverbindungen verhalt indicirt, während Unterleibskranke die Schweidstoffgas und mehr Glaubersalz enthaltenden Wastzuziehen haben.

Innerlich und äußerlich angewendet, werden neralquellen namentlich empfohlen gegen Gicht, der Rheumatismen, Lähmungen, — chronische Unterlaß Stockungen und Ueberfüllungen in der Leber und adersystem, — Leiden der Harnwerkzeuge, — de Hautkrankheiten, Scropheln, insbesondere wenn stig große Unthätigkeit und atonische Schwäche gane der Digestion und Assimilation und in Follhartleibigkeit vorhanden sind.

Derham, Hydrologia philosophica or an account of a Waters in Warwickshire with directions for the drain same. Oxford 1685.

Lambe in: Manchester Memoirs, Vol. V. P. L.

Ch. Scudamore, chemical and medical report a. a.

Ch. Weatherhead, analysis of the Leanington Sp. marks on its use and medicinal qualities. London 1820.

Ch. Loudon, a practical Dissertation on the Wats mington Spa; including the History of the Springs, a set of their Gaseous Contents. Third Edit. London 1830.

Briefe eines Verstorbenen, Bd. III. S. 240.

Gairdner, essay a. a. O. p. 415.

Ch. Daubeny, report on the present state a. a. O.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 138.

Edw. Lee, an account a. a. O. p. 228.

- the mine: al Springs a. a. O. p. 69.

Die Soolquelle von Ashby in der Grafschaft enthält nach Ure's Analyse in sechzehn Unzen Wasser:

Natrium- und Magnesiumbromür . . . 0.886

wefelsaure Kalkerde, welche früher Accum und Thomson abweichenden Quantitäten darin nachgewiesen hatten, konnte ht finden. — Die Soole wird als Bad benutzt.

m. Magaz. T. VI. p. 58. 322. imon, die Heilquellen Europas. S. 16.

en und besuchten Badeorte von 5000 Einwohnern, gen in einer anmuthigen, gesunden Gegend bei dem ligh- und Low-Harrogate', im West-Riding von e, drei englische Meilen von Knaresborough, sech-Leeds und zwanzig von York entfernt.

seilen sind schon lauge benutzt und wurden schon im J. Dr. Stanhope beschrieben. Die zu ihrem Gebrauch gelinrichtungen sind nach englischer Weise musterhaft und
n etwas zu wünschen übrig; die bedeutendsten Etablissedas Starbeck-, das Victoria- und das Montpellierment, welche mit Gartenaulagen, Bädern für beiderleit
r und Vorrichtungen zu Douche-, Dampf- und Gasbädern
ind. Auch fehlt es nicht an großen Versammlungssälen,
esegezellschaften, hehen und niedern Spielen und allen anron Zerstreuungen. Die Zahl der Kurgüste während der vom
le October dauernden Saison beträgt durchschnittlich 12,000,
ngefähr 200 Lodging-Houses geräumig und bequem wohHespital mit 50 Betten nimmt solche Armenkranke auf,
eine Bade- und Trinkkur geeignet sind.

ineral quellen entspringen aus einem Sumpfboden, ihon und Kies ruhet, in großer Anzahl. Man let:

chwefelquellen, reich an Schwefelwasserid salinischen Bestandtheilen; zu ihnen gehören:
hur VV ell, Thackwray's garden spring,
t new spring, Starbeck oder Knaressulphur-spring und Hospital-well.

chinishe Eisenquellen; zu ihnen gehört:
's (chemals Oddy's) saline chalybeate
Cheltenbam.

ine Eisenquellen; zu ihnen gehören: Od-

dy's pure chalybeate spring, Old Spa, Teri Spring, St. George's Spring und Starbeck Sp

4. Erdig-salinische Quellen, welche Salze mit wenig Eisen, aber kein Schweselwassent enthalten; zu ihnen gehören: Crescent old Crescent Hotel saline spring und Knaresheidropping-well im Bilton Park, — letzterer wegen seiner petrificirenden, alle hineingelegten stände mit Kalkincrustationen überziehenden Eigen

Alle Schwefelquellen, mit Ausnahme beck Spring, welcher eine Meile östlich von High gate zu Tage kommt, entspringen in Low He Die wichtigste darunter, der Old aulphur Wei melt sich in einem steinernen Becken und ist Kuppel überwölbt: er dient vornehmlich als Getrad Wasser ist durchsichtig und klar, stark perlend, w hepatischem Geruch, sehr salinischem und weg Schwefelwasserstoffgases, womit es impragnirt ist, nehmem Geschmack, an den man sich indessen gen Tagen gewöhnt, verliert, der Luft ausgeset Durchsichtigkeit, so wie nach und nach auch seine felgeschmack und behält dann blos den einer stuf auflösung. Die Temperatur beträgt 9,77° R. wray's garden-spring kommt ungefähr 200 % Old sulphur zu Tage und ist von Gartenanlager Crown-Hotel umgeben: er hat weniger sali standtheile als der vorige, ist aber sehr reich an wasserstoffgas. Der Crescentnewspring wirk lich zu Bädern benutzt. Der Starbeck sprin schwächsten Hinsichts seiner salinischen und ge standtheile, wird aber viel gebraucht; er entsprie cher Entternung von Knaresborough und Harro bildet mit Wohngebäuden, Gartenanlagen, Bads nem schwachen Eisenwasser zusammen Etablissement.

Unter den Eisenquellen, welche in High

zu Tage kommen, ist der wichtigste Oddy's saline ybeate spring: er wird mittelst eines Pumpwerach dem Etablissement Behufs seiner Benutzung als . ink geführt, wodurch der Uebelstand entsteht, dass er icher als an dem Ursprung selbst derthin kommt, da den Leitungsröhren einen Theil seines Eisengehalts schlägt. Sein Wasser ist von stark eisenhaftem, ichem, aber angenehmem Geschmack und hat die Tempevon 9,77° R. Oddy's pure chalybeate spring. euerlich entdeckt in der Nähe der Pumpe, welche das che Eisenwasser des vorigen liefert, ist von sehr chem Eisengeschmack, hat die Temperatur von 10,22° R. mthalt, nebst vielem kohlensaurem Gase, mehr als die e des Eisengehalts im Old Spa, welcher letztere, bei y Hotel gelegen und in einem kleinen Gebäude einlossen, vornehmlich kohlensaure Kalkerde enthält, n sehr angenehmem Geschmack ist. Te wit spring, im J. 1571 entdeckt und lange Zeit die einzige be-Mineralquelle der Gegend, entspringt in dem Walde paresborough, in geringer Entfernung von High Harte: er enthält beinahe eben so viel Eisen als Old st aber jetzt nur wenig in Gebrauch. Starbock beate spring enthält 3 Gr. Eisen in einer Gallone T.

on den salinischen Quellen enthält der Cresaline spring in einer Gallone Wasser: 680 Gr. atrium, 53 Gr. kohlensaures Natron, 44 Gr. Chlorund etwa eben so viel Chlormagnesium. Der ent old well ist viel weniger reich an Bestand-

specifische Gewicht der einzelnen Quellen, wie es Scudaefunden hat, ergiebt folgende Uebersicht:

| Old sulphur Well .      |    |   | • |   | 1,0103 |
|-------------------------|----|---|---|---|--------|
| Crescent Water .        |    |   | • | • | 1,0008 |
| Oddy's Saline chalybeat | e. | • |   | • | 1,0053 |
| Oddy's pure chalybeate  |    |   |   |   | 1,0003 |
| Old Spa                 |    |   |   |   | 1,0014 |
| Ineil.                  |    |   |   | 0 | 000    |

Analysirt wurde das Mineralwasser von Garu (1794), Scudamore, West und Hunter His enthält in sechzehn Unzen: nach Scudamore: 1. Old sulpher 2. Olds Well: Schwefelsaure Kalkerde 1.052 Gr. Chlorpatrium 100,100 -Chlormagnesium 3,682 ---Chlorcalcium 4,223 — Kohlensaure Talkerde 0.422 --Kohlensaure Kaikerde 1,579 — Kohlensaures Eisen . Kieselerde . . 111,058 Gr. Kohlensaures Gas 1,180 Kub.Z. Schwefelwasserstoffgas 1,698 -Stickstoff mit Kohlenwasserstoff 0,718 Nach Hunter enthält in einer Imperial-Gallone Wi 1. Old sulphur 2 8 Well t Chlornatrium 867,2 Gr. Chlorcalcium 87.2 — Chlormagnesium 42,4 -Doppeltkohlensaures Natron 20,0 ---Eisenoxyd . 1016,8 Gr. Schwefelwasserstoffgas 15.64 Kub.Z. Kohlensaures Gas 2,72 -Kohlenwasserstoff 6,80 Stickstoff . . 8,84 Nach West's Untersuchung des Schwefelwanners ner Wein-Gallone: 1. Old sulphur 2 No Weil: Chlornatrium 752,00 Gr. Chlorcalcium 65,75 — Chlormagnesium 29,20 -

Doppeltkohlensaures Natron .

Schwefelwasserstoffgas

Kohlensaures Gas .

Kohlenwasserstoff .

Stickstoff

12,80 — 859,75 Gr.

4,25 —

8,00

4,15

14,00 Kub\_Z\_

Sei der Anwendung und Wirkung des Mineralwassers sonders nach den beiden Hauptklassen der hier vornen Quellen, Schwefel- und Eisenquellen, zu unteren.

Die Schwefelquellen. Das Harrowgater Schweser kommt mit keinem der bekannten Schwefelquelif dem Continente überein. Reicher an salinischen idtheilen als die Thermen von Aachen, enthält es zeniger Schwefel als diese. Auch ist seine Wirkung, der geringern Temperatur, minder energisch und ifend und scheint überhaupt mehr Aehnlichkeit mit hwächern Pyrenäischen Heilquellen zu haben. Es vozüglich auf die äußere Haut, das Leber- und idenystem, umändernd auf das Mischungsverhältniss iste, die Se- und Excretionen bethätigend, — nach amore auch diuretisch.

ber nur in Form von Bädern gebraucht, hat man es neuerbals Getrünk angewendet, namentlich wird Old sulphur Wellinken benutzt und auch nach den verschiedenen Theilen Engmendet; die andern, an salinischen und flüchtigen Bestandämeren Quellen werden mehr Kusserlich angewendet. Die ider Quellen, sowohl der Schwefel- als der Eisenquellen, wird michem Rathe unternommen. Man trinkt von 2 bis 6 Betrigend am frühen Morgen und badet einige Zeit nach dem th. Bei plethorischen und zu Congestionen geneigten Subjecter dem Gebrauch eine Vorbereitungskur erforderlich: Blutzen, auflösende, abführende Mittel; — während des Gemuch für tägliche Stuhlentleerung, wenn das Wasser nicht durch den Gebrauch von abführenden Mitteln gesorgt werden. De Kur dauert vier bis sechs Wochen.

apfohlen hat man das Schwefelwasser namentlich bei chen Hautausschlägen, Psoriasis, Acne, Gutta rosa—Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, rhoidalbeschwerden, — Krankheiten der Harnwerkbesonders Steinbeschwerden, — Armstrong auch chronische Entsündungen, Phthisis.

Die Eisen quellen. Diese zu den kräftigsten rassern gehörenden Mineralquellen besitzen außer ihmischen, stimulirenden, das Nerven-, Gefäß- und

00002

Muskelsystem erhebenden, die Functionen der Repu tion und Assimilation befördernden Wirkungen noch auflösende, Se- und Excretionen vermehrende, von die Darmausleerung und Urinabsonderung betät Eigenschaften und können vorzugsweise in allen te Fällen mit Vortheil benutzt werden, wo die rein di gen Wasser zu adstringirend und anhaltend wit man außer der tonisirenden Wirkung zugleich mehrung der Darmausscheidungen Rücksicht neb Durch den reichen Gehalt an salinischen Best welche in diesem Mineralwasser zugleich vorkon also die dynamische Wirkung des Eisens auf kei beeintrüchtigt, sondern nur modificirt und ges auch für diejenigen geeignet, welche außerden hitzenden, Congestionen erregenden und constipire wirkungen des Eisens eine Contraindication fir wendung finden dürften. Ihre Anwendung findet

a. Bei chronischen, auf Atonie beruhenden ten der Digestionsorgane, Unverdaulichkeit auschwäche und daher rührender Neigung zu Verd Säure, Sodbrennen, Magendrücken, hysterischen pochondrischen Beschwerden.

6. Bei Trägheit der Circulation des Bluts in terleibseingeweiden, venösen Anschoppungen, St im Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoidalbed

c. Bei Störung und Verhaltung der Menstr Krampfzufüllen, Bleichsucht, habituellen Sch Blutflüssen, Unfruchtbarkeit.

d. Bei allgemeiner Muskel- und Nerverst Zittern der Glieder, langsamer Wiedergenesung schöpfenden Krankheiten mit Substanz- und Säfer

e. Bei atonisch-rheumatischen und gichtisch schwerden, chronischen Hautkrankheiten, wenn Te Reizlosigkeit des Haut- und Drüsensystems zum Gr

Stanhope, cures without care, or a summons to find little or no help by the use of physic, to repair to the

wherein, by many precedents of a few late years, it is prothe world that infirmities, of their own nature desperate and continuance, have received a perfect cure by virtue of the waters near Knaresborough. 1632.

D. Walker, de aqua sulphurea Harrowgatensi. Edinb. 1770. los. Transactions of the Royal Society of London. T. LXXVI.

Nr. 4.

ay on the waters of Harrowgate. London 1784.
Garnett, treatise of the mineral waters of Harrogate. Lon-

Simpson, observations on cold Bathing. London 1793.

Saunders, a treatise a. a. O. p. 405.

Armstrong, practical illustrations of the on Scarlet-Fever, Pulmonary consumption and chronic diseases with Remarks areous Waters. London 1818.

stamore, a chemical and medical report a. a. O. p. 90. isosph med. and surg. Journal Nr. CVII. April 1831. p. 394. Isa Hunter, a treatise on the mineral waters of Harrogate visitity. London 1830; — fifth edit. 1838.

w Lee, account a. a. O. p. 216.

Amelalanana Natzen

— the mineral Springs a. a. O. p. 47, imon, die Heilquellen Europas, S. 98, u d'Europe. p. 561.

Hiseralquelle von Holberk in der Nähe von Leeds, ichen Theile von Yorkshire. Coalfield, gehört zu den mildern m, kalten Schwefelwassern und enthält nach der Analyse erge in sechzehn Unzen Wasser:

| MACIGISMOLCS LISTIAN | • | •  | • | •   | •  | v,oso Gr.    |
|----------------------|---|----|---|-----|----|--------------|
| awefelsaure Kalkerde |   | •. |   | •   |    | 0,049        |
| dornatrium           | • | •  | • | •   | •  | 0,505        |
| phlensaures Natron   |   | •  |   |     | •  | 3,268 —      |
|                      |   |    |   |     | -  | 4,418 Gr.    |
| blensaures Gas .     |   |    |   |     | •  | 0,242 Kub.Z. |
| hwefelwasserstoffgas | • |    |   |     | •  | 0,296        |
| ickstoff             | • | •  | • | • ' | ٠. | 0,423 —      |
| meratoff             |   |    |   |     | •  | 0,060        |
| blenwasserstoffgas   | • | •  | • | •   | •  | 0,322 —      |
|                      |   |    |   |     |    |              |

London med, Repository. Septhr. 1816. imon, die Heilquellen Europas, S. 104.

Mineralquellen von Scarborough. Diese an der Bay Numens in Yorkshire gelegene Seestadt, welche im Sommer ler hier angelegten Seebäder viel besucht wird, besitzt auch bwache sallnische Eisenquellen: North und South Wells , welche nach Thompson's Analyse in einer Gallone Was-

0 506 C-

ser, aufser einer geringen Monge Eisen und kohlensuren Gehalten:

|               |       |      |   |   |   | South Well: |   | North W |
|---------------|-------|------|---|---|---|-------------|---|---------|
| Schwefelsaure | Talk  | erde |   |   |   | 92,41 Gr.   |   | 165,91  |
| Schwefelsaure | Kalk  | erde |   | • |   | 147,12 —    |   | 47,64   |
| Chlornatrium  |       | •    |   |   |   | 25,36 —     |   | 7,94    |
| Chlorcalcium  | •     | •    | • | • | • |             |   | 38,004  |
| Chlormagnesiu |       | •    |   | • | • | 3,88 —      |   |         |
| Kohlensaure K | alker | de   |   | • |   | 9,97 —      |   | ده ٠    |
|               |       |      |   |   |   | 208,74 Gr.  | • | 198     |

Hinsichts seiner salinischen Bestandtheile hat das Bihiernach viel Achnlichkeit mit Cheltenhum, obgleich die
ven Verhältnisse viel geringer sind. Der Sonth Well is
eröffnend und mehr tonisch als der North Well, beide estal
Eisen und eine viel geringere Quantität schwefelsaurer Th
Man pflegt den Gebrauch dieser Eisenwasser mit den der
za verbinden.

J. Atkins, of Scarborough Waters. London.

R. Wittie und Lighmore in: Philos. Trasmeter. p. 1038 und 1128.

R. Wittie, Fons Scarburgensis a, tractatus de carigeneris origine ac usu particulariter de fonte minerali Scarburgentu Eboracensi Angliae. London 1678.

W. Simpson, Hydrologia chymica or the chymic of Scarborough and other Spaws in Yorkshire. London M

P. Shaw, Inquiry into the nature, virtues and use of rail Waters of Scarborough, London 1743; — franz. per Corris 1767.

W. Saunders, a treatise a. a. O. p. 304. Edw. Lee, the mineral Springs a. a. O. p. 79.

Die Mineralquelle von Filey entspringt oist nürdlich von dieser sieben und eine halbe Meile südlich rough gelegenen Stadt, wo auch Austalten zum Gebrasbäder sind. Es ist ein Kochsalzwasser, das ein west beträchtliche Menge Chlornatrium, einen geringen Anthal saurer Talkerde und etwas Kalkerde enthält.

A Guide to all the watering a. a. 0. p. 184.

Die Mineralquelle von Nottington entsprington anderthalb engl. Meilen von dem Seebade Weymouth in gelegenen Dörfchen. Das Mineralwasser, zu den Schweferhörend, ist volkommen klar, von sehr hepatischem Gerakschmack und gleicht sehr in seinen physischen und ches genschaften, wie in seiner Wirkung, dem Mineralwasser

ettland. In Verbindung mit Seebädern hat es sich besonders Haut- und scorbutische Affectionen hewährt.

Guide to all the watering Places, p. 364.

Diese in Sussex gelegene, durch die großartigsten Anstalten ebrauche von Seebädern berühmte und während der Saison oft ,000 Fremden besuchte Stadt, die außerdem als Uebersahrtsort ieppe bekannt ist, früher der Lieblingsausenthalt König Georgs III. ud auch von der jetzt regierenden Königin Victoria besucht esitzt auch etwa in der Entfernung einer englischen Meile zu eine Eisenquelle, welche von Tierney, Hall in A. als Gempfehlen, und vielsach von den Badegästen zu Brighton gewird. Das Wasser derselben hat das spec. Gewicht = 1,00108 thält in einer Pinte:

mach Marcet: mach Daniell:

|         |       |      |     |     |    | 34 | COMBIGOL:  | na. |      | WD101111   |
|---------|-------|------|-----|-----|----|----|------------|-----|------|------------|
| felazus | res E | isor | ١.  | •   |    |    | 1,80 Gr.   |     | 1,66 | Gr.        |
| felmu:  | ro K  | alke | rde |     |    |    | 4,09 —     | •   | 1,78 | <b>3</b> — |
| ucium   | ı     |      |     |     | •  |    |            |     | 1,71 | <b>—</b>   |
| agnes   | ium   |      | ٠.  | •   | •• |    | 0,75       | •   |      | -          |
| urion   | ١.    |      | •   | •   |    | •  | 1,53 —     |     | 1,36 | j —        |
| rde     |       |      |     | •   |    | •  | 0,14 —     |     | •    | ,          |
| •       | •     | •    | •   | •   | •  | •  | 0,19       |     | •    | •          |
|         |       |      |     |     |    |    | 8,50 Gr.   | •   | 6,9  | Gr.        |
| Mure    | Ge    | è    |     |     | •  |    | 2,5 Kub.Z. |     | 2,0  | Kub.Z.     |
| 6       | _ 4 _ |      | TA  | -4: |    | Δ. | - 224      |     | •    |            |

Saunders, Treatise a. a. O. p. 331.

a. Lee, the mineral springs a. a. O. p. 81.

- \* Mineralquelle von East Bourne, einem 22 englische setlich von Brighton und 64 von London gelegenen Dorfe der aft Sussex, ist ein Eisenwasser, das eine Meile westwärts vom auf einem Holywell genannten Platze entspringt und in allen len empfohlen wird, wo das Bristoler Mineralwasser angezeigt ist.
- Bitterealzquelle von Epsem entspringt eine halbe en diesem in der Grafschaft Surrey, sechzehn Meilen von Longenen Marktflecken aus Kalksteinbergen, die mit einer sehr Torferde bedeckt sind. Das Mineralwasser ist durchsichtig blos, von salzig-bitterm Geschmack, und enthält als Hauptbe-eil schwefelsaure Talkerde, welche in dem Verhältniss von uneiner halben Unze auf das Pfund sich darin findet und unter amen Epsom-Salz vielfältig in den Handel kommt. An der wird das Wasser, das in der Dosis von zwei bis drei Gläsern absührend wirkt, wenig getrunken.
- Grew, de salis catarctici amari in aquis Ebeshumensibus et nodi aliis contenti natura et usu. London 1676; 1695.
- V. Saunders, a treatise a. a. O. p. 218.

Das salinische Eisenwasser zu Norwood in der S schaft Surrey, Beulah Spagenannt, ist neuerlich sehr in Assa gekommen und wird besonders gegen Störungen der Verdaus gane gerühmt.

A. Maxfield, practical observations on the medicinal

of the Beulah Spa, Norwood etc. London 1832.

Ch. Weatherhead, an account of the Beulah Salies Norwood, Surrey. London 1832.

Das Mineralwasser von Tunbridge. Mentspringt in dem the Weald genannten Theile des schaft Kent, von Tunbridge 6, von London 36 es Meilen entfernt und ist mit freundlichen Einrichtung Aufnahme von Kurgästen, so wie mit Vorrichtung Bädern ausgestattet.

Die Felsart der umgebenden Gebirgsmasse besteht au amit eisenhaltigem Bindemittel, der bler nicht, wie sonst, val formation bedeckt ist. Das Eisen wurde vor Entdeckung der Eisenminen Englands ehemals bergmünnisch gefördert, und mit dichten Schichten Thonerde ab, die einen großen Theil dens der Umgegend bildet.

Es entspringen hier mehrere Mineralquellen, von die jetzt allein medizinisch benutzte in einem große morbassin entspringt, aus dem sie durch einen ste Kanal zu den Bädern geleitet wird. Das Mineraldas einen rothbraumen Niederschlag bildet, ist voll durchsichtig, entwickelt, wie es zu Tage kommt, Gasblasen, hat den Geruch der Eisenwasser, eine nehmen, gelind adstringirenden Geschmack, die Tatur von 8° R. und das specif. Gewicht vo 1,0007.

Früher (1792) von Babington, später von lips und Scudamore analysirt, enthält das Minser nach Letzterem in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Kalkerde |      | •      | •    |      | 0,185GL  |
|------------------------|------|--------|------|------|----------|
| Chlornatrium           |      |        |      | •    | 0,323 -  |
| Chlormagnesium .       | •    |        |      | •    | 0,038 -  |
| Chlorcalcium           | •    |        | •    |      | 0,051 -  |
| Kohlensaure Kalkerde   |      |        |      |      | 0,035 -  |
| Eisenoxyd              |      |        |      | •    | 0,391 -  |
| Spuren von Mangan, ve  | geta | bilise | he F | aser | •        |
| und Kieselsäure .      | _    |        |      |      | 0,058 -  |
|                        |      |        |      | •    | 1.081 Gc |

| ohlensaur | es G | as |  |   |   | ٠. | 1,0591 | Kub.Z |
|-----------|------|----|--|---|---|----|--------|-------|
| auerstoff |      |    |  | • | • | •  | 0,062  |       |
| tickstoff |      | _  |  |   |   |    | 0,625  |       |

h Scudamore's mit dem Wasser der übrigen nicht benutzlen angestellten Versuchen, scheint der Eisengehalt zu wechbetrug im Parade Spring nach der Analyse von 1792 in eione Wasser: 1 Gr., im August und November 1815: 2,29 Gr,
1816: 1,63 Gr., — bei Sussex Spring im September 1815:
— bei Tile House Spring im November 1815: 1,77 Gr.

e stärkende, adstringirende Wirkung dieses Eisenist bedingt durch seinen Eisen- und Gasgehalt; es nerlich und äußerlich angewendet.

trinkt es steigend von einer halben bis zwei Pinten tüglich wegung in freier Luft, kalt oder erwärmt. Die anfangs seinen begleitenden Beschwerden, wie Congestionen und Schwere ind Magen, verschwinden bald und machen einem vermehretit und allgemeinem Wohlbefinden Platz. Mit dem innern verbindet man die Anwendung von kalten oder erwärmten Die günstigate Jahreszeit zur Kur ist vom Mai bis Novemdann das Mineralwasser am meisten von mineralischen Sebmprägnirt ist und die schöne Jahreszeit die Bewegung im id den heilsamen Einfluss des sehr gesunden Klimas gestattet.

Krankheiten, in welchen das Mineralwasser in den in Formen mit Erfolg angewendet wird, sind: reine he der Verdauungsorgane, Dyspepsie, von allge-Atonie begleitet, — Krankheiten von Schwäche des stems, passive Profluvien, Chlorose, — Hautkranknd Leiden der Harnwerkzeuge, besonders wenn sie wäche des Magens begleitet sind.

nalysis of the medicinal Waters of Tunbridge Well. Lon-

nunders, a treatise a. a. O. p. 246.

Seudamore, an analysis the Mineral Waters of Tunbridge
th some account of its medical properties. London 1816.

a chem. and med. report a. a. O. p. 48.

Imon, die Heilquellen Europas. S. 240.

d'Europe. p. 557.

Lee, the mineral Springs a. a. O. p. 73.

alaum haltige Eisenwasser von Sandrocks entif der südwestlichen Seite der Insel Wight im Kirchspiele Chale, etwa awei engl. Meilen westwärts von Nites, 130 F. But

M., und etwa 150 F. von der Seekliste entfernt.

Die Mineralquelle entspringt aus einenhaltigem Sandstein Gegend, wo mehrere ähnliche Eisenquellen zu Tage kommigiebt zwei bis drei Oxhoft Wasser täglich, das von der Toder übrigen Quellwasser auf der Insel (8° R), vollkommes ist tig, aber der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgest Niederschlag bildet, von adstringirendem und herbem Gestim und das specif. Gewicht von 1007,5 hat. Sechzehn Unsehen geben nach Marcet's Analyse:

| Schwefelsaures  | Natro  | n.      |   |   |   |   | 14,046   |
|-----------------|--------|---------|---|---|---|---|----------|
| Schwefelsaure   | Talker | rdo     |   | • | • | • | 3,16-    |
| Schwefelsaure   | Kalker | ebr     |   | • | • | , | 8,864    |
| Schwefelsaure   | Thone  | rde     |   | • | • | • | 97,75    |
| Krystallisirten | Eisen  | ritriol | • |   |   | • | 36,340 - |
| Chlornatrium .  |        | •       | • | • | • | • | 3,519 -  |
| Kieselsäure .   | •      | •       | • | • | • | • | 0,614    |
|                 |        |         |   |   |   |   | 94.97    |

Die Salze sind bei dieser Analyse im krystallisirtes Ed rechnet. Berzelius fand, daß das Wasser nur Natres in kein Kali oder Ammoniak enthielt.

In ihrer Wirkung den stärksten Vitrielwassern mit. I. zweite Aufl. S. 252 ff.) hat sich diese Mineralend von Getränk benutzt und verbunden mit dem heilsamen glücklichen Klimas dieser schönen Insel, die den Name den of England mit Recht verdient, in den Krankheite liche Eisenwasser indicirt sind, namentlich bei hartnäckigst fiebern, Krankheiten der Respirationsorgane, chronische rien, Rheumatismen, Affectionen der Unterleibseingeweit vielfach bewährt.

Marcet in: Transactions of the geological Society.

Ch. Scudamore, a chemical and medical report at

Report on the medicinal effects of an aluminous chalflately discovered at Sand-Rocks, in the Parish of Chals, a

of Wight. London 1820.

Berzelius, Jahresbericht. 1829. S. 238.

Brandes, Archiv. Bd. XXVI. (1828). S. 133.

T. L. Waterworth, on the nature and properties of minous chalybeate water at Sandrocks in the Luie of Wipport 1838.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 210.

Das Mineralwasser in Windsor Forest (Bethier erst neuerlich vom Capitain Forbes entdeckten Birlen enthalten nach Walcker's Analyse in sechschn Us

|               |      |   |   | d  | io ersto Quelle | : đi | e zweito Quelle : |
|---------------|------|---|---|----|-----------------|------|-------------------|
| aure Kalkerd  | le   |   |   |    | 5,313 Gr.       |      | 7,227 Gr.         |
| sleaure Kalke | erde |   |   | •  | 8,663 —         | •    | 7,276 —           |
| :kaures Kali  |      | • |   |    | 1,355 —         | •    | 0,996 —           |
| stauces Natr  | on   |   | • |    | 13,620 —        | •    | 15,040            |
| staure Talke  | rdo  |   | • | •. | 18,200 —        |      | 18,560            |
| saure Talker  | rde  |   | • | •  | 2,325 —         |      | Spuren            |
| gnesium       |      | • | • |    | 17,240 —        |      | 23,030 —          |
| de .          | •    | • | • | •  | 0,440 —         | •    | 0,254 —           |
| de            | •    | • | • | •  | 0,501 —         | •    | 0,344 —           |
| vatoff .      | •    | • | • | •  | Spur            | •    | Spar.             |
|               |      |   |   |    | 67,657 Gr.      | •    | 72,727 Gr.        |
| aures Gas     |      |   | • |    | 1,801 Kub.2     | 4    | 2,725 Kub.Z.      |
| iarische Luft | :    |   |   |    | 0.508 —         |      | 0.542 —           |

ne andere Quelle wurde um dieselbe Zeit etwa eine Meile von per auf dem Territorium des Herrn Limer entdeckt auf dem der nach Wingfield und Ascot-Heath führt. Das Mineralwastält in einer Gallone:

|                      |   |   |   |   |   | 252,0 Gr.       |
|----------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| oblensaure Kalkerde  | • | • | • | • | • | 28,0 —          |
| thwefelsaures Natron | • | • | • | • | • | 152,0 —         |
| alkerde              | • | • | • | • | • | 56 <b>,</b> 0 — |
| blormagnesium .      | • | • | • | • | • | 16,0 Gr.        |

ign. Messenger. Paris 18. Mars. 1828; — Bulletin des scienc. XIX (1829). p. 329.

Valcker in: Quaterly Journal of Science, 1829. I. Jan. — 89.

stin des sciences méd, 1830. Février. p. 261.

Mineralquelle von Kilburn entspringt unweit Londer südwestlichen Grenze des Kirchspiels Hampstead (Hert.), etwa zwei Meilen vom Tyburn-Schlagbaum auf der Haupten hier nach Edgware. Früher von J. G. Schmeifser, späßlifs analysirt, enthält das Mineralwasser:

|                    | nach | Schmeisen   | r     | nach Blifs      |
|--------------------|------|-------------|-------|-----------------|
|                    | in   | 138240 Gr.: | in ei | ner Wein-Pinte: |
| ure Kalkerde       |      | 2,40 Gr.    |       | 8,40 Gr.        |
| ure Talkerde .     |      | 1,25 —      |       | 10,75 —         |
| wres Eisenoxydul . |      | 0,33 —      |       | unbestimmbar    |
|                    |      | 18,20 —     |       | 117,50          |
| isaure Kalkerde    |      | 13,00 —     |       | 42,00 —         |
| Isaure Talkerde    |      | 91,00       |       | <b>265,00</b> — |
|                    |      | 6,00 —      |       | 18,00 —         |
|                    |      | 0,60 —      |       | 14,75           |
| Igacsium           |      | 2,80 —      |       | 33,00 —         |

## 1314

| Harzigen Extractivatoff |       |       | 6,00 <b>Gr.</b>      |      |      | 3.00 🕰       |
|-------------------------|-------|-------|----------------------|------|------|--------------|
| Unlösliche Materie .    | •     |       |                      | •    | •    | 1.50 -       |
|                         |       |       | 141,58 Gr.           | -    |      | 512.44       |
| Kohlensaures Gas .      | •     |       | 84,0 Kub. <b>Z</b> . |      |      | 15,0 Kal     |
| Schwefelwasserstoffgas  |       |       | 36,0 —               |      | •    |              |
| Atmosphürische Luft .   | •     | •     |                      | •    | •    | 5,5 <b>-</b> |
| Philos. Transactions.   | Vol.  | LX    | XXII. Part.          | I. I | Nr.  | 7.           |
| Medicinal Facts and     | Obsei | rvati | ons. London          | 179  | 3. 1 | ol, IV. 🗷    |

Philos. Transactions. Vol. LXXXII. Part. I. Nr. 7. Medicinal Facts and Observations. London 1793. Vol. IV. M. Saunders, a treatise a. a. O. p. 223. Ure, Diction. of Chemistry. Ed. 2, 1823. p. 782.

# Die Heilquellen des Königreichs Schottland.

Vineralquelle von Moffas entspringt anderthalb Meilen in Dumfriesshire, von Edinburgh 53, von Glasgow 56 engl. idwestlich gelegenen Stadt, wird schon lange benutzt, und wegen ihrer Wirksamkeit den Namen "Scottish Cheltenham". Die nächste Umgebung von Moffat ist waldig, bergig und, die entferntere flach und uninteressant. Die zunächst geligel bestehen aus Grauwackenschiefer und Uebergangsgrünlobgleich Thomson keinen Alaunschiefer entdecken konnte, t doch die Entstehung der zu den kalten salinischen Schwesgehörenden Quelle durch ihn bedingt zu sein. Das früher 59, später von Milligin, Wundarzt zu Moffat, 1746, und 5 von Garnett untersuchte Mineralwasser ist zuletzt von 21 analysirt worden. Nach ihm hat es das specif. Gewicht 55 und enthält in einer Imperial-Gallone:

| ornatrium           |   |   | • | • | 176,569 Gr.    |
|---------------------|---|---|---|---|----------------|
| wefelsaures Natron  | : | • | • |   | 16,562 -       |
| wefelsanre Kalkerde | • | • |   | • | 11,579         |
| wefelsaure Talkerde | • | • | • | • | 5,474 —        |
|                     |   |   |   |   | 210,184 Gr.    |
| wefelwasserstoffgas |   | _ |   | _ | 21,290 Knb. Z. |

worauf das Wasser von Tucker besonders geprüft wurde, it darin gefunden.

Schweselwasser wird als Getränk und Bad gebraucht; beühmt man es gegen Hautkrankheiten und scrophulöse Leiden, illigin und A. Plummer in: Edinburgh Medical Essays

sactions, Vol. I. 1747, p. 62, 82. alker in: Philos. Trans. 1757, p. 117.

lorseburgh in: Essays and observ. phys. and litterary.

1314 Harzigen Extractivatoff Unlösliche Materie - 1-1-1 and the state of and the state of the state of will be best time At A of Aging Laborate mile year Allbert solepeling Brown to Committee Committee Legacianity a surprit ! Transmin -5 Hilliam Maria Releavious EDE SHARM

Digitized by Google

asserstoff besteht, aber keine Koh-Apr. to Octbr. 1829, p. 104. S. 78. in der cichs S entspring ourgh 53, von it, wird schon lan t den Namen "Scottis ung von Moffat ist waldi, h und uninteressant. Die 2 Grauwackenschiefer und Ueber on keinen Alaunschiefer entdecken hung der zu den kalten salinischen uelle durch ihn bedingt zu sein. Das Milligin, Wundarzt zu Moffat, 1746, tt untersuchte Mineralwasser ist zuletzt worden. Nach ihm hat es das specif, Gewic alt in einer Imperial Gallone: 176,569 Gr. res Natron 16,562 ure Kalkerde 11,579 \_ saure Talkerde 5,474 -210,184 Gr. efelwasserstoffgas 21,290 Kub. Z. rauf das Wasser von Tucker besonders geprüft wurde, darin gefunden. hwefelwasser wird als Getränk und Bad gebraucht; be-

mt man es gegen Hautkrankheiten und scrophulöse Leiden.

ligin und A. Plummer in: Edinburgh Medical Essays ctions. Vol. I. 1747. p. 62. 82.

lker in: Philos. Trans. 1757. p. 117.

rseburgh in: Essays and observ. phys. and litterary. ١.

Garnett, observations on Moffat and its Miseral-Water. W. Saunders, a treatise a, a, O, p. 419.

Thom son in: Glasgow Medical Journ. May 1828; — Bit Medical and Surgical Journal, October 1828. p. 446.

Die Mineralquellen von Hartfell entspringen et . engl. Meilen von Moffat in Dumfriessbire, am Fusse des Huff der hauptsächlich aus Thoneisenstein und zersetztem Ale besteht. Man unterscheidet zwei Quellen, von deren im Spa zu den stärksten Stahlquellen gehört, die England beide sechsmal mehr Eisenoxyd als die Quellen von Tanbil S. 1310) enthält; - die andere Quelle, welche an ei Theile desselben Berges wahrscheinlich aus einem zeret lager entspringt, da ihre Zusammensetzung sehr ähnlich keit ist, aus welcher in Fabriken Alaun bereitet wird, it nen besondern Namen. Das Mineralwagser von Hartfell Spi kommen durchsichtig, farb - und geruchlos, von einem segsammenziehenden Geschmack und hat das specif. Gewicht das der andern Quelle ist röthlich, von einem herben, Geschmack, rothet Lackmuspapier und hat das specif. Ge 1,00965.

Früher von Garnett (1799), zuletzt von Thomset

enthält eine Imperial-Gallone:

|                               |   | des Hartfell<br>Spa: | 4 |
|-------------------------------|---|----------------------|---|
| Schwefelsaures Eisenprotoxyd  | • | 36,747 Gr.           | 8 |
| Chlorcalcium                  |   | 33,098 —             | ٠ |
| Schwefelsaure Alaunerde .     | • | Spur                 | 1 |
| Ueberschuss von Schweseleisen | • | _• • •               |   |
|                               |   | 69,845 Gt.           | 7 |

W. Saunders, a treatise a. a. O. p. 324. Thomson in: Glasgow Medical Journ. May 1828.

Das Mineralwasser von Candren Well wengt, Meilen von Paisley (Benfrew) und wird häufig besalinisch und enthält is einer Gallone:

|                        |     |   |   |   |   | _  |
|------------------------|-----|---|---|---|---|----|
| Kohlensaure Kalkerde   | • - | • | • | • | • |    |
| Schwefelsaure Kalkerde |     | • |   |   |   | ş  |
| Schwefelsaure Talkerde | •   |   |   |   |   | 3  |
| Chlermagnesium .       |     |   |   |   |   | Ħ  |
| Chlorcalcium           |     |   |   |   |   | #  |
| Chlornatrium           |     |   | • | - |   | 1# |

Die Mineralquellen von Inverleitking om nan's Well entspringen in der Nähe des Tweed in eine

Theil des Landes, und sind seit alter Zeit sehr besucht. Aualyse von Fyfe enthält eine (Imperial) Gallone Mineralasser freier Kohlensäure, an festen Bestandtheilen:

|                | in der stärk-<br>sten Quelle : | in der schwäch-<br>sten Quelle: |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| metrium        | 150,712 Gr.                    | 101,787 Gr.                     |
| realcium       | 91,320 —                       | 45,612 —                        |
| maure Talkerde | 49,107 —                       | 25,447 —                        |
| •              | 291,139 Gr.                    | 172,846 Gr.                     |

mson, der in der ersten Quelle noch 55,2 Kub. Z. und in an Quelle 28,6 Kub. Z. kohlensaures Gas vermuthet, unabnedem, das sich in der kohlensauren Talkerde findet, hält malwasser für ein Sauerwasser, wie es in Großbritannien res ähnliches gebe.

Riseralquelles von Airthrey entspringen in der Nähe ing in einer schönen und reichen Landschaft und haben seit El, wo sie zuerst die Aufmerksamkeit auf sich zogen, von lehr an Ruf und Zahl der Besucher zugenommen.

as on hat sechs dieser Quellen untersucht; er fand in einer ungefähr 5 Pinten) von 277,274 Kub. Z. Mineralwasser:

der ersten Q.: der zweiten Q.: der dritten Q.:

|               | ACT GINION AT.  | ner wasten d'.  | der attreen de.  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iam           | 423,843         | 350,616         | 263,948 Gr.      |
| iam           | 411,511         | 329,566         | 185,655 —        |
| sure Kalkerde | 50,578          | 18,341          | 29,776           |
| pesium        | 6,075           | 4,168           | 1,597 —          |
|               | 892,047         | 711,685 .       | 480,976 Gr.      |
|               | der vierten Q.: | der fünften Q.: | der sechsten Q.: |
| ium           | 135,792         | 513,060         | 537,567 Gr.      |
| am .          | . 122,280       | 253,349         | 282,769 —        |
| aure Kalkerde | 9,798           | 28,134          | 26,084 —         |
| tesium .      | 9,546           | 13,713          | 2,438 —          |
|               | 277,416         | 808,256         | 848,858 Gr.      |

Vineralquelle von Dumblane, welche ungefähr acht der vorigen, in einem rauben Hügellande entspringt, hatte e Besucher, wird aber seit dem Emporkommen von Airthrey, aeralwasser wirksamer und angenehmer gelegen sind, wenibt. Das Mineralwasser ist in seiner chemischen Zusammenen vorigen analog, hat das specif. Gewicht von 1,00475 und ach Thomson in einer Gallone:

| lornatrium  | •     | •   | • | •  | ٠. | •  | 320,961 <b>G</b> r. |
|-------------|-------|-----|---|----|----|----|---------------------|
| lorcalcium  | •     |     |   | ٠. | ٠. | ٠. | 174,366 —           |
| hwefelsauro | Kalke | rde |   |    |    | •  | 48,551 —            |
| lormagnesiu |       | •   |   | •  |    |    | 2,405 —             |
| •           |       |     |   |    |    |    | 546,283 Gr.         |

Die Mineralquellen von Pitheaithly entspringen uffern des Earne-Flusses, zwei Miles von Perth, in einem reich angebanten Thale, wurden seit langer Zeit von Kurgisten besucht und führten den Namen des "Scottish Harrowgen unterscheidet East Well, West Well, Spout Well, Dumber und Parkwell; als die Hauptquelle wird Spout Well angest auch mit Einrichtungen zum Gebrauch des Mineralwassen ist. Dasselbe ist in seiner chemischen Zusammensetzung in den Mineralquellen von Airthrey und Dumblane analog, siet cher als sie. Früher von Monro (1772), dann von Stock Mitchell, zuletzt von J. Murray analysirt, enthält es in einer Gallone außer kohlensaurem Gase, an festen Bestel

| Chlornatrium           | • |   |   | 198,674 |
|------------------------|---|---|---|---------|
| Chlorcalcium           | • | • | • | 187,154 |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   |   | 8,641   |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | • | 4,901   |
|                        |   |   |   | 329,25  |

Jod, worauf das Wasser von Tucker besonden wurde, ward nicht darin gefunden.

Monro in: Philos. Trans. 1772. p. 15.
Transactions of the Soc. of Edinburgh. T. VII. Part.
Thomas Thomson in: Glasgow medical Journ.
— Edinburgh medical and surgical Journ. April 1828, —
naeum. 21. Mai 1828, — Férussac, Bulletin des ac. med.
XIX. p. 319 ff.

Das Mineralwasser von Fordel bei Inverkeite enthält nach W. Robertson's Analyse in sechzehn Un

| Kohlensaure Kalk |        |    | • | • | • |   | 0,  |
|------------------|--------|----|---|---|---|---|-----|
| Koblensaure Talk | erde   |    | • | • | • | • | 0,2 |
| Kohlensaures Eis | enexyd | al | • | • | • |   | 0,1 |
| Chlorkalium .    | •      |    | • | • |   | • | 0,1 |
| Chlormagnesium   | •      | •  | • |   |   |   | 0,1 |
| Chlorcalcium .   |        |    |   | • | • |   | 0,6 |
| Chloreisen .     |        |    |   |   |   | • | Se  |
| Schwefelsaure Ta | lkerde | •  |   | • |   | • | 1,  |
|                  |        |    |   |   |   | , | 20  |
| Kohlensaures Gas | ١.     |    |   |   |   | _ | 0.3 |
| Sauerstoff .     |        | •  | • | • | • | • | a,  |

Diese schwache Bittersalzquelle entspringt aus den gebilde, welches in dieser Gegeud auf dem jungen Uebstein liegt. Es steigt ein Gas darin auf, welches aus 🗘

Stickstoff

auerstoff and 0,015 Kohlenwasserstoff besteht, aber keine Kohe enthält.

meson's Edinb. phil. Journ. Apr. to Octor. 1829, p. 104. Simon, die Heilquellen Europas. S. 78.

Mineralquelle von Bonnington. Unmittelbar in der ne Edinburgh, bei Leith, wurde diese Eisenquelle entdeckt, die, enutzt, mehr Glück gemacht haben würde, wenn sie entferntemantischer gelegen wäre. Dr. Tucker, der sie analysiste, fis das Eisen im Wasser durch kohlensnures Gas gelüst war, Wasser ferner Schwefel- und Salzsäure an Kalk, Talk, und han Natron gebunden enthielt, und endlich dass sich in demine geringe Menge von hydrojodsaurem Kali findet. Die Gedieses Salzes wurde dadurch ermittelt, dass man eine Pinte abdampste, den löslichen Theil des trocknen Salzrückstandes wer zwei Drachmen einer schwachen Solution von Amylum saige Tropfen concentrirter Schwefelsäure zusetzte und für die Jodine charakteristische blaue Färbung bemerkte.

Jurgh New Phil. Journal. T. I. p. 159; — Annals of Philo-LXXI, p. 390; — Kastner's Archiv. Bd. X. p. 118.

The Name von Edinburgh befinden sich auch mehrere schwache quellen, welche aus einem Gestein von Kohlenformation eutKeine von ihnen ist indessen stark genug und geeignet in Gebrauch. St. Bernards Well, on the Water of ist neuerdings in beträchtlichen Ruf gekommen und wurde Bewohnern Edinburgh's häufig besucht. Seit indessen die is dieser Quelle mehr nüberte und anfing dieselbe zu umgeles sie von ihrer romantischen Umgebung verlor, fing auch denstone's Tempel und Statue, zu Ehren der Göttin Hygien an, ihre Anziehungskraft, die Quelle ihre Wirksamkeit zu

pw Med. Journ. May. 1828.

Mineralwasser von Pannanich Wells entspringt Meilen westlich von Aberdeen und wird als ein salinisches ser bezeichnet, das besonders gegen scrophulöse und scorbulectionen wirksam ist. Es befinden sich hier ein öffentliches ubad, nebst bequemen Wohnungen zur Anfnahme von Kur-

Eineralquellen von Strathpfeffer, zwei an der Zahl, ca in einem Thale desselben Namens unfern Dingwall in .. G. Mackenzie, dessen Besitzthum unfern Strathpfeffer ilt hierüber folgende, von denen Thomsons zum Theil able Nachrichten mit.

Thal, is welchem die Quellen entspringen, liegt ungeskhr 25 on dem Ocean entsernt. Die Gegend um die Quellen ist sehr ieil.

Pppp

reich und romantisch, und nicht weit von den höchste Beget Hochlandes, von welchen der Ben Wewis der vorzäglichste it Strafsen sind vortrefflich; das Klima ist fast dasselbe wie we burgh, doch frei von den unangenehmen Ostwinden. Vorwaltal stein in der Gegend ist junger rother Sandstein (new red Sadoch dieser ist nicht das Gestein, aus welchen nach Thom Quellen entspringen. Es gleicht einem dunkeln bituminäsen welcher frisch den Geruch von Stinkstein verbreitet, aber de Einfluss der Witterung zerfällt und schnell in einen leckst verwittert. Noch ist er nicht genau analysirt worde, aber eine beträchtliche Menge von kohlensaurer Talkerde zur Thomson bestimmt fälschlich die Temperatur des Minauf 39—39<sup>3</sup>/4° F., nach G. Mackenzie's Beobachtunges in beiden bedeckten Quellen 44° F. bei 55° F. der Atmosph

Schon lange kannte man in dem nördlichen Schottlack kräfte der Quellen von Strathpfeffer, und schon 1772 theilte deine unvollkommene Analyse von denselben mit. Sie blieben wenig beachtet, bis sie Dr. Morrison, Arzt in Aberden pfahl. Derselbe, welcher sie selbst mit großem Erfet hatte, empfahl sie ernstlich allen seinen Freunden, verneh gentbümer, bei einer der Quellen einen Pump room zu erfet selbst ein kleines Haus unfern der Quelle, schlug daselbst seitz auf und fuhr fort reichlich den Brunnen bis an seitrinken. Strathpfeffer ist seit dieser Zeit weniger beseld as später daselbst an einem Arzt fehlte, welcher ähätte berathen können.

Die benachbarte Gegend ist reich an ähnlichen Quelles sich dergleichen beim Dorf Muirtown, zwei Meiles won Strathpfeffer, und G. Mackenzie entdeckte vor eine andere ohngefähr 15 Meilen nordwestlich in einer Ge

rothem Sandstein.

Das Mineralwasser von Strathpfeffer wurde im Somme Thom son untersucht. Eine Imperial-Gallone enthält dies zufolge:

|                        |   | Upper Well: | Pump-n |       |  |
|------------------------|---|-------------|--------|-------|--|
| Schwefelsaures Natron  |   | 67,770 Gr.  |        | 52.7  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 39,454 —    | -      | 30,69 |  |
| Chlornatrium           |   | 24,728 —    |        | 19.31 |  |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 6,242 —     | •      | 4,63  |  |
|                        |   | 138,194 Gr. |        | 107,4 |  |
| Schwefelwasserstoffgas |   | 26,167 Kab. | Z.     | 13.6  |  |
| Specifisches Gewicht . | • | 1,00193     | _      | 1,000 |  |

Der Pump-room befindet sich bei der schwächern Qu Thomson die Quelle analysirt hat, wurden beide vos a Mr. Rainy, Wundarzt zu Glasgow, untersucht. Letzterer Schwefelwasserstoffgas, nämlich 30,791 Kub.-Z. in der est sb. Z. in der zweiten, — ein größeres specifisches Gewicht, 1,0022 und 1,6015, — nicht über die Hälfte der Menge des an Salzen, kein salzsaures Natron, aber salzsaures Kali. ferner, dass bei der ersten Analyse wahrscheinlich ein Irrealtete und das angebliche Kochsalz höchst wahrscheinlich skali war, dessen Quantität außerdem in der Analyse von in mit 31,32 und 24,36 Gr. zu berichtigen sei.

Wasser wirkt ungemein diuretisch und eröffnend und ist in be von Krankheiten gebraucht worden, unter welchen Dyssel Scropheln zu nennen siud. Besonders wirksam soll es in Rheumatismen beweisen. G. Mackenzie versichert, Individuen gekannt zu haben, welche ganz steif in Strathtamen, und nach wenig Wochen schon gebessert es verlie- Morrison beging einen Fehler, indem er rieth, das eiß trinken zu lassen, und dieser Fehler ist von Vielen worden. Gründet sich die Wirksamkeit des Wassers auf icht an Schwefelwassersteffgas, so wird durch die Hitze, in nicht ganz, doch ein großer Theil dieses Gases ver-

urgh med. and surg. Journ. October 1828. p. 446.

# C. Die Heilquellen der Insel Ireland

## Proving Leinster: Grafschaft Kilkenny.

Lie Mineralquelle von Johnstown, vormak han Spa, auch die Irische Quelle (Irish Spa) gemaus einem Felsen von brüchigem Schiefer, der aus einem Felsen von brüchigem Schiefer, der aus einem Felsen von kieselschiefer begleitet; die High ost sind Kalkstein. Das auf der Höhe gesammelte durch die oberen Schichten filtrirt und geht dann in der gen Schiefer, an dessen vorderem Ende es die Quelle nibildet.

Das Mineralwasser ist klar, kalt, durchsichtig, angest schmack, geruchlos, und scheint, frisch geschöpft, eing zu enthalten, die sich erheben und plötzlich verschwiede peratur wechselt ein wenig, und die Quelle bleibt niest enthält Eisen in Kohlensäure aufgelöst, und nach Dr. E. Chlornatrium.

Das seit dem J. 1724 bekannte, zu den besten in wässern gehörende und mit Islington und Hampshead in glichene, auch mit einem Brunnenhause und bequemet für Kurgäste versehene und daher viel besuchte Mineral besonders heilsam bei Wassersucht, Gelbsucht, chrosisteiden, Hautkrankheiten, in nervösen, galligen, bystens wissen weiblichen Beschwerden.

Taufe, on the Jrish Spa. 1724.

John Burges, essay on the Water and Air of Bally M. Ryan, a treatise a. a. O. p. 14.

Kilkenny College Sps entspringt an den Ufent ses Nore in einem Marmorbruch aus blauem Thon and ist wasser. Durch Dr. Thomas Hewetson wurde es f und mit Ausnahme der Fluthzeit vor Ueberschwemment Es enthält Eisen, schwefelsaure Kalkerde und Chlomatrics. tenny Canal Spa wurde wegen des lieblichen Spazieren mehr als 1<sup>1</sup>/, Meilen in der Länge dorthin längs den be-Ufern des Canals lange Zeit von den Einwohnern Kilkensstigt and besucht, wird jedoch jetzt vernachlässigt.

Mineralwasser enthält nach einer in Dublin angestellten Prülensaures Eisenoxydul, Chlorcaleium und Thonerde. — Es roch eine andere niedrigere Quelle unterhalb des Canals ihe von Millmount, dem Landhause des Herrn Calles, efeliger Natur.

1's-Well Spe, vier Meilen von dieser Stadt, ist ein kalund durchsichtiges Eisenwasser, mit einem styptischen Gedas nach Dr. Garnet Schwefel enthalten soll; Ryan
doch bei der genauesten Prüfung das Vorhandensein von
ktem Wasserstoffgas oder Schwefel nicht entdecken.

Castlecomer Mineralwasser ist neun Meilen von dieuf einem schönen Gute der verwittweten Gräfin v. Orlegen. Es enthält Eisen, kohlensaures Gas und Chlornatriun.
sind hier zu erwähnen die Schwefelquelle in der Nähe der
Jerpoint, und die Eisenwasser zu Coolcullen, Rally, Kilcullen, Listerlin und Cullokill.
yan, treatise a. a. O. p. 15-17.

vastawn Spa liegt in einer fruchtbaren Ebene, in dem v Stadt Kilkenny. Die Quelle strömt reichlich aus einem bäulichen Boden, und bricht an verschiedenen Punkten Oberstäche desselben hervor.

ineralwasser ist durchsichtig, farb- und geruchlos, schmeckt salzig, leicht eisenartig und nicht nnangenehm. Der Einler Luft ausgesetzt, erleidet es eine geringe Veränderung at fast unmerklich seine Durchsichtigkeit; auch kann es icht weit verführt werden, ohne eine Auflösung zu erfahrensist gefaßt, hat die Temperatur und das specif. Gewicht vassers und schlägt einen ocherartigen, aus kohlensaurem Thonerde bestehenden, reichlichen Bodensatz nieder.

Ryan's, vom Prof. Barker bestätigten Untersuchungen i Mineralwasser keine reinen Gase, Alkulien und Säuren, ime der Kohlensäure, deren es aufser dem Antheil, welcher Menge des Bisens in Auflösung erhält, eine sehr große besitzt; seine ferneren Bestandtheile sind kohlen- und ure Kalkerde, kohlen- und schwefelsaure Talkerde, Chlorid etwas Thouerde.

seinen physischen und medizinischen Eigenschaften dem ser vollkommen ähnliche Mineralwasser verursacht nach vielfachen Erfahrungen im Anfange des Gebrauchs ein Ge-Schläfrigkeit und Eingenommenheit des Kopfes, das indessen nuch ein bis zwei Tagen wieder verschwindet. Es und Appetit, wirkt vorzugsweise dinretisch, häufig abführed, al stringirend. Man trinkt täglich 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pinten in kleisen h räumen unter mäßiger Bewegung. Merkwärdig ist, des d abführende Wirkung verstärkt, wenn es, auch nur in geing nung, versandt wird, obwohl es durch den Transport send

Die Krankheiten, in denen es sich besenders heima hat, sind: Magen-, nervöse oder Gallen-Leiden, sei et in Schwäche, Unmäßigkeit oder vom Aufenthalt in tropial ten; — Stein- und andere Beschwerden der Nieren und Chlorosis und andere weibliche Leiden; — Scropheln und krankheiten, wo zugleich ein warmes Bad angewendet w — die ersten Stadien der Wassersucht und Anasarca, we Leber-Obstructionen herbeigeführt ist; — Warmkrank mentlich bei Taenia und Lumbricus.

Dagegen ist sein Gebrauch contraindicirt bei schwid gen, fixem Brustschmerz, Blutspucken, sehr trockenen e schem Husten; — bei heftigem Herzklopfen oder organiheiten des Herzens; — in allen akuten Localleiden, sei pfes, der Lungen, Leber, Magen, Milz, Nieren, Uterus et plethorischen, bezonders bejahrten und zur Apoplexie gejecten.

In Brownstown ist ein Brunnenhaus und ein Ball-Itet. Wohnungen finden die zahlreichen Kurgäste is liches als eine der elegantesten Städte des Königreichs aund mit jeder Bequemlichkeit reichlich versehen, sech centrale Lage wie durch sein gesundes und gleichmäßig Aufnahme von Kranken wohl geeignet ist.

M. Ryan, treatise a. a. O. p. 17 ff.

In der Grafschaft Carlow befindet sich Gart
ein schwaches Eisenwasser; — in der Grafschaft B
die Mineralwässer von Lucau und Golden-Bridget
felwasser und werden viel besucht, während die Brunset
Park, zu Kilmainham und Dunnard eisenhaltig
Francis-Strees und Hanoverlane stark salinisch
ber Bony den alkalinischen Quellen angehört; — d
County besitzt Killeshan Spa, ein starkes Eisenw
Grafschaft Wexford den Wexford Spa, ein
tes und viel besuchtes Eisenwasser; — die Grafsch
die Nobber und Kilbrew Waters, die schwefelsst
halten, aber nicht benutzt werden.

M. Ryan, treatise a. a. O. p. 21.

#### 2. Provinz Munster:

Die Grafschaft Limerick besitzt das berüts suchte, mit guten und bequemen Einrichtungen versehen Stahlwasser zu Castleconnel.

#### Die Grafschaft Cork:

llow Spa, auch Irish Bath genannt, ist an der Südseite thamigen Stadt, nördlich vom Black-Wasser gelegen, seit tannt und einer der besuchtesten Badeorte Irelands. Das t warm, die Wohnungen bequem und gesund, die Einrichtunkhmäßig. Die Quelle, ein Säuerling, entspringt senkrecht n hohen Kalksteinbügel und liefert unter Gasentwickelung in ute 20 Gallonen eines warmen, klaren und augenehm schmekVassers, das zu allen Jahreszeiten die constante Tempera9° F. besitzt, während die des benachbarten Baches 50° F-

Mineralwasser, welches Kalkerde, salz- und schwefelsaures schwefelsaure Talkerde und Selenit enthält, wird besonders sei aufangender Langensucht, indem es den Appetit wieder hertische Symptome, wie fliegende Röthe, brennende Hitze in leu und Füßen, partielle Nachtschweiße und Husten lindert. Immer von Nutzen bei Chlorosis, Hämorrhoiden und Diabetes.

and ere Quelle befindet sich auf der Ostseite des Mallowasch warm ist und bei welcher ein Etablissement nach dem mer zu Bath errichtet wird; - forner zwei Eisenwasser: w Quarterstown, eine Meile östlich, und das andere zu Forest, eine Meile südlich von Mallow. Von geringerer isind die Eisenwasser von Drumrestel, Glanagaria, a, Monyboholane zwischen Castle Townshend und Skibauch ein Schwefelwasser ist, und die starke Eisenquelle uphelick awischen Cork und Kinsale. Kanturk Spa sea und Schwefel und wird sehr gerühmt in nephritischen, Lat-, scrophulösen Leiden und Wassersucht. Bandon, town, Timoleague, Croncere in der Nähe von Donelyvourney, Carricgnacurra, Killindonnel in det ork, Shippool, Dundaniere, Mourne-Abbey, Drued, Kilpaddes, Maccromp, Ardarick, 21/2 Meiitk, und St. Bartholomew's-Well sind sämmtlich Ei-Cape Clear Water ist salinisch und wirkt eröffnend, and schweisstreibend.

Grafschaft Kerry ist die Mineralquelle von Castle-Eisen-, die von Trales ein Schwefel- und die von Maein satissisches, eröffnend wirkendes, Wasser.

Grafachaft Waterford enthält Crosstown Spanes Eisen und das ihm ähnliche Mineralwasser von Clarirkt oft brechenerregend, zuweiten eröffnend und diuretisch.

Grafs chaft Tipperary wird Cloumel Spa beson-Scrophelm gerühmt, ist aber jetzt verlassen; — Annr Nähe von Burrisoleigh, Ballinlough in der Nähe von Corville in der Nähe von Roscrea und Ballinahough e von Thurles sind sümmtlich Eisenwasser. In der Grafschaft Clare sind die Mineralqueller was coran, Liss-douverna, Scool, Cloncen in der Nit Castle Lemenugh, Kilkessen, Cassino in der Nite water was Malbay — eisenhaltig, — Monspellier zu OB Bridge ist ein Schwefelwauser.

M. Ryan, treatise a. a. O. p. 22 ff.

## 3. Provinz Connaught:

Die Grafschaft Galway besitzt Galway Spentingerstwasser von Tunbridge ähnlich sein und Eisen, Chalkerde und Selenit enthalten soll; — die Grafschaft Komon: das Athlone Water, ein einfaches und schwid wasser; — die Grafschaft Leitrim: die starken Selen von Anaduff, Drumasnave, Dronisnami Athimonus, so wie die Eisenwasser von Cavan und

M. Ryan, treatise a. a. O. p. 24.

#### 4. Proving Ulster:

In der Grafschaft Cavan sind zu erwähnen: quelle von Swadlinbar, ein durchsichtiges, farblesse Schwefelwasserstoffgas, kohlen- und salzsauren Natron, standerde enthält, zu den stärksten Schwefelwassern Iren und mit guten Einrichtungen zu ihrer Benutzung verst auch zahlreich besucht ist; — die der vorigen ähnliches ster und Derrindaff Spas, welche innerlich und Hautkrankheiten angewendet werden; — das Schwefe Owen Bruen, das salinische Wasser zu Carricknen senwasser zu Mont Pallas, und der See Healing, der gegen scorbutische Geschwüre in großem Ansehn zu

In der Grafschaft Fermanagh sind die Mineral Ashwood und Drumgoon salinische Schwefelwasser, Killasher, Lisbeak, Michan und Derryinch ein felwasser; — in der Grafschaft Tyrone die von Ag salinisches Schwefelwasser, - die von Newton Ster linisches Eisenwasser; - in der Grafschaft Denes Pettigree ein starkes Schwefelwasser, während die und Antrim Spa Chlornatrium und kohlensaure Kalker - dio Mineralquelle von Bally castle ist ein eisenbit felwasser, - die von Carrickfergus ist von bläuliche Kupfer enthalten und eröffnend wirken; - in der Grafsth befindet sich der Gesundbrunnen zu Ballynahinch, ges Schwefelwasser, und in seiner Näbe ein einfaches - in der Grafschaft Granshaw endlich die Eises lages und Scordin's-Well, das salinische Schweid Dromore und das Mineralwasser von Lough-Ness gegen eiternde Geschwüre von großer Wirksamkeit seit

M. Ryan, treatise a. a. O. p. 25.

Digitized by Google

# Achte · Abtheilung.

leilquellen der Skandinavischen Insel (Schweden, Dänemark und Island). ropäischen Halbinseln ist die scandinavische, die vom Falsterbo bis zum Nordcap und Nord Kyn, vom 55 bis twa 16 Breitengrade, also in gerader Richtung fast balbhundert Meilen oder die Hälfte der ganzen Breizsdehnung Europa's durchläuft und noch einige und g Meilen in die nördlichkalte Zone hineinreicht. Die ung des Hoch- und Tieflandes tritt hier noch schärs in Großbritannien hervor. Ersteres ist so ganz der Westseite hinüber gedrängt, daß es nördlich vom breise auf den Loffoden zu größerer Höhe als auf egenüberliegenden Festlande aufsteigt, während letzdie Küsten des bothnischen Meerbusens und der Ostmesaumt.

ünf bis sechs Meilen nördlich vom Cap Lindesnäs
it das Hochland aufzusteigen. Denkt man sich von
Jpen die Gipfel-Erhebungen soharf abgeschnitten und
ihrem Fusse liegenden Ebenen vom Meere bedeckt,
man etwa eine Vorstellung von den norwegischen
gen. Es sind lange Bergzüge, die auf ihrem oft 10
! Meilen breiten, etwa 4000 F. hohen Rücken felsige,
hte Ebenen bilden, die von aller Vegetation entblößt
und mit dem Namen der Fjällen bezeichnet werden.
inzelne Spitzen oder Tinde d. h. Nadeln erheben sich
diese Flächen zu 7—8000 F. Meereshöhe, und da die
eelinie im südlichen Norwegen 5600 F. hoch liegt, so

sind diese Spitzen stets mit Eis und Schwe beleid bilden an ihren Gehängen Jökuls oder Gletscher.

Diese wilden, öden, aus Urgebirge bestehente flüchen reichen bis etwa 62° nach Norden, må dann nach Osten um, so dass sie bis nach Schwel hinein erstrecken. Ihr West-Abhang stürzt Meere ab, dessen Küstenbildung nicht eigenthünd getroffen werden kann, als sie sich hier vorfakt mannigfachsteneWinkeln und Krümmungen setze arme, Fjorde genannt, schmal und weit ins La die schmalen Thalsohlen so vollständig ausfüllend, hier und da kleine Räume für einzelne Höfe (de giebt es in diesem Theile von Norwegen nicht) ben, deren Bewohner ihre gegenseitige Verbind mer zur See als über die steilen Abhänge fort Die kurzen reißenden Flüsse stürzen oft 500hoch die steilen Felswände zu diesen schmale men hinab und erhöhen dadurch nicht wenig d tische der Landschaft. Nach dem Innern des L zeichnet eine ganze Reihe von parallelen Fluish Abfall dieser Fjällen, unter denen wir hier nur in Heriedalen, die Oster- und Wester-Dal-Elf in Klara und Glommen in Hedemarken, den Longe brandsdalen, den Dronnen mit Reina in Valders mentlich hervorheben wollen. Nur an ienen Fi in diesen langgestreckten Thälern oder Dalen Wohnungen, von denen aus Anbau die Abhänge his nahe an die Schneefelder getrieben wird.

Der eben genannte Longen, ein Nebenfluß innen, fließt aus dem Lessöewerk-Vand (d. h. Silbularandsdalen nach Südsüdost ab, während und gengesetzter Seite der Raumafluß aus eben dem in den Romsdal-Fjord sich ergießt. Durch diese brochene Wasserverbindung, die in ihren höchst ten etwa 2000 F. hoch liegt, wird der nordöstlich dieser Hochflächen, das Dovrefjeld, von den

getrennt. Auf demselben liegt in kahler, unfruchtlegend Röraas mit seinen reichen Kupfer-Berg, und über dasselbe erhebt sich der Snöthättan
F. abs. Höhe. Westlich von jenem Wasserpasse
em ähnlichen der Reina-Elf liegt außer andern das
fjeld, auf dem der Skagestöltind noch höetwa 8000 F. aufsteigt. Auf dem Südost-Gehänge
ten Abtheilung befinden sich reiche Silber-Bergu Kongsberg und Eisengruben zu Arendal.

e Folge der vielfach zerschnittenen Küsten ist die Temperatur der Westseite und ihre größere Feuchdie Regenmenge in Bergen beträgt 80 Zoll), welst überaus großen Einfluß auf die Vegetation hasen. So kommt z. B. Waizen noch bis znm 64° in Schweden schon bei 62° aufhört, die Eiche i3°, die in Schweden nördlich vom 61° nicht mehr wird. Die Abfälle zu den Fjorden sind in dieste Norwegens 1—2000 F. hinauf zum Ackerbau bis 3000 F. reichen Nadelhölzer und noch 600 F. Birke hinauf. Jenseit dieser Region werden nur (Sennhütten) angetroffen, und auf den kahlen hen nur einzelne Fjeldstuer, d. h. Häuser, die den zu Haltepunkten dienen.

das Dovrefjeld setzt unter rechtem Winkel das an, das den Namen Kjölen führt und je weiNorden desto höher sich erhebt (im Sulitelma
NBr. zu einer Höhe von fast 6000 F.) Auf der geröe bilden drei einzelne Felsen, die Mutter mit den Töchtern genannt, die Nordspitze dieses Gede Europa's in einer furchtbaren Einöde, die keine Vegetation zeigt. Südöstlich um den Enara-See ich bereits sumpfiges Tiefland, das nur von Birhten und Tannen bewachsen ist. Wie groß auch nördlichen Gegenden der Einfluß der Meeresluft n zeugt am auffallendsten, daß in Altengaard unnoch Gerste, und in günstigen Jahren in Hammer-

fest, fast unter 71°, Erbsen gedeihen, mit Erfolg: Kohl, Rüben, Salat u. s. w. gebaut werden k gleich die mittlere Temperatur des Jahres wit

Nach Schweden binein stuft sich dies Hot reren Terrassen zur Tiefebene ab, die ebe Küsten die zerschnittene Scheerenbildung zeig reiche Reihe von Seen, welche durch die pe tenströme gebildet werden, die zum bothnis sen abfließen, bezeichnet diesen Abfalk Umfange ist die Tiefebene um die großen S tern, Wenern, Hjelmar und Mälarne, nur vo 3-900 F. Höhe unterbrochen, die dem Flöts hören und Steinkohlenlager enthalten, bis Schonen in vollkommne Ebene übergeht. Die ist gegen die der Westseite nur gering; bis 22 Zoll; die mittlere Temperatur in Sta in Lund 6°. Daher ist diese Gegend inchre treidebau geeignet als andre Gegenden der Ortschaften liegen meist an der Küste, sim spärlich, da etwa des Areals mit Walds sind, in denen neben der Kiefer, Fichte und ! lichen Theile die Eiche und Buche sich vor

Obgleich etwa 150 Meilen von Skandingsterscheint Island gleichsam als eine Zugabet insel, sowohl was seine physikalischen als auch nographischen Verhältnisse betrifft. Auf dest östlichen und westlichen Halbkugel gelegen, schräg liegendes Viereck, an dessen Nordwillange Halbinsel im Nordcap bis zum Polarkreise Namentlich die Westhälfte der Insel ist wie Namentlich die Westhälfte der Insel ist wie Namentlichen Fjorden zerschnitten, das ganze Insel öden, grausigen Gebirgslande ausgefühlt, desse sie steigen bis etwa 6000 F. auf — mit ewiges Schnee bedeckt sind. Deshalb ist auch hier ung mit wenigen Ausnahmen auf die Küsten deren mittlere Temperatur im Süden 3,5° betri

atet unter derselben Isotherme in Norwegen noch debau statt findet, reift hier das Korn nicht mehr der unbeständigen Sommer, und die Birke und -fast die einzigen Baumarten der Insel - bleiben der neblichten, feuchten Seeluft und der furchtbaren meist zwergartig. Treibholz, Torf und Sutarbrand lte Baumstämme zwischen Steinlagern) dienen als aterial. Die ganze Insel ist ein vulkanisches Pro-Der nordwestliche Theil so wie ein bedeutender er Ostküste ist aus Bæsalt aufgebaut, während der Theil aus Trachyt besteht, in welchem ein großes thal die Insel von Südwest nach Nordost schräg tt, vom Hekla bis zum Krabla hinüber, welche a dortigen zahlreichen Vulkanen die bekanntesten härtete Strome von Lava (Hraun) bedecken weite a, und sind Beweise von der überaus großen Thäes unterirdischen Feuers, das außerdem zahlreiche bellen (Hverar), zum Theil mit gewaltiger Kraft

Zahl der Heilquellen Schwedens ist sehr be-: fast jede Stadt hat ihren eigenen Gesundbrunnen, theils Sauerbrunnen, wo gebadet wird, ohne dass n Gebrauch des Mineralwassers einen andern Nut. breiben könnte, als den, welchen das Baden über-Ueberhaupt werden die schwedischen sehr besucht, sowohl von Reichen wie von Are bedeutendsten und besuchtesten Heilquellen, bei is Mineralwasser auch getrunken wird, sind Porla, Såtra, St. Ragnild, Ramlösa, Loka und Ronneby guten Einrichtungen zu ihrem Gebrauch versehen Loka, Medewi und Porla wird auch die Schlamm-Bädern benutzt: die besten Einrichtungen zu nbädern befinden sich in Loka. Brunnenärzte. unter Brunnen-Intendanten stehen, leiten die Kur meisten Badeorten und erstatten dem Gesundheitsm in Stockholm jährlichen Bericht. Dergleichen Berichte werden aber nicht von den Vorstehen der lichen, den Struveschen nachgebildeten, Mineralvastalten, welche in mehreren Städten und Badeorte hen, erstattet, obgleich die Zahl ihrer Besucher sehrbeist. Solcher Anstalten giebt es in Stockholm fünf, dem sind dergleichen in Götheborg, Uddewalla, W. Ramlösa, Malmö, Carlshamn, Lund, Norrköping, Loka, Alingsås und Lidköping vorhanden. Verscheins der natürlichen Mineralwasser, mit Ausnahmfalls der Wunderquelle zu Jonköping.

Die schwedischen Heilquellen sind sich auf lich in ihren chemischen Verhältnissen und zeit durch Einfachheit ihrer Bestandtheile aus. tige Wasser indicirt sind, da finden in der Regel dischen ihre Anwendung: denn Eisen ist der standtheil derselben und ihre Wirkung beruht weise darauf. Nebst dem Eisen kommen alkalis in den Mineralwässern vor, aber als rein a keins zu betrachten und der Gehalt der Kohles anderer Gasarten ist mit Ausnahme der Porls einzigen nach Berzelius von allen schwei neralquellen, die ihm vorgekommen, worin lensäure enthalten ist, d. h. worin man säure als zur Auflösung der Erd- und Metalls ist, findet, so gering, dass derselbe bei der Wi Wassers nicht in Anschlag gebracht werden ka eigentliche Schwefelquellen kommen fast gar nich gegen giebt es häufig Thonlager, welche Schw stoffgas enthalten und damit die aus denselben menden Quellen imprägniren. Salzquellen sind den wie in Norwegen selten und heise Quelles nicht vorhanden, was um so merkwürdiger, , birge, woraus sonst beisse Quellen entspringen, den so häufig ist: die einzigen, doch unbenutzt Quellen, auf der Insel Oeland, kommen nicht birge, sondern aus Kalk.

e Litteratur über die schwedischen Mineralquellen nlich reich: schon Hiärne machte eine Anzahl von hen über dieselben bekannt, die, so unvollkommen enau sie waren, doch zur Kenntniss mehrerer Thathinsichtlich der Mineralwasser führten, welche die er damaliger Zeit zu erklären nicht im Stande wapäter theilte Bergmann mehrere Analysen mit, erlich hat J. Berzelius seine ausgezeichnete Thäauch einigen Mineralquellen seines Vaterlandes ge-

Aber die Nachrichten über schwedische Mineralsind meistens in akademischen Dissertationen, in esberichten der medizinischen Gesellschaft in Stockdeinigen andern Zeitschriften, wie: der Arzt und scher (Läkaren och Naturforskaren) zerstreut und u erhalten. In besondern Werken handeln von br. Hülphers (1770) und S. Hedin (1803).

- tel Skragge, ett kort samtal om the for nagre Åhr sedne Surbrunnar wid Wyks-Berg i Upland och Salem Sochn. 1708.
- 6, Versuch einer Natur-, Kunst- und Ockonomie-Historie schwedischen Provinzen. Leipzig 1752.
- Reisen durch Westgothland, Halle 1763.
- Reisen durch einige schwedische Provinzen. Aus dem alle 1767.

Vigelius, Diss. de diseta acidulari. Upsal. 1761.

Hülphers, Kort Berättelse, med Förteckning uppä de rande tid i Swerige uptagne, och mäst bekante Mineral-andsskaps wis anförde. Wästeräs 17.0.

etr. Scharenbug, diss. chim. de analysi aquarum fripsal. 1778.

Lor, Westberg, chemisk undersökning, om Kalla artieral-Vattens tilredning och Nytta. Åbo 1780.

Jonas Bergius, von dem Nutzen der kalten Bäder. chwed. von Joachim Jacob Rhades. Neue Ausgabe. Mar-

din, utkast til en Handbok för Brunnsgäster, jämte Befver de mäht godkände Mineral-brunnar och Bad-Inrättninge. Stockholm 1803.

Frederic Meijer, de acidularum post diuturniorem Hyum efficacia. Upsal. 1810.

r. Lud. Hausmann, Reise durch Scandivien in den Jahnd 1807. 5 Thle. Göttingen 1811 - 1818.

Qqqq

Ars-Berättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Anda. holm 1812. ff.

W. af Hisinger, Anteckninger i physik och geografi

resor i Sverige och Norrige. Stockholm.

J. Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte Wissenschaften. A. d. Schwed. von F. Wöhler. Tübingen I 1830, S. 283. XI. Jahrg. 1832. S. 341. XIII. Jahrg. 1834. S. XIV. Jahrg. 1835. S. 386, 394. XVI. Jahrg. 1837. S. 392, 403. XI 1838. S. 399, 414, 426.

G. Garlieb, Island rücksichtlich seiner Vulcane, bei len, Gesundbrunnen, Schweselminen und Braunkohlen, sel

tur hierüber. Freyberg 1819.

Danmarks geognostiske forhold, forsaa vidt som de s gige af Dannelser, der äre sluttede, fremstillede in et lad till Reformationsfesten d. 14. Nov. 1835, af Dr. Georg ? mer. Kjöhenhavn.

## 1. Das eigentliche Schweden.

# a. Upland:

Die Gesundbrunnen bei Stockholm. In was Hauptetadt befinden sich vier Quellen, die zwar nar Springquellen sind, aber doch auch vom Volke medizing det werden: Djurg ards-Brunn im Thiergarten vom Sabbatsbergs, — Norrmalms und Ugglevike ist etwas hepatisch, die anderen schwach alkalisch ein aber werden als Getränk, letztere besonders von der miklasse, benutzt gegen Schwächezustände. Am besucht Quelle im Thiergarten und am Sabbathsberge, wo auch tungen am besten sind.

A. Hülphers, Kort Berättelse a. a. O. p. 5. Läkaren och Naturforskaren. T. VII. p. 70. T. VIII.

Das Danemarker Sauerwasser oder Wallbyspringt im Kirchspiel Danemark, dreiviertel Meilen süsala, in mehreren Quellen, wovon vier nicht weit von dem Wallbyer Wiesengrunde unter Thon hervorquellende lichsten sind. Obgleich schon 1733 entdeckt, wurden sieit 1779, wo sie bedeckt und mit Einrichtungen zu ihre versehen wurden, mehr bekannt. Sie geben zusansteinem schillernden Häutchen sich bedeckt und einen gartigen Bodensatz niederschlägt, in Gefässen verschlosspatischen Geruch wahrnehmen läst, dintenartig, aber und wicht von 1,026 hat. Nach Bergmann enthält eine Kageometr. Zoll = 132 franz. Cub. Z.) desselben:

| aftenures Eine | <b>D</b> |      |    | `• | • . | ٠    |    | 0,25 <del>Qr</del> . · |
|----------------|----------|------|----|----|-----|------|----|------------------------|
| isenvitriol    | . ,      | •    | •  |    | • • |      | •  | 14,00                  |
| thwefelsaures  | Na       | tron |    | •  |     | •    |    | 3,50                   |
| :hwefelsaure   | Kall     | cerd | ٠. |    |     |      | ٠. | 14,00                  |
| blorpatrium    |          | •    |    |    | •   | ,    | •  | 0,75                   |
| esclerde '     |          | •    |    | •  | • . | . •. | •  | 0,25                   |
| •              | •        | •    | •  | •  | •   |      | •• | 32,75 Gr.              |
| mornhärische   | Ĺ        | ft.  | _  |    | •   | ٠.,٠ |    | 7.0 Kub.Z.             |

mosphärische Luft 7,0 Kub.Z.

. Wallerius, cogitationes de fonte soterio Danemarkensi saliam sito. Holmiae 1737.

. Wertmüller, de fonte acidulari Dannemarkensi. Upsa-

gmann, phys. chem. Werke, übersetzt von Tabor. Bd. I. 260.

namentlich zu erwähnen sind in der Gegend von Upsala die und Sauerbrunnen: Upsala Brunn, Eninge im Kirchy, Harwits in Dannemora, Libbarbo Brunn in Tel-Lösens, Björklinge, Wattholma Brunn im Kirchi, Breängs im Kirchspiel Tierps, die Arsta-Quelle, lsta Brunn im Kirchspiel Liflena u. a. älphers a. a. O. p. 6. 7.

#### Södermanland:

ockholms Län sind aufzuzählen die Heilquellen: Wiks-Kirchspiel Salem, 3½ Meile von Stockholm, mit drei Mim, Glasberga Brunn im Kirchspiel Telje, ¼ Meile telje, Wårby Brunn, 1¼ Meile von Stockholm u. a. en och Naturforskaren. T. VII. p. 83.

köpings Län: Norrby Brunn im Kirchspiel Bostad, zwei Nyköping, die Ingmunsta-Quelle in Lästringe, SiöWingaker, Dunkers, Nässelsta in Gryt, Fiholms die Tjula- und Sunby-Quellen, Wallby-Brunn, ron Thorshella, Husby Rekarne, zwei Meilen von Eskeby Brunn u. a.

lphors a. a. O. p. 7-11.

## Nerike:

resundbrunnen zu Adolphaberg, auch Himmelgenannt, befindet sich eine Viertel Meile südlich von Oeiner der schönsten Gegenden Schwedens, ist seit dem Anorigen Jahrhunderts bekannt, mit Einrichtungen zu seiner versehen und wird ziemlich besucht, besonders aber von hnern Oerebro's benutzt.

lineralwasser ist volkommen hell und farbles und bat die Qqq 2

Temperatur von 7º R. bei 15º R. der Atmosphäre. Is eins glasse oder einer Flasche geschüttelt, giebt es gar keine Gerkennen und entbindet nichts Gasförmiges. Der Geschattung bei einen kaltigem Wasser.

Nach Berzelius! Analyse enthält dasselbe in einet

|                      | •   |     |   |   |   |   |
|----------------------|-----|-----|---|---|---|---|
| Schwefelsaures Kali  | •   | •   | • | • |   | 0 |
| Chlornatrium         | •   | •   | • | • | • | 0 |
| Koblensaures Kali    | • • | • • | • | • | • | ( |
| Kohlensaure Kalkerde | •   | •   | • | • | • | 9 |
| Eisenoxyd            | •   | •   | • | • | • | ( |
| Manganoxyd           | •   | •   | • | • | • | ( |
| Kieselerde           | •   | •   | • | • | • |   |
| Extractivatoff       | •   |     | • | • | • | ( |
| Verlust              | •   | •   | • | • | • | ( |
|                      |     |     |   |   |   | - |
| Kohlensaures Gas .   |     |     |   |   |   | • |
| Stickstoff           | •   |     |   | • |   | • |

Das mehr alkalische als eisenhaltige Mineralwasset von Getränk und als Bad vorzüglich gegen Gicht, Schumatismen gerühmt.

J. Berzelius, Afhandlingari Fysik, Kemi och Min p. 143.

Journal der Chemie und Physik, herausgegeben w. Bd. I. Berlin 1806. St. 1, S. 1.

Ars Berättelse a. a. O. 1818, p. 44, 1827. Läkaren och Naturforskaren, T. III. p. 111.

Nur namentlich zu erwähnen sind: die Finnterp lawi-Quellen in Kil, 1½ Meilen nordwestlich von Hofsta-Quelle, Lännes-Brunn, Ferme, ¼ Ekeby Kyrka, Askersund mit zwei Quellen, Oxöga in Kumbba, Hardemo Brunn, vier Meilen von Oerebro, Quelle in Skagershukt, fünf Meilen südwestlich von Oe

A. Hülphers a. a. O. p. 11, 12.

## d. Westmanland:

Die Mineralquellen von Loke liege Oerebroschen Landeshauptmannschaft, sechs Mi der Stadt Nora, fünf Meilen von Philippstadt, spiele und Erzgebirge Grythytte, in einer der und romantischsten Gegenden Schwedens. Das I chem sie entspringen, wird theils von hohen Gebirg von zwei Seen, den Lockarseen, in welche der Fi ofet, muschlessen. Der Roden um die Quellen ist, die Stelle selbst, wo sie entspringen, sumpfig. United benutzt man die Quellen seit 1720. Seitdem sind fürichtunges zu ihrer Benutzung als Wanser-, Douche-wind, so wie durch mannigfache Vorsehönerungsanlagen genehmes Aufenthalt für Kurgüste geworden. Der erste entermin fängt am 22. Juni an und dauert bis 17. Juli, z Termin beginnt den 19. Juli und währt bia 13. August. beträgt die Zahl der Kurgüste 100. Die Brunnengäste len (in Schwed. Banco): Abgabe an die Brunnen-Casse Sch., dem Rechnungsführer i Rthlr., dem Brunnenmei-Der Tischpreis für eine Person beträgt für Mittagstisch Abendtisch mit vier Gerichten 1 Rthlr. 8 Sch. — Auch satürlichen Mineralwasser von Schere, Pyrmont (Salz-, e) und Span zu erhalten.

terscheidet drei Mineralquellen, die nahe bei ten: die alte Quelle, welche früher viel belange vernachlässigt und erst seit 1760 neu und gefast wurde, giebt in der Stunde 465 asser, und ist jetzt vorzugsweise in Gebrauch, e Quelle, 1767 ansgegraben, und jetzt von dern Gebäude nebst Gasthofe umgeben, giebt le 142½ Kannen Wasser, — die Badequelle Stunde 517½ Kannen Wasser. Das Mineralkrystallhell, frisch geschöpft geruchlos, stark einen schwachen hepatischen Geruch entwikdat in der alten Quelle die Temperatur von ei 13° R. der Atmosphäre, in der Badequelle von

von Bromell (1725) im Auftrage Königs Friediter von Bergius, Bergmann, Knut von, and zuletzt (1800) von Berzelius untersucht, Mineralwasser nach Letzterem in einer Kanne:

| Millet          | aimasse. | Г | пасп | TIGH | ricit | 7W W | CHICK Tran |
|-----------------|----------|---|------|------|-------|------|------------|
| asaure L        | Kalkerde |   |      |      |       | •    | 0,0042 Gr. |
| saure T         | 'alkerde |   | •    | •    | •     |      | 0,0035 —   |
| eure .          |          |   | •    | •    | •     |      | 0,0107 —   |
| felsaure        | Kalkerde | 9 |      | •    | •     | •    | 0,0023 —   |
| atrium .        |          |   | •    | •    | •     | •    | 0,0055     |
| <b>zivstoff</b> |          | ٠ | •    | •    | •     | •    | 0,0014 —   |
| •               |          | • | •    | •    | · •   | •    | Spur       |
|                 |          |   |      | •    |       |      | 0,0276 Gr. |
|                 |          |   |      |      |       |      |            |

Sanaratoff.

| Stickstoff                     |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Auch Ber                       |  |  |  |  |
| ub Z. kohlens<br>estandtheilen |  |  |  |  |

Koblessaures and hepatisches Gas

Kub Z. kohlensnures and 1 Kub.Z. hepatisches Gas, und at Bestandtheilen nur 3,28 Gr. Rückstand, aus salz. und laften den und Schwefeleitum bestehend, gefunden.

Das sich durch die geringe Menge an fixen B

Das sich durch die geringe Menge an fixen it theilen auszeichnende Wasser wird innerlich und lich gebraucht, am hänfigsten jedoch in Verbindung hier gegrabenen bereits Th. I. sweite Aufl. S. 494 fi delt ist.

Erik Victorin, En kort Berättelse om den i Wimbelägna, och för nägra achr sedan upfumna Looka Hälse En holm 1727; — Continuation of Kort Berättelse om de dwid Looka Hälse-Brun etc. Stockholm 1729.

Bergius, von den kalten Bädern. Aus d. Schwed. ib Georgi, mit Anmerk, von J. J. Rhades. Stettin 1766.

Lenneus in: Wekeskrift for Läkare och Naturforska Stockholm 1787.

J. Forzelius, analysis aquarum Medeviensium. U p. 14.

Die Sütra-Quellen im Kirchspiel Kila bei Wed entdeckt, sind mit guten Einrichtungen versehen und we benutzt. Brunnenerzt ist der jedesmalige Professor der Medizin in Upsala.

Die Quellen entspringen in großer Anzahl aus einem den; doch werden medizinisch hauptsächlich auf die Dikeits- (Trefaldighets) und Braus-Quelle (Brudki welche sich in chemischer und physikalischer Hinsicht fa von einander unterscheißen.

Die Dreifaltigkeitsquelle bricht ungeführ 3 Fuß unter flüche aus Sand herver und giebt in jeder Minute 39 1/4 Kanser, das krystallhell, farblos, einen angenehmen, leicht sieden Geschmack, und beim Schütteln einen leicht hepatischen hat. In einem offenen Gefäße der Einwirkung der Luft sopalescirt es nach 24 Stunden und schlägt erst nach tage ein Sediment nieder; im verschlossenen Gefäße schlägt er senoxyd nieder. Die Temperatur beträgt 6,5° R., das spet 1,001. Nach Böcker's chemischen Untersuchungen entit neralwasser, außer einer geringen Menge freien kohlensant fixes Alkali, kohlensante Kalk- und Talkerde, kohlensante

ein schwefelsaures Sals in geringer Menge und Salzsäure an iche Basis gebunden.

go Herrm. Böcker, analysis aquarum Saetraënsium. Up-506.

is Porlaquelle, Porla-Helsovatten, der Sprudelbrunnen. Diese, durch ihre Heilwirkungen und ihre shbeit mit andern Quellen schon längst merkwürdig ne, neuerlich aber durch zwei von Berzelius in en aufgefundene, bis dahin unbekannte organische berühmt gewordene Mineralquelle entspringt auf mze der Kirchspiele Skagerhult, Wiby und Bodarne, ebro-Län, am Rande eines großen Moors, welcher Ellen tief, zumeist aus Sphagnum palustre besteht f einem festen Boden von Kies und Sand aufliegt. s Mineralwasser ist klar, hat umgeschüttelt einen ben Geruch nach Schwefelwasserstoff und entwikrtwährend Luftblasen, woher der Brunnen seinen hat; auch strömt aus der Erde in der Nähe des s fortwährend viel kohlensaures und Stickgas herhie Temperatur beträgt 5,6° R., der Wasserreichteiner Stunde etwas über 700 Kannen.

dem Mineralwasser eigenthämliche gelbe Farbe rührt von den on Berzelius entdeckten neuen Säuren, der Quellsäure und säure, ber, welche derselbe später auch in andern Mineralgefunden hat und die er als ein gewöhnliches Product der ien Zerstörung ansieht, welche von dem Meteorwasser in ieransammlung der Erde geführt wird, von wo die Quellen i, weshalb sie auch fast in allen Mineralquellen gefunden merkwürdig ist es aber, dass sie in dem Porla-Helsovatten erdentlich prädominiren. Die Quellsäure bildet mit dem Eillösliche Salze, aber mit dem Eisenoxyd sehr schwer aufweshalb das Eisenoxyd aus dem Quellwasser als Oxyd gel, so dass aun dieser Niederschlag eis basisches quellsaures ist; kocht man diesen Ocker mit kaustischem Kali, so kann e Säure ausziehen. Berzelius sieht diese Säure, im Wasund nach zertheilt, als den Ursprung des Ammoniums an.

s Mineralwasser, von dem und seiner nächsten Um-Hofmedicus Givelius eine medizinisch-topogra-Beschreibung geliefert hat, wurde 1806 und 1832 von Berselius, 1838 von J. A. Huss und Lynch chemisch untersucht. Merkwürdig ist die Ueberin mung beider Analysen. 100,000 Theile des Mineralwenthalten nämlich:

|                  | ,             |           |      | nac   | ch Berze | <b>.</b> | nd | Be    |
|------------------|---------------|-----------|------|-------|----------|----------|----|-------|
|                  |               |           |      |       | lius:    |          | Ly | n chi |
| Chlorkalium      |               |           | •    | •     | 0,3398   |          | •  | 0,33  |
| Chlornatrium     |               |           | •    |       | 0,7937   |          |    | 0,64  |
| Quellsaures Nati | ro <b>n</b> . |           | •    |       | 0,6413   |          |    | 0,64  |
| Quelleaures und  | kohlen        | saures A  | mm   | oniak | 0,8608   | •        |    | 0,8   |
| Doppeltkohlensa  | are K         | alkerde   |      |       | 9,0578   |          |    | 9,    |
| Doppeltkohlensa  |               |           |      | •     | 1,9103   | •        |    | 1,5   |
| Doppeltkohlensa  |               |           | xydı | ıl.   | 0,0307   |          |    | 0,4   |
| Doppeltkohlensa  |               |           | •    |       | 6,6109   |          |    | 6,0   |
| Phosphorsaure    |               | •         | •    | •     | 0,0110   |          |    | 0.0   |
| Kieselerde .     | •             |           | •    | •     | 3,8960   |          |    | 3.0   |
| Quelisäure und   | Quells        | atzellere |      | •     | 5,2535   |          |    | 1.5   |
|                  | •••••         |           |      | •     | 29,3058  |          | •  | 9)    |

Die Analyse von Berzelius ergicht von F. Simos zehn Unzen reducirt:

| Chlerkalium                           |   | 0.02   |
|---------------------------------------|---|--------|
| Chlornatrium                          |   | 0.06   |
| Quellsaures Natron                    |   | 0,049  |
| Quellsaures und kohlensaures Ammoniak |   | 0,0660 |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde           | • | 0,6954 |
| Doppeltkohlensaure Talkerde           | • | 0,144  |
| Doppeltkehlensaures Manganoxydul .    | • | 0,000  |
| Doppeltkohlensaures Eisenoxydul .     |   | 0,5070 |
| Phosphorsaure Thonerde                |   | 0,0007 |
| Kieselerde                            |   | 0,2990 |
| Quellsäure und Quellsatzsäure         |   | 0,4030 |
|                                       |   | 2,251  |

Das aus dem Grunde aufsteigende Gas besteht nach Be aus 6 Theilen Stickstoffgas und 1 Theil Kohlensäure.

Das Mineralwasser gehört hiernach zu den st Eisenwässern, die wir besitzen, und würde, was jede geschieht, sich auch sehr gut in Krügen versendes weil es weit weniger von seinem Eisengehalt nieder als die übrigen Eisenwässer, welches wahrscheinlich großen Oxydabilität der Quellsäure herrührt, wi überhaupt die Verbindung dieser Säure mit dem H Wirkung dieses Mineralwassers einen fixeren und n Charakter zu verleihen scheint, als die flüchtigere saure Verbindung besitzt.

ie sehr zahlreich besuchte Quelle wird als Getränk id benutzt. Die hier angewendeten Schlammbäerden aus einen Schlamm bereitet, welcher in der ler Quelle aus der Tiefe eines großen Mooses aufa wird.

dem J. 1807 sind hier verschiedene Gebäude zur Bequemler Brunnengäste aufgeführt worden, neuerlich auch ein Raum Kranke. Seit 1809 hat der Prediger in Skagerhull J. Staden Brunnengästen mit ärztlichem Rath beigestanden und die Oekonomie an Ort und Stelle besorgt; seine an das Get-Cellegium in Stockholm alljährlich eingeschickten Journale seine Geschicklichkeit und seinen Eifer.

e Krankheiten, gegen welche das Mineralwasser ksam bewiesen hat, sind: scrophulöse und rheumaleiden, Lähmungen und Taubheit aus diesen Ursalämorrhoiden, langwierige Wechselfieber u. s. w.

and der Chemie und Physik, herausgeg. von Gehlen. Bd. I. 06. St. 1. S. 13.

selius och Hisingers afhandlingar i Fysik, Kemi och de. Th. I. p. 145.

Berättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten, 1815. 18. p. 44.

wift för Läkare och Pharmaceuter. Förste Bandel, Stock-

len der Pharmacie. Bd. VI. Heft 3. 1833. S. 241.

rzelius, Jahresbericht. Dreizehnter Jahrgang. Tübingen 181.

eland und Osann's Journal der prakt. Heilkunde. 1836. XII. St. 2. S. 123.

lerättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten, of Son-

Mineralquelle zu Köping giebt in der Stunde 192 Kanter, das nach Ringensson's Analyse freie Kohlensäure, I, an Kalk gebundene kohlensaure und sulzsaure Salze, aber wefelsauren Salze enthält. Es wird nur an der Quelle ge-

lerättelse. 1821. p. 29.

namentlich mögen erwähnt werden die Mineralquellen von: it zwei Brunnen, Linde mit zwei Brunnen, wovon der eine

Södra heisst und 1/4. Meile von der Stadt entsernt liegt, das Norra-Brunn genannt wird, Gammelbo-Brunn in Ratan, Fellsbro, — ferner in der Umgegend von Westeris: Ar Brunn, schon im J. 1348 erwähnt, die Quellen bei Westeris: Ar Brunn, schon im J. 1348 erwähnt, die Quellen bei Westeris: Ar Brunn, Malma-Brunn, Malma-Brunn, Malma-Brunn, Malmkärra in Norberg, Karbo-in Fernbo, Grällsta in Kila, Solinge in Romfertum, Haraker, zwei Meilen von Sütra, — in der Umgegend von die Säby-Quelle in Hwittinge, die Tible-Quelle in Tund andere.

A. Hülphers a. a. O. p. 12-17.

#### e. Dalarne:

Die Sauerbrunnen von Nors bei Fahlun, der Lasise 1/2 Meile von der Stadt Hedemora, die Cäcilia Quelle 1/2. Meile nördlich von der Stadt, der Frost-Brunn bei die beiden Mineralquellen zu Skedwi, der Grysnäs eder Brunn bei Daleiswen, 3/4 Meilen von Awestad, mehret quellen im Kirchspiel Folkärna, darunter die Althe der Brunnen Koberga in Husby, der Gerbo-Brunn in u. v. a.

A. Hülphers a. a. O. p. 17-21.

## 2. Gothland.

## a. Ostergöthland:

Die Mineralquellen von Medewichen Viertelmeile von diesem, in dem Lande But legenen und zu dem Kirchspiele Nykyrke gehörig unweit Linköping, und gehören zu den besuchtet tigsten Eisenquellen Schwedens.

Die Quellen wurden 1677 von dem Reichsgrafen Sound auf dessen Veranlassung von Hiärne untersucht. Bergmann glauben, dass sie, besonders die rotke Quelle, früher in den heidnischen Zeiten gekannt und benutzt was Man unterschied bei ihrer Wiederentdeckung drei Quelles; Quelle, die Thalquelle und die rothe Quelle, von gleichem Gehalt. Die hohe Quelle wurde gefast, wie bäude umgeben und seit 1678 fleisig besucht; — die bei Quellen sind verschwunden. Hed in hat dagegen zwei auf den, sie fassen, mit kleinen Häusern umgeben und zum einrichten lassen. Die Badeanstalt, in einer schönen Gefast zweckmäsig eingerichtet und wird jährlich von etwasten besucht.

an unterscheidet jetzt die alte oder untere, die re und die obere Quelle, welche in geringer ung von einander entspringen. Das Mineralwasser einen eisenhaften, nicht unangenehmen, etwas ste1 Geschmack, einen schwachen hepatischen Geruch st, der Einwirkung der atmosphärischen Luft aus1 das in demselben enthaltene Eisen leicht zu Bo1 len. Die Temperatur, welche nach Verschiedenheit reszeit zwischen 2—3° wechselt, beträgt in der al2 elle 6,5° R. auf der Oberfläche, 6° R. in der Tiefe, nittleren 7° R. in der Tiefe, 7,5° R. auf der Ober2 der Goberfläche. Die Wassermenge der alten Quelle etwa 60 Kannen in der Stunde.

ter von Hiärne wurde das Mineralwasser auch rgmann (1783), in neuern Zeiten von Berzelius nd zuletzt (1838) von J. A. Huss und Lynchnell at. Die alte Quelle enthält in einer Kanne Wasser:

|                  | nach    | Bergman   | B: | nach | Berzelius   |
|------------------|---------|-----------|----|------|-------------|
| broatrium .      | •       | 0,005 Gr. |    |      | 0,026 Gr.   |
| moxyd            |         | 0,056 —   |    |      | 0,020 —     |
| deimigen Extract | ivstoff | 0,019 —   |    | •    | 0,003 —     |
| wefelsaures Nat  |         |           | •  |      | 0,001       |
| wefelsaure Kalk  | erdo    |           |    | •    | 0,037 —     |
| blensaure Kalker | de      |           | •  | • •  | 0,025       |
| orcalciam .      |         | 0,009     | •  | •    |             |
| hiensaure Talker | :de     |           | •  | •    | 0,010 —     |
| n                |         |           |    |      | 0,001 —     |
|                  | -       | 0,089 Gr. |    |      | 0,123 Gr.   |
| ilensaures Gas   | mit     |           |    |      |             |
| chwefel wasserst |         | 14,0 Kub. | Z. |      | 6,0 Kub. Z. |
| nosphärische Lu  |         | • •       |    |      | 0,5         |

nittlere Quelle enthält mehr flüchtige Theile, hat einen hepatischen Geruch, weniger kohlensaures Gas, von Eisen-0,015 Gr., von kohlensaurer Kalkerde dagegen 0,080 Gr. — re Quelle ist an Geschwack der alten Quelle ühnlich, an Ei-ihr gleich; an schwefelsaurer Kalkerde ist sie reicher.), an kohlensaurer Kalk- und Talkerde dagegen ärmer, — en Salze sind gleich.

| Chlorkalium   |       |      |     |      |     |   | 2,160 |
|---------------|-------|------|-----|------|-----|---|-------|
| Doppeltkohler | nsaur | es K | ali |      |     |   | 2,05  |
| Doppeltkohle  |       |      |     | le . | •   |   | 3579  |
| Doppeltkohle  |       |      |     |      | dul | • | Spate |
| Doppeltkoble  |       |      |     |      |     |   | 4,884 |
| Kieselsäure   |       | ٠.   |     | ٠.   | •   |   | 1,07  |
| Quellsäure    | •     |      |     | •    |     |   | Sper  |
|               |       |      |     |      |     |   | 13,75 |

Das Mineralwasser aller drei Quellen wird als mehr aber noch als Bad gebraucht gegen alle ten, in welchen Eisenwasser indicirt sind, besond Schwächekrankheiten. — Ueber den sehr wirken neralschlamm von Medewi ist bereits Th. Aufl. S. 496 gehandelt worden.

U. Hiërne, Berättelse on the syys opfundne Sault Medewy uthi Ostergöthland. Stockholm 1680.

Underrättelse hurn Mineral Watnet wid Medewi

land. Stockholm 1708.

Linné, Reisen durch einige schwedische Provinzez. Al Halle 1768. Th. I. S. 360.

T. IV. No. 8; — phys. chem. Werke übers. von Tabl p. 445—460; — Act. Reg. Acad. Scient. Holmiae 1783.

J. Cnatting, Diss. exhibens hist. acidelaren he Beskrifning om Medewi Surbrunnar. Sectio prior. Ejusten terior propon. Joh. Ramstedt. Upsal. 1785.

Wuhlius in: Neko skrift för Läkare och Naturfer

holm. 1787. Bd. VII.

J. Berzelius, nova analysis aquarum Medevis saliae 1800.

Hedin, Handbok för Brunnsgäster. p. 69 ff.

Robsahm und Gadelius in: Svenska Läkare handlingar. Andra Bandet, andra och terdje Häftet. Stocki Ars Berättelse. 1818. p. 48.

Hufs und Lynchnell in: Ars berättelse om Sves Sällskapets Arbeten, of Sonden. 1838.

Die St. Ragnilds-Quelle bei Söderköping enter schen Norköping und Westerwik an der Ostsee und ist zelius beinahe nur reines Quellwasser mit einer geringe Eisen, wird aber ziemlich zuhlreich, im Durchechnitt 7 300 Kurgästen, besucht und innerlich gebraucht. Seine die es für ein alkalisch-hepatisches Wasser ausgebes, 2

e Wirksamkeit ist wohl mehr der durch eine Kette von Bern kalte Winde geschützten Lage des Ortes, die ihm eine sliche Wärme giebt, zuzuschreiben.

namentlich zu erwähnen sind: Himmelsta Lund in Eneby, Norrköping, Flidstad Brunn, 11/, Meile von Lindköping, mansberga-Quelle im Kirchspiel Helgona, 1/, Meile von , die Ek-Quellen unweit Linköping, die Oer-Quellen u. z.

lülphers a. a. O. p. 21—23.

#### . Smäland:

Mineralquelle von Södra Wii entspringt eine kleine Wimmerby in Calmar-Län. Der Brunnen ist schon seit Kranken besucht worden, aber erst 1790 wurde eine be-Abgabe von den Brunnengästen für den Brunnen und die strichtet und ein ordentliches Journal geführt. Die großse in 16 Grundherren, welche alle ihren Antheil an den Einsatten, hinderte lange die Einrichtung verschiedener zur Beteit und für die Benutzung der Quelle nothwendiger Anstallessen ist durch die eifrige Mitwirkung des Feldcommström ein Badehaus mit zwei Badestellen, einem Kochraum, Boden aufgeführt worden und das Landhauptmannsamt hat des Königl. Gesundheits-Collegium für andere Bedürfnisseragen.

helle liegt in einem Sumpfe, ist auf einer Seite von Sand-Aranzt und das Wasser rinnt in vollem Strable aus dem t einer zwei Ellen hohen Klippe hervor. Das Wasser ist os uns riecht, ohne geschüttelt zu werden, hepatisch; geat es einen starken aber fauligen Geruch von Schwefelwan-. Es bat einen starken Tintengeschmack und setzt nach gem Kochen einen braunen schleimigen Bodensatz in bedeunge ab. Aus der Reactionsprobe, die Herr Hamström hat, um die qualitativen Eigenschaften des Wassers auszubliefst er, dass es kohlensaures Eisenoxydul, Schwefelwaseiniger Menge, aber in geringerem Verhältnis Alkalien en, reichlichen Extractivstoff und keinen Kalk enthält. Das it sich besonders wirksam erwiesen gegen chronische nen und gichtische Krankheiten, partielle Lähmung der en, hysterische Krämpfe, Wurmleiden und schleimige und norrhoiden.

Sumpfboden unter der Quelle ist ein Schlamm gefunden iblgrau von Farbe, stark nach Schwefelwasserstoffgas riech, sandfrei und wie Seife beim Einreiben auf der Haut end. Er hat sich sehr wirksam bewiesen bei Rheumatisacturen und partiellen Lähmungen.

rittelse 1815, 8, 57,

Auf der Insel Oeland (Calmar gegenüber) sind nehm Quellen, die einzigen Thermen Schwedens, welche aber auden entspringen und nicht benutzt werden; — auch nehm brunnen, wie bei Längelotakirch u. a.

Linné, Reisen durch einige schwedische Provinzen. Tu 1767. S. 117.

Im Calmar-Län sind noch namentlich zu erwähren: walla, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile von Calmar, Norrby Brunn in Döderhult, 9 Meilen von Calmar, Beatebergs Brunn apiel Odenswi, 4 Meilen von Westerwik und Wimmerby, Wi Brunn in Westerum, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile von der Stadt, Ki Brunn im Kirchspiel Törnsfalla, die Bölierums-Quelhammar, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile von Westerwik, Lannaskede u. at theile Eisenwasser.

A. Hülphers a. a. O. p. 23.

Im Cronoberg-Lün: der Sauerbrunnen von Fäll Meile von Wexiö, Hägnalöfs Brunn, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile von Lästa-Quelle in Allbo Härad u. a.

A. Hülphers a. a. O. p. 25.

Im Jonköpings-Län: Lindals oder Strömsber

1/4 Meile südlich von Jonköping, Maredals-Brunn
östlich von Jonköping, mehrere Gesundbrunnen in Twel
in Wästra Härad (Almisåkra), in Wefsbo-Här
sta-Quelle), Röttele Brunn, 1/4 Meile südwestlich
in Wista Härad, die Sauerbrunnen von Norra Wedte
Brunn, 1/8 Meile südlich von der Stadt, Torpa Bruns
südlich von Ekesiö, Tjutaryds Brunn im Kirchspiel

Die Wunderquelle zu Jonköping, welche nut lius keine wirksamen mineralischen Bestandtheile best nur ein vorzügliches Triukwasser ist, ist daher auch wiede obgleich sie früher weit und breit in Schweden herumgest weil eine Schwärmerin, die eine Stimme vom Himmel zu glaubt hatte, auf diese Quelle als ein gegen alle Krankbei mes Wasser hingewiesen hatte.

A. Hülphers a. a. O. p. 25-28.

## c. Westergöthland und Halland:

Die Heilquelle bei Strömstad, in Götheborgs-Ider vom Leibmedikus Leijon mark und Prof. Berg man 1780 angestellten Untersuchung enthält dieses Wasser Kosehr wenig Glaubersalz gemischt, ferner Eisen in Laftellöst, so daß es als ein kräftiges Eisenwasser anzusches

estand entdeckte Hr. Landeberg bei seiner Untersuchung 12.

Berättelse 1818. S. 46.

Schlammbad bei Strömstad. Während seines AufentStrömstad traf Dr. Marin nicht weit vom Brunnenhause
in einem Meerbusen, 5-6 Viertelellen unter der Meeresfläche
utbulichen seltsamen Schlamm, der herausgenommen sich sehr
ieifenartig zeigte, schwarz von Farbe war und einen sehr startischen Geruch verbreitete. — Er fing sogleich an, ihn beim
gebrauchen, besonders gegen Gicht, Hümorrhoiden, verstopfte
se und Scrophein, und da der Nutzan davon ganz offenhat er ihn seit seinem Aufenthalte zu Uddevalla alle Jahr
men lassen. Wenn der Kranke in einem mäßig erwärmten
h entkleidet hat, wird der Schlamm über den ganzen Körper
l als möglich eingerieben, so lange bis er trocken zu werngt; darauf geht das Baden auf gewöhnliche Weise vor sich.
lerättelse 1814. S. 35.

Wineralquelle zu Gustavsberg ist mit einer großen men Badeanstalt versehen, welche die dortige Waisenhaushat erbauen lassen. Das Badehaus liegt auf der Seeseite, telmeile von Uddevalla, Distrikts Gothenburg, und besteht schiedenen Baderäumen, die mit Feuerstellen und den nöthimlichkeiten versehen sind. In dem Baderaume kann man eben warmes und kaltes Wasser abzapfen.

kilquelle ist auf dem Gebiete des Waisenhauses, 200 Schritte hause, mit einem schönen Salon überbaut. Das Wasser ist und hat einen guten Geschmack. Es schwärzt die Galläpröthet das Lakmuspapier, sprengt die Flaschen bei gelindee, als anderes Wasser, verbreitet, wenn es gut umgeschüteinen ziemlich starken hepatischen Geruch und enthält etersalz, so dass es gelind abführt, wenn es zu 4-6 Quart wird; sein starker Strom setzt viel Ocher in der Röhre far in, Provinzial-Medieus, hat beobachtet, dass dieses relches sehr wohlthätig bei einer guten Diät in chronischen ictions-Krankheiten wirkt, den Gebrauch der ausländischen seer sur Badegäste ganz entbehrlich macht.

erättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten, 1814. 3. p. 45.

Varberger Brunnen in Halland. Derselbe hat nach eibmedikus Leijonmark und Apotheker Nolleroth an-Versuchen folgende Eigenschaften: Geruch, beim Umschütisch, Geschmack tintenartig, Lakmuspapier wird violett rnambukpapier wurde dunkler, Galläpfeltinctur dunkel violett, felsäure setzten sich einige Luftblasen um das Glas u. s. w. erättelse. 1818. S. 46. Die Mineralquellen von Sperlingsholm in finden Viertelmeile von Halmstad, zwei an der Zahl, von desen di schon seit vielen Jahren bekannt, die neuere aber erst 1814 und seit 1816 medizinisch benutzt wird. Man rühmt sie ge terie, Hypochondrie, Harnleiden, Scropheln, Rheanatisma Contracturen u. a.

Ars-Berättelse 1818. p. 47.

In Halland sind noch namentlich zu erwähnen: die Genen von Bala im Kirchspiel Tönnesiö, 2 Meilen von Hall von Winberg, 1/2 Meile von Falkenberg.

Der Gesundbrunnen Baggetofta liegt eine I südlich von Uddewalla in der Landeshauptmannschaft Gl Meerbusch, in einer angenehmen Gegend und ist seit 17 Das Mineralwasser, das in einer Thongrube entspringt, fürkt aufgus braun, purpurfarben, — die Cochenille schwarze — den Veilchensaft graugrün, — die Sonnenblumentischt blau; Salmiakgeist machte keine Veränderung, Sablimat gelbkörnigen Niederschlag.

Linné, Reisen durch Westgothland. S. 235.

Der Sauerbrunnen von Boräs liegt eine Achtel lich von der Stadt in der Landeshauptmannschaft Elfat westlichen Seite eines abhängigen ziehlich hohen Fel-Wasser aus einem festen, nicht mit Thon vermischten Sand Gegen Reagentien verhielt er sich wie der vorige.

Linné, Reisen durch Westgothland. S. 130.

Achnliche Mineralquellen finden sich in der Landschaft Göthe borg: die Lottenbergs-Quelle, Sitte genannt, 1<sup>1</sup>/. Meile von Uddewalla, Christinedals- bräcks-Quelle, <sup>1</sup>/. Meile von der Stadt, u. m. a.; — in deshauptmannschaft Elfsborg: Wenersborgs Brunsäs Brunn, 1734 entdeckt, u. a.; — in Skaraborgs Skara-Quelle, nordöstlich von der Stadt, mehrere Quelestad, bei Torsön am Wenern-See, Lunds Brunspiel Skälfwum, Lundby Brann und mehrere kalker bei Kinne Kulle.

Eine besondere Erwähnung verdient noch das Bad in Lindholm, das eine prächtige Einrichtung ganz nach frömischer Bäder hat und, wie diese, in drei Abtheilung Frigidarium, Caldarium und Tepidarium getheilt ist.

Linné, Reisen durch Westgothland, S. 182. 236, 68. A. Hülphers a. a. O. p. 28-32.

## d. Wermeland:

Hier sind nur namentlich zu erwähnen die Gesundbrusstads Brunn, im District von Kils: Exenäs-Quell

r, die Ruds- oder Rufs-Quellen, 1/2 Melle von Carlskalkerdiges Wasser, die Woxnäs-Quelle u. a., —
ts Brunn im Kirchspiel Segersta, Skogs Brunn im
Ekhärads, Näshärads- oder Oelseruds Brunn, die
en-Quelle, südlich von Christinehamn, und mehrere
derselben Gegend, Herwegs Torps Brunn, 1/2 Meile
stad, die Mineralquellen von Carlskoga, Gylleby
7illbergs Brunn, 51/2 Meile von Carlstad, — fast sümmtwasset.

lphers a. a. O. S. 32 - 35.

#### In Schoren:

'ineralguellen von Ramlösa. Dieser durch eine vielcebadeanstalt bekannte, nahe am Sunde, eine halbe Meile Helsingör, eben so weit von Helsingborg, fünf Meilen von der Provinz Schonen reizend gelegene Ort besitzt auch Mineralquellen, die nach Engström's und Rosens-Intersuchungen zu den hepatisch-alkalisch-eisenhaltigen gekeine erdigen Salze enthalten sollen, und mit guten Einsu ihrer kurmässigen Benutzung ausgestattet sind. Die ben entspringt in einem horizontulen Strahle aus einer steiinfelswand, welche eine Wand des Badehauses bildet. Das itzt einen wiewohl schwachen, aber doch tintenartigen Geietzt einen gelben Eisenocher ab und enthält sein Eisen ensaure in Auflösung. Der Gesundbrunuen, von dem aus onen Aussicht auf den mit Schiffen bedeckten Sund geniefst, sucht und mit ausgezeichnetem Erfolge, meistentheils inen Magonschwäche, Gicht, Rheumatismen, Hämorrhoiden, je Lähmung gebraucht.

ınaei Reisen durch das Königreich Schweden. Th. I. i6. S. 269.

sann, Reise a. a. O. Th. I. S. 100.

arfoth, merberam casus ex diarie ad acidulas Ramiöto selecti. Londini Gothorum 1812.

peralquelle bei Land, einer befestigten Stadt in der Lananschaft Malmoe, enthält nach einer neuern Analyse von und Lynchnell (1838) in 100,000 Theilen Wasser:

| efelsaures                  | Kali   |          | •  |     |   | • | 0,412 Th. |
|-----------------------------|--------|----------|----|-----|---|---|-----------|
| kalium                      |        |          | •  |     | • |   | 0,437 —   |
| <b>b</b> atrium             |        |          |    |     |   |   | 0,818 —   |
| pltkohlens                  | aures  | Natron   |    |     | • |   | 4,001     |
| eltkohlens                  | aures  | Lithion  |    |     |   |   | 0,871     |
| pitkohlens                  | aure   | Kalkerde |    |     |   | • | 5,437 —   |
| dtkohlen                    | saure  | Talkerde |    | •   |   |   | 1,907 —   |
| <b>si</b> tkohie <b>n</b> s | Baures | Mangano  | XY | lal |   | • | 0,060     |
| 1,                          |        |          | •  |     |   | R | rrr       |

| Doppeitkohler | BANT | es E | iseno | xydal | ١. | • | •  | 3,394 Th |
|---------------|------|------|-------|-------|----|---|----|----------|
| Kieselsäure   | •    | •    | •     | •     | •  | • | •  | 1,533 -  |
| Quellsäure    |      | •    | •     | •     | •  | • | .• | Sper     |
|               |      | •    | -     |       |    |   |    | 18,969 1 |

Ars berättelse om Svenska Läkare Sällskapets Arbeten, den. 1838.

In der Landeshauptmannschaft Malmö ist mech mer der Fredriksberger Gesundbrunnen bei Ystad, der Wemmenkögs Gesundbrunnen bei Malmö, die Miss von Arendala, Toppelagard, Klägerup, Hecks u. a. Sauerbrunnen; — in der Landeshauptmannschaft Christad: der Sauerbrunnen bei Aby, eine Meile von Christial eige Viertelmeile von Tossebio, in einer reizenden Gegend mit Sand und Lehm vermischten Erdreich; er hat ein klans von angenehm dintenartigem Geschmack, das nich mit eine Häutehen bedeckt und Ochererde niederschlägt; — die Arke Quelle, eine Meile von der Stadt, die Björkebergs-Quelle, eine Meile von der Stadt, die Björkebergs-Quelle, kirchspiel Werum u. a.

A. Hülphers a. a. O. p. 35-37.

# f. In Blekingen:

Der Gesundbrunnen zu Renneby gebiesuchtesten in Schweden. Er liegt beinahe einemeile von dem Flecken dieses Namens, am östlides Flusses, durch welchen der Rotnen-See in dabfließt, unweit Carlscrona, in Blekingen auf einebenen Terrain, in dessen Norden nur sich ein primitiver Formation erhebt.

Die Brunnengäste wohnen in Ronneby und farage zu Wasser nach dem Brunnen. Dieser so graben zu sein, ist ungefähr zwei Fuss tief, is sichtbaren Absus, füllt sich aber nach dem Aschnell wieder an. Das Wasser ist klar, farblos, unangenehm nach Eisenvitriol und Alaun, wird, ausgesetzt, trübe und bedeckt sich schon im Beseiner Haut von schweselsaurem Eisenoxyd; das Gewicht ist = 1602, 508 — 1002, 550.

Wahrscheinlich bildet sich das Mineralwasser auf eint liche Art, wie die Rittersalzwasser in Böhmen, durch Zeit

n der mineralischen Bestaudtheile einer Erdschicht mittelst enden Tagewassers, so dass ein in der Nähe des Brunnens adender schwefelkieshaltiger Alaunschiefer der wahre Heerd eralwasserbildung ist. Nach G. Bruun's Untersuchung des bei dem Gesundbrunnen liegt unter der Grasdecke ein pulger Brenntorf, der mit Torfgeruch verbreunt und dabei viel shaltige Asche zurücklässt; er ruht auf einer Schicht seinen bls, weiche allmählig in Schlamm von zerstötten Pflanzenvergeht. Dann folgt ein 2 Fuss mächtiges Lager von Sphagobenauf im frischen Zustande hellgelb, an der Luft schwarz patisch riecht, und in seinem untern Theile mit unserstörten von Wasserpflanzen durchwebt ist; hierauf kommt, einige chtig, ein sehr feiner Schlamm, der zum Baden gebraucht ieser ruht ungeführ 8 F. tief unter der Oberfläche auf feisem Sande. Hiernach ist es wahrscheinlich, dass das Wasdie Adern der Quelle in den erwähnten lockern Boden einid aus diesem unbemerkt in den Fluss abfliefst.

h Berzelius' Analyse vom J. 1827 enthält der

|                     | in 1  | . <b>0,000 T</b> | b. : | in a | iechzehn Unze |
|---------------------|-------|------------------|------|------|---------------|
|                     |       |                  |      |      | (Simon):      |
| wefelsaures Eisenox | ydal  | 1,0686           |      |      | 8,206 Gr.     |
| wefelsaures Zinkoxy | d     | 0,0133           | •    |      | 0,102 —       |
| wefelsaures Mangano | xydul | 0,0260           | •    |      | 0,199         |
| wefelsaure Kalkerde | •     | 0,3705           | •    |      | 2,841 —       |
| wefelsaure Talkerde | •     | 0,1716           | •    | ٠.   | 1,317 —       |
| aoniak-Alaun .      | •     | 0,2126           |      |      | 1,632         |
| ron-Aiann           |       | 0,4790           | •    |      | 3,678 —       |
| i-Alaun             | •     | 0,0433           |      | •    | 0,332 —       |
| raleminiem .        | •     | 0,0230           | •    |      | 0,176         |
| selerdo             |       | 0,1151           | •    | . •  | 0,883 —       |
|                     | -     | 2,5230           |      |      | 19,366 Gr.    |

dem fand Berzelius noch Extractivstoff, der sich größnit dem Eisenoxyd während der Analyse präcipitirte. Die
schwefelsauren Eisenoxyduls ist hinreichend, um aus dem
rch Galläpfelaufguß eine schwache Tinte zu machen.

Mineralwasser wird als ein stark adstringirendes, kräftigendes Mittel innerlich und äußerlich bein allen Krankheiten von Schwäche empfohlen.

rüttelse. 1818. p. 45.

'zelius in: Kongl. Vetenskaps-Akadem. Handlingar. 1827.

'oggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Bd. XII.
Brandes, Archiv. Bd. XXVI. (1828). S. 126; — Bulletin
L. 1829. Février p. 336. 1830. Juillet. p. 128.

Lon. die Heilquellen Europas. S. 206.

Rrrr 2

Hieran schlieften sich der Gesundbrunnen von Cerlei und mehrere audere in der Nähe dieser Stadt entspringeste brunnen.

A. Hülphers a. a. O. p. 37. 38.

#### 3. Nordland.

#### a. Wester Norrland:

In Gostrikland sind nur namentlich zu erwähnen: de brunnen von Steneberg bei Gesie, von Hille, 1½ Meile w die Torfelkers-Quelle bei Torzikers-wall u. m. a; — singland und Herjedalen: die Gesundbrunnen von Hamm, die Mineralquelle bei Marlkers, die Norr Alsdie von Asbo in Ljusdal, von Waga in Jerssiö u. v. a Sundswall-Län: der Gesundbrunnen von Sundswall-Län: der Gesundbrunnen von Sundswallböde, u. m. a.

#### b. Jemtland:

Die Mineralquelle von Hornsibberg im Kirchspiel Gesundbrunnen von Litk und von Ytter 2 im Kirchspiel u.m. a.

## c. Angermanland:

Die Mineralquelle von Hernösand, in Süd-Angert mentlich die zu Högsiö, Hägdånger, Bjererå, Nos Sollefteå, Sånga Brunn u. a., — in Nord-Angert zu Nordmaling, Grundsunda, Arnäs, Sidensiö, S Nederhörnäs u. a.

## d. Westerbotten:

Die zn Torned, Luled, Pitel, Umel u. a. A. Hülphers a. a. O. p. 38 ff.

Unter den wenigen Mineralquellen Dänemarks führes mentlich nur an: die Kirsten Püls-Quelle im Thies Kopenhagen, von der Hauptstadt anderthalb Meilen entfernt fast ganz ohne alle mineralische Bestandtheile, doch, bei der Johannisnacht, stark besucht und vorzüglich gegen Li Augenkrankheiten, Rheumatismen gebraucht wird.

Die Salzquelle zu Gammelholm nahe bei Ka wird, obgleich Seeland kein Salz hat, nicht benutzt. Man welcher am Ufer Docken anlegen sollte, leitete, von Hollänstochen, die Quelle ins Meer.

Sänerling von Helenekilde bei Frederikaburg im nördheile von Seeland, — und die Eisenwasser bei Ringsted
and, wo die Hälfte aller Quellen eisenhaltig sein soll.

lizen's med. phys. Remerkungen über Kopenhagen. (Dünisch).

## eifsen Quellen und Gesundbrunnen der Insel Island.

d, welches als der Centralsitz eines eignen Erschütterungsazusehen, ist seit dem neunten Jahrhundert unserer Zeitals eine durchaus vulkanische Insel bekannt. zicht Boden l und so boch mit Laven und andern vulkanischen Auswürkt und ihre größeren Höhen sind so tief unter immerwährenand Schnee begraben, dass man nut wenige Augaben darüt, ob auch andere nicht vulkanische Gebirgsarten zu den eilen ihres Innern gehören. Doch scheint es allerdings, daß neuere Niederschläge von Gewässern daselbst finden; denn bekannten großen Niederlagen von Braunkohle oder bitu-Holze (Surturbrand) scheinen auch sandstein - und kalksteinichten an einigen Puncten gefunden worden zu sein. Die Spuulkanismus aber sind über die ganze Insel verbreitet. Schwesich an mehreren Puncten, besonders im südwestlichen s Syssel und im nordöstlichen Thyngore Syssel; auch Erdöl inige Quellen herauf. Der Schwefel wird an den beiden Orten durch steten innern Brand sublimirt, wie in den Italiens. Die Solfataren nehmen aber bier beträchtliche and ganze Berge ein, und wirken in unterirdischen Gewölaus Thon bestehende Decke ganz damit durchdrungen ist. undern Orten der Insel, wo die Thätigkeit nicht se stark sich von Schwefel durchdrungene Thonlagen.

den vulkanischen Erzeugnissen nehmen nun die helfsen velche sich in fast allen Theilen der Insel finden, unsere mkeit vorzugsweise in Anspruch: darunter sind die berühmer, die Reykium-Quellen im District Olves, die Schwefelm Krisawik im südwestlichen Theile, die von Reykiadal die von Reykiawerf daselbst, von Hyeraveller im Innern, Krabia, auch im Myvatn-See im Norden, die ausgezeichneturere unter diesen Quellen treiben seit den ältesten Zeiten Wasser in einem starken Strahl 5-6 Minuten lang zu trächtlicher Höhe, verschwinden dann und erscheinen nach 10 von neuem; alle aber überstrahlen die Geyser, die ihr 1 gewaltsamer Eruption zu einer Höhe von 70-90 Fuße em-

portreiben. Die heissen Quellen Islands werden in zwei Des theilt: Hver (Kessel), kochende, hoch aufsprudelade Quale Laug (Bad), ruhige, heisse Quelle. Beiderlei Artea fistes den vier Obergerichtsbezirken (Fjordunge), in welche die In den Himmelsgegenden zerfällt: im Sunnlendinga-Fiordeng, mehrsten Spuren ehemaliger und noch thätiger Valkane, wi tern der Hekla, sind, kommen sie sewohl in der Nühe, wie von den Vulkanen vor, - im Vestfirdinga-Eiordungt, den w chen Theil der Insel, sind sie besonders häufig und unter ihren men Meeresbäder merkwürdig, da unter dem Meere in einer I 1-10 Fuss heisse Quellen zum Theil mit salzigem, zum I sülsem Wasser hetvorsprudels und das Meer ringsunder - im Nordlendinga-Fiordungr, wo die Vulkane um so werden, je weiter man von Westen nach Osten kommt, wie die Zahl der heißen Quellen: in Thingöes Syssel sind die unter denen sich der Oxehver so im Norden durch seine Ge zeichnet, wie der Geyser im Süden, - in Austfirdinga-Fied gebirgigsten und rauhsten Theil der Insel, aus deren Valla terbrochen Säulen von Wasserdampf und sehr oft Ströme i Wassers bervorstürzen, kommen die heißen Quellen jedech gerer Menge und Sauerbrunnen fast gar nicht vor; letsten dem Succhälds Syssel in Westfirdings-Fierdungr und des liegenden Bezirken fast allein anzegehören.

## a. Sunnlendinga-Fiordungr:

In Rangaavaile-Syssel findet man bei Langet warmes Bad, das, wie in Island häufig, aufgemauert ist, quemer gebrauchen zu können. Unweit davon, an der Tidem Bauernhofe Thiorsaarhalt, ist in weichem Lehm trocknes Bad: es ist ein in der Erde aufgemauertes Vehoch, 6 F. im Quadrat, aus dessen Boden ununterbrochen ein von 150° F. hervorströmt, die ohne Geruch und durchaus Dämpfen verbunden ist. Weiter nördlich in der Landschafbefindet sich die heisse Sprudelquelle Grafarhver, die igedoch nicht hoch spritzt; dagegen steigt Reichhatskameile nördlich von Skalholt, 12-18 F. hoch: das sieden incrustirt stark.

Anrness-Syssel. Ungefähr eine Meile nordwestlich ehemaligen Bischefseitze Skalholt dehnt sich ein Thal ver zwei Meilen im Umkreise aus, in welchem 40-50 heim quellen, worunter der bekannte Geyser, sind. Die des schließenden Berge eind zum Theil neptunischer, zum The scher Bitdung; auf einigen sind große Massen Sinter abgeisf Wasser der heißen Sprudelquellen, die alle einen gemeinst Ursprung zu haben scheinen, ist bei einigen milchweiß, hröthlich, bläulich oder ganz klar, je nachdem es verschieße fürbte Thonlagen durchdringt. Der Geyser liegt fast in

Quellen. Er entsteigt einem kreisförmigen, durch Niederschläge neralwassers gebildeten Hügel, Mitten auf dieser Anhöhe besich ein trichterförmiges, 8 F. tiefes, 56 F. im Durchmesser es, mit Kieselsinter glatt überzogenes Becken, dessen 8-10 F. , senkrecht abfallenden Kanal man 78 F. tief verfolgen kannnmer erheben sich die schäumenden Wasser in die Luft, sonwöhalich nur in Intervallen von 6 zu 6 Stunden, wo dann jemehrere Wasserauswürfe auf einander folgen, von denen jeder linuten anzuhalten pflegt. Vor dem Eintritt jeder Explosion mt der erwähnte Behälter von siedendem, 80° R. (nach Stanfo R.) heissem Wasser; um diese Zeit nahet ein unterirdisches. olten Kanonenschüssen ähnliches Donnern immer mehr, bis einem Male aus qualmenden Dampfmassen eine riesige, von schleuderten Steinen begleitete, 100, ja oft an 200 F. hohe äule majestätisch erhebt. Auch sie erscheint nur kurze Zeit st dann mit krachendem Getose in die Tiese zurück, um nach wischenraum scheinbar vollkommener Ruhe von Neuem wie-

Beobachtungen über die Höhe des Wasserstrahls und die tur des Wassers stimmen nicht genau überein. Nach neuern ten (vom 20. Juli 1836), mitgetheilt von dem Schiffsarzt der chen Corvette Recherche, sprudelte der Geyser niemals über Höhe; sein Becken hatte 5 Mètres im Durchmesser und 23 liefe; die Temperatur betrug, ½, Mètre über dem Boden des zwisehen 123 und 124°, bei der Tiefe von 10 Mètres 104°, berfläche 88°,

Black's Analyse enthält der alte Geyser in sechzebn

| ıwefelsaur       | es N  | atron | • | • |   |   | • | 1,031 Gr. |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|-----------|
| ornatrium        | •     |       | • |   | • |   | • | 1,889 —   |
| astisches I      | Natro | n.    |   | • | • | • | • | 0,714 —   |
| merde            |       | •     |   |   |   | • |   | 0,368 —   |
| selsäur <b>e</b> | •     | •     |   |   | • |   | • | 4,147 —   |
|                  |       |       |   |   |   |   |   | 8,149 Gr. |

120 Ellen vom alten Geyser befindet sich der brüllen de oder alte Strockr, der bis zu dem Erdbeben im J. 1789 n alten Geyser die größte Sprudelquelle dieses Thales war, ber versiegt ist. Er warf sein Wasser mit großer Stärke ft, so daß es sich hier in Staub auflöste. Die Fontaine, n beständiges Getöse verursachte, aber nur in regelmäßigen avon 4-5 Minuten außprudelte, erreichte gewöhnlich eine 30-40 Fuß und war mit dicken Dampfwolken umgeben.

lritte Sprudelquelle, der neue Geyser oder neue Strockr, ir dem Erdbeben von 1789 höchst nubedeutend war, seitse zugenommen hat, dass sie jetzt die wichtigste dieses ch dem alten Geyser geworden ist, liegt von letzterem 195

Ellen sädlich entfernt. Sie tritt aus einem 44 F. tiefes, m en dung 8 F., 14 F. tiefer nur 3½. F. im Durchmesser halteden kalen Kanale zwar nicht zu bestimmten Zeiten aus, sber jeht tien kündigt sich durch ein heftiges unterirdisches Getse an, die Erde rund umher davon erbebt, und plötzlich springt des siedende Wasserstrahl 150—200 F. in die Höhe. Olafaen der Strockr ohne Unterbrechung 2 Stunden und 10 Mind Wasser auswarf, Henders on beobachtete eine Eraption, die den anhielt. Große Steine, welche man in den Kanal wick, augenblicklich zermalmt und in die Luft geschloudert, eft bei höher als die Wassersäule selbst.

Außer diesen verdient noch erwähnt zu werden: der Geyser, der ein Bassin von 12 Fuss Durchmesser und eins denen Kanal von 38 F. Tiese hat, und sein Wasser ungehmal in 24 Stunden 18—20 F. hoch auswirst; unweit des eine große Dampshöhle, die während der Eruptionen des hestiges Getüse verbreitet, sonst aber ruhig ist. Weiterhisich der kleine Strocker, der sein Wasser in regelnähmen von 15 Minuten in vielen diagonalen Säules

Neben diesen Sprudelquellen findet man in dem Geysen Bassins voll kochenden Wassers, welches so klar ist, daß Boden deutlich sehen kann, obgleich diese Bassins nicht 50 F. tief sind; — auf dem Gipfel des Hügels, welcher au lichen Seite das Geyserthal begrenzt, und sich 200 F. über ken des Geysers erhebt, befinden sich mehrere Kessel mit is Schlamm, deren einige Schwefel, andere Alaun erzeugen; sind noch auf der entgegengesetzten Seite dieses Hügels 20 heiße Quellen. — Während des Erdbebens im J. 1784 wallein alle größern Sprudelquellen des Geyserthales in eins unterbrochenen Thätigkeit, sondern es zeigten sich in dem noch 35 kleinere Springquellen, wovon jedoch ein großer iter wieder verschwunden ist.

Alle diese Quellen lagern Kieselsinter ab, der nach Kla Analyse in 100 Theilen enthält:

| Kieselerde |   | • | • |   | • | • | 98,0 TL   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Alaunerde  | • |   |   |   | • | • | 1,5 -     |
| Eisenoxyd  | • | • | • | • | • | ٠ | 0,5 -     |
| -          |   |   |   |   |   |   | 100,0 Th. |

Der See Laugarvatn, der westlich vom Geyser bei liegt, hat ungeführ eine Meile im Umkreis; aus seinem kasser steigen an fünf Stellen Wassersäulen von 16-24 fünd 6-8 f. Dicke unter starker Dampfentwickelung emper, Temperatur von 212° f. haben.

Bei Reykum, 7 Meilen südwestlich vom Geyserthale, sich eine andere bedeutende Gruppe von Sprudelquellen, de meinschaftlichen Namen Reikiumskverer führen.

sich der z. g. kleine Geyser vorzüglich aus: zeine Wasrreicht mehr als 30 F. Höhe und hat eine Temperatur von
er wirst in jeder Minute etwa 7896 Kub. F. Wasser aus.
re dieser Quellen heistt: Badstofukver; sie hat dieselbe
ar wie die vorige und steigt nur 12 F. hoch, wirst ihr Wasost schräg, fast horizontal aus. Die Sintermasse, welche
Quelle abgesetzt wird, ist kalkigt.

r diesen Sprudelquellen findet man hier auch eine Menge verars, Wasserdämpfe, die eine Temperatur von 90° F. iter ihnen ist der Seyder, unwsit des kleinen Geysers, endste. Endlich sind noch auf der gegenüber liegenden südte die beiden großen, unter dem Namen Akrahverar Quellen zu erwähnen.

shu Unzen des Wassers von Roykum-Hver, das, wenn es le kommt, eine Temperatur von 80° R. hat, enthalten nach Auslyse:

|                                |       |   | • | • | • | • | • | 0,982 Gr. |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| roatrium                       | •     | • | • | • | • | ě | • | 2,227 —   |
| itisches ]<br>nerde<br>elsäure | Natro | n | • | • | • |   | • | 0,391 —   |
|                                | •     | • |   | • |   | • | • | 0,038 —   |
|                                |       | • | • | • | • |   |   | 2,861 — · |
|                                |       |   |   | • |   |   |   | 6,499 Gr. |

bringe-Syssel. In diesem Bezirke, als dem Hauptsitze raströme, finden sich auch die meisten heißen Quellen. nördlich von Krisevig, wo die Schwefelminen sind, findet azählige Menge kleiner Sprudelquellen, deren Wasser gethmutzig gelb oder milebweise gefürbt und von durchdrindrothionsaurem Geruch ist. Mehr nördlich von diesem 4 bedeutend große Hver, von denen die eine erst nach ben von 1754 und 1755 zum Vorschein kam. Weiter esten sieht man bei Laugarnaes mitten in einem Buche Quelle hervorsprudeln, noch weiter bin und zwar 2 Meilen wik nach der Mitte der Erdzunge kommen auch heiße einem Bache hervor, deren Wasser einen unverkennbailgerneh und Geschmack hat. Endlich bezitzt die westliche s Syssels, Reikiannes, viele und zum Theil bedeutende en, unter denen sich besonders Hverar Eine auszeich-Bassin von 74 F. Durchmesser und 8 F. Tiefe hat und er wegen des beigemischten fein zortheilten Thons volllchweiss ist. Alle heissen Quellon dieses Bezirks setzen en, theils thonigen, aber keinen Kiesel-Sinter ab.

-Syssel hat chenfalls viele Hver und Lauge, unter dezlaug in der östlichen Bucht von Mosfell Sveiter hervorwerden verdient, weil sie, wie der Geyser, Kienelsinter

ifiords-Syssel ist sehr reich an heißen Sprudelquel-

len und warmen Bädern. Die vorzüglichsten sind: Bei den H Leurga, am Fusse des Skardsheide-Fiäld, in einem Tak ent Hver und Laug, deren erstere ihr Wasser in keiner beleutzigt auswerfen, aber alle stark mit einem kalkigen Sinter incretient ist hier ein aufgemauertes Bad mit Sitzen für 6-10 Person ! Wasser temperirt und sehr heilkräftig ist. Krösleug wiele noch mehr gerühmt, und steht in um so größerem Austu, at Quelle desselben die Westländer im J. 1000 zuent bei Li des Christenthums getauft wurden. Im Lundareihindel warme Quelle bei dem Bauernhofe Varmaläkur. Im Nydri-Id dalur sind überall warme Quellen und kleine warme Bick zählige Dampfsäulen bilden; die berühmtesten sind die Tur am westlichen Eingange des Thals. Mit diesem Names man 16 Quellen, welche dicht neben einander aus einen Felsen kochend und unter großer Dampfentwickelung bewe sich zuweilen in eine einzige Fontaine vereinigen und ir etwa 8 F. hoch spritzen. Weiterhin sprudelt der Askrer Flusse Reykholtsaa; er hat durch seinen Sinter nach wi Becken um sich her gebildet, welches das Niveau des fa 5 F. überragt. - Unter den Bädern zeichnet sich hier Snorrolaug aus: es ist das älteste bekannte Bad. das erwähnt wird, und hat seinen Namen von dem berühmte Snorro Sturleson. Es hat 15 F. im Durchmesser, is dass 50 Personen auf einmal darin baden können, kraff Gestalt und aus behauenen Feldsteinen und Sinter auf Fussboden ist mit derselben Art Tuffstein gepflastert, an die Mauer besteht, und eine Steinbank, welche mehr als in sonen fassen kann, läuft rund um die Innenseite des Bales be Wasser liefert eine 2120 F. heisse Springquelle, Scribte welche in einer Entfernung von ungefähr 500 F. in einer Richtung, in einem beissen Sumpf liegt, wo nech mehrers dende Quellen vorhanden sind. Es wird vermittelet eine schen steinernen Wasserleitung herheigeschafft. Wess Wasser das Becken erreicht hat, wird es durch eine kleis eingelassen, deren Mündung, sobald die gehörige Quantit sen ist, mit einem Stein wieder geschlossen wird, werse ser durch den gewöhnlichen Kanal nach dem Thale Eine andere Ooffnung befindet sich auf dem Boden des Bed welche man das in letzterem befindliche Wasser ansfliefet dass auf diese Weise das Bad vollkommen gereinigt wird in der gauzen Nachbarschaft kein kultes Wasser findet, # diejenigen, welche sich des Bades bedienen wollen, so less bis sich das Wasser im Becken abgekühlt hat, worauf se einer Troppe hinabsteigen, und jede beliebige Tiefe des Va halten können, welche nicht vier Fus überschreitet. In bewie der Fussboden sich vom Mittelaunkt des Bades entfert ses seichter, und dicht an der oben erwähnten Bank ist es so tief, um stehende Kinder aufzunehmen. In früheren Zeige die ganze Familie, ohne Unterschied des Alters oder des tes, sich in Gesellschaft ins Bad begab, und in manchen der Insel herrscht dieser Gebrauch noch bis auf den hen-

h sind in diesem Syssel zwischen der Hvitaa und Norderaa warme Büder, unter denen sich Veggialaug durch seine zeichnet.

# Vestfirdinga-Fiordungr:

adal- und Sneefiälds-Syssel. Heise Quellen findet sen Bezirken jetzt fast gar nicht mehr, obwohl die bedenfablagerungen auf ihr früheres Vorhandensein schließen gegen kommen hier viel Sauerbrunnen, in der Landeskilder genannt, vor. Eine derselben liegt unweit Stade-der Bergseite hin: ihr Wasser schmeckt säuerlich und litriolsäure enthalten und wird wenig benutzt. Fordagr-Ikilde liegt auf dem Berge gleiches Namens unweit Bulasser ist von angenehm erfrischendem Geschmack und kohlensaurem Gase; 4 Pfund Wasser gaben durch Ab-Gr. Rückstand, der aus 52 Gr. eines reinen mineralischen sus 14 Gr. alkalischer Erde bestand. Oesekats Kilde, Bodar - On auf einer Ebene, hat milebweißes Wasser, genehm, ist klar und sehr kalt und kommt mit starkem se der Erde hervor. Olufaviga Kilde, ostsüdöstlich rge Enne, ist unbedeutend und wird nicht gebraucht; zwei re Sauerbrunnen liegen in derselben Gegend: der eine Bulandshöfde, der andere in Oeresveit, zwischen Hella-Eides Sauerbrunnen, in Oeresveiten bei dem ide, ist an mineralischen Bestandtheilen reich und von atringirendem Geschmack. Raudamel Oelkilde, der von allen Sauerbrunnen auf Island, entspringt 1/4 Meile he Randamel, mitten in einem Bache, hat die Temperatur id bei 60° F. das specif. Gew. von 1,0001; auch die Yttre Oelkilde in Hnappadals-Syssel hat großen Ruf: enthält flüchtige Vitriolsäure, viel Eisen, Kalkerde, etwas and Kochsalz und ist von säuerlich-eisenhaftem Geschmack. brunnen dieses Syssels schlagen einen starken Bodensatz nthalten Eisen. Mackenzie theilt die Analyse von ein Gesundbrunnen mit, welche Thomson angestellt: undbrunnen bei Stadarhaun hat ein säuerlich-angekendes Wasser, dessen specif. Gewicht bei 60° F. 1,0025 las in 100 Theilen 3,5 feste Theile giebt. In 10 Kub.-Z. dr. waren 2,5 Kub.-Z. kohlensaures Gas und 3,5 Gr. kohkerde, ferner etwas Kochsalz

sundbrunnen bei Lysishouls hat die Temperatur von las specif. Gewicht von 1,0006 bei 60° F. In 10 Kub.-Z.

| _                                                                                                                                                                     |                                |                                 |                                         |          |                                |                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlensaure Kal                                                                                                                                                       | kerde                          |                                 |                                         |          |                                |                                   |                                        | O,S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kohlensaures Ni                                                                                                                                                       | atron                          |                                 | •                                       |          |                                | •                                 |                                        | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chlorastrium                                                                                                                                                          | •                              | •                               | •                                       | •        | •                              | •                                 | ٠-                                     | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaures Gr<br>wasserstoffgas                                                                                                                                     |                                |                                 | uren                                    |          |                                |                                   | ١.                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Gesundbrunne<br>nehmen Goschmack, d<br>wicht von 1,00217 bei                                                                                                      | ie Te                          | mpe                             | ratur                                   | VOD      | 969                            | F. 1                              | and                                    | des (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kohlensaures N<br>Kohlensaure Ka<br>Alauperde mit S                                                                                                                   | lkerde                         | 1                               | Ko                                      |          |                                | •                                 | •                                      | 17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kohlensaures Go<br>wasserstoffgas                                                                                                                                     |                                |                                 | uren<br>′.                              |          |                                |                                   |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dale-, Bardest<br>An heißen Quellen ist<br>reich. In Dale-Syssel<br>ältesten Zeiten bekann<br>Hverar in Bardestra<br>des westlichen Islands<br>springt einem Felsen s | diese ist å ites ui nd-Sy : Kr | aei<br>aei<br>aei<br>aei<br>aei | estlick ling ling lel k sind land klein | enut dio | rdzu  Leztes  bed lie :  beffn | nge<br>Bad<br>Bad<br>eute<br>größ | Isla<br>eii<br>d.<br>mds<br>ste<br>unc | nds to said the said to said the said to said the said to said the |

Zwei andere heisse Quellen in der Nähe von Krable 180° F. Temperatur. Eine andere dieser Gegend gi schmeckendes, von den Einwohnern fast bei allen Ke trunkenes Wasser, von einer so mäßigen Temperatur, so wie es geschöpft wird, trinken kann. Diese Que sehr stark. - Am Talkafiord sind auch zwei warme klar und beilkräftig sind: man nennt sie Gvonderie heifse Quellen am Reykiarflord und Arnafiord, - sams strand-Syssel, chen so am Reykiaford in Isafiord-Syssel, peratur von 180° F. haben. Auch ein aufgemauertes ser Gegend. Das vorzüglichste warme Bad in Stras am Biarnarfiord und heifst Klunke Laug: ee ist as rund umber Sitze und kann nach Belieben abgelassen den. Bei dem Bauernhofe Svanshalt unweit Klunke beis heisse Quellen und Bäder, die gewöhnlich die Temperate besitzen. - Endlich sind noch die warmen Meere erwähnen, welche dem Breide-Fiördur ausschliefslich sprudeln da hervor, wo das Meer 1-10 F. tief ist; is theils salzig, theils suits und erwarmt das Meer rand einem bedeutenden Grade. Solcher Quellen, die aus den Dampfe kenntlich sind, findet man bei den Insels Breide-Flördur, wie Oddbiörns-Skiner, Dranpskin Urdholm und Reykey oder Rögöe.

### Nordlendinga-Fiordungr:

ıvatns-Syssel. Hier sind zwei seit den ältesten Zeiten milse Quellen: Reykehver am Rutefiord, welche die Temn 204° F. hat, und Reykelaug am Midfiord, welche die t von 3266 F. besitzt. Im Süden dieses Distrikts an der te des Kiölgebirges und unweit der beiden isolirten Berge d Grufufell, im Thale Hveravellir befinden sich 7 große llen, deren mittelate die größete ist, und ihr Wasser 6 F. e wirft, die aber alle in Verbindung mit einander stehen: ad die eine am heftigsten aufsprudelt, sind die andern still. von ibnen liegen 3 andere Sprudelquellen, welche in ihren den Bassins klares, hellblaues, siedend heißes Wasser haemselben Thute findet man überhaupt viele Spuren eheuer Quellen, besonders viel abgesetzten kieseligen Sinter; t kleine Berg Auserholinn, brausender Berg, za der 4 F. hoch und eine weisse Aussenseite hat: aus drei zwundenen Oeffnungen desselben dringen Wasserdampf-Ungestüm und starkem Brausen hervor: hineingeworfene den gleich mit dem Dampfe wieder in die Luft geschleuiliche Dampf-Exhalationen sind in der Nähe an Spalten alter Laven bemerkbar.

inaes-Syssel. An Skagafiördur kommen verschiedene len vor, wie Vallnalaug auf der kleinen Iasel Hegratischall im Kirchspiel Holum, Reykium bei der Annextes Namens, Reykelaug im Hialtedal mit 3 heißen Quellemperatur 124,114 und 104° F. beträgt und die gar keinen ben, Reykiarhall im Slettehlid, östlich von Höfestrand, mit einem warmen Bade und mehreren heißen Quellen, all in Oesterfleih, ebenfalls eine Klippe, aus der bestän-Wasserdämpfe aufsteigen und auf deren Oberfläche eine wehr klarem, mäßig warmem Wasser entspringt.

-Syssel. Hier sind zu erwähnen: ein Bad östlich am rovon die Bergstraße Reykeheide ihren Nameh erhalten sehr gut eingerichtetes Bad auf dem Predigerhof Hraftie heißen Quellen Laugaslaud, Hörgas-Dal und im Öefiord.

öe-Syssel. Außer mehreren heißen Quellen bei den ien östlich und nördlich vom See Myrvata verdienen die i Hverer erwähnt zu werden: sie liegen, drei an der ier Reihe von Norden nach Süden, eine Meile östlich von a einer moorigen Gegend und sind nach dem Geyser die er Sprudelquellen Islands. Die südlichste derselben hat ingen, aus denen das Wasser wechselweise 2-4 F. hoch rvallen von 1-2 Minuten springt, und ein Bassin von 15 die mittlere, Oxehver genannt, 20 Schritte von der fernt, hat ein, einer umgekehrten Glocke ähnliches Bassin,

dessen untere Oeffnung 12 F. beträgt, und sprudelt ihr Waser gelmäßigen Zwischenräumen von einer Minate herver; die alste, Badstuchver genannt, und 10 Schritte von der verigen hat ein rundes Bassin von 34 F. Durchmesser und wirft ihr Wasser aus einer 30 F. im Umkreise haltenden, nicht tiefs hur bei heftigem Unwetter, dann aber 12—16 F. emper. Si dieser ist noch eine kleine Sprudelquelle, deren Röhre 15 F. Alle diese Quellen haben 195° F. Temperatur, incrustiren setzen einen so losen Kieselsinter ab, dass er bei dem leis rühren in Staub zerfällt. Noch ist das ½ Meile dava warme Bad in dem Flusse Reika a zu erwähnen.

### d. Austfirdinga-Fiordungr:

Mule-Syssel. Hier sind zu erwähnen: ein Bad w Wärme im Sellardal, 2 warme, aber wegen ihrer Entlege besuchte Büder im Laugarvalladal; ein warmes, vorzigh auch nicht mehr benutztes Bad im Rafnkelsdal, 2 warm Fliotsdal und ein Gesundbrunnen auf der kleinen Insel Skri ein angenehm-säuerlich schmeckendes Wasser hat.

Skaptefells-Syssel. In diesem Bezirk, wo an Wasserausströmungen aus den Vulkanen vorkommen, sied Quellen weniger häufig; die einzigen jetzt thätigen aind Törfa-Jökul, welche sich durch heiße Wasserdämpfe, die fel entsteigen, ankündigen, und die in Jökeldal. Ein Sdagegen kommt hier vor am Hornefierd, unweit des Fibiarpenaes.

Olafsen's und Povelsen's Reise durch Island Uebers, Kopenhagen 1774.

G. Stewart Mackenzie, Travels in the island Edinburgh 1812.

G. Garlieb, Island a. a. O. S. 77-102.

v. Hoff, a. a. O. Th. II. S. 378 ff.

J. T. Stanley in: Transact. of the Soc. of Edial p. 127.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 86. 208.

v. Graefe, die Gasquellen a. a. O. S. 42.

# Neunte Abtheilung.

ilquellendes russischen Reichs, is, der Moldau und Wallachei.

aphische Uebersicht. Die vorherrschende iers Erdtheils, das Tiefland, tritt nirgend auf so ene Weise hervor, als in der breiten Wurzel, mit sich Europa an Asien anschliefst. In den weit aten Landschaften Russlands vom nördlichen Eiszum schwarzen und caspischen Meere, so wie Weichsel bis zum Uralgebirge, etwa 3-400 Mei-Länge und Breite findet kaum eine Abwechser Einförmigkeit des Bodens statt. Ueberall aufmtes Land, loser Sand mit Thon und Morastechselnd, welcher letztere namentlich am Pripjät von vielleicht 1500 Quadrat-Meilen bedeckt, ein s für den Anbau des Waizens bis zum 60°, des zum 63°, des Roggens bis zum 65°, der Gerste le geeignet ist. Von dem mittleren Theile diehebt sich nach Norden und Süden das Land ien, welche die Russen mit dem Namen, Uwalli" el bezeichnen. Der südliche Hügelzug bildet in und Podolien Flächen von etwa 1000 F. Höhe, ch in ansehulicher Breite den Karpathen an, und inem großen Bogen bis zur Wolga, an deren er zu der bucharischen Tiebebene binabsinkt, in r caspische See die tiefste Stelle einnimmt, da desselben 94 F. tiefer liegt als das des Oceans. n dieses Landrückens besteht aus Granit mit lebirgsarten und einer schwarzen Dammerde be-Sasa

deckt und zeichnet sich im Westen durch seine harkeit und Lieblichkeit aus. In seinem östlichen jedoch ist er wie die südlich anliegende Ebene am zen Meere baumloser Steppenboden mit Gras beded deshalb zur Viehzucht geeignet. Die furchtbarste belstürme richten oft die größten Verheerungen bie an. Die parallelen Flußläufe des Dnjestr, Dnje Don, die beiden letztern mit ihren Nebenflüssen, und Donecz, durchbrechen diese Granitplatten in fällen (Porogen), unter denen die dreizehn des De Jekatherinoslaw sich besonders auszeichnen.

Der nördliche Uwalli schliefst sich dem breit rücken an, der in einem großen Bogen die Säd Ostsee umzieht und eine zahlreiche Menge von Se ienseit des Niemen-Durchbruches werden die Höh tender und bilden um die Quellen der Wolga, de der Düna und des Wolchow die Kalkstein-Fle der Wolgahöhe, die mit zahlreichen Granitge in oft großen Blöcken übersät sind, in ihren Punkten 1000 F. nicht viel übersteigen und groß und Wasserreichthum zeigen. Die Wolga spei rem anfänglich nach Nordost gerichteten Laufe che stark bewaldete Fortsetzung des Uwalli in theilungen und durchbricht die südliche bei Nows vor sich beide dem Uralgebirge nähern, das nicht erreichen. Im Allgemeinen reicht nur bis Uwalli der Obst- und meist auch der Landban desselben verschwinden auch die Nadelwälder m den großen Sumpflandschaften Platz, die auf G liegen und bis ans Eismeer reichen; eine Bildung auch in dem westlicher liegenden Finnland zeigt, der größere Theil mit Seen und Sümpfen be über welche die kahlen Felsklippen einige hunde den wunderbarsten Verzweigungen sich erhebes.

An ihrer Westseite steht diese russische Tield der schwedischen und deutschen in Verbindung idwest meerbusenartig in die Türkei hinein; dort chen den Karpathen im Norden und den Gehängen kan im Süden die wallachische Tiefebene an der Donau als ein Appendix von ihr anzusehen, von aber selbst au Fruchtbarkeit weit übertroffen wird, nur sorgfältiger Anbau fehlt, um bei der wahrhaft in Ueppigkeit der Vegetation eins der reichsten Europa's zu werden. Im Osten ist sie gegen das e Tiefland meist vom Uralgebirge begrenzt und finden sich an ihrer Südseite der Kaukasus und sche Gebirge als gewaltige Grenzsteine, derer wir kurz erwähnen wollen.

Ural beginnt am nördlichen Eismeere und zieht Uralflusse hinab. Der nördliche Theil reicht bis e der Petsora und führt wegen seiner eisigen oder Höhen und seiner sumpfigen Thüler den Namen iste Ural." Der mittlere weiter südlich bis zur er Ufa, einem Zuflus der Kama, steigt im Pawamen zu 6400 F. auf, verengt und verflacht sich Strafse, die ihn von Perm nach Katharinenburg itet, und führt wegen seines Metall-Reichthums m "uralisches Erzgebirge." Der südliche r Orenburger Ural, spaltet sich in drei Ket-Uralflus trennt die östliche, das Ilmengebirge, nittleren, dem eigentlichen Ural, der nach Süden 1800 F. hohe Plateau der Sakmara sich erweimit den Höhen des Guberlinskischen Ural zum abfällt. Jenseit des Längenthales von Slatoust, m die Ufa und der Ai nach Norden, die Bjelaja ara nach Süden absließen, erhebt sich eine dritte m welcher der Obstschei Syrt zur Wolga ihn zwischen Sarátow und Kamyschin abschneion der gegenüberliegenden Wolga-Höhe trennt, eiter nach Süden als Irgeni Berge an der tlang die natürliche Grenze zwischen Europa und len hilft.

Der ganze mittlere Zug des Ural hat sanft ab dete Bergkuppen, besteht aus Granit, bildet eine Wetterscheide und ist quell- und helzreich. Zu Seiten dieses inneren Kernes lagert sich Schiefer an, auf der Ostseite meistens Hornschiefer, auf de lichen glimmrichter Sandstein und Thonschiefer. folgt zu beiden Seiten Kulketein-Formation, aus im Westen Kuppen von Granit und Schiefer her Die Abfälle der Schiefer- und Kalkstein-Ketten Ostseite sind kurz, steil und vorzugsweise metallich aanfteren Westgehänge sind besonders reich an Sch

Der Kaukasus zieht von der vulkanischen Apscheron im Südosten am caspischen Meere bis lichen Taman im Nordwesten an der Mündung der 150 Meilen weit und bat eine Breite von 15-3 so dass er den Alpen an Ausdehnung fast gleid an Grosse dieselben jedoch übertrifft, da seine Spitze, der Elborus, sich zu 16800 F. erbe parallele Ketten sind es, aus welchen das Gebin baut ist; davon hat die centrale 10000, die bei ren 8000 F. mittlere Höhe. Ihr geognostische derselbe wie beim Ural. Die Centralkette bei Granit und Porphyr und zeichnet sich durch ihre deckten Gipfel, durch ihre unabsehbaren Gletsche felder aus. Wie die Enden so zeigt auch de Theil vulkanischen Ursprung. So hat namentlis borus die Form eines Vulkans und am Kasbei lange Ströme schwarzer Lava die Gehänge bis Thäler des Gebirges haben die Form von Tafeli ten, von tiefen Spalten durchschnitten, in denes bäche hinabrauschen und die das Gebirge so Die quellreichen Gehänge der nörde machen. südlichen Schiefer - und Kalksteinketten sind mi Waldungen bedeckt. Sie fallen auf der Nords mittleren Terek und Kuban in ein hüglichtes, bes von felsigen Schluchten durchschnittenes 1000

b, das am Terek die kleine, am Kuban die greibarda heifst, und in welchem zwischen den beisannten Flüssen sich der Boden noch einmal zu lirt liegenden felsigen und steilen, 4000 F. hohen tau erhebt, ehe er in die weiten Saksteppen am ien Meere übergeht.

i krimsche Gebirge zieht an der Südost-Küste ischen Halbinsel entlang und erreicht im Tschatür-00 F. Höhe. Reißende Bäche stürzen mit vielen ällen den jähen Abhang zum Meere hinab, der Nadelholz, unten mit Buchen und Eichen bewach-

Nirgend zeigt sich Urgebirge, sondern überall stein-Formation; dabei Spuren von Erdbeben und zhem Feuer, im Westen sogar Bimsstein und Lava, rdosten bin endigt die Kette in der Halbinsel in der sich an der Strasse von Kaffa kleine Thonletzte Ausläufer erheben.

grosse Reich des Ostens, das innerhalb seiner renzen von der Natur so bedeutende Schätze emnat, entbehrt auch nicht jener heilenden Kräfte, ie Erde aus ihrem Schoofse hervorquellen läfst. u Peter des Großen Zeiten waren noch keine Miellen in Russland bekannt. Im Anfange des achtahrhunderts, wo Peter der Große seine heilsamen verbreitete und Anstalten aller Art gründete, n auch auf die Heilquellen aufmerksam. Peter e selbst bezeigte die größte Vorliebe für die Mier: er hatte auf seinen Reisen im J. 1698 das Wien gelegene Baden, ferner 1716 Pyrnont, im Span und im Juli desselben Jahres Aachen besich von der Nützlichkeit dieser Wasser überhm war daher das Auffinden von Mineralquellen a eigenen Reiche sehr erwünscht. Sein Arzt r hatte die warmen Quellen am Terek untersucht, len Krankheiten heilsam befunden und sie ihm mit seinem Namen belegt. Peter der Große un-

terliess es daher nicht, während seines persischen Feld im J. 1722 von ihnen Gebrauch zu machen. Alles bekannt ist es auch, dass er den Lipetzker Brund suchte. Aber seine größte Aufmerksamkeit errerte sciner neuen Residenz so nahe gelegenen Wasse Olonetz, welche, so wie die von Lipetzk als ein De dieses Mannes in Rufsland's Geschichte stets men bleiben werden. Gegenwärtig zählt man weit über dert russische Mineralquellen, unter denen die Bit Kaukasus in der großen Kabarda den ersten Rate nehmen; aber sie werden mit Ausnahme der letzten hältnismässig wenig besucht, da der Geschmack neralbädern in Rufsland noch mehr als andersword sonen der höheren Stände beschränkt ist und des Badereise aus begreislichen Ursachen vorziehen. dem Nationalrussen sein Schwitzbad über Alles geht ! bei dem Russen nicht jene unbezwingliche Lust vorh das Ausland zu besuchen, so würden auch diest Vaterlande angehörigen Schätze mehrfältig benutz, ren Wirkungen sich bekannter und vielleicht in herausstellen, als ähnliche in der Ferne aufgesuchte quellen. Denn Russland besitzt deren von den mame sten Zusammensetzungen; besonders aber sind S len, deren es eine ungemeine Menge hat, obwohl nicht genau genug analysirt sind, um eine Charakte der einzelnen aufzustellen, viele derselben auch zu den Heilquellen gezählt werden können, - ferzeit haltige und Schwefelquellen häufig; auch fehlt es einigen bedeutenden Sauerbrunnen. Die Eisenwasse größtentheils so arm an Kohlensäure, dass sich kein bedeutender Antheil Eisenoxyds aufzulöses und daher zu einer Trinkkur nicht geeignet.

Eine genauere Kenntnis der russischen Minelen ist mit nicht geringen Schwierigkeiten verbund man der chemischen und medizinischen Untersuchus selben früher wenig Aufmerksamkeit schenkte, ein der indessen seit der Errichtung des Ministeriums 1ern, wo man diesen vernachlässigten Gegenstand 18 Auge faste, in den letzten Jahrzehnten immer eseitigt wird. A. N. Scherer gab im J. 1820 tematische Uebersicht der Heilquellen des russischen heraus, in der mit großem Fleis und vieler Umberaus, in der mit großem Fleis und vieler Umberaus, in der mit großem Fleis und vieler Umberaus, mit Hinzufügung der betreffenden Litteratur, get sind; später sind dann noch Monographien über dene Quellen erschienen, das Meiste aber ist, mit ne dessen über die Kaukasus-Quellen, über die rere Monographien und die ihnen besonders gewidedicinischen Annalen von Conradi besitzen, in 18 Den Reisebeschreihungen zerstreut.

die chemische Zusammensetzung der im euro-1 Russland befindlichen Mineralquellen ist der Hövon Bedeutung, welcher von Nordost nach Südwest treckend, die gräßte Erhebung dieses Landes umdass die auf ihm entspringenden Flüsse nach beiachungen fliefsen. Theils auf diesem Höhenzuge, f der nördlichen Abdachung desselben entspringen e Mineralquellen. Abwechselnde Lager von Kalk nerde bilden den Boden, aus dem die Berge, welstentheils aus lockerem Sand mit zertrümmertem estehen, sich erheben. Von dem erwähnten Höan bis zum südlichen Theile des Peipus-Sees und ilichen Theile des Ilmen-Sees besteht alles Land jüngsten Formation: vom Peipus-See längs den s Flusses Welika fast bis zu seinem 612 F. über ous-See gelegenen Quellen ist fortwährend Kalker sich auch an den Ufern der Düna, 651 F. hoch ben so auch in den niedern Gegenden nach Südjener großen Ebene, in der der Ilmen-See liegt, - mit Thonlagern in horizontalen Schichten ab-. Die Thonerde, welche hier mit Kalk vorkommt,

enthält Chlornatrium, weshalb dasselbe fast in alle len dieser Gegend ein vorwaltender Bestandtheil is

Was die nach Osten zum schwarzen Meere hise ten Länder betrifft, so bildet der ganze Strich Waldaischen Wasserscheide bis nach Georgiefe die Kaukasischen Vorberge beginnen, eine fast brochene Ebene, die an diesen beiden Extremes eine Höhe von 1000 F. über d. M. erreichen senkt sich von beiden Punkten nach den Niederunge die der Don bei Asow durchströmt und die sich ka den Spiegel des schwarzen Meers erheben. Selten Fläche durch Hügelketten unterbrochen, die sich Regel an den Ufern der Flüsse hinziehen und die gebungen höchstens um 300 F. überragen. Der Be ser weiten Ebene wird fast durchgängig durch An mungen überdeckt, die der Bildungszeit der Krei hören, und die der Altersfolge nach aus Sandstein Zusammenschwemmungen von Terebratuliten mit ten, seltener mit Orthoceratiten, Lehm mit Spe Kreide, Mergel mit Terebratuliten und Sand zusm setzt sind.

Hiervon machen nur das Plateau der Gouver von Moskau, Twer u. s. w. und die Niederungen s Nowo-Tscherkask und Stawrepol Ausnahmen.

Jenes Plateau, welches sich von den nördliche zen des Gouvernements von Tula bis zur Waldwasserscheide hinaufzieht, wird durch ein, mehr dert Fass mächtiges Sandlager gebildet, welches oben erwähnten Kreide-Terrain ruht, und das Kbänke, auch Flötze zusammgeschwemmter Muschelst Plänerkalk und Mergel umschließt. Hin und wich man in demselben Sande Lager von Töpferthen ster von Gyps an. Die organischen Reste, welch Terrain umschließt, gehören ihrer Hauptmasse phyten un; die Niederungen dagegen zwischen Nowkask und Stawrepol werden durch ein Terrain er

rch die Neuheit der Thierformen, die es umschliefst, hnet. Dieses ist das Terrain, das Eichwald Küsation nennt. Als charakteristisch für dasselbe ist erken, daß es aus Zusammenschwemmungen von egenwärtig im schwarzen oder caspischen Meere rorkommenden Muschelresten, welche mit Sand und in wechseln, zusammengesetzt ist und daß es sich entalen Schichten, nicht über 300 F. über das geige Niveau unsers Weltmeers erhobt: es bildete erscheinlich, als das Niveau des Oceans der Flötzunsers jetzigen Oceans nur noch ungefähr um F. überragte.

er die klimatischen Verhältnisse Russlands etagen, würde bei der großen Ausdehnung dieses
für unsern Hauptzweck zu weit führen. Doch woln nachfolgender Tabelle eine Uebersicht der mittmperaturen und einiger anderen meteorologischen
mgen im europäischen Russland nach A. T. Kupfeljährigen und sorgfältigen Beobachtungen mitus denen folgende Jahresmittel resultiren:

| 1  | Dauer<br>der Be-  | Brei | te: | Län       | ge  | Höbe:   | Mittelte   | mperat <b>ur</b> |
|----|-------------------|------|-----|-----------|-----|---------|------------|------------------|
|    | obacht.<br>Jahre: |      |     | Vo<br>Par |     | Toisen: | Meere<br>R | beob.:           |
| k  | 18                | 640  | 324 | 380       | 13' | 0       | +0°,7      | +0°,7            |
|    | 13                | 59   | 57  | 27        | 59  | 0 .     | 3,3        | +0°,7            |
| 1  | 17                | 55   | 45  | 35        | 17  | 60      | 4,2        | 3,6              |
|    | 12                | 52   | 43  | 39        | 9   | _       | _          | 4,0              |
|    | 10                | 46   | 58  | 29        | 40  | 0       | 7,5        | 7,5              |
|    | 5                 | 46   | 38  | 30        | 17  | 0       | 7,9        | 7 ,9             |
| ol | 14                | 44   | 57  | 31        | 46  | 130     | 9,8        | 8,4              |
|    | l 10              | 44   | 36  | 31        | 11  | 0       | 9,4        | 9.4              |

|                              | Mittle                                                                  |                                                   | Sommert.                                           |                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                              | Richtung<br>des Wir                                                     | Intens.<br>ides:                                  | Wintert.<br>R.                                     | menge<br>Par. Zoli;                |
| nbow olajew rsou . npheropol | S. 47°,5 W.<br>S. 27°,0 W.<br>S. 68°,0 W.<br>N. 23°,6 O.<br>S. 70°,6 O. | 0,065<br>0,239<br><br>0,162<br>0,165<br><br>0,227 | 20°,3<br>15',0<br>20',7<br>21',7<br>19',8<br>19',2 | 18,61<br>—<br>—<br>—<br>—<br>13,90 |
| rastopol                     |                                                                         |                                                   | 15,5                                               | <b>.</b> –                         |

Was nun bei der folgenden Darstellung der ein russischen Mineralquellen unser Eintheilungsprace trifft, so sind wir, gestützt auf unsere S. 1367 ger geographische Uebersicht, einer sich aus der mit Beschaffenheit des Bodens, auf welchem sie vorke selbst ergebenden Anordnung gefolgt. Wir haben von dem Waldaischen Scheidegebirge ausgeheid die Mineralquellen, welche in dem Gebiete der Flie che von da zum schwarzen Meere gehen (Wolga, Dnjestr), dann die, welche in dem Gebiete der Flit che zur Ostsee fließen (Niemen, Düna, Wolchowh die Mineralquellen, welche im Gebiete der Dwine zum Eismeere geht, endlich die Mineralquellen, den Gouvernements des Uralgebirges vorkonme handelt, woran sich zuletzt die Mineralquellen des anschließen. Am Schlusse der Darstellung der Mineralquellen haben wir die der Heilquellen d reichs Polen, so wie die der Moldau und Wall gen lassen.

P. S. Pallas, Reise durch verschiedene Provinzes schen Reichs. St. Petersburg 1771 — 1776; — zweite And

J. G. Georgi's geographisch-physikalische und nati Beschreibung des russischen Reichs. Königsberg 1797—A J. A. Güldenstädt, Reisen nach Georgien und In

ausgegeben von J. v. Klaproth. Berlin 1815.

Alex. Nic. Scherer, Versuch einer systematischer der Heilquellen des russischen Reichs. St. Petersburg 18 Joh. Fried. Erdmann, Beiträge zur Kenntniß des

Rufsland, Th. II. Erste Hälfte. Leipzig 1825.

Herm. Henr. Hess, nonnulla de fontibus medicatim in Ruthenia obviis. Dorpati 1825.

Joach. Woina-Kurinsky, de balneis in genere neis Rossicis in specie. Moscoviae 1829.

Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. 1829. S. 159 ff.

Fr. Göbel, Reise durch die Steppen des südlichen Th. I. II. Dorpat 1837, 1838,

Ernst Hoffmann, geognostische Betrachtungen zu von Dorpat bis Abo. Dorpat 1837.

Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rufsland. lin 1841.

## ie Heilquellen des europäischen Russlands.

### l. Das Gebiet der Wolga.

ineralwasser con Twer. Unmittelbar an dem bei diedes Gouvernements Twer in die Wolga sich ergießenden ak befinden sich einige Eisenquellen, von denen besonders uzuheben sind: die sogemannte ältere, im J. 1811 enta Ausfluß am westlichen Ufer des Tmak, von 6°R. Temid die neuere, am östlichen Ufer etwa 300 Schritte von entfernt, von 4°R. Temperatur. Erstere wurde von 4 Kalkan, letztere von Hijbenthal chemisch analysirt; athält in sechzehn Unzen Wasser:

|     |                |      |    |    | <b>a</b> . 6 | lie ältere Que      | lle: | b. die neuere Q. |
|-----|----------------|------|----|----|--------------|---------------------|------|------------------|
| 75  | Eisen          | oxyd | ul | •  | •            | 0,579 Gr.           |      | 1,345 Gr.        |
| '68 | Kali           | •    | •  |    | •            | 2,310 —             |      | <b>2,810</b> —   |
| '68 | Natro          | n    | •  | `• | ٠            | 0,390 —             | •    | 0,400 —          |
| e I | Kalker         | de   | •  |    | •            | 3,080 —             | •    | 3,080 —          |
| ъ 1 | <b>Falke</b> r | rđe  | •  | •  | •            | 0,230 —             |      | 0,240 —          |
|     | •              |      | •  | •  | •            | 1,880 —             | •    | 1,900            |
| B.  | •              | •    | •  | •  | •            | 0,400 —             |      | 0,400 —          |
| •   | •              | •    | •  | •  | •            | 0,310 —             | •    | 0,540 —          |
| •   | •              | •    | •  | •  | •            | 0,020 —             | •    | • •              |
| off | •              | •    | •  | •  | •            | 0,850 —             | •    | 0,820 —          |
| •   | •              | •    | •  | •  | •            | 0,110 —             | _ •  | _• •             |
|     |                |      |    |    |              | 10,159 Gr.          | _    | 11,535 Gr.       |
| 25  | Gas            | •    | •  | •  | •            | 10,66 Kub, <b>Z</b> |      | unbestimmt       |
|     | •              | •    |    | •  | •            | 1,34 —              | •    |                  |
| 155 | erstof         | fgas | •  | •  | •            |                     |      | Spuren           |
|     |                | •    |    |    |              | O. S. 93.           |      | -                |

'ineralquelle von Wuissoko entspringt in der Nähe Kaschinskischen Kreise des Gouvernements Twer gelegeon Twer 120, von Beschezk 39, von Kaschin 40 Werste entfernten Dorfes, ist schon längst unter dem Names des "hgen Brunnen" bekannt und wurde nach einander von Zech, ker, Smelowski und (1811) Reuss untersucht. Nach Leihat das Eisenwasser die Temperatur von 5° B., das specif. © 1,0059 und enthält in sechzehn Unzen;

| Eisen - und Mar | ogano  | xyd | •     | •  | •    | •          | • | 0,09 |
|-----------------|--------|-----|-------|----|------|------------|---|------|
| Kohlensaures K  | ali    | •   | •     |    | •    | •          | • | 0,23 |
| Kohlensaure Ka  | ilkerd | le  | •     | •  | •    | •          | • | 2,00 |
| Schwefelsaures  | Kali   |     | •     | •  | •    | •          | • | 0,85 |
| Chlorcalcium    | • .    |     | •     | •  |      | •          |   | 0,05 |
| Kieselerde .    |        |     | •     | •  |      | •          | • | 0,93 |
| Thonerde .      | •      |     | •     |    | •    | •          |   | 0,81 |
| Extractivatoff  |        |     |       | •  |      | •          |   | 0,11 |
| Verlust .       |        |     | ٠.    | •  |      | •          | • | 0,65 |
|                 |        |     |       |    |      | • •        | ٠ | 2.8  |
| Kohlensaures G  | 2.5    |     |       |    |      |            |   | 9.95 |
| Stickgas .      |        | •   |       |    |      | •          |   | 0,65 |
| Sauerstoffgas   |        | •   |       | •  |      |            | • | 0,04 |
| Schwefelwasser  | stoffg | 2.5 | •     | •  | •    | 4          | • | Spe  |
| . N. Scherer,   | _      |     | a. a. | G. | 8. 9 | <b>5</b> . |   | - '  |

Das Kaschin'sche Mineralwasser entspringt in

Quellen, wovon sich drei nur einen Faden von einander es dem rechten Ufer des Flusses Masletka, der am Ende der kau 176, von Twer 198 Werste entfernten Kreisstadt Kast vernement Twer) in den Flus Kaschin füllt,-zwei andere dweiter in der Nähe des Klabukowskischen Klosters sich befallange vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke benutzt, wurde 1808 die beste der Quellenge vom Volke beste der Quellenge vom V

#### A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 105.

Das Mineralwasser von Nowosselja entspringt von diesem im Gouvernement Twer an dem Ufer der Weg neu und von Kortschewa 6 Werste entfernten Dorfe, hat de ratur von 3° R. und gehört nach Reufs zu den ein Wassern, das in Hinsicht auf seinen Gehalt an Rissa, bel Kalkerde, Mangan, schwefel- und salzsauren Salzen mit Wuissoko übereinstimmt. Nach Richter's Untersuchset ten gechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaure Talkerde |   |   |   | • | 0,733 |
|------------------------|---|---|---|---|-------|
| Chlornatrium           |   |   | • |   | 0,393 |
| Schwefelsaures Natron  | _ | _ | _ |   | 0.460 |

| blessaures. Natron   |    | •   | • | •  |   | 0,340 Gr.   |
|----------------------|----|-----|---|----|---|-------------|
| blensaures Eisenoxyd |    | •   | • | •  |   | 0,022       |
| blepsaure Kalkerde   | •• | . • | • |    |   | 1,310 —     |
| onerde               | •  |     | • | •  |   | 0,070 —     |
| selerde              | :  | •   | • |    |   | 0,400 —     |
| iwefelsaure Kalkerde |    | ••  | • |    | • | 0,333       |
|                      |    |     |   |    |   | 3,751 Gr.   |
| hlensaures Gas       |    | •   | • | •  | • | 1,50 Kub.Z. |
| wefelwasserstoffgas  | •  | :   | • | •. | • | Spur.       |

tiesem vollkommen ähuliche Eisenquelle, das Kortschews Mineralwasser, befindet sich unterhalb des Gutes ageführ 7 Werste von Kortschewa, eine halbe Werst vom it der Wolga, fast Nowosselja gegenüber. Dagegen soll die elle des Dorfes Mutnä nach Hübenthal von denen in und Nowosselja den Vorzug verdienen.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 107.

Fineralquellen von Andrejapol entspringen in die
R Grenze des Ostaschkowschen und Toropezkischen Kreises

kowschen Kreise (Gouvernement Twer), 95 Werste von der

gelegenen Dorfe unfern des linken Ufers der Düna in ei
wenerde und Schwefeleisen reichen Gegend, in der Nähe ei
a, eine Menge Eisenocher enthaltenen Sumpfes.

lineralwasser, das schon vorher bekannt war, wurde 1809 wergin und Buttatz untersucht und im J. 1810 Einrichseinem öffentlichen Gebrauche getroffen; darauf untersuchte eufs und 1824 Hefs. Die Temperatur desselben beträgt 'ergin 4-6° R., nach Reufs 4° R., nach Hefs 6,5° R. sbweichend ist das Resultat der verschiedenen Analysen, icht darin seinen Grund hat, dass von verschiedenen Chech verschiedene Quellen untersucht wurden. Denn von den reiche der Gegenstand der ersten Untersuchung waren, sind sie sämmtlich in Rücksicht ihres chemischen Gehalts übern, verschüttet worden; Renss untersuchte eine von den twa 1/4 Worst entfernte und dem Ufer der Düna näher liederen Nähe noch mehrere ähnliche Quellen sich finden, von eine, durch einen besonders starken Geruch nach Schwetofigns sich auszeichnende verloren bat; die von Hefs e Quelle ist die, welche vorzugsweise im Gebruuche ist. chn Unzen des Mineralwassers enthalten:

nach Sewergin: pach Reufs: nach Hefs:

| res Eisenoxyd                   | • | 2,00 Gr. { | 0,08 Gr | 0,610 Gr. |
|---------------------------------|---|------------|---------|-----------|
| res Manganoxyd<br>re Kalkerde . | • | 1,00 —     | 1,87 —  | • •       |
| re Talkerde .                   |   |            |         | 0,110 —   |

| 1900                       |       |              |                 |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------|
| Schwefelsaure Kalkerde     | •     | 0,50 Gr.     |                 |
| Kohlensaures Kali.         | •     |              | 0,06 Gr.        |
| Chlorealcium               | •     |              | 0,6             |
| Chlormagnesium             | •     | 0,25 —       |                 |
| Chlorkalium                |       | • •, •       | . 0,03          |
| Chlornatrium               |       |              |                 |
| Extractivatoff             | •     | 1,25 —       | . 0,17          |
| Kieselerde                 | •     |              | . 0,23          |
| Thonerde                   |       |              | . 0,01          |
| Phosphorsaure Thonerde     | :     |              | 4               |
| •                          |       | 5,00 Gr.     | 2,44 Gr. 8      |
| Kohlensaures Gas .         | •     | ) · ·        | . 0,0915 Kal    |
| Atmosphärische Luft .      | •     | 5,0 Kub.Z.   |                 |
| Schwefelwasserstoffgas     | •     | J            | . Spures .      |
| Stickgas                   | •     | • • •        | . 0,0238 -      |
| Eben so wenig sind         | die A | nsichten der | Aerate über de  |
| gen des Eisenwassers üb    | erein | stimmend. N  | ach Einigen bet |
| anfänglich leicht den Ma   | gen,  | nach Andere  | en wirkt es la  |
| dinretisch, die Thätigkeit |       |              |                 |
| nend auf den Darmkanal,    |       |              |                 |
| wurde es von Ellisen       |       |              |                 |
| gestörter Assimilation, W  |       |              |                 |
| ten, welche gleichzeitig n |       |              |                 |
| plicirt sind, Hypochondric |       |              |                 |
| klopfen, Kolik und Mager   |       |              |                 |
| 210 1000                   |       | ·p·, ~       | 20110 000 200   |

In der Entfernung von einigen Wersten von diesen be noch einige Eisenquellen an einem dem Dorfe Roschial

Menstrua nimia, Scropheln, Blasenhämorrhoiden, chrosist

strömenden Waldflüsschen.

Kohlensaures Gas

ausschlägen.

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 109.

H. H. Hefs, nonnulla de fontibus a. a. O. p. 35.

Die Mineralquellen von Undary entspringen Dorfe des Simbirskischen Gouvernements und Kreises, von Simbirsk, auf den Undarskischen Bergen und wurdes entdeckt. Sie sind eisenhaltig und enthalten nach einem der Kasanschen Zeitung vom J. 1820. Nr. 44—46. in ei Wasser:

| Chlormagnesi | ium, |        |   |   |   | • | • |
|--------------|------|--------|---|---|---|---|---|
| Chlornatrium |      | •      |   | • | • | • |   |
| Schwefelsaur | e Ka | lkerde |   | • | • | • | • |
| Kohlensaure  | Talk | erde   |   | • | • | • | • |
| Eisenoxydul  | •    | •      | • | • |   | • | • |
| Thonorde .   |      | •      | • | • | • | • | • |
|              |      |        |   |   |   |   |   |

sind hier die in dem Samaraschen Kreise desselben Gous am Fuße der Falkenberge entspringenden Kochsulzquellen ks zu erwähnen, welche nach einem in die Wolga fliesche benannt sind.

Erdmann, Beiträge a. a. O. T. H. Erste Hälfte. S. 48. 53.

Sarepta'sche Bitterwasser im Zarizyneise des Saratowschen Gouvernements. In einem on 200 Wersten befinden sich gegen 32 Quellen, n die größte, 9 Werst von Sarepta unfern der 18 Werst davon entfernten Zarizyn führenden Werst von der Wolga da, wo die Kumansche eginnt, in einer mit hohem Grase bewachsenen Bäumen beschatteten Schlucht der Wolgagebirge ende und den Kalmücken ehemals unter dem Na"heiligen Brunnens" bekannte, im J. 1770 von r gefast und zu Ehren der Kaiserin Catharina II.
1 arinen-Brunnen genannt wurde.

Brunnen, früher der berühmteste im russischen Reiche, allein von 100 — 300 Kranken jährlich besucht, die in dem Sarepta ein bequemes Unterkommen finden, sondern auch onvernements versendet und medizinisch benutzt.

Goebel's barometrischen Messungen liegt die F. über dem Wasserspiegel der Wolga und in einer festen Thonlage. Sie hat an mehreren effnungen gebohrt, aus welchen ihr Wasser herlt. Einige dieser Oeffnungen sind in ein unter lendes hölzernes Bassin gefasst, in welchem sich ser bis zu einer gewissen Höhe ansammelt und cen benutzt wird; andere vereinigen ihr Wasser kleinen Bache, der nach einem Badehause gel. in welchem sich zweckmässige Vorrichtungen und warmen Bädern befinden. Das im Bassin . Wasser ist krystallhell, farb- und geruchlos, sch salzigem, prickelndem, den kohlensäurehaltisern ähnlichem Geschmack; seine Temperatur 1º R. bei 21º R. der Atmosphäre, das specif. Ge-15° R. 1,00276.

Die früher von Pallas, Güldenstädt, V Georgi, Seydel, Laxmann und Ekbom, Be Herrmann, Schetschekatow u. A. angestellte lysen weichen bedeutend von einander ab. Nach Get neuester Untersuchung enthält der Katharinenbra sechzehn Unzen:

| Doppeltkohlensaure Kalkerde           |   |   |   | 3,44760 |
|---------------------------------------|---|---|---|---------|
| Doppeltkehlensaure Talkerde           | • |   |   | 0,0834  |
| Schwefelsaures Natron                 | • | • |   | 12,3838 |
| Schwefelsaure Talkerde .              | • | • | • | 4,5411  |
| Chlornatrium                          |   |   | • | 13,8449 |
| Schwefelsaure Kalkerde .              |   |   |   | 3,4000  |
| Chlorkalium und Kieselerde .          |   |   |   | Spure   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | _ | - | 37,7008 |
| Kohlensaures Gas                      | _ |   |   | 0.79 5  |

Hiernach gehörte diese Quelle zu den wirken neralwassern; es ist aber schwer, ihr einen p Platz in den für dieselben aufgestellten Klassen sen. Sie kann weder zu den Kochsalz- noch ter- oder Glaubersalzwassern gerechnet werden, steht offenbar zwischen Kochsalz - und Glaubersald mitten inne. Das Mineralwasser, das sich, obse zung zu erleiden, versenden läßt, hat sich nach gen Erfahrungen vorzugsweise in Krankheiten a bewährt, die von Obstructionen herrühren.

Das Sareptaische Salz, welches größtentheils 38 salz besteht, wird in mehreren, acht Werst von Sarepts offenen Brunnen aufgelöst gefunden. Diese Brunnen sind 200 für Kranke eingerichtet, werden aber wenig mehr besucht

St. Petersburger Journal. Bd. II. (Oct. 1776.) S. 18; (Oct. 1778.) S. 271.

Pallas, Reise. Th. III. Bd. 2. 8. 577.

Georgi, naturhist. Beschreibung. Th. III. S. 71. J. Richter's russ. Miscellen. Bd. III. Nr. 9. (1804)

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 62.

Göbel, Reise in die Steppen des südl. Russlands. Th. A.

Noch werden im Saratowschen Gouvernement erwährt quellen: dicht bei der Stadt Zariz vn an der Zariza, die leicht ertragen wird und innerlich stark diaretisch wirkt, liche bei der Festung Zarizyn unten am Ufer der Wolfn den Einwohnern getrunken wird, — eine andere an den 5 Werste von Zarizyn, — so wie mehrere andere, von deeine Werst oberhalb Zarizyn, an dem in die Wolga fallensok of Bujerak und eine an der noch etwas höher in die sisenden Bannaja hervorzuheben sind.

Scherer, Veranch a. z. O. S. 902.

#### Salzeeen im Saratowechen Gouverhem'ent.

Elton-See liegt 127 Werste südöstlich von Kamyschin Verste von Saratow entfernt, und hat einen Umfang von n. Seine Ufer sind zum Theil flach, zum Theil hoch und da, wo das Ufer flach ist, besteht es aus thonigem Bowo es hoch ist, geht Kalkstein mit Spuren von Schaalthiege aus; das Bassin des Sees scheinen mächtige Thonlager die auch den Grund der Steppe umher ausmachen. 101e des Sees stellt eine concentrirte Salzlauge dar, die etst und gelblich, von scharf salzigem und bitterlichem Gest, eine mit der der Luft übereinstimmende Temperatur pecif. Gewicht = 1,208 hat. Auf die Haut gebracht, ere Empfindung, als ob man Oel darauf brächte.

Boskuntschatzkische oder Bogdinskische Salzrge Bogda hat eine Länge von 16 und eine Breite vom ; der Rand seines Bassins ist steil, aber nicht hach. Er sandigem Lehm, unter welchem Gypulager zu Tage ausauch den Grund der Steppe umher bilden.

Vasser ist vollkommen klar, von rein salzigem Gesebmack, ch, von 1,208 specif. Schwere und nicht klebrig, wie das sondern eine wahre Kochsalzlauge. Die Temperatur desägt 20° R. bei 21° R. der Luftwärme.

Erdmann's Analyse enthalten sechzehn Unzen des Sool-

| •                     | Elton-See:  | Bogda-See:  |
|-----------------------|-------------|-------------|
| e Talkerde            | . 2,94 Gr.  |             |
| ures Natron           | . 29,52 —   |             |
| ure Kalkerde          | 2,80 —      | . 5,70 Gr,  |
| ure Talkerde          | 142,68 —    | . 79,12 —   |
| <b>m</b> '.'.         | 548,00 —    | . 1657,00   |
| <b>m</b>              | • • •       | . 68,00     |
| eaiom                 | . 1270,18   | . 373,48 —  |
| chen Extractivatoff . | 38,80 —     |             |
|                       | 2034,92 Gr. | 2183,30 Gr. |
| se fand das specif. G |             |             |

See bei 12°C. 1,27288 und in 100 Vol. Wasser:
rkalium . . . . . . . 0,23
rnatrium . . . . . . . . 3,83
il. Tttt

| Chlormagnesium . :<br>Schwefelsaure Talkerde | •    | •   | •     | •   | • | 19,75<br>5,38 |
|----------------------------------------------|------|-----|-------|-----|---|---------------|
| Wasser und eine höchst<br>nischer Substans   | geri | age | Menge | ori |   | 70,87         |
| ,                                            |      |     |       |     | • | 100,00        |

Dagegen fand Göbel (1834) in dem Wasser des Eins Chlormagnesium 101/2 Proc. und 13,1 Proc. Chlormatrium.

Der Elton-See wird zur Salzgewinnung benutzt. Desselbe körnig, von bräunlich-grauer Farbe und mit Bittersalz, das mauf den Kochsalzwürfeln anschießt, auch wohl mit Glasse mengt. Das Salz des Elton-Sees reicht hin, gegen zehn ments von Rußland mit bedeutendem Gewinn für die Kzu versorgen; so z. B. wurden im J. 1824: 3,842,162 Pad diesem See gebrochen, und im zehnjährigen Durchschnitt selbe alljührlich nicht weniger als 1 Mill. 855,000 Pad, der Krone einen jährlichen Gewinn vom Verkaufe von 2,16 beln ab. — Das Wasser des Bogda-Sees wird nicht mehr, zur Salzgewinnung benutzt; es liefert ein blendend weißes

Ausserdem giebt es in dieser Gegend viele Bitter - mi haltige Seen und zwischen Sarepta und Zarizyn zahlreid

lich mit Bittersalz geschwängerte Mineralquellen.

J. F. Erdmann, Beiträge zur Kenntniß, des Innest land. Th. II. Erste Hälfte. Leipzig 1825. S. 252.

H. Rose in: Poggendorff's Annalen der Physik Bd, XXXV. (1835.) S. 169 ff.

Die Semenowsk'ischen Eisenquellen entsprind der Zahl, in dem dem Geh. Rathe Naschtschokin gebol Semenowskaja und den damit verbundenen Gütern Wered Jasikowsk, im Serpuchowskischen Kreise des Meskan vernements, 80 Werste von Moskau.

Das Mineralwasser hat die Temperatur von 5-6 hält nach der Untersuchung von Reufs in sechzehn Uss

| •              | ٠     | •   |     |     |   | Quelle neben de<br>Kirche Nr. 1.: | er | Ψ. | e<br>ird |
|----------------|-------|-----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----------|
| Kohlensaures   | Eiser | DOX | ydu | ι.  | • | 0,212 Gr.                         |    |    | Ç        |
| Kohlensaures   | Mang  | and | xyd | lul |   | 0,006                             | •  | •  | Ų        |
| Koblensaure    |       |     |     | •   | • | 0,324 —                           | •  | •  | Ą.       |
| Kohlensaure    |       |     |     |     | • | 0,012 —                           |    | •  | Ģ        |
| Extractivetoff |       |     |     | •   |   | 0,224                             |    | •  | Ç        |
| Chlorkalium    |       |     |     | •   | • | 0,025                             | •  |    | Ŋ        |
| Thonerde       | • •   |     |     |     | • | 0,040 —                           |    |    | Ņ        |
| Kieselerde     |       |     |     |     | • | 0,264                             |    | •  | Q.       |
|                | •     | •   | •   |     |   | 1,107 Gr.                         |    | -  | ¥        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Woroninskische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Jasikowskische                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quello:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quelle:                                                                                                                                                                                 |
| res Eisenoxydul .                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0,125 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0,008 Gr.                                                                                                                                                                             |
| ires Manganoxydul                                                                                                                                                                                                                                                  | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000                                                                                                                                                                                   |
| re Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0,581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •                                                                                                                                                                                   |
| re Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0,167 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                                                                                                                                                   |
| aure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0,211 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,030 —                                                                                                                                                                                 |
| aure Talkerde ) .                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0,138 — .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 0,000                                                                                                                                                                                 |
| toff .                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.058                                                                                                                                                                                   |
| WIRD .                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0,103 —                                                                                                                                                                               |
| and Chlorkalium .                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,029 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0,035 —                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,102 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,353 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,293 Gr.                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yaoo ar.                                                                                                                                                                                |
| res Gas                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0,775 Kub.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Scherer, Versuch                                                                                                                                                                                                                                                   | a. g. 0. S. 86, 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| lotschenowa'sch                                                                                                                                                                                                                                                    | e Mineralwasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r oder die Anna.                                                                                                                                                                        |
| elle, wie sie auch n                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| h in dem Dorfe Ko                                                                                                                                                                                                                                                  | tschenows im Dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | itrowschen Kreise                                                                                                                                                                       |
| nements Moskau, an                                                                                                                                                                                                                                                 | n Flusse Wolgusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a 48 Werste von                                                                                                                                                                         |
| Bements mosked, at                                                                                                                                                                                                                                                 | - Lines Wolgason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a, to weiste ton                                                                                                                                                                        |
| Harmt ist achon is                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tot and was Wa-                                                                                                                                                                         |
| tfernt, ist schon is                                                                                                                                                                                                                                               | ange bekannt, geta<br>emisch untersucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ist and von Wo-                                                                                                                                                                         |
| y und Müller ch                                                                                                                                                                                                                                                    | emisch untersucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | worden. Hiernach                                                                                                                                                                        |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp                                                                                                                                                                                                                              | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | worden. Hiernach                                                                                                                                                                        |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se                                                                                                                                                                                                       | emisch untersucht<br>erutur von 3° R., d<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach<br>las specif. Gewicht                                                                                                                                                 |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se                                                                                                                                                                                                       | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d<br>chzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr.                                                                                                                                          |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se                                                                                                                                                                                                       | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d<br>chzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | worden. Hiernach<br>las specif. Gewicht<br>. 1,78 Gr.<br>. 0,08 —                                                                                                                       |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde                                                                                                                                     | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr.  0,08 —  0,25 —                                                                                                                          |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refeisaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                           | emisch untersucht<br>erntur von 3° R., e<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 —                                                                                                                     |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>maaure Kalkerde<br>refeisaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                            | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 —                                                                                                              |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refeisaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                           | emisch untersucht<br>erntur von 3° R., e<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 —                                                                                                                     |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refeisaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                           | emisch untersucht<br>eratur von 3° R., d<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr.                                                                                                     |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde<br>setivstoff                                                                                                             | emisch untersucht<br>erntur von 3° R., d<br>echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z.                                                                                          |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde<br>etivstoff<br>ensaures Gas<br>sphärische Luft                                                                           | emisch untersucht<br>seratur von 3° R., e<br>schzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr.                                                                                                     |
| y und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde<br>setivstoff                                                                                                             | emisch untersucht<br>seratur von 3° R., e<br>schzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z.                                                                                          |
| sy und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>O und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                          | emisch untersucht erntur von 3° R., echzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —                                                                                    |
| y und Müller ch senwasser die Temp O und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde rlerde retivstoff  maaures Gas sphärische Luft Scherer, Versuch                                                                                  | emisch untersucht erntur von 3° R., dehzehn Unzen:  al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 0,20 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —  d kalt aus einem                                                                  |
| y und Müller ch senwasser die Temp O und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde ensaures Eisenoxyde rlerde retivstoff manures Gas sphärische Luft Scherer, Versuch emidows Petrowsk emidows Petrowsk                                                   | emisch untersucht erntur von 3° R., dehzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig un i (Gouvernement M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —  d kalt aus einem loskau), 25 Werste                                                      |
| y und Müller ch senwasser die Temp O und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde rlerde retivstoff  maaures Gas sphärische Luft Scherer, Versuch                                                                                  | emisch untersucht erntur von 3° R., dehzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig un i (Gouvernement M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —  d kalt aus einem loskau), 25 Werste                                                      |
| y und Müller ch senwasser die Temp O und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde ensaures Eisenoxyde rlerde retivstoff manures Gas sphärische Luft Scherer, Versuch emidows Petrowsk emidows Petrowsk                                                   | emisch untersucht erntur von 3° R., dehzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig un i (Gouvernement M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —  d kalt aus einem loskau), 25 Werste                                                      |
| sy und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>W und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                          | emisch untersucht eratur von 3° R., dechzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  a. a. O. S. 89.  c quillt mächtig und i (Gouvernement Mit nach Helm's Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | worden. Hiernach las specif. Gewicht  1,78 Gr. 0,08 — 0,25 — 0,10 — 2,41 Gr. 2,0 Kub.Z. 0,5 —  d kalt aus einem loskau), 25 Werste                                                      |
| sy und Müller ch senwasser die Temp W und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde rierde retivstoff  ensaures Gas sphärische Luft scherer, Versuch remidowa Petrowsk hervor und enthä                                             | emisch untersucht erntur von 3° R., dechzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig und (Gouvernement Melt nach Helm's Undersucht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worden. Hiernach las specif. Gewicht  . 1,78 Gr 0,08 — . 0,25 — . 0,10 — . 0,20 —  2,41 Gr 2,0 Kub.Z 0,5 —  d kalt aus einem loskau), 25 Werste tersuchung in sech 0,5 Gr.              |
| sy und Müller ch<br>senwasser die Temp<br>W und enthält in se<br>susaure Kalkerde<br>refelsaure Kalkerde<br>ensaures Eisenoxyde<br>elerde                                                                                                                          | emisch untersucht erntur von 3° R., dechzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig und (Gouvernement Melt nach Helm's Undersucht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worden. Hiernach las specif. Gewicht  . 1,78 Gr 0,08 — . 0,25 — . 0,10 — . 0,20 —  2,41 Gr 2,0 Kub.Z 0,5 —  ad kalt aus einem loskau), 25 Werste tersuchung in sech 0,5 Gr 0,7 —        |
| sy und Müller ch senwasser die Temp W und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde rierde retivstoff  ensaures Gas sphärische Luft be herer, Versuch remidowa Petrowsh hervor und enthä  ensaures Eisenoxyde smure Kalkerde        | emisch untersucht erntur von 3° R., dechzehn Unzen:  a. a. O. S. 89.  quillt müchtig und (Gouvernement Melt nach Helm's Undersucht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worden. Hiernach las specif. Gewicht  . 1,78 Gr 0,08 — . 0,25 — . 0,10 — . 0,20 — 2,41 Gr 2,0 Kub.Z 0,5 —  ad kalt aus einem loskau), 25 Werste tersuchung in sech 0,5 Gr 0,7 — 1,2 Gr. |
| y und Müller ch senwasser die Temp N und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde refelsaure Gas entivstoff  ensaures Gas sphärische Luft be herer, Versuch remidowa Petrowsh hervor und enthä  ensaures Eisenoxyde smure Kalkerde | emisch untersucht erntur von 3° R., deckenn Unzen:  a. a. O. S. 89.  a. a. O. S. 89.  c quilt mächtig und i (Gouvernement Melt nach Helm's Under Melt nach Helm' | worden. Hiernach las specif. Gewicht  . 1,78 Gr 0,08 — . 0,25 — . 0,10 — . 0,20 —  2,41 Gr 2,0 Kub.Z 0,5 —  ad kalt aus einem loskau), 25 Werste tersuchung in sech 0,5 Gr 0,7 —        |
| sy und Müller ch senwasser die Temp W und enthält in se susaure Kalkerde refelsaure Kalkerde refelsaure Eisenoxyde rierde retivstoff  ensaures Gas sphärische Luft be herer, Versuch remidowa Petrowsh hervor und enthä  ensaures Eisenoxyde smure Kalkerde        | emisch untersucht erntur von 3° R., deckenn Unzen:  a. a. O. S. 89.  a. a. O. S. 89.  c quilt mächtig und i (Gouvernement Melt nach Helm's Under Melt nach Helm' | worden. Hiernach las specif. Gewicht  . 1,78 Gr 0,08 — . 0,25 — . 0,10 — . 0,20 — 2,41 Gr 2,0 Kub.Z 0,5 —  ad kalt aus einem loskau), 25 Werste tersuchung in sech 0,5 Gr 0,7 — 1,2 Gr. |

Tttt 2

Die Minetalauelle zu Neskutschneie befriet ich dem Fürsten Lew Alexandrowitsch Sachowskoi gebörigen Gat Neskutschneie, am Fusse eines auf der südwestlichen Seite w kan, auf dem rechten Moskwa-Ufer unweit des Kalaguch baumes gelegenen Sandhügels, der zu den sogesannten S gen hinaufführt. Zwischen dessen Sandlagern finden sich adern und darunter an vielen Stellen Lagen von einer dust erde, von der wohl hauptsächlich die mineralischen Eigen Wassers stammen. Das in einem bölzernen Bassia geiz lich zufliesende Wasser ist klar und durchsichtig, sein aber bald mit einem Häutchen von Ocher überzogen, de an den Seiten des Bassins niederschlägt. Die Temper im Sommer 5° R. Beim Trinken des Wassers bemerkt Geruch nach Schwefelwasserstoffgas; sein Geschmack Eisenwassern, ohne alle Härte und adstringirende Wirte pfindliche Zungen schmecken auch die Kohlensäure. Mas rere Becher davon trinken, ohne dass es den Magen bei

Nach der von Roufs im J. 1823 angestellten chemis suchung der zu den erdigen Eisenwassern gehörenden Qui

sechzehn Unzen:

| •     | •                      | •      | •                               | •        | •                    | •        | O)       |
|-------|------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|----------|
| Talke | rde                    | •      |                                 | •        |                      | •        | Q        |
| Kalke | rde                    | •      |                                 |          | •                    | •        | ų        |
| Eiser | юxу                    | dul    |                                 |          |                      | •        | Đ,       |
| •     | •                      | •      | •                               |          | •                    |          | 0,1      |
| Kali  | •                      | •      |                                 | •        |                      |          | Q        |
| •     |                        | ••     |                                 |          | •                    |          | Ŋ        |
| •     |                        | •      | •                               | •        | •                    | •        | S        |
| ٠     |                        |        |                                 |          |                      |          | 3,       |
|       | •                      |        |                                 |          |                      |          |          |
|       | Kalke<br>Eiser<br>Kali | Kali . | Kalkerdo<br>Eisonoxydul<br>Kali | Kalkerde | Kalkerde Eisenoxydul | Kalkerde | Kalkerde |

Nicht leicht dürfte die neue Einrichtung eines Brudie Localität mehr als hier begünstigt werden. An chen Begrenzung von Moskau, unweit der Stelle, wo sich Kirche erhobt, in der Nähe der reizenden Besitzung der loff, breitet sich auf bergigem Grunde am Rande der anmuthige Park von Neskutschnoie aus, der von einem gethinauflaufenden Vorgebirge einen zauberischen Anblick Czaarenstadt gewährt. Von diesem bergigen Vorsprunge zu der Stelle herab, die das Brunnen-, Trink - und Bement in sich schließt. Die innere Einrichtung desscha Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit wenig zu wünschen dem Eisenwasser sind zu einer Menge künstlicher Bäder eigen Ingredienzien vorhanden und Austalten zu geselligen Umgetroffen. Dennoch war der Besuch immer sehr gering, im J. 1826 die Besitzung von Neskutschnoie von dem Kais

Kaiserin Alexandra Feodorowna geschenkt worden war, hatte nit den öffentlichen Bädern ein Ende,

in: Commentationes physico-medicae apud Universitatem aream Mosquensem institutae. Vol. III. Pars II. Mosquae 1825. 271.

imon, die Heilquellen Europas, S. 168.

erdem finden sich in dem Gouvernement Moskau noch die Eilen: bei Wereja, einer 98 Werste von Moskau entfernten t, welche nach Helm's Analyse Eisen in einer hinlänglintität Kohlensäure aufgelöst enthält, um sie zum innerlichen zu empfehlen, - die von Nymphodora an der Russ, ach Helm etwas Eisen, wenig Kohlensäure und Chloruahält, — die Rumänzows-Quellen in Kainardschi, ch durch Eisengehalt auszeichnen, - die Quelle bei Lija usa, die nur Eisen und sehr wenig Kohlensäure enthält, ckew's-Quelle im Garten des Generals Iwaschew in welche in sechzehn Unzen einen halben Gran Eisen, Kohleni etwas kobiensance Kalkerde entbält; — eine Eisenquelle isenhütte Istia, 90 Werste von Moskan, deren sich Peter s bediente, - eine ahnliche bei der Stroganowischen 10 Werste audöstlich von Moskau zwischen der Räsanschen schen Landstrafse, - eine stark martialische Quelle am sogenanaten Aperlingsberge bei dem Andrejewschen - eine Eisen und schwefelsaures Natron enthaltende Quelle · Walkmühle auf dem 40 Werste von Moskau entfernten wlowsk.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 91. 197.

inemquelles zu Lipezk entspringen im untern Theile 1 Tambow 449 Werste entfernten Kreistadt des Tambow-wernements, am rechten Ufer der Lipowka, dreizehn an zu beiden Seiten des Flusses.

lineralquellen wurden bei ihrer Entdeckung durch einen eiis Peters des Großen bekannt gemacht, dann aber wieder

Wander machte im J. 1800 von Nenem darauf anfmerklge dessen die Einrichtungen zum Gebrauche des Brunnens
urden und seitdem das Mineralwasser zu wiederholten Malen
ward. Die von Peter dem Großen entdeckte Quelle eximehr, dagegen sind in einiger Entfernung von derselben
Quellen gefunden worden.

Schwenson's Untersuchung (1805) hat das Mineralwasemperatur von 5° R., das specif, Gewicht 10,921 und ent-

chzehn Unzen:

| •              |   |   | in d | er ersten Quelle | : h | n der zweiten Q.: |
|----------------|---|---|------|------------------|-----|-------------------|
| pesiu <b>m</b> | • |   | •    | 0,3088 Gr.       | •   | 0,1288 Gr.        |
| ium .          | • | • | •    | 0,6813 —         | •   | 0,0673 -          |

| Eisenoxyd               |        |                | 1,3166 Gr.    | . 1.13    |
|-------------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
|                         | •      | •              |               | • -,      |
| Schwefelsaure Kalkerde  | ٠.     | •              | 0,3566 —      | . 0,79    |
| Kohlensaure Kalkerde .  | •      | •              | 2,2800        | . 9,06    |
| Schwefelsaures Natron . |        | •              | 0,4400 —      | . 6,97    |
| Harzstoff               | •      | •              | 0,0583 —      | . 0,09    |
| Extractivatoff          | •      | •              | 0,0740 —      | . 0,0     |
|                         |        |                | 5,4156 Gr.    | 4,9       |
| Kohlensaures Gas        | •      | •              | 3,875 Kub.Z.  | 3,4       |
| Albini, über das        | Stably | <b>Fass</b> er | zu Lipetsk, D | orpet. If |
| A N Scherer V           |        |                |               | •         |

Die Eisenquelle am östlichen Ufer des Baches Gris Werste von Tambow, schlägt einen ocherartigen Beles Güldenstädt erhielt aus 6 Pfund Wasser durch Verts Rückstand.

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 201.

### Das Gebiet des Dnjepr:

Das Orel'sche Mineralwasser entspringt unw ses Orel auf dem Gute der Frau v. Kewale whoi in gradschen Kreise des Poltawischen Gouvernements is weven sich zwei durch ihren Gehalt an Bittersalz as andern beiden zu den Glaubersalzwassern gehören. Der von der Wirksamkeit derselben verbreitende Ruf veranhi mische Untersuchung Seitens der Professoren der Univen kow Giese und Schumlänsky im J. 1806, der zuh zehn Unzen enthält:

| -                      |   |   | 1° das starke 2.6<br>Bisterus     |    |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|----|
| Schwefelsaure Talkerde |   |   | . 12.000 Gr                       | 7  |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 5,250 -                           | 8  |
| Chlornatrium           |   |   | 16,500                            | 4  |
| Chlormagnesium         | • |   | 3,500                             | 4  |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   | 1,250                             | 4  |
| Thonerde               | • |   | . 0,500                           | đ  |
| Harzstoff              | • |   | . 0,125 — .                       | ٩  |
| •                      | • | - | 39,126 Gr.                        | 1  |
| •                      |   |   | 3. Glaubersals- 4. wasser Nr. 1.: | G  |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | . 3,250 Gr !                      | Ų  |
| Schwefelsaure Talkerde |   | • | . 0,750 — .                       | ¥  |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | • | . 1,000 —                         | ÿ  |
| Chlornatrium           |   |   | 1,500 —                           | Ą  |
| Chlorcalcium           | • |   | . 0,125 —                         | ų  |
| Chlormagnesium .       | ٠ |   | . 0,375 —                         | 97 |

| ure K  | alker | do . | •  | ''  |     | '0,500 Gr. | • | 1,700 Gr.  |
|--------|-------|------|----|-----|-----|------------|---|------------|
| ure T  | alker |      |    |     |     |            |   | 0,750 —    |
| f .    | •     | •    | •  | •   | •   | 0,250 "    | • | 0,260 —    |
| 'stoff | • •   | • •  | ٠. | • . | • . | _ * * * *  | • | 0,125 —    |
|        | •     | •    |    |     |     | 8,000 Gr.  |   | 29,950 Gr. |

. Scherer, Versuch a. a. 0, S. 70, 74, imon, die Heilquellen Europas. S. 180.

Dubogtädek ische Mineralwauer entspringt in demeise gleichen Gouvernements in der Nähe des dem Staatsschubey gehörigen Gutes Dubowie Grädni, ehenfälle in vier ron denen zwei zu den Bitterwassern und zwei zu den Glaussern gehören, und wurden im J. 1807 durch die Professose und Schumlänsky an den Quellen selbst chemisch L. Sochzahn Unzen desselben enthalten im ;

#### a Bitterwasser

|               | •  |    |     | Quelle Nr.  | 1.:  | Quello Nr. 2: |
|---------------|----|----|-----|-------------|------|---------------|
| auros Natron  | ٠. | •  | • . | 8,00 Gr.    |      | 9,00 Gr.      |
| auro Talkerde |    | •  | ٠.  | .:\$1,00    |      | 17,00         |
| aure Kulkerde |    | •  | •   | 2,00        | •    | 2,75          |
| 10 m.         |    | ٠. | ٠.  | 0,75 -      | . •. | 4,80 —        |
|               | •  | •  | •   | 1,50 —      | •    | 1,75 —        |
| lesium .      | •  | •  | •   | 0,50        |      | 0,75          |
| re Kalkerde . | _  |    | 4   | : .: 2,75 🖚 | •    | <b>2,50</b> — |
| re Talkerde . | •  | •  | •   | 0,50 —      | •    | 1,00 —        |
|               | •  | •  | •   | 1,00        |      | 0,25 —        |
|               |    | •  |     | 38,00 Gr.   |      | 36,00 Gr.     |

#### 4. Glaubersalzwasser

|              |     |     |   | Quelle Nr. 1.; | Quello Nr. X |
|--------------|-----|-----|---|----------------|--------------|
| ures Natron  | •   | •   |   | 14,00 Gr       | 12,00 Gr.    |
| ure Talkerde |     | •   | • | 7,00 —         | 6,50 —       |
| ure Kalkerde |     | . • |   | 2,50 —         | 1,75 —       |
| 193          | , , | •.  |   | 0,50 —         | 0,75 —       |
| 100          |     | •   |   | 1,25 — ,       | 1,00 —       |
| esiam .      |     | •   | · | 1,00           | 0,50         |
| e Kalkerde   |     | •   |   | 1,75 — .       | 2,00 —       |
| e Talkerdo   | • • | :   | : | 1,75 —         | 1,00 —       |
|              |     | •   | • | 0,75           | 0,50         |
| • •          | •   | •   | • | 30,50 Gr.      | 26,00 Gr.    |
|              |     |     |   |                |              |

Scherer, Versuch a, a, O. S. 71. 74.

ly kowische Glaubersalzwasser, nuch die Alexana Quelle genannt, entspringt im Isumschen Kreise des Jkrainischen Gouvernements auf einem vier Werste von dem zwa gelegenen Landsitze des Rittmeister Denissenkow am urde 1808 entdeckt und 1809 auf Veraplassung der Univer-

| situt za Charkow von Giese und Schumitneky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| bat die Temperatur von 9° R., das specif. Gewicht 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 016:14       |
| enthält in sechzehn Unzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,            |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3100         |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.5 -       |
| Schwefelsaure-Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.0</b> - |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b> 5-  |
| Chlorealcium und Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.5 -        |
| Kehlensaure Kalk- und Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,0 -        |
| 140 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,50        |
| The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            |
| Kohlensdures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,5 1        |
| A. N. Scherer, Versich n. a. O. S. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (            |
| Das Kastanowku sche Mineralwaiser. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uf den       |
| nigorodschen Kreise des Kiewschen Gbuvernemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ta. S        |
| von dem Städtchen Schpoli gelegenen Gute Kastanov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ka wa        |
| zwei fast nejteneidander in ginen See fliefsende Quell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en esti      |
| ren Waever die Temperatur von 8º R. hat und me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ich der      |
| Teamer mit Beagentien angestellten Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solval       |
| stoffgas enthält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            |
| In demselben Gouvernement ist im J. 1827 eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Misee        |
| Lisianka bei. Kiew-entdeckt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - (          |
| the second of th | _ !          |
| Der Sacker Mineralschlamm im Taurische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Goes       |
| Von demselben ist bereits Th. I. zweite Aufl. 8. 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen          |
| den; dem dort Gesagten fügen wir hier noch eine sei<br>neue Analyse von Goebel hinzu, der zufolge der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idea =       |
| Gewichtstheilen feigende Bestandtheile enthält:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 CERTIFIE   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Wasser and Gasarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,00        |
| Beim Ausschlusse der Luft durch Feuer ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| störbare und flüchtige Substanzen (Was-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            |
| ser, Schwefel, Kohlenburg, Schwefelhy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| drogen, Ammoniaksalze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,7         |
| Organische Stoffe (Quelleäure u. Quellsatzsäure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70         |
| Chlornatrium Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,59         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,6<br>0,69 |
| Schwefelsaure Talkerde : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,73         |
| 77 TO 100 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35         |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,37         |
| Schweseleium (mit Schweselhydrogen vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | افون         |
| bunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ټځ.0         |
| Phesphorssure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06         |
| Schlemmians:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.25         |
| Quell - und quelleatzeaures Eisenexyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sper         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| nexydhaltig                                                                                   | en Sa                                                              | nd, ber                                                                              | tebend                                                              | i aus                                                                                    | :                                                     |                                                        | , .                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ieselerdo                                                                                     | •                                                                  |                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                       |                                                        | 22,25 Ть.                                                                                                                                                                           |
| senoxyd                                                                                       |                                                                    |                                                                                      | •                                                                   |                                                                                          | •                                                     | •                                                      | 7,24 —                                                                                                                                                                              |
| honerde .                                                                                     |                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                       |                                                        | 4,25 —                                                                                                                                                                              |
| ilkerde .                                                                                     | . :                                                                |                                                                                      | •                                                                   |                                                                                          |                                                       | •                                                      | 0.25 -                                                                                                                                                                              |
| eies Schwe                                                                                    | felhv                                                              | drogen                                                                               | and f                                                               | reie                                                                                     | Kahle                                                 | n-                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| are und w                                                                                     |                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                       |                                                        | •                                                                                                                                                                                   |
| ommagnesiu                                                                                    |                                                                    | -                                                                                    | -                                                                   |                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                    | • •                                                                                  | •                                                                   | •.                                                                                       | •                                                     | • • •                                                  | 95,25 Th.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                       | •                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                      | ie Ste                                                              | ppen                                                                                     | dos                                                   | sädli                                                  | chen Russlands.                                                                                                                                                                     |
| Dorpat 183                                                                                    | 38.· S.                                                            | 67 ft.                                                                               | •                                                                   | •                                                                                        | •                                                     | •                                                      | •                                                                                                                                                                                   |
| werden.  Kertsch:  und Sand  Sumpfeis  niten angetehr oder wigen und  Palla  als auf  Kertsch | Die "II man s I gemi enerz füllt. reniger mit vi s zäh den ( 3 und | ngel T) sieht au ischt, I eingek Nächs beträe ielem é hit sold Gipfeln d auf iler Ti | aman  if ihre flergeli netet tdem chtlich lastisc cher S der ler In | ist fi<br>r Ob<br>schick<br>and z<br>finder<br>e Sch<br>hen 'C<br>cblün<br>Hüge<br>sel ' | ach, erfläc iten i aweil i sich lünde Gase de, i eröl | wie che n ind S en in stari oder gomi die s fruet n 7- | Insel Taman der Boden. der ichts als Lagen eemuschelschaa- wendig mit ro- ke Naphthaquel- Strudel, welche schten Schlamm ich sowohl in haben, auf der -8, theils ver- ammyulkan auf |

zu Zeit hob sich die wallende Masse bis zur Mündung rus und flos über dessen Rand den Berg hinab. Mehzu dieses Berges zeigten noch vor Kurzem thätig gewesene nungen. — Das aus Schlammvulkanen eingesammelte Gas und geruchlos und brannte, bei Annäherung eines Liehtes, ruhigen, in's Bläuliche spielenden Flamme: Hundert Vol.

lichem Getöse plötzlich eine mehrere hundert Fuß hohe, irzem Rauche begleitete Feuersäule ausspie, der Steine und tasser über eine Werst weit umber schleuderte und später, worden, bedeutende Schlammmassen eines graugelben Thous, Bergtheer vermischt, ausgab, war bei Goebel's Belugust 1834 nur noch mit einer einzigen Oeffaung, 12 F. Grefel abwärts, versehen. In dieser Geffaung vernahm dem Kochen einer dicken Flüssigkeit ähnliches Geräusch.

o e b e l, Reise in die Steppen a. a. O. Th. II. S. 138-145.

#### 3. Das Gebiet des Dnjestr:

Die Mineralquelle von Kaminietz Pedelik i gleichnamigen Gouvernement ist ein Schwefelwamer, die i angewaedt wird und in einem Pfunde enthält:

| vandt wird t | nd i        | n eis | ıem        | Pfunde | en en | thäit | :  | , |   |
|--------------|-------------|-------|------------|--------|-------|-------|----|---|---|
| Eisenoxyd    | ·           | •     | ٠          | •      |       | •     |    | • | ( |
| Chlornatriu  | <b>m</b> -· |       |            | •      | •     | •     | ٠. | • | • |
| Schwefelsa   | 1706        | Nati  | <b>100</b> | •      |       | •     | •  | • |   |
| Natron .     | •           | •     |            | •      | •     | •     |    | • |   |
| Kalk .       | ä           |       | •          | •      |       | •     |    |   |   |
| Schwefelka   | li          |       | •          | •      | •     | •     | •  | • |   |
| Thonerde     | •           |       | •          | •      |       | •     |    |   |   |
|              |             |       |            |        |       |       |    | - | _ |

Eine ähnliche Quelle findet sich in dem Jesuitergebüste A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 326.

#### 4. Das Gebiet des Njemen:

Das Schwefelwasser zu Schmerden entspringt von Birsen, einem im Apitschen Kreise in Lithauen geleg ken und eine halbe Meile von Podaizen. Es wurde schon Blumer, später (1816) von Th. v. Grotthuss chemisch Nach Letzterem hat dasselbe eine Temperatur von 4° R. Gewicht 1,002 und enthält in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Talkerde  | ١ ـ |       |      |       | _    | - in  |
|-------------------------|-----|-------|------|-------|------|-------|
| Schwefelsaure Kalkerde  | •   | •     | •    | •     | •    | 11.5  |
| Chlormagnesium nebst    |     | CED V | on S | انصله | ık . | 0.91  |
| Koblensaure Talkerde    |     | •     |      | •     |      | 0,60  |
| Kohlensaure Kalkerde    | •   | •     | •    | •     | •    | 1,68  |
| Extractivatoff und Verk | ıst | •     | •    | •     | •    | 0,14  |
|                         |     |       |      |       |      | 15,30 |
| Kohlensaures Gas        |     |       |      | _     |      | 2,61  |
| Schwefelwasserstoffgas  | •   | •     | •    | •     | •    | 0.10  |
| Rahiamann hastimmt d    |     |       |      | Qab.  |      |       |

Schiomann bestimmt den Gehalt an Schwefelwasse 100 Kub. Z. zu 0,75 Kub. Z.

G. T. Blumer, Diss. de diversa indele aquarum et professe Smordoniano in Magno Ducata Lithuaniae. Regional A. N. Scherer, Nordische Annalea für die Chesie

S. 235; Bd. II. S. 11. 132.

— Versuch a. a. O. S. 177.

F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 214.

Das Schwefelwasser zu Onikschsi im Wilted Kreise des Wilneischen Gouvernements enthält nach einer e iz mit Reagentien angestellten Untersuchung Schwefelwasgas und Chlormagnesium.

: Eisenquelle bei Widsi entspringt drei Werste von die-Braßlawskischen Kreise des Wilnaischen Gouvernements ge-Stadt.

N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 180. 270.

h sind in Lithauen die Schwefelquellen von Janischek und wicz und die Drufskenich'schen Mineralwässer zu er-

etin de la soc. des naturalistes de Mescou. 1838. No. 5.

#### 5. Das Gebiet der Düna:

Pastenhof'sche Bitserwasser quillt im Pernauischen n Livland, unmittelbar an der von Lemsal nach Pernau füh-Landstraße und nur wenige Schritte von dem zum Gute Patjehörigen Wirthshause, in einer Niederung hervor. Es hat perntur von 11° R., das specif. Gewicht 1049: 1000 und enth einer im J. 1806 angestellten Analyse in sechzehn Unzen:

| blormagnesiu  | m             | •    | • | • | • | • |   | 3,300 Gr. |
|---------------|---------------|------|---|---|---|---|---|-----------|
| ılorkalium    |               |      | • | • |   | , | • | 1,000     |
| oblensaure 7  | [alk          | erde | • | • | • |   | • | 0,700     |
| shiensaures   | Natr          | on   |   | • | • | • | • | 0,150     |
| phiensaure I  | <b>Kalk</b> e | erde |   | • | • | • | • | 0,900 —   |
| honerde .     | •             | •    | • | • | • | • | • | 0,200     |
| ieselerdé     | •             | •    |   | • | • |   | • | 0,150     |
| rtractivatoff | •             | •    | • | • | • | • |   | 0,300 —   |
|               |               |      |   |   |   |   |   | 6,700 Gr. |

Mineralwasser enthält fast gar kein kohlensaures, wohl aber chwefelwasserstoffgas: von letzterem in 27 Kub. Z. Wasser: b. Linien.

I. Scherer, Versuch a. a. O. S. 72. i mon, die Heilquellen Europas. S. 182.

as Kemmern'sche Schwefelbad oder die ck'er Schwefelquellen befinden sich, von Riga tau 6 Meilen entfernt, in der zwischen Schlock und m liegenden waldigen und morastigen Ebene nahe Grenze von Livland und Kurland, an einem kleische, Wehrsche-Uppe genannt, der durch mehrere

Seen mit dem 5 Werst entfernten Meere in Vedung steht.

Die ganze Cegend ist eine öde Wildnis und trägt als eines ehemaligen Meergrundes au sich, der in der Tiefe Menthält. Nachdem das Mineralwasser schon seit längerer Zeit Umwohnern in verschiedenen äußern und vorzäglich Augenübel worden war, zog es seit 1818 auch die Ausmerksankeit er auf sich; im J. 1826 wurde eine Anstalt zum Buden eingericht rere Wohnhäuser für die Kurgäste erhaut und mit der si Frequenz von Jahr zu Jahr die Anstalt erweitert und verben Zahl der Kranken, welche sich während des Zeitraums von ih nur auf 37 belief, nahm seitdem zu und betrug berein i 1835: 126.

Die zum Gebrauche der Badegäste dienende quelle ist nur nothdärftig gefast und daher nicht chend gegen den Zudrang des wilden Wassers ge Sie fliest mit großer Reichhaltigkeit, ihr Wasser, nen starken Geruch nach Schweselwasserstoffgastet, ist geschöpst hell und farblos, hat aber in dein opalisirendes Ansehen; der Geschmack ist, stark nach faulen Eiern, doch wegen seiner Kalersischend. Der Schweselabsatz in der Quelle ist dass die Bauern sich ihre Schweselhölzer von der bereiten.

Früher von Grindel und Bidder untersecht dasselbe neuerlich (1836) durch Professer Goebel sirt, der die Temperatur des Wassers zu 6°R. bei Luftwärme und das specif. Gewicht bei 15°R. = angiebt. Sechzehn Unzen desselben enthalten nach G

| .: | à   |       | •          |              | 0,3401           |
|----|-----|-------|------------|--------------|------------------|
|    |     |       |            | • •          | 0,4194           |
|    |     | •     |            |              | 11,8100          |
|    | •   | . •   |            | •            | 0,0796           |
|    |     |       | •          |              | 0,1508           |
|    | bst | Spui  | ren        | von          |                  |
|    | •   | •     | •          | •            | 0,4441 •         |
|    |     |       |            |              | 13,33700         |
| ,  |     |       |            |              | 0.731            |
|    |     |       |            |              |                  |
|    | nel | nebst | nebst Spui | nebst Spuren | nebst Spuren von |

as hiernach zu den kalten salinischen Schwefelquelhörende Mineralwasser ist, den fast dreimal größern an Schwefelwasserstoffgas abgerechnet, hinsichtlich fixen Bestandtheile dem Baldohnschen Gesundbrun-1396) am verwandtesten und wird in Form von Gend Bad angewandt.

er einem gewöhnlich erfolgenden Badeausschlage, einer geprödigkeit und dunkeln Färbung der Haut und einer vermehrsabsonderung stellen sich bei seinem Gebrauche keine auffallirkungen ein; oft tritt Besserung und Herstellung erst einige nach beendigter Kur ein.

\* Krankheiten, gegen welche dasselbe vorzugsweise ht wird, sind: chronische Hautausschläge, Gicht, tismus, Blennorrhöen, Verschleimungen, Brust- und atarrhe, Hämorrhoiden, Fluor albus, Stockungen er-, Pfortader- und Uterinsystem, Hypochondrie malien der Menstruation.

r der Hauptquelle giebt es hier in der Nähe noch mehrere welche jedoch theils wegen ihres geringern Gebaltes, theils zugänglicher Lage im Moraste nicht benutzt werden.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 175. 267.

Blosfeld, Nachricht über das Kemmerpsche Schwefelbad, in der Nähe von Riga und Mitau. Riga 1836.

Magnus, kurze Darstellung des Badeortes Keminera in Riga 1838.

le hwefelquelle bei Riga entspringt acht Werste von it bei dem Gute Klein-Jungfernhof, wurde 1816 eut1817 von Grindel chemisch untersucht. Sie hat die Temna 4-5° R., das specif. Gewicht von 1,0015 und enthält in Junzen Wasser:

| wefelsaure | Na   | tron  |   |   |   | 0,562 Gr. |
|------------|------|-------|---|---|---|-----------|
| refelsaure | Tall | erde  |   |   |   | 0,265     |
| wefelsaure | Kall | kerde | • | • | • | 0,514     |
| rpatrium   |      |       |   |   |   | 0,265 —   |
| erde .     |      | •     | • | • | • | 0,750 —   |
|            |      |       |   |   |   | 0,125     |
| elerde     |      |       |   |   |   | 0,297     |
| activatoff | •    | •     | • |   | • | 0,140     |
|            |      |       |   |   |   | 2.918 Gr. |

:hwefelwasserstoffgasgehalt ist nicht bestimmt.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 176. mon, die Heilquellen Europas. S. 202. Die Mineralquelle von Pallameis, einen wich Dorfes Vira gelegenen Gute, am Flasse Woh in Liviad, et aus Sandstein, ohne bemerkbare Gasentwickelung, ist von it gem Geschmack, klar, hat die Temperatur von 6,5° R. wit Eisenocher ab. Nach der von Hefs mit Reagenties angest tersuchung enthält das Wasser eine ziemlich bedeuteste E sen und Chlornatrium.

H. Hefs, nonnulla de fontibus a. a. O. p. 33.

Das Schwefelwasser zu Baldehn dei diesem in dem südöstlichen Theile des Gouve Kurland in dem Mitauischen Kreise, an der Din len von Riga und 7 Meilen von Mitau gelegest das der besuchteste Kurort des Landes ist.

Das Minerslwasser, das seit einem Jahrhundert betwentt ist, wurde erst seit 1795 auch von auswärtiges Kantreicher besucht, und seitdem mit zweckmäßiges Einig seiner Benutzung versehen. Die Saison dauert hier gewanfang Juni bis Mitte August: in der von 1828 bedieste Bades 114, im J. 1836: 141 Kurgäste. Auch arme Kung hier Verpflegung und Aufnahme, seitdem eine Kasse zu die gestiftet ist, welche von dem Badearzte, dem Eigenthüner und dem Prediger der Parochie verwaltet wird. — In der 10. Juni bis 5. August 1828 war bier der mittlere Thers des Morgens 13° R., Mittags 18° R., Abends 14° R. im 8655 Tagen waren aber nur 22 heiter.

Die Entstehung des Schwefelwassers wird wilch durch Gypslager bedingt. Der Boden der besteht aus dichtem Kalkstein, zwischen welch in mächtigen Lagen angetroffen wird, und der milichen horizontalen Schichten von Thon und Swist. Das Mineralwasser ist durchsichtig, schwiecht nach Schwefelwasserstoffgas, hat die Tvon 5° R. und das specif. Gewicht 1,003.

Früher von Eckhoff, dann von Schier Lowitz (1801), später von Groschke analysitten nach der neuesten Analyse von Schiemans 1816 und 1817 sechzehn Unzen des Wassers:

| Harzstoff .  |        |       |   |   |   |   |   | 0.9   |
|--------------|--------|-------|---|---|---|---|---|-------|
|              | - 17-1 | 11    | • | • | • | • | • | 41.0  |
| Schwefelsaur | 6 17 S | relgo | • | • | • | • | • | 14/11 |
| Kohlensaure  | Kalke  | orda  | _ |   | _ | _ | _ | 1.4   |

| wefelwasse               | •    | •<br>#~~ : | • | 100 E | 7  | • | • | 18,287 Gr.<br>2,6384 Kub. Z |
|--------------------------|------|------------|---|-------|----|---|---|-----------------------------|
| seler <b>de</b><br>riust | •    | •          | • | •     | •  | • | • | 0,100 —<br>0,200 —          |
| lorcalcium               |      | •          |   | •     | •  | • |   | 0,075 —                     |
| lornatrium               | •    |            |   |       |    |   |   | 0,200                       |
| hwefelsaures             | N    | atron      |   |       | •  | • |   | 1,025                       |
| bwefelsaure              | Ta   | lkerde     |   |       |    |   |   | 0,387 —                     |
| phicocoure T             | 'alk | erdo       | • |       | ٠. | 4 |   | 0,250 Gr.                   |

frühere Analyse hatte Schiemann einen weit größern i Schweselwasserstoffgas ergeben; Groschke giebt den rasserstoffgas-Gehalt in 12 Unzen Wasser zu 5 Kub. Z. und tan kohlensaurem Gase zu 2,75 Kub. Z. an. Die von Lostellte Analyse weicht von der Schiemann'schen nur id ab.

allgemeinen Wirkungen des Schwefelwassers sind und durchdringend auf den Gesammtorganismus id, die Thätigkeit des Haut-, Gefäß- und Lymphvermehrend, Ab- und Aussonderungen befördernd, hung umändernd, schweiß- und urintreibend.

pweise dient es zum äußern Gebrauch; außer den allgemeibädern, die mit Vorsicht erwärmt werden müssen, damit die Bestandtheile nicht verloren gehen, empfiehlt Schiemann ich als Douche- und Dampfbad, so wie den Schwefelminezu Umschlägen bei topischen Affectionen. Manche Aerzte Bade noch künstliche Schwefelleber zur Erhöhung der it zusetzen.

empfiehlt es in diesen Formen namentlich bei en Krankheiten der dermatischen Gebilde, lang-Hautausschlägen, Flechten, Krätze, atonischer d Rheumatismus, Nachkrankheiten von Syphiikheiten des Uterinsystems, Stockungen in den len, Hämorrhoiden, Lähmungen. — Auch dürfte trunken vorzüglich bei Schwäche der Verdauungse aus Ueberreizung wohlthätig erweisen.

zu bemerken, dass der ganze Strich Kurlands und des be-Lithauens, in welchem die bekannten Bäder Baldohn, d Schmordan liegen, ähnliches Wasser in allen Bruanen i, das den Bewohnern dieser Gegend, die es zu gewöhsakwasser benutzen missen, wegen des unangenehmen Geehr lästig ist. Joh. Heinr. Eckhoff, Beschreibung des Balblest Barbernschen Mineralwassers, nebst einer Anweisung sin ist und äusserlichen Gebrauch desselben. Mitau 1795.

Carl Christ, Schiemann, Baldohn. Mitau 1799.

A. N. Scherer's nordische Annalen der Chemie Bl. 310; Bd. V. S. 19.

A. N. Scherer's Versuch v. a. 0. S. 162, 266. 37. Burni in: Journ. de St. Petersbourg. 2—14. Février. il Blosfeld, Nachricht über das Kemmerasche Schwid 1836. S. 15.

Das Bad zu Barbern befindet sich am Flasse Echtauischen Kreise (Kurland), 10 Meilen von Riga, 9 von Meilen von Bauske entfernt.

Der hier entspringenden Schwefelquelle wurde schwa Aufmerksamkeit gewidmet. Herzog Ernst Johann ließ beit bäude für Badegäste aufführen und in den letzten Jahraf gierung befahl die Kaiseriu Anna Joannowna hier zwei graf Gebäude für 100 Soldaten zu erbauen. Als die Kaiseria noch ehe dieselben vollendet waren, wurde statt ihrer dem Wasserbehälter ein steinernes viereckiges Gebände sum Bade etc. eingerichtet und bestimmt, dass die krast im Junj undJuli in gut bedeckten Zelten ihre Wohnung ert

Früher (1739) von Graff, zuletzt (1795) von Eck sirt, enthält das Mineralwasser in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure | N  | atron  |   | • |     |   | 1,1 |
|---------------|----|--------|---|---|-----|---|-----|
| Schwefelsaure | Ta | lkerde |   | • | , • |   | 9.1 |
| Schwefelsaure | Ka | lkerde |   | • |     | • | Ų   |
| Chlornatrium  |    | •      |   | • |     | • | ú   |
| Bittererde.   |    | •      | • | • |     |   | 9.1 |
| Kalkerde .    |    | •      |   | • |     |   | 3,1 |
|               |    |        |   | • |     | • | (2) |

## Schwefelwasserstoffgas .

Schiemann, der diese Analyse überhaupt für unrich das Wasser wohl schwefelsaure Kalkerde als vorwaltenden S aber keine so große Menge an schwefelsaurem Natron, G und schwefelsaurer Talkerde besi(ze, giebt den Gehalt a wasserstoffgas in 100 Kub. Z. auf 0,132 Gr. und den an ka Gase zu 5,85 Kub. Z. an.

A. N. Scherer, Versuch a. a. 0. S. 170, 336. F. Simon, die Heilquellen Europas, S. 20.

Das Schwefelwasser bei Liebau entspringt 1500 dieser im Goldingenschen Kreise (Kurland) gelegenen Stadt des Hafens. Das Mineralwasser ist klar, wird aber, der der atmosphärischen Luft ausgesetzt, milchig, sondert an

Quello din weisslich gelbes stark nach Schweselleber rie-Pulver ab und riecht stark nach Schweselwasserstoffgas. Unzen desselben enthalten nach Zigra's im J. 1800 an-Analyse;

| ormagnesium .                                   | •   | • | •   | • |   | • | 0,166 Gr.  |
|-------------------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|------------|
| wefelsaure Talkerde<br>ornatrium<br>ractivatoff | ţ   | • |     |   | • | • | 1,583 —    |
| densaure Kalkerde                               |     |   |     |   |   |   | 1,258      |
| wefelsaure Kalkerdo                             |     |   | •   |   |   |   | 10,180 —   |
| einigkeit <b>en</b>                             | • . | • | • · | • |   | • | 0,125      |
|                                                 |     |   |     |   |   |   | 13.312 Gr. |

ehalt an Schwefelwasserstoff ist analytisch nicht bestimmt, edeutend.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 173. mon, die Heilquellen Europas. S. 142.

land und Kurland sind noch folgende Mineralquellen anzu-

Livland: die Schwefelquellen bei der Forstei von 1, — bei dem Gute Durenhof im Wolmarschen Kreise, varzhof im Walkschen Kreise, — bei dem Gute Tieg-mauischen Kreise, — bei dem Gute Korkül (Kirchspiel Pernauischen Kreise, — bei dem Gute Lemburg; — quellen: zu Gross-Cambi im Dörptschen, — zu Kleibei Riga, — auf dem Brachmannschen Höschen bei B Schukhjewschen Hause in der Moskauischen Vorstadt zu auf dem Gute Spurnal im Papendorfschen Kirchspiel und in Kreise, — zu Rantzen im Burtneckschen Kirchspielenschen Kreise, welche versteinernde Eigenschaften hat, wegen im Windauschen, — zu Mahlenhof im Tirsenspiele.

as Minoralschlammbad zu Roszekül auf der Insel Oesel Th. I. zweite Auflage S. 476 gebandelt worden.

Kurland: die Schweselquellen bei Talsen, — der ge Brunnen auf dem adlichen Gute Podaizen, eine halbe ruen, — bei Gräfenthal, — bei dem Hose Garrosen, n Mitau, — bei Salgallen, — bei Schönberg, — te Neuenburg, 7 Meilen von Mitau; — die Eisenwachhos hei Jacobstadt, — endlich das salinisch-eisenralwasser bei Dondangen, in welchem Blosseld nach figen Untersuchung kohlensauren Kalk, Chlorealeium und n, nach einer genauern Untersuchung im Medizinal-Pfunde iber 1 Gr. reines Eisen entdeckte.

cherer, Versuch a. a. O. S. 211.
1 d, dag Kemmerpsche Schwefelbad a. a. O. S. 5.

Uuuu

| Die Mineralquelle im Gouvernement Pleskow gans rothem Sande, der auf l<br>Sie ergießst sich in einen gr<br>getroffen wird. Aus der in<br>auf, welche aus Stickstoff i<br>bestehen. Die Temperatur d<br>hält nach Hefs in einem P | elege<br>Merge<br>ofsen<br>Holz<br>mit e<br>les V<br>funde | nten S<br>ol ruh:<br>Sum<br>gefa<br>twas<br>Vassei | tadt<br>t und<br>pf, i<br>fsten<br>kob<br>ra be | nebe<br>l mit<br>n den<br>Que<br>lensu<br>trägt | Then viel lie steren 70 R         | Saboria-<br>lagora d<br>Bisendi<br>leigen Cl<br>Gaso va<br>Dassel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                     | •                                                          |                                                    |                                                 |                                                 |                                   | 2,013 Ga                                                          |
| Kohlensaures Eisea                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                   | 0,900                                                             |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                   | 0.60 -                                                            |
| Chlorealcium                                                                                                                                                                                                                     | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,302 -                                                           |
| Chloreluminium                                                                                                                                                                                                                   | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0.530 -                                                           |
| Kieseletda                                                                                                                                                                                                                       | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,005 -                                                           |
| Chlornatrium  Kohlensaures Bisen Kohlensaure Kalkerde Chlorealcium Chloraluminium Kieseletde                                                                                                                                     | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 4,200 Gr                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                   | 45200 WI                                                          |
| H. Hefs, nonnulla de i                                                                                                                                                                                                           | lontib                                                     | us a.                                              | a. O                                            | . p. :                                          | 34,                               |                                                                   |
| Die Schwefelquelle an der Grenze der Gouvern Das Wasser verbreitet einen dem Boden der Quelle einen net und verbrannt, ebenfal Analyse enthält ein Pfund d Schwefelsaure Talkerde                                                | emen<br>star<br>rötbli<br>ls na<br>les W                   | ts Ple<br>rken :<br>ichen<br>ich S<br>asser        | skov<br>Schv<br>Nied<br>schw                    | v, W<br>refelg<br>lersci<br>ofel                | itepa<br>geruci<br>alag,<br>rioch | sk und Se<br>b und idd<br>wolcher<br>t. Not                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 | . •                               | 3,375                                                             |
| Schwefelwasserstoffga                                                                                                                                                                                                            | ę.                                                         | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 3,075 1                                                           |
| H. Hefs, nonnulla de f                                                                                                                                                                                                           | ontib                                                      | 116 R.                                             | <b>a.</b> 0                                     | . <b>p.</b>                                     |                                   |                                                                   |
| Die Mineralquelle<br>ländischen Kreise des Gou<br>Kirchspiele, 100 Werst von F<br>vom Apotheker Fick in Re<br>sechzehn Unzen Wasser:                                                                                             | verne<br>Verne<br>Leval.                                   | Kun<br>ments<br>Sie<br>chemi                       | da<br>Es<br>wur<br>sch                          | ents <sub>i</sub><br>thlan<br>de 17<br>analy    | pring<br>d,<br>'98 e<br>sirt.     | t in Sta<br>im Male<br>ntdeckt a<br>Dieur                         |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | _                                               |                                                 | _                                 | 0.0                                                               |
| Schwefelharz Chlormagnesium Extractivstoff Schwefelsaure Kalkerd Schwefelsaure Natron Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                       | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,19                                                              |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                   | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,056                                                             |
| Extractivatoff                                                                                                                                                                                                                   | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,406 -                                                           |
| Rohmofoleanne Walkerd                                                                                                                                                                                                            | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,451 -                                                           |
| Schweielsaufe Malkeru                                                                                                                                                                                                            |                                                            | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 |                                                                   |
| Schweielsaufe Talkera                                                                                                                                                                                                            | ₹ .                                                        | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,949 -                                                           |
| ochweieisaures Natron                                                                                                                                                                                                            | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 4464                                                              |
| Moniensaure Kaikerde                                                                                                                                                                                                             | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 1,464 -                                                           |
| Kohlensaure Talkerde<br>Thonerde                                                                                                                                                                                                 | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,061 -                                                           |
| Thonerde                                                                                                                                                                                                                         | •                                                          | •                                                  | •                                               | •                                               | •                                 | 0,027 -                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 | •                                 | 3,9016                                                            |
| Schwefelwasserstoffgas                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    | b. <b>Z</b> .                                   | •                                               | •                                 | 3,56                                                              |
| Koblenganres Gas                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                   | 9.46                                                              |

alte Schwefelwasser wird durch den Zufluß mehrerer anlien, worunter sich auch eine Eisenquelle befindet, verunreischwarzer Schlamm, der sich in dem Bassin befindet, und e weiße flockige Substanz, die sich an die hineingefallee und Blätter absetzt, ist nicht analysist worden.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 268. 328.

dem sind noch in Esthland zu erwähnen die eisenhaltigen Löwenruhe, bei Toal, bei Kurna und bei Wiems, die Salzquellen bei Köppo und bei Emmast, beide auf agen.

:1d, das Kemmernsche Schwefelbad. S. 6.

#### Das Gebiet der Wolchow:

od- und bromhaltigen Salzquellen zu
-Russa befinden sich in dieser zwischen dem
'nördlicher Breite südlich vom Ilmen-See gelegetadt des Gouvernements Nowgorod, welche der
te Kurort des nördlichen Russlands ist.

die Heilkräfte der Quellen den Einwohnern schon lange n, so wurden doch erst seit dem Jahre 1837 Einrichre kurmässige Benutzung getroffen, unter denen neben wöhnlichen auch ein Bassin von binlänglicher Größe, um men zu können, hervorzuheben ist. Die Zahl der Badesich in der Saison des J. 1837, welche vom 1. Mai bis per dauerte, bereits auf 360. Das Klima gereicht aber icht zur Empfehlung, da Wechselfieber daselbst enderenn dagegen bemerkt wird, dass daselbst cariose Zähne, ch Chlor, das sich in bedeutender Menge durch die Salzeuge und durch den Wind in die Stadt gebracht werde, sien, so durfte der Grund hiervon eber in einem Leiauungssystems zu suchen sein, worauf auch die zulende Häufigkeit von Helminthiasis deutlich binweist. ch hier auch ein Militairhospital, dessen Kranke mit dem behandelt werden. Als Brunnenarzt ist Dr. v. Welz

den, aus dem die Salzquellen emporquillen, ist zwischen welchem Kalk, der auf blauem Thon mt. Sie strömen mit großer Mächtigkeit herbreiten einen Schwefelwasserstoffgas-Geruch, man an den Ufern hin und wieder Schwefel Zu Heilzwecken wird besonders die neue Uuuu 2 Quelle, ein artesischer Brunnen, benutzt, welche wa Akademiker Nelyübin analysirt worden ist; eine M der alten Quelle theilt Hess mit. Es enthält:

|               |      |        |   | 1 |     | alte G | _        | L die 1 |
|---------------|------|--------|---|---|-----|--------|----------|---------|
| Chlornatrium  |      |        |   | • | 2,4 | 167 G  | ìr.      | . 86,83 |
| Chlorcalcium  | •    | ٠      | ٠ |   | 0,1 | 293 -  | _        | , 9,000 |
| Chlormagnesit | m    |        |   |   | •   |        | •        | . 5,09  |
| Chloraluminiu | m    |        |   | • | 0,2 | 686 -  | <u>.</u> |         |
| Kohlensaure   | Kalk | erde   |   |   | •   | • .    | •        | . 0,70  |
| Kohlensaure   | Tall | erde   | • |   |     | •      |          | . 0,16  |
| Schwefelsaute | K    | ilkerd | 0 |   | 0,2 | 121 -  | _        | . 10,0  |
| Eisenoxyd     |      |        |   |   | •   |        |          | . 0.10  |
| Kieselerde    |      | •      |   |   | •   |        |          | . 0,3   |
| Bromcalcium   |      |        |   | • |     | •      | •        | . 0,01  |
| Jodnatrium    | •    | •      | • | • | •   | ٠      | ٠        | . 0,0   |
|               |      |        |   |   | 3,0 | 267 (  | ær.      | 112,0   |
| Sauerstoffgas | •    |        | • | • | •   |        |          | . 0     |
| Stickstoffgas |      | •      | • | • | •   | •      | •        | . (     |

Hinsichtlich des Jods und Broms wird bemerkt, de scheidung dieser Stoffe aus der Mutterlauge vorgenommach dem Aussieden und Krystallisiren des Kochsalzes zu es sei deshalb auzunehmen, dass der Jod- und Brom-6d tender sei, als er in der Analyse angegeben worden, is de Abdampfen theilweise entweiche.

Das Mineralwasser wirkt sehr reizend, name innern Gebrauch die Schleimhaut heftig ergreise es bei empfindlichen Personen nicht selten Ueb Erbrechen erzeugt; nach einiger Gewöhnung doch leicht ertragen. Man gebraucht es noch äußerlich in allen Formen, zu Wannenbädern, und Umschlägen, Begießungen, Sturzbädern, dern und Douchen.

Als Bad wird es als allgemeines oder örtliches, kalts mes Bad, unverdünnt oder auch mit anderm Wasser ges Zusatz von Salzlacke oder aromatischen Kräutern, Jod, Sch kohlensaurem Eisen angewandt. Die Temperatur der Wa wird gewöhulich zu 27° R. bestimmt. Umschläge bereit Salzschlamm, mit oder ohne Salzlacke, und zuweilen auch i dung mit Jod.

Nicht immer verkünden kritische Ausleerungen der Ausgang der Krankheiten; da wo sie zich äusserten, erfo

Durchfall, vermehrter Harnsecretion, Schweiß und erleichterimigem Ausworf. Häufig zeigt sich auch ein Badeausschlag.

Krankheiten, gegen welche es am häufigsten berd, sind: Scropheln in den mannigfaltigsten Fors Drüsengeschwülste und Geschwüre an verschierten des Körpers, Augenentzündungen, Ohrenflüsse, e Krankheit und knollige Schwindsucht; — Gicht, he Rheumatismen, Gelenkschmerzen und Steifigkeit eder; — Nervenleiden, besonders Lähmungen, , Hysterie, Kopf- und Gesichtsschmerz; — au-Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Hämor-Unordnungen der Menstruation, Bleichsucht, weis, Scorbut und verschiedene Arten chronischer ichläge.

:fs., nonnulla de fontibus a. a. O. p. 46, medic. topogra, hische Uebersicht der Salzquellen zu Stat. A. d. Russ. St. Petersburg 1837. (Auch Fronzösisch.) loff in: Wajenno - meditsinskii Journal. St. Petersburg 5. htungen über die Heilkräfte der Salzquellen zu Starajad. Russ. St. Petersburg 1838.

in eralquellen bei St. Petersburg befinden sich auf ute des Grafen Kuscheleff Besberodko, nicht weit von der htm. Früher als Bad gegen Nervenschwäche gebraucht, rgessen, wurden sie 1810 neu gefast und neuerlich wieder ksamkeit auf sie hingelenkt, nachdem sie im Mai und Juni den Professor Nely üb in einer neuen Untersuchung unworden waren. Die früheren Analysen durch Modellcher in einem Pfunde Wasser: 1 Gr. Eisenoxyd, 2 Gr. m und etwas Kohlensäure fand, und durch Sacharow aus einer gleichen Quantität Wasser einen aus Eisenoxyd elsaurer Kalkerde bestehenden Rückstand von 1/. Gr. und b.-Z. kohlensaures Gas erhielt, waren ungenügend. Nelerscheidet drei Eisenwasser:

Quelle am Ende der Nordostseite des Behälters, von 5° R. und dem specif. Gewicht 1,00086;

Quelle auf der Nordseite des Behälters, von 5° R. Temdem specif. Gewicht 1,00096;

Eisenwasser aus den Kunal, welches aus dem Behülter 11° R. Temperatur und dem specif. Gewicht 1,00068. fund Wassers Med. Gewicht enthält;

|                     | Qu        | elle No. L: | Qu | elle No. IL | : <b>Q</b> | , i |
|---------------------|-----------|-------------|----|-------------|------------|-----|
| Kohlensaures Eisen  |           | 1,75        |    | 2,50        | •          | 4   |
| Kohlensaure Kalkere | le        | 2,45        | •  | 3,50        |            | 1,  |
| Schwefelsaure Kalke | erde      | 3,50        |    | 4,00        |            | 1   |
| Chlormagnesium un   | d         | •           |    |             |            |     |
| Chlorcalcium .      |           | 0,75        | •  | 1,00        |            | •   |
| Chlornatrium und Er | <b>K-</b> | Ť           | •  | •           |            |     |
| tractivatoff .      |           | 0,75        |    | 1,00        | •          | (   |
| Thouserde           |           | 0,35        |    | 0,50        |            | •   |
| Kieselerde          |           | 2,45        | •  | 3,50        |            | 1   |
|                     | -         | 12,00       | •  | 16,00       | •          | 1   |
| Kohlensaures Gas    |           | 1,20        |    | 2,0<br>2,0  | •          |     |
| Sauerstoffgas .     |           | 16,00       | •  | 2,0         | ٠          |     |
| Stickstoffgas .     | •         | 8,00        | •  | 2,0         | •          |     |

Achnliche Quellen finden sich in der Nähe von St. mehrere; unter diesen ergab die zu Schlüsselburg in Waager nach dem Verdunsten nur 6,5 Gr. Rückstaud, der kohlensaurer Kalkerde, 1,25 Gr. schwefelsaurer Kalkerde, tractivstoff nebst einer Spur von Eisenoxyd bestand.

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 123. 183.

Die Olonez'er Mineralquelle, auch St. Peter genannt, befindet sich in dem Bergwerke bei Olonez (din der Nähe des Gutes Buigowa, 55 Werste von Petrod wurde 1714 entdeckt. Obgleich Peter der Große den Brunswid das Publikum einrichten und die auf seinen Befehl wird brauchsanleitung 1719 in Form eines Ukases verbreites in selber, den er Hinsichts seiner Wirkung mit Pyrmost wir glich, mehreremale in mediziuischer Absicht in den Jahrn und 1722 besuchte, kam er doch bald darauf ganz aussen

Das Mineralwasser enthält nach Remus? Untersuchen Pfunde 2-3 Gr. Eisenoxyd, 4-5 Gr. Eisenvitriol und etw säure, — nach Model in derselben Menge Wasser: 1/2 oxyd, 2 Gr. schwefelsaures Natron, aber keine Kohlensin Bucholz dagegen auf mit Rehgentien angestellte Versut felsaures und kohlensaures Eisen, schwefelsaure Talkerde schwefelsaure Kalkerde. Spätere Versuche ergaben ihm auf Wasser durch Abrauchen 25,5 Gr. Rückstand, der aus sein Talkerde als Hauptbestandtheil, wonig schwefelsaurem N Eisenvitriol bestand. Seine Temperatur wechselt von 5-19° R. der Atmosphäre. Bucholz führt übrigens dies unter dem Numen der Eisenquelle Dworezki bei Kontol und erwähnt ebenfalls, daß dieselbe ganz in Verfall gents

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 116, 261, 326. 336.

Die Mineralquelle zu Kuppis, einem ehemaliges Finnland, entspringt ungefähr 6000 Schritte von Abe setich

caunt and wird auch die "Quelle des heiligen Heinenannt, weil der Bischof dieses Namens unter Erich IX. die derselben taufte. Die erste medizinische Auwendung von machte Elias Tillands, Professor zu Abo, im J. 1670, ich fassen liefs.

Eisenwasser hat die Temperatur von 5° R., das apecif Ge-1,000095, wurde früher (1.72) von Gadolin, neuerlichst n Baeck untersucht und enthält nach Letzterem, außer ilensaurem Gase, in 12 schwedischen Kannen (1 schwed. 132 franz, Kub.Z.):

| selerde               |    |          |   |   |   | 0,740 Gr. |
|-----------------------|----|----------|---|---|---|-----------|
| wefelsaures Natron    |    |          | • |   |   | 0,231 —   |
| wefelsaure Kalkerde   |    | •        | • |   | • | 0,300     |
| wefelsaure Talkerde   |    |          |   | • | • | 0,076 —   |
| wefelsaures Mangan    |    | •        | • | • | • | 0,031 —   |
| rnatrium              |    | ٠        |   |   | • | 0,331 —   |
| rmagnesiqm            |    | •        | • |   | • | 0,069     |
| ensaure Kalkerde      |    | •        | • | • | • | 0,670 🛶   |
| ensaure Talkerde      | •  | •        | • | • |   | 0,160 —   |
| ensuares Eisen        | •  | <b>.</b> | • | • | • | 0,359     |
| ensuares Mangan       |    | •        | • | • | • | 0,041 —   |
| activatoff and Verlus | įt | •        | • | • | • | 0,653 —   |
|                       | •  |          |   |   |   | 3,661 Gr. |

kelund, examen chymica-medicum fantis soterii Kupboae 1741.

Baeck et J. Ad. Pahlman, Disa. de aqua medicata Aboae 1818.

Ichorer, Versuch a. a. Q. S. 264.

ineralquelle bei Serdopol entspringt sechs Werste Kreisstadt Finnlands neben dem Dorfe Rautakangas, ist die Temperatur von 6° R., das spec. Gewicht = 1,0845 nach Scherer's Analyse vom J. 1809 in sechzehn Unzen:

| manuro Kalkerde    | 0,24 Gr. |
|--------------------|----------|
| nsaure Talkerdo    | 0,18     |
| nsaures Eisen      | 0,24 🛶   |
| efelsaure Kalkerde | 1,26 —   |
| lerde              | 0,18     |
| natrium            |          |
|                    | 2,22 Gr. |
|                    |          |

nsaures Gas

cherer, Versuch a. a. O. S. 114.

nhaltige Mineralquelle von Lovica in der Nähe Neu-Finnlands enthält nach einer 1816 angestellten Uun sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaures Eisen     |   | ٠.  |   |   | •  | 0,900 Gz |
|------------------------|---|-----|---|---|----|----------|
| Chlornatrium           |   | •   |   | • |    | 0,636    |
| Kohlensaure Kalkerde   | · |     |   |   |    | 0,650    |
| Schwefelsaure Kaikerde |   | • • |   |   |    | 0,012    |
| Chlorcalcium           |   |     |   | • | •  | 0,010 -  |
| Extractivatoff         |   |     |   | • | ٠. | 0,006 -  |
| 1 P 1                  |   | -   | - | • |    | 0,308 G  |

Die Bestimmung der Kohlensäure war ungenägend zu A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 115.

Die Willmanstrandschen Schwefelquellen in fähr fünf Werste von der Stadt entfernt in einer reizend den berühmten Wasserfall Immatra ausgezeichneten Gegent zu Anfange dieses Jahrhunderts entdeckt, aber erst seit fü zur Benutzung eingerichtet, haben sie sich besonders bei H Gicht, Hysterie und Hämorrhoidalbeschwerden mitzlich be

Außerdem befinden sich noch in Finnland; in Oster die Mineralquelle zu Uleaborg, der Gustausbrunzest u. m. a., — in Abn-Län: der Gesundbrunnen Näderlaß Biörneborgs-Län: die Mineralquelle bei Oriwässe Raumo, der Gesundbrunnen bei Biörneborg, die Bei Ljuxala, Tawass Kyroskog, Kumo und Tam— in Nylands-Landeshauptmannschuft: der Gustalo bei Helsingfors, die Mineralquelle zu Esbo, die Izge im Kirchspiel Ingo, die Gesundbrunnen Etanks und Bischelsböle-Quelle unweit Borgo, — in Tawastehd des hauptmannschuft: die Linksteby-Quelle bides Wirtala-Quelle im Kirchspiel Hollola, — in Levis der St. Michels Kirchbrunnen, die Mineralquelle zu mi, — meistentheils Snuerbrunnen.

Endlich erwähnt noch Scherer der Eisenquellen: bei Minola unweit Jokim-Wara, — auf der Heimath Luke Willmanstrand, — bei Sippola in der Nähe von Kriedil in der Merniokischen Heimath unweit Wiburg, — auf dulowskischen Meierhofe und auf dem Gute Lembelt St. Petersburgischen Straffe.

A. Hülphers, Kort Berättelse u. a. O. p. 45 ff. A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 200;

## 7. Das Gebiet der Dwina:

S. A. de de

Im Wologda'schen Gouvernement finden sich: die Es bei der Stadt Ustsistellich; — die bei dem Gute Kunik Wologda, welche die Sirjänen Snitam mennen, — drei

- e des Klosters Korniljew, 47 Werste von Wologda, am Flasses Nurma.
- Scherer, Versuch a. a. O. S. 270.

#### 8. Das Gebiet des Ural-Gebirges:

Klutzchewsk'ische Schwefelwsszer, das sich am Ifer des Irgina, einem Nebenflusse der Sylva, bei Klutzchoje i dem Wege von Kungur nach Katharinenburg im Permschen ment befindet, enthält nach Georgi in 56 Unzen Waszer; alkerde und 25 Gr. Schwefel.

mselben Genvernement befindet sich auch ein Sauerwasser, in den Flus Lobwu ergiest, — so wie die Eisenwasser arinenburg, zwei Werste von der Stadt, mitten in der e Werebnei-Isetsk, und auf dem Eisenhüttenwerke insk; — ferner die Schweselwasser bei dem Flüsschen Krassnousimsehen Kreise, — bei dem Gute Sirinsk, zehn on demselben entsernt, in demselben Kreise, — bei dem ama, füns Werste davon entsernt, unweit des Flüsschensiches sich in den Ut ergiest, in demselben Kreise, — in des Dorses Kljutschiz.

Scherer, Versuch a. a. O. S. 181. 192. 204. 213.

Schwefelquellen bei Sergiewik entsprinerste von diesem im Buguruslanischen Kreise des ments Orenburg gelegenen Flecken, von Kasan h 261, von Simbirsk 120 Werste entfernt, aus dem ies Hügels an dem Bache Surgut, der sich in eitfernung mit dem Sok vereinigt und sich mit dieh die Samara in die Wolga ergießt.

nellen sind schon lange bekannt und im Gebrauch, und 108 von Neuem zur Beuutzung eingerichtet, worauf man g einige Häuser zu erbauen. Dennoch würde, wer mit dem i deutschen Badeortes bieherkäme, sich sehr getäuscht seer findet nur eine temporäre Kolonie, die ein nomadisches it. Auf einer hüglichten, grasigen Ebene, die ehemals zu barten Kalmücken-Steppe gehörte, liegen die Wohnungen iste zerstreut: sie bestehen theils aus Hütten von Baumeflochten, theils aus kalmückischen und kirgisischen Filzisls aus Zeiten, nur hin und wieder mit kleinen schnell in Häusern von Baumstümmen vermischt, weil die meisten ihrem Aufenthalte in dieser wüsten Gegend, außer den fürfnissen, auch ihre Wohnungen mitbringen müssen, wozu

sich jeder den bequemsten Platz selbst wählt. Die Nahrugskleine Viehheerden, selbst Badewannen und Kessel werden, se Koch- und Tafelgeschirt, aus der Ferne herbeigeführt. Desse das gesellige Badeleben hier angenehm, achon durch die Netwickeit gegenseitiger Annüherung, und neuerdings sind auch mank richtungen zur Bequemlichkeit der Kurgüste getroffen, Nicht von Lebensmitteln und Geräthschaften, so wie eine Feldapate richtet. Auch fehlt es nicht an ärztlichem Beistande. Est mando Kosaken wacht über äufsere Ordnung und führt en Beistande bedeutend ist.

Die Gegend, in wolcher sich die Mineralquellen bestehen ein breites Thal, das von Südest nach Nordest zwischen a steigenden Flötzhügeln, die zu einer vom Ural auslansfenden wette gehören, hinstreicht. Die Basis dieser Höget sind Gi von verschiedenem Bruche, auf welchen in den Gründen theil theils Mergel mit einer Decke von schwarzer Gartemerde geleg

Die Zahl der Mineraquellen ist unbestimmt, wasser an sehr vielen Stellen bald in größerer, geringerer Menge aus dem Boden dringt; indessen sich doch acht Hauptquellen unterscheiden, die sich Faden von ihrem Ursprung, in einen kleinen See a Das Mineralwasser ist bei seinem Ursprung vollfarblos und krystallholl, hat den Geschmack und hach faulen Eiern, nach Erdmann 7,5° R., nach nur 5° R. Temperatur, und las specif. Gewicht = 1

Bei dem Herabströmen bezeichnet das Mineralwasser sich durch einen gelblicht-weißen Ueberzug; in dem See bringt er bung von ähnlicher Farbe hervor, und auf dem schwarze desselben erscheint ein gleichartiger Niederschlag. Langsammer noch trübe fliefat endlich das Wasser durch einen a Kanal aus dem See in den benachbarten Surgut. Zugleich sich von hier aus ein so atarker Schwefolgerneb, daße er aus fernung von drei Wersten bemerkt wird; wird das Wasset so wird dieser Geruch noch bedentend verstärkt und die dem Dampfe ausgesetzten Metalle werden gesehwärzt. Wilde Kochens scheidet sich übrigens ein weißes erdiges Pulser sich theils auf der Oberfläche des Wassers, theils am des Wassers absetzt.

Das Mineralwasser wurde bereits 1718 von Schol 1810 von Jänisch und 1811 von Erdmann ches untersucht. Hiernach enthält ein Medizinal-Pfund desse

| alcium            |   | • |    | 0,032 Gr.   | • |   |            |   |
|-------------------|---|---|----|-------------|---|---|------------|---|
| mgnesiam ,        | ٠ | • | •  | 0,172 —     |   |   | 0,60 Gr.   |   |
| atrium            | • |   | •  | 0,630 —     | • |   |            |   |
| felsaure Talkerde |   | • | •  | 0,572 —     | • |   | 0,84 —     |   |
| leisaures Natron  | • | • |    | 2,122 —     | • |   | 0,58 —     |   |
| chaure Kalkerde   | ı | • | .• | 10,815 -    | • |   | 9,52       |   |
| saure Kalkerde    | • | • | •  | 0,851 —     | • | • | 1,16 —     |   |
| auro Talkerde     | • | • | •  |             | • |   | 4,00 -     |   |
| de                |   |   |    | 0,755 —     |   |   | •          |   |
| rde               |   |   |    | 0,214 —     |   |   |            |   |
| lichten Harzstoff | • | • | •  | 0,143 —     | • |   | 0,10 -     |   |
| ivstoff           |   | • | •  | 0,357       |   |   | •          |   |
|                   |   |   |    | 16,663 Gr.  |   | _ | 16,80 Gr.  | - |
| :lwasserstoffgas  |   |   |    | 3,36 Kub.Z. |   |   | 2,0 K ab.Z |   |
| sures Gas .       |   | • |    | 0,92 —      |   |   | 1,0 -      |   |

ie Wirkung des mit dem Nenndorfer verglichenen felwassers ist nach der Individualität des Kranken ich der Anwendungsart verschieden. Zweckmäßig indt, verbessert es nach Erdmann die Assimilation getation, so daß, bei vermehrtem Appetite, freiern rungen, zunehmendem Kraftgefühle das Ansehn blüund der Körper besser genährt wird. Dagegen bei zweckwidriger Anwendung Verminderung des is, Ekel, selbst Erbrechen, Leibesverstopfung oder all, bisweilen mit Kolikschmerzen und Blutabgang, der Kranke sichtlich elender wird.

nerlich und äußerlich angewandt, hat sich das Minsser sehr heilsam bewährt bei: Gicht und Rheuma-Scropheln und Rhachitis, Hautausschlägen, besonrätze, Mercurial-Krankheiten, Würmern, Hämor-Lähmungen.

aliche Mineralquellen finden sich 30 Werste in südlicher Richa der vorigen unweit einer Mühle, unter denen man den ach, der sich durch einen Schwefellebergeruch und einen Bodensatz auszeichnet, und eine undere, im Frühjahr etretheor auf ihre Oberfläche führende Quelle unterscheidet. Itte Quelle findet sich zehn Werste östlich von dem an der elegenen See, die man die Naphthaquelle nennt: sie entin einem Thale auf feuchtem Wiesengrund und schlängelt ch denselben bis zu einem Teiche, dessen Wasser unrein,

mit Conferven bedeckt und von fadem Geschmack ist; mit Oberfläche schwimmt Erdöl, das besonders im Frähjahr, wolds ser größer ist, sich in bedeutender Menge darauf findet, so von den benachbarten Tschuwaschen statt des Theers zun ren der Wagenräder benutzt wird. Das Wasser selber zeigtst Prüfung mit einigen Reagentien keine Spur von Schwefelwas wohl aber einen starken Gehalt an schwefelsaurer Kalkerk.

J. F. Erdmann in: Scherer's Nordische Blätter für mie. Bd. I. S. 9 ff.

Beiträge zur Kenntniß des Innern von Russind
 Erste Hälfte. Leipzig 1825. S. 1—16.

A. N. Scherer, Versuch a. a. O. S. 147, 333.

#### 9. Das Gebiet des Kaukasus.

Die am nördlichen Abhange des Kaukasus ents den zahlreichen Mineralquellen, gewöhnlich unter men der Mineralquellen am Kaukass Alexandersquellen, der Mineralquell grossen und kleinen Kabardah zusamm entspringen in der großen und kleinen Kabardah, Meilen südlich von der Hauptstadt des Kaukasischen vernements Georgiefsk an den Vorbergen des Kaukasus, hinter welchen sich die mit Schnee bei Gipfel im Westen des Elborus, im Osten des Kasik höchsten Puncte dieser Gebirgskette, erheben, in je gend des äußersten Südostens von Europa, wo is gunglichen Gebirge die Tscherkessen, stammva Völker der Deutschen, ihre seit Urzeiten innegd Sitze gegen die Gewalt einer fortschreitenden Well mühsam vertheidigen.

Die Russen lernten diese Mineralquellen met J. 1744 nach der Besitznahme der Kabardah kennen ersten genaueren Nachrichten über sie verdanken wis las und Güldenstädt; an sie reihen sich die Mittheilungen von Julius v. Klaproth, v. Parret v. Engelhardt; die erste, im J. 1811 erschienen nographie derselben, von J. F. v. Haas, welche is

iren 1809 und 1810 besuchte, wurde weniger in dem hen Europa bekannt, da ein großer Theil der Aufeser Schrift zu Moskau .im J. 1812 mit der Stadt mte. - Schon Pallas prüfte sie mit chemischen itien, später wurden sie untersucht von Schwenleufs, Haas und Soboleff. Eine ausführliche lung und Analyse der Kaukasischen Mineralquellen Neljubin in einer besondern Monographie in rus-Sprache; die neueste und vollständigste Schilderung gnostischen Verhältnisse der Umgegend und die gründ-Untersuchung der Mischungsverhältnisse dieser Miellen verdanken wir indessen R. Herrmann, wele in Begleitung des Dr. v. Jänichen besuchte. 1 Herrmann mitgetheilten Ergebnisse seiner Prüefern wesentliche Abweichungen von den frühern chungen, nicht blos in Bezug auf das quantitative ilitative Verhältniss der Bestandtheile dieser Mineen, sondern auch hinsichtlich ihrer 'Temperatur. --lie Wirkung und Benutzung derselben hat sich Conwit 1822 Oberarzt an den Kaukasischen Heilquellen, kljährige Erfahrung mit ihren Heilkräften vertraut, besondern Monographie ausgesprochen.

Conradi ist die Gegend theilweise sehr schön, der Bohtbar, die Vegetation üppig, — des Klima vermöge der hoder Gegend und der reinen Gebirgsluft gesund; — doch erse Bestimmungen durch die Localität der einzelnen Mineralresentliche Modificationen.

Seiten der Regierung ist viel geschehen und geschieht fortum diese Mineralquellen zweckmäßiger zu benutzen und
ende Kuranstalten zu begründen. Sehr störend für die Kurindeß die Nachbarschaft räuberischer Bergbewohner. Zum
egen diese findet sich in den Kurorten Infanterie und Kosaden Höhen sind sie stets aufgestellt, damit der Feind sich
chschleichen kann, und die Kurgäste, welche nach BeendiKur von einer Mineralquelle sich zu einer andern begeben wollen von Soldaten-Detaschements eskortirt. Trotzdem ist die
der Badegäste im steten Steigen begriffen: sie betrug 1821
Personen, 1823 schon 953, 1837 aber 1057 Personen. Sie
in der Regel die Kur im Mai und Juni mit den Schwefel-

thermen, und begeben sich dann zu den andern Misstalpula sie als stärkende Nachkur zu benutzen.

Die für Kurgäste errichteten Wohnhäuser sind in der Regel den Sommeraufenthalt berechnet, aber bequem. Jetzt, da jeb cher ein Haus bauen will, deshalb bei der Regiorung einkes die Façade beilegen muse, haben besonders die Wohnungen schuka ein regelmäßigeres und besseres Ansehn gewonnes die und die Regierung ist bemüht, durch Anpflanzungen, Bastes & dem Kurort immer mehr Comfort zu verschaffen. - Bu fi der Brundenanstalten besteht aus einem Aufseher, welche Ordnung des Ganzen achten muss, dem Arzte, welcher unter tel einas Oberarztes unter dem Minister des Innern und des Staabsarzt zu Petersburg steht und sich während der Son hier aufhalten muss. Zur Besorgung der Apotheke ist eit für die Kurzeit angestellt, welcher die nöthigen Medicas der Kronapotheke zu Georgiefsk besieht, nach der Taxe rett die Einpahme mit dem Rest der Arzneimittel in jene Apel rückliefert. Alles was Einrichtungen und Bauten betrifft, dem General-Gouverneur der Provinz ab.

Was die geognostischen Verhältnisse des Terrains der schen Mineralquellen betrifft, so verliert sich, so wie man it gipfel des Kaukasus über den Horizont der S. 1374 bes Steppe hervorragen sieht, auch das Kreide-Terrain: des nunmehr durch aufgeschwemmtes Land überdeckt, welch birge herabgeschwemmt in der Ebene zwischen Georgießt Vorbergen des Kaukasus mannigfaltig gemischt erscheist treme dieser Mischung sind Gerölle aus Kalk und geschnet steinen, vorzüglich Trachyt. Diese Gerölle sind entweder tert und finden sich theils lose, theils mit einem kalkiges tel zu Nagelflüh und Conglomeraten vereinigt, oder sie sied w und erzengen nun, je nachdem die Trachyt - oder Kalksteine walten, Thon oder sehr kalkreichen Mergel; Thon und Meg wiederum in mannigfaltigen Verhältnissen unter einander und diese neuen Gemenge, die im Allgemeinen eine große zu schiefriger Textur zeigen, treten als schiefriger Kalkstein, gelschiefer und als Schieferthon mit zahlreichen Zwischt auf. ) Dieses aus dem Gebirge herabgeschwemmte Terms

<sup>&</sup>quot;") Diese Thon- und Kalkgemenge sind in der Regel sekreich: sie enthalten nämlich Gyps und Natron — und Magsellate, die nun, ganz so wie in den Mergeln von Saydschitz und in Böhmen, Glauber- und Bittersalz erzeugen, indem sich der zu Kalksilikat umbildet und seine Schwefelsäure an das Name die Magnesia abtritt. So findet man auf dem Wege von God nach Piätigorsk zwei kleine Seen, die sich in einem solches Magne gebildet haben, deren im Winter und Frühjahr sich aussellager gebildet haben, deren im Winter und Frühjahr sich ausselle

ungeführ 60 Werste sildlich von Georgiefsk fort, aber hier ste südlich von Piätigorsk erheben sich die Vorgebirge des s. Sie bestehen aus einem Kalkstein vom Alter des Jurart mit einer Kreideschicht überlagert ist: beide Gesteine, sor Kalkstein als die Kreide, sind ansteigend geschichtet und ich an die ütern Kalksteine und Schiefer des Hochgebirges e wieder an die Trachyte der 12—15,000 F. hohen, schneen Kegel und Dome des Kaukasus an. Bei Kislawodsk findet einer Höhe von 2500 F. über d. M. über dem Jurakalk and modsteine vom Alter der Kreide ein gegen 500 F. mächtiges Sandlager, welches sich weithin bis zu einer Höhe von iber d. M. erhebt.

ener mit aufgeschwemmtem Lande überdeckten Ebene, die schen Georgiefsk und dem Fusse der Kaukasischen Vorgelieht, erhebt sich eine Gruppe von Kegelbergen, von denen stau, zwischen dem Pedkumok und dem Kuma, der höchste er sich 4124 Par. F. über das Meer und gegen 3000 F. über gebungen erhebt. Das Gestein des Beschtau ist ein grauer dessen feldspathähnlicher Teig Krystalle von Feldspath und geordnete Einmengungen Glimmer, Hornblende und graue ier umschlieset. Der Fust des Berges besteht aus schiefrig Kalkstein, der um den Trachyt herum wallförmig aufget und dadurch beweist, dass letzterer bei seinem Hervorine Kalkschicht durchbrach und sie dabei in die Höhe hob. ı um den Beschtau herum sich gruppirenden Kegelberge, von he fast die Höhe von 3000 F. über d. M. erreichen, bestealle aus Trachyt, der durch aufgeworfenen schiefrigen Kalkroder weniger überdeckt wird. Nur zwei Berge fand Herro der schiefrige Kalkstein nicht vom Trachyt durchbrochen t: den Lissia Gora (kahle Berg) und den Maschuka. Letzh die beissen, später zu erwähnenden Schwefelquellen, wel-Abhange entströmen, berühmt geworden, erhebt sich 2854 F. ; die Schiebten seines schiefrigen und thonigen Kalksteins inem Abhange steil abgestürzt, auf dem Gipfel liegen sie ontal, an seiner Sudostseite findet sich ein tiefer Erdfall, wie auch aus andern Spalten des Felsens, namentlich auf aschuka parallel laufenden Felswand, unaufhörlich Schweoffgas hervordringt.

nan nun das hier Gesagte mit dem früher S. 1374 Erwähnnen, so ist die geognostische Beschaffenheit des Striches ibis an die kaukasische Wasserscheide ziemlich einfach. sich nämlich jene ungeheure Fläche mit Kreide-Terrain ind dieses von Tula bis Moskau und nördlicher mit dem en Terrain, von Nowotscherkask bis Stawropol mit dem

die Mergelschichten auslaugt und wenn es im Sommer eine oft mehrere Zoll dicke Salzkruste hinterlässt, die aus ad Bittersalz besteht.

Eichwalschen Küsten-Terrain, von Georgießek aber is mienten, wo sich die kaukasischen Vorgebirge steiler über der Heerheben, mit von dem Gebirge herabgeschwemmtem Lande ist an letzteren Puncten endlich das Kreide-Terrain wieder is Schuttland emporateigend und durch die Formation des Kastatragen: so hat man einem zwar oberflächlichen, aber richtigs von der geognostischen Beschaffenheit dieser Gegenden.

Die Mineralquellen, welche dem Fuse des Machanges des Kaukasus entströmen, kann man Gruppen vertheilen. Die eine dieser Gruppen, die tau-Gruppe, findet man in der mit aufgescht Lande überdeckten und von Trachytkegeln durch Ebene zwischen Georgiefsk und den Vorgehirgen kasus; — die andere, die Terek-Gruppe, liest Küsten-Terrain zwischen dem Terek und dem Gel

1. Die Mineralquellen der Beschtas. Gliegen alle in der Nähe einer graden Linie, wir von Norden nach Süden in einer Ausdehnung von 60 Wersten von den Ufern des Kuma, vom Kumüber den Beschtau nach Kislawodsk ziehen läßt. Terrain durchschneidet, das größtentheils schwemmtem Lande, durchbrochen von Trachytts steht, an welches sich nur südlich bei Kislawe Kreide überdeckter Jurakalk anschließt.

Ueber die Quellen dieser Gruppe ist eine reiche Literate den, die wir am Schlusse mit der über die zweite Gruppe stellen werden; auch chemisch wurden sie zu verschiede: Veranlassung der russischen Regierung untersucht. Mit qualit mischen Prüfungen durch Reagentien beschäftigten sich Pall und Soboleff, quantitative Bestimmungen lieferten Schi Reufs und Neljubin (1823). Doch flößen Schwenson suchungen, da ihre Resultate zu sehr von der wirklichen Be heit des Wassers abweichen, kein Vertrauen ein, währe Untersuchungen, die nicht an den Quellen angestellt wurdes, förmigen Bestandtheile nicht umfassen, und Neljubin's wohl rücksichtlich der Quantitäten der festen Bestandtbeile heit sehr nahe kommen, aber Hinsichts der Bestimmunges titäten der Hydrothionsäure fehlerhaft sind. mann's im J. 1829 vorgenommene Analysen sind wir wahren chemischen Mischungsverhältnisse dieser Heilquel richtet worden.

## lu dieser Gruppe gehören:

Die Schwefelthermalquellen von Piätiam Maschuka (von den Tscherkessen Psichwaba ) werden unter allen am häufigsten gebraucht und m Ort Piätigorsk benannt, welcher sich in der rselben am Fusse des Maschuka, 1400 Fuss über ere, einige Werst von Konstantinogorsk und 40 üdwestlich von Georgiefsk entfernt, gebildet hat. sädliche Abhang des Maschuka ist bis zu einer Höhe von t faserigem Kalksinter bedeckt, der noch ausserdem als ein es Joch vom Berge abspringt und ein kleines buchtenförumschliefst, in dem die wohleingerichteten Kur- und Badeliegen. Am südlichsten Vorsprunge und auf dem Rücken erjochs entspringt in einer Entfernung von einer Werst eine zahl warmer Quellen, von welchen die Alexanderquelle. Kaiser Alexander benannt, die Hauptquelle ist, welche mit 1 Warwazischen Quellen (auch Marienquellen genannt) und ickenquelle vorzugsweise zu Badern, - die Nicolai -, Seba-, Elisabeth- und Michaeliquellen als Getränk benutzt werden.

specifische Gewicht fand Herrmann in allen eleich, bei 14,5° R. zu 1,0040. Die Temperatur chiedenen Quellen ergiebt folgende Uebersicht:

|      |       |       | 38.50            | R.                                                       |
|------|-------|-------|------------------|----------------------------------------------------------|
|      |       |       |                  |                                                          |
|      | •     |       | 35,5             | _                                                        |
| nách | éinem | Grie- | ,                |                                                          |
| •    | •     |       | 24,5             | _                                                        |
| •    |       | •     | 31,0             | _                                                        |
| •    | •     | •     | 32,0             | _                                                        |
| ٠.   | •     |       | 25,0             | _                                                        |
| • •  | •     | •     | 33,0             | _                                                        |
|      | nach  | • •   | nach einem Grie- | 35,5<br>nach einem Grie-<br>24,5<br>31,0<br>32,0<br>25,0 |

Wasser der Alexanderquelle, die nach Conradi Minute 600 Pfund Wasser liefern soll, so wie der Mineralquellen dieser Gruppe ist hell und klar, in fast meergrün, von einem starken Schwefelgeruche m schwefelig-salzigen Geschmack.

m Wasser dieser Quellen strömt zugleich Gas hervor, desität besonders in den Warwazischen Quellen so bedeutend has Wasser fortwährend zu kochen scheint. 100 Volumen ses sind nach Herrmann zusammengesetzt aus: eil.

Xxxx

|               |       |       |   |   |   | veito Warwasi<br>1. Michaeli-Que |   | Eine<br>Que |
|---------------|-------|-------|---|---|---|----------------------------------|---|-------------|
| Kohlensaurem  | Ga    | 50    |   |   |   | 99,544 Vol.                      |   | 99,13       |
| Schwofelwasse | erste | fgus' |   |   | • | 0,248 —                          |   | 0,95        |
| Stickgas .    |       | •     | ٠ | • |   | 0,187 —                          | • | 0,54        |
| Sauerstoffgas |       | •     | • | 4 | • | 0,021 —                          |   | 6,46        |
| _             |       |       |   |   |   | 100,000 Vol.                     |   | 100,00      |

Uebrigens scheinen die Quellen von Maschuka eines zu lichen Heerd ihrer Entstehung zu haben und nur verstie strömungen eines und desselben Wassers zu sein. Des außer der Gleichheit des spec. Gewichts und der übriges und chemischen Eigenschaften derselben, auch der Under Herbst, wenn sich wegen vorhergegangener Sommerstellensten vermindert, die am höchsten gelegenen Quellen die Sebanäefische und Warwazischen, regelmäßig versig jahr aber von neuem wieder hervorsprudela.

#### In sechzehn Unzen Wasser enthält nach Hen

|                             |            | 1. die Alexan- | 2. die Elisa- | 14   |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|------|
|                             |            | derquelle:     | bethquelle:   | •    |
| Schwefelsaures Kali .       |            | 0,6896         | 0,6896        | 9    |
| Chlormagnesium              |            | 0,4324         | 0,5345        |      |
| Unterschwefeligsaures Natri | o <b>n</b> | 0,0269         | 0,0269        | 04   |
| Jednatrium                  |            | 0,0407         | 0,0407        | 6,4  |
| Chlornatrium                |            | 11,0469        | 10,8856       | 11   |
| Schwefelsaures Natron .     |            | 8,8819         | 9,2513        | 8    |
| Schwefelsaure Kalkerde.     |            | 0,1874         | 0,1874        | 0,1  |
| Kieselerde                  |            | 0,5391         | 0.4608        | Q.   |
| Phosphorsaure Thonerde      |            | 0,0184         | 0.0184        | 0,0  |
| Kohlensaures Manganoxydul   |            | 0,0080         | 0,0080        | 0,00 |
| Kohlensaure Kalkerde .      |            | 7,9196         | 7,1823        | 7,9  |
| Koblensaure Talkerde .      |            | 0,8924         | 0.8632        | 1,63 |
| Eisenoxyd (mechanisch beis  | ţe         |                | •             |      |
| mengt)                      | ٠.         | 0,0092         | 0,0093        | 0,00 |
| <del>-</del> '              |            | 30,6815        | 30,1579       | 31,3 |
| Kohlensäure                 |            | 2,136          | 3,408         | 25   |
| Hydrothionsäure             |            | 0.019          | 0.011         | 0,00 |
| Stickgas                    |            | 0.005          |               | 0,00 |

ljubin hat von den Quellen am Maschuka acht rt, unter denen in sechzehn Unzen Wasser nach ihm

|                  | die | Warwazisc     | ho d | ieWarwazisc | he die Kalmü-  |
|------------------|-----|---------------|------|-------------|----------------|
|                  |     | Quello Nr. 1. |      |             | .: ckenquelle: |
| saures Natron    |     | 9,245         | •    | 7,460       | 7,730 Gr.      |
| saure Talkerde   |     | 0,488         | •    | 0,366       |                |
| iom              |     | 12,380        |      | 13,260      | 14,600 —       |
| pesium           |     | 0,253         |      | 0,266       | 0,280          |
| ares Natron .    | •   | 0,336         |      | 2,000       | 0,266          |
| ore Talkerde .   |     | 2,400         |      | 0,733       | 1,066 —        |
| re Kalkerde.     |     | 6,820         | •    | 8,133       | 6,466 —        |
| ires Eisenoxydul |     | 0,044         |      | 0,066       | 0,066          |
| B                |     | 0,800         | •    | 1,000       | 0,800 —        |
| stoff            |     |               | •    | 0,066       | 0,066 —        |
| s Schwefelharz   |     | 0,080         |      | 0,166       | 0,120 —        |
|                  | •   | 32,846        |      | 33,546      | 31,460 Gr.     |
| ife              | •.  | 7,426         |      | 6,666       | 5,706 K.Z.     |
| wassers toffgas  | •   | 4,000         | •    | 3,600       | 2,297 —        |

von Neljubin gefundene sogenannte stinkende Schwefelneckt nach ihm dem Guajac ähnlich und schweflicht, riecht hm nach gebratenen Zwiebeln, ist gelbgrün, in Alkohol leicht i Wasser wenig, ätherbaltiger Weingeist löst es leicht auf.

Die Eisenquellen am Eisenberge (Sche-Gora) entspringen, sechs an der Zahl, ganz in der Bade - Etablissements Schelesnawodsk, welches über d. M., in einem Thalkessel am Fusse eines is zu 3000 F. sich erhebenden Trachytkegels, dem nten Eisenberg, welcher durch ein von dem westlichang des Beschtau herablaufendes Joch mit demisammenhängt, zwölf Werst nördlich von Piätigorsk ist, und in mehreren schönen und geräumigen Genicht blos Bäder, sondern auch Wohnungen zur ie von Fremden enthält.

sechs hier entspringenden warmen Mineralquellen mit den Nummern: 1, 2, 3, 11, 12 und 13 beund nur zum Baden benutzt; einige Werst von ntfernt entspringen noch sieben andere, von kübmperatur, unterschieden durch die Nummern: 4, 5,

6, 7, 8, 9 und 10, welche aber, mit Ausnahme von in welche man trinkt, nicht benutzt werden.

Sämmtliche Mineralquellen scheinen sich nur durch ihr ratur und durch ihren bald größeren, bald geringeren Gag unterscheiden; sie entspringen aus Trachyt, enthalten date saures Natron, aber weniger Kohlensäure, als die verigen quellen.

Ihr Wasser ist hell und durchsichtig, von ein sammenziehenden, eisenhaften, wenig salzigen Gestelle Mineralquelle No. 2, welche einen von Eisent gefärbten Kalksinter absetzt, hat 31° R. Test 1,0025 specif. Gewicht bei 14,5° R., — die Miss No. 8, welche am weitesten von dem Etablissen fernt liegt, ist von nicht sehr bedeutendem Zuste es steigen aus dem gemauerten Bassin der Quelle vzu Zeit einzelne Blasen von Kohlensäure auf; im peratur beträgt 12° R. und das specif. Gewicht bit 1,0027.

In sechzehn Unzen Wasser enthält nach He

|               |      |       |     |   |    | Quelle Nr. 2.   | : Quell  |
|---------------|------|-------|-----|---|----|-----------------|----------|
| Schwefelsaur  | es K | ali   |     |   |    | 0,3786 Gr.      | . 0,9    |
| Schwefelsaur  | es N | atrou | ١.  | • |    | 8,5294 —        | 9,9      |
| Kohlensaures  | Nat  | ron   |     |   |    | 1,5260 —        | . 1,3    |
| Chlornatrium  |      |       |     | ٠ |    | 2,5805          | . 9,90   |
| Kieselerde    |      |       |     |   | •  | 0,4224          | . 0,3    |
| Kohlensaure   | Kalk | erde  |     |   |    | 4,1011          | . 6,9    |
| Kohlensaures  | Eisc | noxy  | dal |   |    | 0,0338          | . 0,0    |
| Kehlensaure   | Talk | erde  | . • | • | •  | 1,0153 —        | . 1,4    |
|               |      |       |     |   |    | 18,5871 Gr.     | 21,4     |
| Kohlensäare   |      |       |     |   | `. | 1,156 Kub.Z.    | 9,5      |
| Stickgas .    | •    | •     |     |   |    | 0,019 —         | . 0,0    |
| Sauerstoffgas | •    | •     | •   |   |    | 0,003 —         | . 0,0    |
| Nelin         | hin  | hat   | VAD | a | en | alkaliach-galin | iachen ' |

Neljubin hat von den alkalisch-salinischen des Eisenberges No. 1—10 analysirt; von diesen him No. I. 33° R., No. III. 31° R., No. IV. 12° R., 26° R., No. VI. 29° R. und in sechzehn Unzen et

| •                      |   |   | Nr. I. | Nr. III. | Te.  |
|------------------------|---|---|--------|----------|------|
| Schwefelsaures Natron  |   | • | 7,066  | 6,533    | 1,33 |
| Schwefelsaure Kalkerde | • |   | •      | 0,133    | 0,00 |
| Chlornatrium           | • | • | 4,000  | 3,600    | 1,00 |

| ares Natron .    |   |   | 2,133   | 1,866        | 1,000 Gr.    |
|------------------|---|---|---------|--------------|--------------|
| ire Talkerde .   |   |   | 0,773   | 0,400        | 0,533 —      |
| re Kalkerde .    |   |   | 4,333   | 5,666        | 1,200 —      |
| ires Eisenoxydul | • | • | 0,223   | 0,223        | 0,133 —      |
| 1                | • |   | 0,666   | 0,333        | 0,666 —      |
| teff             | • | • | • •     | • •          | 0,666        |
|                  |   |   | 19,194  | 1,8754       | 7,264 Gr.    |
| res Gas ,        | • | • | 11,00   | 16,66        | 7,466 Kub.Z. |
|                  |   |   | Nr.     | v.           | Nr. VL       |
| sares Natron .   |   | • | . 8,533 | Gr.          | 4,533 Gr.    |
| sure Kalkerde .  |   | • | . 0,666 | 6 —          | 0,800 —      |
| <b>133</b>       |   |   | 3,33    | 3 — .        | 5,333 —      |
| res Natron .     |   |   | 1,060   | 5 — .        | 1,600 —      |
| re Tulkerdo .    |   |   | 0,533   | 3 — .        | 1,066 —      |
| re Kalkerde .    |   |   | . 4,460 | 5 <b>–</b> . | 5,466        |
| res Eisenoxydul  |   |   | . 0,264 | i            | 0.264        |
|                  |   |   | 1,33    | 3 – .        | 1,200 —      |
|                  |   |   | 20,19   | Gr.          | 20,262 Gr.   |
| res Gas          |   |   | . 13,33 | Kab.Z.       | 15,00 Kub.Z. |

ühleren Quellen am Eisenberge sind nach Herr-Analyse den, geringe Menge Eisen und Natron den Sauerwässern beizusählen, — während sich meren dagegen ihrer chemischen Beschaffenheit passendsten mit den Töplitzer Thermen vergleiten.

Die Mineralquellen am Kumgara, einem Trachytkegel, welcher, der nördlichste und niedrigden, den Beschtau umringenden Kegelbergen, sich Werst von Schelesnawodsk aus der Steppe erspringen in der Nähe desselhen am Abhange eigen Hügelkette aus verhärtetem Schieferthon.

die Hauptquelle hat man ein Schilfhäuschen gebaut und ttein, aus dem sie entspringt, eine wannenförmige Vertiebauen, so dass man sie zum Baden benutzen könnte, wenn sangen in der von Nagnyen und Tscherkessen bewohnten iht so unsieher wären, dass man es nicht wagen darf, ehne leckung sieh über Nacht bei der Quelle aufzubalten.

Mineralwasser ist geschöpft vollkommen klar, im recheint es grünlich, hat die seifenartige Beschufder Lösungen des einfach kohlensauren Natrons und einen starken Geruch nach Schwefelwassentelg setzt keinen Sinter, aber sehr viel Glairise (Asgla ab, auch entwickeln sich in dem Bassin der Hau viele, größstentheils aus Stickstoff bestehende Gu Dieselbe hat die Temperatur von 24,5° R., ihr su wicht beträgt 1,00125 bei 14,5° R. — In sechren fand Herrmann:

|           |      | •     |        |        |   |   |   |   |       |
|-----------|------|-------|--------|--------|---|---|---|---|-------|
| Schwefel  | sau: | res N | iatron | •      | • | • | • | ٠ | 0,701 |
| Chlornat  | rius | a.    | •      | ٠      | · | • | • | • | 5,000 |
| Schwefe   | lnat | trium | •      | •      | • | • | • |   | 1,329 |
| Kohlenss  | ure  | s Na  | tron   | •      | • | • | • | • | 3,951 |
| Kieselere | le   | •     |        | •      | • | • |   | • | 0,244 |
| Koblens   | ure  | Kall  | kerde  | •      | • | • | • | • | 0,941 |
| Kohlense  | are  | Tall  | kerde  | •      | • | • | • | • | 0,663 |
| Kali      | •    | •     | •      | •      | • | • | • |   | gerbi |
| Glairine  | •    | •     | •      | ٠      | • | • | • | ٠ | geria |
| Brom      | •    | •.    | •      | •      | ٠ | ٠ | • | • | Spet  |
|           |      |       |        |        |   |   |   |   | 11,54 |
| Freie Ko  | hle  | neXur |        |        |   | _ | _ | _ | Q.O   |
| Stickgas  | •    | •     | •      | τ<br>• | • | • | • | • | 1,1   |

Das Minoralwasser gehört mithin zu den seltneren, died saures Natron in ihrer Mischung enthalten. Sein Gehalt auf rem Natron ist sehr beträchtlich und übertrifft den aller id felquellen am Kaukasus; auch zeichnet es sich durch di Bromgehalt aus. Alle diese Eigenschaften versprechen zinische Wirkungen. Die Tscherkessen und Nagayes in benutzen die Quellen wegen ihrer seisenartigen Beschaft Reinigen der Wüsche.

d. Die Mineralquelle zu Kisland die Narzanquelle. Der Badeort dieses Naschon in dem Jurakalk des Kaukasus 2374 F. ib südlich vierzig Werst von Piätigorsk in einem Erbale, welches von schroffen, eigenthümlich Felswänden und Bergabhängen umschlossen witzige Mineralquelle, welche hier entspringt, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist schr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist such zeich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch so müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch son müchtig, ist sehr reich an Gas, sondern auch sehr reich sehr reich sehr reich sehr reich s

m Behälter gefast, an dessen Wänden sich mit der e geringe Menge Eisenoxyds, aber kein Kalksin-Sie entspringt aus Kalksteingerölle, mit etzt. 3 Thal angefüllt ist, und unter welchem Jurakalk id scheint viel weißen Kalksinter abgesetzt zu haerrmann vermuthet, dass die Mineralquelle früher wesen sei.

Wasser ist von angenehm säuerlichem Geschmack, Semperatur von 11° R., das specif. Gewicht 1,0030 'R, und wird als Getränk und Bad benutzt.

# echzebn Unzen fand Herrmann:

| wefelsaures Kali .    |     |   |   |   | 0,09216 Gr.       |
|-----------------------|-----|---|---|---|-------------------|
| rmagnesium            |     | • | • | · | 1,98120 —         |
| wefelsaure Talkerde   | ٠   | • | • | • | 0,71268 —         |
| wefelsaures Natron    |     | • | • |   | <b>4,</b> 41446 — |
| selerde               | •   | • | • | • | 0,11673 —         |
| sphorsaure Thonerde   |     |   | • | • | 0,00461 —         |
| lensaure Kalkerde     | ÷   |   |   |   | 8,41728 —         |
| lensaures Eisenoxydul |     | • | • | • | 0,02688           |
| lensaure Talkerde     | •   |   | • | • | 0,31104 —         |
| lensaures Manganoxyd  | lul | • |   | • | 0,04915           |
|                       | •   |   |   |   | 16,12619 Gr.      |
| Hensäure , , ,        | •   | • | • |   | 5,036 Kub.Z.      |
| kgas                  |     | • | • | • | 0,008             |
| erstoffgan            | •   |   | • |   | 0,002 —           |

Mohlenskure reiche Mineralquelle gehört zu den glaubererdigen Wassern und zeichnet sich besonders auch durch ordentliche Vorherrschen des kohlensauren Kalkes aus, wel-3r. aus der Gesammtsumme der festen Bestandtheile von let. Da ein an kohlepsaurem Kalke so reiches Wasser unkannten Quellen Westeuropas nicht gefunden wird, veran-Vetter die Nachbildung desselben in den Struveschen iten zu Berlin und stellte Beobachtungen über seine Wirkn. Als auffallendstes Phänomen bei dem Gebrauche dieichen Narzans trat eine ungemeine Erregung der Nierenhervor; in einigen Fällen nahm der Urin einen wahrhaft a ammoniakalischen Geruch an, stets wurde er in bedeuage abgesondert und enthielt die Kalksalze in seinen Nien. la richtig gewählten Fällen bewies er sich bei Griesnleiden sehr heilsam; aber sein Gebrauch erfordert große wegen der starken Reizung der Nieren und der Folgen, ene bei hoher Reizbarkeit der Blase haben kann. - Bei der the des Gebirges in einer großartigen Laudschaft, deren Hintergrund die Schneekette des Hoobgebirges, ses der bie borns bervorhebt, bildet, während nach Norden zu der Bid Berggruppen des Beschtau in die unendlichen Fernen der St verliert und die in Westen und Osten lagernden neblicht die Nühe des Schwarzen und Kaspischen Meeres verrate Quelle wird das Wasser zugleich zum Baden benutzt, wo tungen nebet Douche-Einrichtungen in zwei Badehäusen sind; wöchentlich geleitet ein Detaschement Soldates die den und abgehenden Badegäste.

Ausser den bisher abgehandelten Mineralquelles die kennt man mehrere, weniger wichtige. Dahin gehören:

a. Bin Eisenwasser am rechten Ufer des Flüssel sowa, 15 Werste von Kislawodsk entfernt, das nach N Untersuchung (1823) die Temperatur von 12° R., das med von 1,0073 hat und in sechzehn Unsen enthält:

| Kohlensaures Natron    |   | • |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Kohlensaure Talkerde   |   | • |   |   | • |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   |   |   |   |
| Chlornatrium           |   | • | • | • | • |
| Chlormagnesium .       | • | • | • | • | • |
| Schwefelsaures Natron  |   | : | • | • | • |
| Schwefelsaure Talkerde | • | • |   | • | ٠ |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | • | • |   |
| Extractivatoff         |   | • | • | • |   |
| Kieselerde             | • |   | • | • |   |
|                        |   |   |   |   |   |

Kohlensaures Gas

B. Die alkalischen Quellen am Laugenberg lotschpaja Gora) in der Nähe des Flusses Bugunta, & bin 23 analysist, Conradi später aber nur 18 aufgi Der Ort, wo sie entspringen, liegt zwischen dem Piquet und dem Beschtau und hat das Ansehn eines ausgetre Der Boden dieses Kessels ist mit größern und kleines legt, welche auf einer schwarzen Schlammerde liegen; der Quellen findet sich Kalkmergel, Gneus, lockerer w ter Kalk.

Wir zeichnen unter diesen Quellen aus: Nr. I., ei splinische von der Temperatur von 16° R. und 1,031 spe - Nr. VI., ein alkalischer Säuerling von 14° R. Te 1,027 specif. Gewicht, - Nr. XIV., eine alkalische Bi 17° R. Temperatur und 1,022 specif. Gewicht, und Nr. Schwefelwasser von 14° R. und 1,0031 specif. Gewicht. Unzen Wasser enthält:

|                |        |   |   |   | Nr. I. ;        |
|----------------|--------|---|---|---|-----------------|
| Schwefelsaures | Natron |   | , | • | 17,060 Gr.      |
| Chlornatrium . |        | • | • | • | <b>26,930</b> — |

| sures Natron    |    |   |   | 8,000 Gr. ' . | 26,660 Gr.    |
|-----------------|----|---|---|---------------|---------------|
| sure Talkerde   |    |   | • | 1.333 — .     | 1,600 —       |
| aure Kalkerde   |    |   | Ì | 11,200 —      | 2,600 —       |
| aures Eisenoxyd | ni | • | - | 0,266         | 0,066 —       |
| de              |    | • | • | 0.533 —       | 1,066         |
| vstoff          | •  | • | • | 1,333 —       | 2,000         |
| ANTHU           | •  | • | • | 66,655 Gr.    | 33,992 Gr.    |
|                 |    |   |   | •             | •             |
| tures Gas .     | •  | • | • | 3,428 Knb.Z.  | 17,06 Kub.Z.  |
|                 |    |   |   | Nr. XIV,      | Nr. XXIII.    |
| leaures Natron  |    |   |   | 8,133 Gr      | 1,466 Gr.     |
| trium           |    |   |   | 16,860 —      | 10,130 —      |
| sures Natron    | ·  |   | · | 9,066 —       | 10.660        |
| agre Talkerde   | •  |   |   | 2,666 —       | 1.034 —       |
| aure Knikerde   |    |   |   | 6,400 —       | 1.866         |
| apres Eisenoxyd | ul |   | · | 1,333 —       | 0,031         |
| de .            | .• |   | · | 1,533 — .     | 0,800         |
| vstoff          | ٠. |   |   | 0,533 — .     | •             |
| 18              | •  | • | • |               | 1,332         |
|                 |    |   |   | 46,524 Gr.    | 97,319 Gr.    |
| aures Gas .     |    |   |   | 4,560 Knb.Z.  | 11,420 Kub.Z. |
| wasserstoffgas  | •  | • | · |               | 9,133 —       |

er diesen 23 Quellen verdient hauptsächlich Nr. XXIII., welPadkumok, nicht weit von seiner Vereinigung mit dem Plüssykund gich findet und zuerst von Haas erwähnt wurde, Aufnheit. Hermann untersuchte sie nicht, weil sie nicht geid von wildem Wasser überströmt war. Die übrigen Quellen
i um so wewiger in Betracht, da ihr Zufins so unbedeutend
i er keine Benutzung derselben erlaubt: bei den meisten von
erdunstet in warmen Tagen eben so viel Wasser als zustiesst,
kaum seuchte Stellen zurückbleiben.

Das Bitterwesser aus dem Flüsschen Gorkaja Rotschka us) auf dem Wege nach Georgiefsk, hat nach Neljubiu's die specif. Schwere von 1,040 und enthält in sechzehn Unzen:

| blornatrium .      | •     |   |   |   |   | • | 20,30 Gr.  |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|------------|
| blormagnesium      | •     | , | • |   |   | • | 12,00 —    |
| ichwefelsaures Nat | rou   | • | • |   | • | • | 49,33 —    |
| ichwefelsaure Tall | corde | ) | • | • |   | • | 24,00 —    |
| Schwefelsaure Kall | cerde | 1 | • | • |   | • | 13,33 —    |
| Extractivateff .   | •     |   | ٠ | • |   | • | 1,33 —     |
|                    |       |   |   | • |   |   | 120,29 Gr. |

dlich führt Neljubin noch als von ihm entdeckt an: an den n Ahasiens am rechten Ufer des Elkoschu eine kohlensnueriltige- und zwischen dem Flusse Eucka und dem Ausflusse des in die Podkumn eine Schwefelquelle, so wie auf einer Strecke von 70 Wersten, d. h. von Baralik bis zun Fam Ind beiden Seiten der Podkuma gegen 70 Mineralquellen, die algen des geringen Gehalts an Wasser und der minder wirken standtheile den Hauptquellen des Kaukasus nicht gleich kondaher auch nicht von ihm natersucht wurden.

2. Die Mineralquellen der Terekst waren früher bekannt als die der Beschtaugruppel tersquellen wurden von Peter dem Großen enter besucht, und schon Güldenstädt führt in seiner beschreibung noch drei andere Quellen an, welche rienbad, Katharinenbad und Paulsbad nennt. Untersuchungen hatte man bisher nur von den Peten, die auf Befehl Peters des Großen von Dr. Schund später, nämlich 1771 von Güldenstädt won Falk untersucht wurden. Herrmann analysidie Katharinen-, Pauls- und Petersquellen.

Alle Quellen in der Nähe des Terek entspringen des einer Hügelkette, die aus einem Sandsteine besteht, de Eichwald'schen Küstenterrain gehört und ungefähr eint 600 F. über dem Wasserspiegel des Terek erreicht. De kette erhebt sich in der Nähe der Vereinigung der Mahr Terek und läuft in einiger Entfernung an dem rechten Uist tern hin, wurde aher durch die Sunscha, in der Nähe ihre gung mit dem Terek, durchbrochen und zieht sich von hiet Stien, indem sie das rechte Ufer des Assai begleitet. In der Tschetschensischen und Kumikischen Ortschaften Der jurt, Mamakaï-jurt, Bragun und Assai entströmen dieser Quellen fast kechenden Wassers.

a. Das Katharinenbad, von Güldenst Ehren der Kaiserin Katharina so genannt, richtige Katharinenquellen, da nach Herrmann ihren forderlichen Einrichtungen zu Bädern fehlen. In ein fernung von zwölf Werst bei Soldatakaja-Stanisman schon den Dampf derselben; einige Werst von befindet sich die Redoute Staraja-jurt und der Tschosische Ort Dewlet-gereih-jurt,

Am nördlichen Abhange der erwähnten Sands gelkette entspringen ohngefähr 200 F. über den k zwei Thermalquellen aus Sandsteinbruchstücken, einigen sich in einen Bach, welcher sich später in ek ergießt. Das Wasser scheint jetzt keinen ter mehr abzusetzen, dagegen findet sich in dem des Wassers eine eigenthümliche pseudo-organier Glairine ähnliche Substanz, welche durch die, e atmosphärische Luft veranlaßte, höhere Oxydatergeschlagen wird.

einem Umkreis von einigen hundert Schritten kom-Menge von Thermalquellen zu Tage, nach Herrhatten neun der westlicheren Gruppe die Tempera-45—71° R., — acht der östlicheren 43—64° R.

dieser Quellen stürzt sich als 50 hohe Cascade liber einen rfelsen, viele der kleinen Tschetschensischen Mühlen mit ho1 Wasserrädern treibend, während in einiger Entferung, wo ser etwas abgekühlter ist, zahlreiche Gruppen kahlköpfiger ser zu baden pflegen.

- s Wasser ist in allen Quellen von gleichem Geke, dem einer schwachen Auflösung hydrothionsaualien ähnlich; ihr specif. Gewicht beträgt 1,0010 b R. Hinsichtlich ihres chemischen Gehaltes scheizur in Bezug auf ihre größere oder geringere Menge tionsäure zu variiren.
- Hauptquelle der westlicheren Gruppe, welche die atur von 65° R. hatte, enthielt nach Herrmann in a Unzen:

| hwefelsaures Natron |   | • | • |   |   | 3,2450 Gr.           |
|---------------------|---|---|---|---|---|----------------------|
| osphorsaures Natron | • | ÷ |   |   |   | 0,0660               |
| blessaures Natron   |   | • |   |   |   | 2,5720               |
| lornatrium          |   |   |   |   |   | 1,0590 —             |
| hwefelnatrium .     |   | • | • | • |   | 0,0650 —             |
| ieselerde .         |   | • | • | • |   | 0,1680 —             |
| obleusaure Kalkerde |   | • |   | • |   | 0.2101 —             |
| obleasanre Talkerde | • | • | • | • |   | 0,0968 —             |
| ali                 | • | • | • | • | · | geringe Menge        |
| chleimige Substans  |   | _ | • |   | • | geringe Menge        |
|                     | • | • | • | - | • | 7,4819 Gr.           |
|                     |   |   |   |   |   | •                    |
| ohlensaures Gas .   | • | • | • | • | • | 0,066 Ku <b>b.Z.</b> |
| lickstoff           |   |   |   |   |   | 0.013 —              |

b. Die Paulequellen, von Güldenstädt Perbed genannt. Man gelangt zu ihnen, wenn man we Festung Grosnaja an der Sunscha bei ruhigen Zehlter Bedeckung von einigen Compagnien Infanteriet westlich über Bergtheerquellen reist, von denen noch Werste nördlich entfernt die Paulsquellen dem stat Abhange der Terek-Sandstein-Hügelkette, bei der Sachensischen Ortschaft Mamakaï-jurt unmittelbar auf stein entströmen und einen Bach bilden, welcher is lockern Mergel, der den Fuß der Sandsteinkette in gert, eine steile Schlucht gegraben hat und sich spiedie Sunscha ergießt.

Die Quellen sind zahlreich und in zwei Grupes theilt, die in einem Umkreise von einigen hundet ten liegen. Die Temperatur der wasserreichsten zwischen 32,75 — 59° R.; mit dem Wasser ströms so wie bei den Katharinen- und Peters-Quelle, von Steinöl und wenig Gas hervor; in dem All Wassers bemerkt man fasrige Glairine, aber keil von Sinter.

Die am westlichsten gelegene Hauptquelle ist Herrmann die Temperatur von 59°R., das spek wicht von 1,0015 bei 14,5°R., entwickelt bein ist wenig Gas und entbält in sechzehn Unzen Wassen

| 8 000 000    |       |       |    |   | - |   |   | 11        |
|--------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------|
| Schwefelsanr | es Na | atron |    | • | • |   | • | 4,61600   |
| Phosphorsaut | res N | atron | ١. | • | • | • | • | 0,0710    |
| Chlornatrium |       | •     |    | • | • |   |   | 1,0930    |
| Schwefelnatr |       | •     |    |   | • |   |   | 0,1316    |
| Kohlensaures | Nati  | TOD   |    |   | • |   |   | 4,1180 -  |
| Kieselerde   | •     | •     |    | • |   | • |   | 0,1063 -  |
| Kohlensaure  | Kalke | erde  |    |   | • | • |   | 0,1494 -  |
| Kohlensaure  |       |       | ٠  | • |   |   | • | 0,0579    |
| Kali )       |       |       |    |   |   | • | • |           |
| Glairine }   | •     | •     | •  | • | • | • | • | · Seciola |
|              |       |       |    |   |   |   |   | 10,37,56  |
| Kohlensaures | Gas   |       |    |   |   |   |   | 0,062 5   |
| Stickstoff   | •     | •     | •  | • | • | • | • | 0,037     |
|              |       |       | -  |   |   |   |   | -         |

Die oben erwähnten Bergtheerquellen liegen in sied teuartigen Thale einer niedrigen Mergel-Hägelkette, die siel gen von Grosnaja erhebt und von da nus, nach Westen er mehrerwähnten Sandstein-Hügelkette des rechten Terekallel läuft. Der Bergtheer quillt, von wenig, Eisenvitriol ent., Wasser, aber ziemlich lebhafter Gasentwickelung begleieinem zerreiblichen Mergelschiefer in 6, mehrere Arschinen uben hervor: die Hauptquelle liefert täglich 48 Wedro Theer. Femperatur des Theers wechselt in den verschiedenen Gruchen 7,5 und 8,5° R. Das Gas, welches mit dem Theer entströmt, besteht in 100 Vel. aus 17 Vel. Kohlensäure und ohlenwasserstoffgas. Bei der Destillation liefert der Theer is Residuum bleibt Bergpech.

Die Peterequellen, welche von dem Tschetchen Orte Bragun, der zwischen dem Terek und nscha nahe bei der Vereinigung beider Flüsse südwestlicher Richtung sechs Werste entfernt sind, gen auf dem linken Ufer des Terek am nördlichen der viel erwähnten Sandstein-Hügelkette, welche den Pauls- und Katharinen-Quellen aus ununterbis hierher erstreckt, und bilden einen Bach, der h einem Lauf von zwei Werst in den Terek ergiefst, die heißesten am Kaukasus: die Hauptquelle hat peratur von 72,5° R., die andern sind kühler, und eif. Gewicht von 1,0010 bei 14,5° R.

Sinter, welchen das Wasser absetzt, ist locker und r pseudo-organischen Substanz gelb gefärbt, wele mit der Zeit in Roth übergeht; mit dem Wasser wenig Gas und von Zeit zu Zeit Spuren von Steinöl

# zehn Unzen des Wassers der Hauptquelle enthalten errmann:

| swefelsaures Natron |   |     | • | • | •   | 4,7220 Gr.    |
|---------------------|---|-----|---|---|-----|---------------|
| hiensaures Natron   |   |     |   | • |     | 2,9310        |
| ornatrium           |   |     |   |   | •   | 2,1380 —      |
| wefelnatrium .      |   |     |   | • | •   | 0,3890        |
| :nelerdo            |   | •   |   |   | ` • | 0,0685 —      |
| hlenssure Kalkerde  |   | •   |   | • |     | 0,4759        |
| hlensaure Talkerde  | • |     |   |   |     | 0,0343 —      |
| li                  |   | RBE | • | • |     | geringe Menge |
| ,220 - 018          |   |     |   |   |     | 10,7587 Gr.   |

| Kohlensaurea | Gas |   | • | • |   |   | 0,070 Kali |
|--------------|-----|---|---|---|---|---|------------|
| Stickstoff   | •   | • | • | • | • | • | 0,013 -    |

d. Die Marienquellen entströmen in der von Assai derselben Sandstein-Hügelkette, als die quellen, und kommen mit diesen auch hinsichtlich physischen und chemischen Eigenschaften übereis.

Die Quellen der Terek-Gruppe zeigen mithing Uebereinstimmung. Sie sind durchgängig sehr heit halten sehr wenig feste, noch weniger gasförmige Betheile und werden am meisten durch geringe Meant Schwefelnatrium und eigenthümliche pseudo-organisch stanzen charakterisirt. Diese Armuth an Bestant und der Umstand, dass der wirksamste unter sens Schwefelnatrium, noch außerdem zersetzt wirk, Wasser zum Gebrauch dienen kann, da die Umheißs sind, um in dem aus der Erde strömenden gebraucht werden zu können, läst im Allgemangroße medizinische Wirksamkeit von den Quant Gruppe erwarten.

In Besug auf die chemische Constitution der quellen des Kaukasus sind nach Conradi vier que unterscheiden:

- 1. Die Schwefelthermen, welche in allenden angewendet werden, in welchen alkalischend Schwefelthermen indicirt eind; namentlich werden pfohlen bei: hartnäckigen Hautkrankheiten, Schachitis, Gliederschwamm, Lähmungen, üturen, Steifigkeit der Glieder, alten Goschwitten, Rheumatismus und Gicht, Hämerkrankheiten und Unordnungen der Menstruation, kungen in den Eingeweiden, venerischen und Marankheiten, chronischen Nervenkrankheiten und krankheiten, chronischen Nervenkrankheiten und kungen, rheumatischen, gichtischen oder psorische chen entstanden, Blei- und Arsenik-Vergiftungen
- 2. Die Eisenquellen, am häufigsten als Machkur benutzt, werden auch empfohlen bei:

nkheiten von reiner Schwäche, — Bleichsucht, rrhoe, — Folgen der Onanie, — Scropheln und itis, — Wassersucht von reiner Schwäche, — chron Durchfall, Windsucht, schwacher Verdauung, — nflüssen, Fluor albus, Tripper, — Unfruchtbarkeit, s aus reiner Schwäche, — Krankheiten der Harnmd männlichen Geschlechtstheile aus reiner Schwäßern Verletzungen.

Die Narzanquelle, welche nicht blos als Nachpfohlen, sondern auch sehr gerühmt wird bei Krankder Verdauungswerkzeuge von Schwäche, Verschleig, Hypochondrie, Stockungen im Leber- und Pforttem, Hämorrhoiden, — Leiden des Uterinsystems, lien der Menstruation, Fluor albus, — chronischen eiten der Nieren und Harnblase, namentlich Harnd Schwäche der Blase atonischer Art (vergl. 1).

Die alkalischen Quellen werden von Conradiend erachtet bei: Atrophie der Kinder, — Neigung rebildung, Sodbrenuen, — schleimiger und scrophumgensucht, — Hysterie und Hypochondrie mit Verung und Stockung der Eingeweide des Unterleibes, sucht, fehlerhafter Beschaffenheit der Galle, Galen, — Schwindel, Brausen vor den Ohren, bedingt tockungen im Unterleibe, — Plethora des Unterleickungen im Pfortadersystem, — Milchversetzungen.

Güldenstädt's Reisen durch Russland und die Kaukalebirge; herausgegeben von P. S. Pallas. St. Petersburg. 37. S. 198. 456. Bd. II, 1791. S. 17.

as, Bemerkungen auf einer Reise in die südl. Stattbalterles russ. Reichs in den Jahren 1793 u. 1794. Leipzig Bd. I. H. 1801.

ber in Sammlung russ. Gesch. Bd. IV. S. 157.

cinegg's aligemeine historisch-topographische Beschrei-Kaukasus, herausgeg. von F. E. Schröder. Gotha u. St. g. Bd. I. 1796. Bd. II. 1797.

te Caucasian Waters in: Tillocb, philosophical Magazino. /II. Nr. 106. March. 1807. p. 127.

Fr. Jos. de Hans, ma visite nux caux d'Alemain a let 1810. Moscou 1811.

Jul. Klaproth's Reise in den Kaukasus und sach de Halle und Berlin 1812. Bd. I. S. 487.

— geographisch-historische Beschreibung das Kaukasus, 1814. S. 19.

Kimmel, lettres écrites dans un voyage de Messes case. Moscou 1812.

M. v. Engelhardt und Fr. Parrot, Reise in de id den Kaukasus. Betlin 1815. Th. I. S. 112.

W. Freygang's Briefe über den Kaukasus, übert we be

Hamburg 1817. S. 186.

G. Körner in: Russ, Sammlung für Natur und Heilt, von Crichton etc. 1816, Bd. 1. St. 1. S. 61. St. 3. S. 681.

A. N. Scherer, Verench a. a. O. S. 43 — 54, 58 — 6L ff

192, 206, 208.

Fr. Conradi, medizinische Annalen der Kankasische li

len. Erster Jahrgang. Moskau 1824.

A. Neljubin, vollständige historische, medice-type physico-chemische und medizinische Beschreibung der kan Mineralwasser. St. Petersburg 1825. (in russ. Sprache)

-- in: Kastner's Archiv für die gesamms # 1828, Bd. XIII. S. 455 ff. Bd. XIV. S. 1 ff. 59 ff.

Férussac, Bulletin des sc. méd. T. VIII. p. 38.\* p. 168; — T. XIII. p. 280; — T. XXII. (1830) p. 121.

R. Herrmann in Poggendorff's Annales der Posts mie, 1831, Bd. XXII, S. 344 ff.

A. Vetter in: Hufeland's, Journal der prakt. B. Bd. LXXXV, St. 1, S. 82.

F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 116.

Karl Koch, Reise durch Rufsland nach dem kastnich mus in den Jahren 1836—1838, Stuttgart und Tübinges <sup>[54]</sup>

#### Hieran schließen sieh in Dagestan:

Das Schwefelbad bei Tarki, 15 Werste sädich wan Westufer des Kaspischen Moores, südlich von der Miskurch seinen Stadt, liegt in einem großen Thale und tie durch seinen Schwefelgeruch achon aus der Ferne an Beser, welches aus Tertiärkalk hervorquillt, fließet in ein grennur einen Fuß tieses Bassin, hat die Temperatur von 10° R. anach faulen Eiern und zugleich etwas salzig. Bich wald erführt dem Baden auf der Haut ein unangenehmes Jucken und Pridesonst nie so hestig nach andern Schweselbädern; er hill für sehr wirksam, doch sehlt es, außer an Sicherheit wir den der Lesghinen, auch an allen Vorkehrungan zu seiner

as Schwefelbad bei Derbend, einer etwas südlicher als am Meere gelegenen Stadt, liegt nordwärts auf dem Wege arki hin zwischen dem mittleren und großen Usmeikn-Flusse, euem Boden, umgeben von großen salzigen Morästen. Es ist alsig warm, nicht sehr schweflicht und wird von den russischen und Officieren Derbends weit mehr als das vorige, besongen Hantkrankheiten und Gicht benutzt. Eine fast schon zersteinerne Mauer um das Bad ist erneuert und verschünert

llich mag hier noch des ewigen Feuers, der Schlamm1e, der Naphthaquellen und der Salzseen bei Baku
1 werden.

rewige Feuer oder das große Feuer, bei den Eingeboreschgab, d. i. Feuerorte, genannt, befindet sich 15 Werste istlich von der Stadt auf der Abscheronschen Halbinsel, 11/4 ion den weißen Naphthagruben zwischen den Dörfern Ssaraid Emir Hadschan, in einem Kloster feueranbetender Hindus, n Hof sich eine viereckige Halle mit vier Röhrenpfeilern ers deuen große weithin die nächtliche Gegend erhellende Flamvorbrechen; am Boden brennen eine Menge ähnlicher Flam-Kalksteinboden, eben so in den Zellen der hier lebenden in-Mönche und ausser dem Kloster. Es wird durch ein brennu hervorgebracht und unterhalten, das ein (vielleicht gekohlserstoffgas ist, welches in der Tiefe ansgeschieden, durch Spalten und Oeffnungen des kalkigen Bodens emporsteigt und Herung einer Flamme sich gleich entzündet und unaufhörlich ut. Es ist geruchlos, wenn es aus dem Felsen hervordringt, ne fühlbare Wärme, erregt keine besonders merklichen Ben beim Einathmen, ist leichter als die atmosphärische Luft, sammelt sich an der Decke des Zimmers an, und mischt it mit Wasser, wie etwa Schwefelwasserstoffgas, sondern er Wasser aufgefangen werden, und zeigt bei seinem Hern aus den Erdritzen dorchaus keine höhere Temperatur als las umgebende atmosphärische Luft; seine Flamme ist gelb-, beim Auslöschen derselben bemerkt man keine Rauchwolke, atmosphärischer Luft entzündet, bildet es Knall-Luft.

r diesem Hauptseuer giebt es auch kleine, westlich von aber in jedem Jahre durch Regen oder Schnee ausgelüscht Die Temperatur des hier ausströmenden Gases beträgt 12° C. Bestimmung des Alters, in der man das ewige Feuer zuerst at, ist schwierig: wahrscheinlich braunte die Flamme schon a Alterthum, mit Gewissheit ist anzunehmen, dass sie schou lahren braunte.

Schlummvulkane in der Gegend von Baku befinden s auf dem festen Lande, theils auf einigen Inseln an der ter denen die Schweinsinseln (Sswinoi) hervorzuheben sind, eil. Yvyy welche ganz und gür mit Schlümmvulkanen bedecht sied. Bin kleine Lehmhügelchen, die allmählich von unten nach den steigen und nich bis auf 2-5 Fuss erhöhen, dann aber mit sallen oder platzen und nach den Seiten herabsallen. Wenst Hügelchen bildet, entsteht ein eigenthümliches Geräusch, durch das Verdampsen des Wassers durch einen den Siede chen Process erzeugt. Naphtha hat sich überall Kanile der ausgewaschen, durch die sie hervorquillt; sobald ein Hägelche und umfällt, fliesst gleich die Naphtha hervor, so dass sie mit lich eine Hauptrolle dabei spielt und man diese sogenanden vulkane eher Naphtba vulkane nennen könnte.

Andere Schlammvulkane finden sieh beim Derfe Jetas Werste westlich von Baku, wo sich am 27. Nov. 1827 en å thonigen Schlamms ereignete, — ferner eine wirkliche Sales westlich von Baku, 15 Werste vom Meere, auf eines le runder Gestalt, der ganz mit valkanischem Schlamm od di faen Anzahl kleiner Thonkegel von etwa 20 F. Höhe beleckt die Salsen, welche flüssigen Schlamm auswerfen, auf eines beim Dorfe Balk hany, 12 Werste westlich von Atendickt der schwarzen Naphthabrannen. Das sich aus heet kelnde Gas breunt, wenn es angezündet wird, mit derschaft wie die großen Feuer.

Merkwürdig ist es, dafs, sowie hier an dem söden puncte des kaukasischen Alpenkammes auf der Halbindund an der ganzen Meereskuste von Baku nach Scallias Inseln des Meeres sich Schlammvulkane und Naphthaquille licher Menge finden, dieselben Erscheinungen an dem sode Endpuncte desselben Alpenkammes, hier wie dort an der resküste, wo das ältere Gebirge aufhört und nur neuere die Niederungen einnehmen, auf der Halbinsel Kertsch mit Taman (vergl. S. 1391) vorkommen.

Der Boden um den Ort herum, dem das ewige Fest! besteht aus einem Muschelkalkstein der Tertianzeit, je w nordwärts zu den Naphtbaquellen kommt, desto mehr " det der Kalkstein und man sieht eine schwärzliche Then schen, welche ganz von der Naphtha durchzogen ist. Die gruben sind hier sehr zahlreich und von verschiedener Tel achwarze Naphtha findet sich in weit größerer Menge ab & auf der Halbinsel Abscheron und den nahegelegenes luch; dünn, so erscheint sie grüner von Farbe als die dicken, schwärzer ist: die beste dünne Naphtha zeigte am Arücsett die schlechte und dabei dickste 11°; die grüne dunnere felet schen den Dörfern Balachani und Armanibulechi oder Sape der mittlern Schachschen Landzunge und in der Nähe des ewige und endlich in der Umgebung des Dorfes Binogadi: 109 Brussel jenen Gegenden erhaut, um sie zu gewinnen. Die schwarz Naphtha findet sich vorzugsweise bei den Dörfern Bads Schubani, aber nur in unbedeutenden Tiefen; die weisse ## e, etwa 11/2 Werst vom Dorfe Saarachan entfernt, wo 16, um sie zu gewinnen, errichtet sind. Aus allen Brunnen jährlich 243,600 Pud schwatzer, aber nur 800 Pud weißer zewonnen.

Wasser, welches mit der Naphtha erhalten wird, ist von farbe und bitterem Geschmack, mitunter enthält es aber auch troße Menge Salz, daß dies während der Sommerhitze dargeschlagen wird. In andern Brunnen dringt mit der Naphtroßer Heftigkeit ein Gas hervor, Kohlenwasserstoffgas oder 1, oder selbst reines Wasserstoffgas, wie am ewigen Feuer, 1 eine kochende Bewegung versetzt.

re Naphthagruben finden sich auf der südwestlichen Seite, vorzüglich auf der mittlern Scheikhschen Landzunge, etwa ste von Baku auf einem Boden, der aus gelblichem Kalk-Muschelschaalen besteht. In 22 Brunnen wird hier eine Naphtha gewonnen. Viele Naphthaquellen befinden sich leere und auf den Inseln.

i finden sich auf der Halbinsel Abscheron viele Salzseen, ie so große Menge Salz liefern, dass man dies nicht nur achbarten Provinzen Schirvan, Dagestan, Tabisch, sondern nach Persien verführt. Alle Salzseen könnten jährlich d Salz liefern, aber man gewinnt wegen geringen Absatzes m 160,000 Pfund, und auch diese nur aus den beiden Haupt-Massasir und Suh. Alle Salzseen verbreiten nach Eichen Veilehengeruch; in einigen zeigt das Wasser vor dem med des Salzes eine röthliche Farbe und enthält eine große woxyd, das sich an niedern Stellen zusammt dem Salze gt und ihm eine röthliche Farbe giebt.

endorff's Annalen. Bd. XXIII. (1831) S. 297 ff. ichwald, Reise auf dem Caspischen Meere und in den Bd. I. Stuttgart und Tübingen. 1834. S. 85. 139. 184. 195.

## B. Die Heilquellen des Königreichs Polen

Die Mineralquellen von Busk oder beliegen mit der dazu gehörigen Brunnen- und Busk 2 Werst südlich von diesem in der Krakauer beschaft im Stopnicer Kreise gelegenen und von Wood von Krakau 10, von Kielce 6 Postmeilen entferste chen auf einer heitern, gesunden Hochfläche, geringerer und größerer Entfernung von Bergerstedeutenden Gebirgsketten, besonders nach der sichen Seite, umgeben ist.

In geognostischer Beziehung ist bemerkensvert in der Umgegend unweit Wislica östlich Gypsberg halbe Meile südöstlich von Wislica in Czarkowo (Z von Busko) eine Schwefelgrube und in einer Ent von 1 Meile von Busko südwestlich bei dem Dorocice krystallinische Gypsgebirge sich befinden, schöne, an mehreren Stellen mit Wasser angeführten und Höhlen enthalten.

Die Nachsuchungen, welche man früher im Königreid um Kochsalz aufzufinden, anstellte, leiteten die Aufmerkeit Regierung nuch auf diese reichlich fliesenden Quellen, we dessen bei ihrer geringen Ausbeute an Kochsalz wieder we sigt wurden. Erst seit dem Jahre 1824, nachdem mehrere Kuren mit diesem Mineralwasser bekannt geworden, fing we Heilkräfte desselben mehr zu würdigen, und seitdem ist andere Einrichtungen zur Benutzung des Wassers und zur Beikeit der Kurgüste so viel geschehen, dass sich hier ein viel beanch mannigfaltiger geselliger Zerntreuungen und Annehma keineswegs entbehrender, eleganter Kurort erhoben hat,
its im J. 1833 von mehr als 300 Familien, im J. 1834 aber
) Kurgüsten besucht wurde. Die Gesellschaft, welche Ruske
auf 25 Jahre gepachtet hat, ist unausgezetzt bemüht, dieses
ablissement übnlichen Instituten des Auslandes an die Seite
1. Auch ist eine Armen-Anstalt für unbemittelte Kurgüste
12 Namen des zeheiligen Nikolaus" gegründet.

e drei hier entspringenden Quellen sind an Wasser reichhaltig und scheinen unter einander in genauer ung zu stehen. Die Hauptquelle ist 12 Ellen tief ert in einer Stunde 725 Garniec (1 Garniec = 289) Wasser. Dasselbe perlt, ist durchaus klar, hat arken hepatischen Geruch und einen salzig-bittermangenehmen Geschmack, die Temperatur von 11013,780.

Einflus der atmosphärischen Last ausgesetzt, trübt es sich berlauf einer halben Stunde; sein Geschmack wird äutgeuchm und es verbreitet einen durchdringenden Geruch a Eiern. Dieser Geruch verliert sich nach 48 Stunden ganz sasser erhält seine ursprüngliche Klarheit wieder. Durch näsisge Wärmen werden die in dem Mineralwasser enthalten zwar versüchtigt, aber bei einer Erhöhung der Temselbst auf 74° R. reagirt das Schweselwasserstoffgas gleich in geringer Monge.

uptquelle ist mit einer viereckigen Einfanung von eicheversehen und mit einer geschmackvollen, auf dorischen
enden, oben mit einer Kuppel versehenen Rotnade untie vordere Abtheilung der Rotunde ist zur Füllung der
r der Kurgüste bestimmt, in der hintern befindet sich eine
zur Entnehmung des Wassers zu Bädern. Die Trinkben aus einer hölzernen, mit einem Krahne versehenen Röhre
überfliesende Wasser fällt in eine unter jener Röhre
Marmernehaale.

lem in dem Mineralwasser bereits vom Professor wski Jod nachgewiesen war, wurde dasselbe Werner und 1834 von Heinrich chemisch un-Hiernach enthält dasselbe:

٤٠

|                          |       | neh Wert<br>22452 Gr.:<br>Gewicht | Med.    |     | Pfd. | Heinri<br>19'/ <sub>21</sub> Li<br>Sewicht: |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------------|
| Jodmagnesium             |       | 1.35 G                            | -       |     | •    | 2,9501                                      |
| Chlormagnesium .         | •     | 8,77 <b>-</b>                     |         | •   | •    | 41,250                                      |
| Schwefelsaure Talkerde   | •     | •                                 |         | •   | •    |                                             |
|                          | •     | 29,30 -                           | -       | •   | ٠    | 179,730                                     |
| Kohlensaure Talkerde     | •     | •                                 | •       | •   | •    | 2,480                                       |
| Chlornatrium             | •     | 154,26 -                          | - ,     |     |      | 692,500                                     |
| Kohlensaure Kalkerde     | •     | 3,81 -                            | -       | •   |      | 3,530                                       |
| Schwefelsaure Kaikerde   |       | 26,94 -                           | _       | •   |      | 92,500                                      |
| Humusartigen Extractivat | off   |                                   |         |     | -    | 2,090                                       |
| Verlust                  |       | 0,09 -                            | _ `     | _   | Ĭ    |                                             |
| • • •                    | •     | 224,52 G                          |         | •   | •    | 1000,000                                    |
|                          |       | in einem I                        | .itre : | ie  | 1000 | Cub. Ca                                     |
| Schwefelwasserstoffgas   |       | 9,715 K                           | ab.Z.   |     |      | 38,00                                       |
| Kohlensaures Gas .       | -     |                                   | _       | _   | •    | 90,00                                       |
| Stickgas                 | •     | 0,926                             | _       |     | •    | 6,35 -                                      |
| Atmosphärische Luft .    | •     | 0,791                             | _       | •   | •    | 1,75 -                                      |
| •                        | •     | •                                 | _       | •   | •    | •                                           |
| Hiernach würden auf      | ' eio | Bad (30                           | Garni   | (39 | 31/. | Pfeel                                       |

Hiernach würden auf ein Bad (30 Garniec) 3<sup>1</sup>/, Pfund darunter allein 2<sup>2</sup>/, Pfund Chlornatrium und über eine Bad magnesium kommen.

Das Mineralwasser wirkt im Allgemeinen send und durchdringend, vorzüglich auf das Das Lymphsystem einwirkend, die Thätigkeit der den Gefässe befördernd, den Rückbildungsprockstigend, umändernd, Se- und Excretionen verndtöffnend, abführend, schweiß- und urintreibend, sowohl innerlich als äußerlich angewendet.

Den bisherigen Erfahrungen zufolge wird dasselbe selbe ten Kindern gut ertragen: an der Quelle getrunken, gewöhr auch bald an den unangenehmen Geschmack. In der Qu 5-10 Bechern (zu 5-6 Unzen) bei Erwachsenen und chern bei Kindern innerlich angewandt, empfindet mas, ner behaglichen Wärme im Unterleibe, weder im Magen pot Darmkanal irgend eine Beschwerde und das Wasser wit verdaut. Gewöhnlich erfolgen 2, 5 bis 10, keineswegs Stublausleerungen; wirkt es nicht auf den Stublgang, so it stier niithig. Wo die Stuhlausleerung vermindert ist, wir die Urinsecretion vermehrt, wobei sich der Appetit, der Durst steigert. - Dieselben Wirkungen erfolgen auch äufsern Anwendung in Form von Bädern, die in der von 23 - 29° R. in den Vormittagsstunden und immer 1th den vor dem Mittagsessen genommen werden. brauchs derselben entsteht eine Röthe auf der ganzen O

- , Ameisenkriechen und Stechen, unter vermehrter Hautqus-5. Oft schuppt sieh während der Kur die Haut ab und es Badeausschlag ein; arthritische und rheumatische Schmerzen zuweilen vermehrt, was als ein Zeichen glücklichen Erfolges 20 wird.
- is Mineralwasser ist contraindicirt bei: allen durch a bedingten oder mit Plethora verbundenen Krank-Entzündungen und fieberhaften Zuständen, Nei1 Blutflüssen, innern Vereiterungen oder bei Neiazu, idiopathischen Brustleiden, Krankheiten rein n Ursprungs, Schwäche der Verdauungsorgane und zu Durchfall, Erschöpfung der Kräfte durch nd Säfteverlust und endlich bei allen Formen der , deren Zufälle durch den Gebrauch dieses Waslarvt und verschlimmert werden.

regen hat es sich vorzüglich heilsam bewährt bei: ln in allen Formen (Scrofula florida ausgenom, rjährten scrophulösen Geschwüren, Beinfrass, Knoreibung, Geschwülsten, Verkrümmungen, - chro-Rheumatismus und Gicht, letztere besonders wern Stockungen und Anschoppungen in den Organen erleibes begleitet wird, - Krankheiten von kranköhter Venosität in den der Reproduction vorste-)rganen, wie Störungen der Verdauungs- und Assiverrichtungen, Verschleimungen, Hämorrhoida!ten, materieller Hypochondrie und Hysterie, Physund Stockungen in den Eingeweiden des Unteramentlich der Leber, der Milz, des Uterus, der - Weichselzopf, - chronischen Hautausschläonders Krätze und Flechten, - Krankheiten von ch metallischer Mittel, namentlich des Mercurs s, - veralteten rheumatischen, gichtischen, impe-Fulsgeschwüren.

ern er, chemische Analyse der bei Busk befindlichen Mi1. (In polnischer Spruche) Warschau 1832.

c. Bened. Bulikowski, de aquis naturalibus medicatis um antiquae Polonius etc. Cracovias 1831.

Theod. Heinrich, Darstellung der chemischen Anime Heilquellen bei Busko in der Woiewodsebaft Krakau. Wanchn

Hirszel in: Hufeland's Journal der praktisches lieb

Bd. LXXXII. (1836.) St. 3. S. 119.

Berends in: Hufeland's Journ, der praktisches Bill Bd. LXXXIII. (1836.) St. 6, S. 92.

Tchetirkin, über die Buskischen Wasser im Königel len im Gouvernement Krakau. (In russ. Sprache.) Warschuf

Die Schwefelquelle zu Solec, in der Krakauer Wa schaft und im Stopnicer Kreise, von Busko 21/2 und von 8 Meilen entfernt, ist schon lange bekannt. Das Mineralva die Temperatur von 12° R. und enthält:

|                       |      | ns | ich O | ear           | i u s        |   |      | 2 W 167 |
|-----------------------|------|----|-------|---------------|--------------|---|------|---------|
|                       |      | j  | n 100 | Theil         | en:          |   | in 1 | 00 Un   |
| Chlornatriam          |      |    | 1,9   | 350 T         | ъ.           |   |      | 750 Gz  |
| Schwefelsaures Natro  | a .  |    | 0,0   | 495 -         | _            | • |      | . ,     |
| Chlormagnesium        |      |    | 0,1   | 77 <b>7</b> - | _            |   |      |         |
| Schwefelsaufe Talker  | de . |    | 0,1   | 319 -         | _            |   | •    | 19 -    |
| Kohlensaure Talkerde  |      |    | 0,0   | 161 -         | <b>-</b>     | • |      |         |
| Schwefelsaure Kalker  | de . | •  | 0,2   | 920 -         | -            | • |      | 60 =    |
| Kohlensaure Kalkerde  |      | •  | 0,0   | 119 -         | _            | • | •    | 19-     |
| Chlorcalcium .        |      |    | •     |               |              |   | •    | 34      |
| Kieselerde            | •    |    | •     |               | •            | • |      | - 11    |
| Verlust .             |      | •  |       | •             | •            | • | •    | - 1     |
|                       |      |    | 2,6   | 141 7         | b.           |   |      | 90      |
| Schwefelwasserstoffga |      |    | 6,6   | 91 <b>K</b> ı | 1b, <b>Z</b> |   |      |         |
| Kohlensaures Gas      |      | •  | 2,8   | 03 -          | _            | • |      |         |

Das Mineralwasser hat sich in Gicht, Rheumatismus pheln als sehr heilsam bewährt.

Bulikowski a. a. O. p. 39.

In derselben Gegend sind noch zu erwähnen das Scho ser bei Zborow, das gegen Gicht und Skropheln sehr gerüh - die eisenhaltigen Schwefelquellen bei Wistice, 21/2 M Busko u. a.

Bulikowski a. a. O. p. 41.

Die Eisenquelle zu Gozdzikow in der Woiewodzie domir, 16 Meilen von Warschau.

Das Mineralwasser ist farblos, durchsichtig, gerachten nem angenehmen, kaum adstringirenden Geschmack and ieratur von 6 - 9° R. Geschüttelt entwickelt es Blasen und dasselbe geschieht, wenn es der Einwirkung der atmes Luft ausgesetzt wird, und überzieht sich mit einem schille , chen. Von Rudnicki und Ad. Kitajewski chemisch enthält es nach Letzterem in 100,000 Theilen:

)

| hiensaures<br>escierdo<br>hiensaure | •    | •   | •      | •    | •      | • | • | 3,9240<br>2,4213<br>0,1876 | _     |
|-------------------------------------|------|-----|--------|------|--------|---|---|----------------------------|-------|
| blensaures<br>lorcalcium            | Natr | on. | mit o  |      |        |   |   |                            | _     |
|                                     |      | •   |        |      |        |   | • | 8,4517                     | Gr.   |
| blensaures                          | Gas  | in  | 100,00 | )O E | (ub.Z. |   | • | 4,5201                     | Kub.Z |
| ckstoff                             |      |     | •      | •    | •      |   | • | 3,320                      | _     |
| uerstoff                            |      |     |        |      | •      |   | • | 0,410                      | _     |

wendet es mit Nutzen an gegen Nervenkraukheiten von , Hypochondrie, Hysterie, Krämpfe, unvollständige Paralyve Hämorrhagie, Trägheit der Verdauungs; und Assimilane, chronische Diarrhöe, schleimige Hämorrhoiden, Würmer, Rhachitis, — Schwäche des Uterinsystems, Unfruchtbarmliches Unvermögen, Fluor albus, Erbrechen, anfangende hwindsucht ohne Entzündung, — Scorbat, — Harn- und hwerden, — brandige und carcinomatöse Geschwüre.

zin für Heilk. und Naturwissenschaft, herausg. von L. Lee. 1829. St. 4.

kowski a. a. O. p. 61.

schwefelquelle bei Bronowice in der Lubliner Woie, ist noch nicht untersucht, wird aber in der Umgend, als ropheln, impetiginöse Wanden und Geschwüre, Obstructio-lingeweide u. a. wirksam, sehr gerühmt.

Eisenwasser von Naleczow in der Lubliner Wolewodfast farblos, durchscheinend, von styptischem Geschmack
Femperatur von 8° R. bei 14° R. der Atmosphäre. Der Einler Luft ausgesetzt trübt es sich und schlägt einen gelben
i nieder, bedeckt sich auch mit einem schillernden Häutchen.
Jos. Celinski's Analyse enthalten 88,000 Gr. des Wassers:

| hlensaure | Kal | kerde |       | •    | • | • |   | 46,000 Gr. |
|-----------|-----|-------|-------|------|---|---|---|------------|
| enoxyd    |     | •     |       | •    | • | • |   | 17,435 —   |
| orkalium  | mit | Extra | ctive | toff | • | • | • | 9,000      |
| :selerde  | •   | •     |       | •    | • | • | • | 13,000 —   |
| rlust .   |     | •     | 1     | • .  |   |   | • | 2,565      |
|           |     |       |       |      |   |   |   | 88,000 Gr. |

blensaures Gas . . . . . . . . 71,0 Kub.Z.

rird in denselben Kraukheiten, wie das von Gézdzików, mit ngewendet.

dem Dorfe Slawinek, eine halbe Meile von Lublin, ent-

springt ein Bisenwasser, das von den Umwehnern viellach be noch einer Analyse entbehrt.

Bulikowski a. a. O. p. 63, 65.

Das Mineralwasser zu Warschau wurde in J. il Legung eines neuen Strafsenpflasters entdeckt, but die Tenem 6° R. bei 16° R. der Atmosphäre und enthält nach der Amb Celinski in 32,000 Gr.:

| •   | •   | • | • | • | • | 9,1  |
|-----|-----|---|---|---|---|------|
| -   |     |   |   |   |   |      |
|     |     |   |   |   |   | 30,4 |
| •   | •   | • | • | • | • | 96   |
| •   | •   | • | • | • | • | 22   |
| •   | •   | • | • | • | • | 7    |
| rde | •   | ٠ | • | • | • | 16   |
| в.  | •   | • | • | • | • | 98   |
| •   | •   | • | • | • | • | 56   |
|     | rde |   |   |   |   | •    |

Bulikowski a. a. O. p. 64.

Die Mineralquelle von Siekierki auf dem Geirig Warschau, an der Weichsel, hat ein durchsichtiges Wasser migem Geruch, dintenartigem Geschmack und der Tempe 6-8° R., das nach Jos. Celinski's Analyse in 143.486 C.

| . ic., and decit to | B. C.  | 118  | S K I | 5 A | naiyso | m | 140,1 | 100 pr a   |
|---------------------|--------|------|-------|-----|--------|---|-------|------------|
| Eisenoxyd .         | ,      | ,    |       |     | •      |   |       | 1330       |
| Kohlensaure Kal     | kerde  |      | •     | •   | •      | • |       | 11 -       |
| Kohlensaure Tal     | kerdo  |      |       |     | •      |   | •     | 13 -       |
| Kieselerde .        |        |      |       | •   | •      | • | ٠     | <b>%</b> - |
| Salpetersaure Ka    | lkerde | 3    | •     | •   | •      |   | •     | 4-         |
|                     |        |      |       |     |        |   |       | 178 C      |
| Kohlensaures Ga     | 15 .   | ,    |       |     | •      |   | •     | 190        |
| Sauerstoff .        | •      | •    |       | •   |        |   | •     | 3 4        |
| Stickstoff .        |        |      | •     | •   | •      |   | •     | 13 -       |
| ulikowski a. :      | a. O.  | p. 6 | 5.    |     |        |   |       |            |

Das Soolbad und die Salinen von Slonek und sel liegt bei Ciechoezynek in der Woiewodschaft Masevien, sandigen, nur von einförmiger Fichtenwaldung umgebeset Die Salinen bestehen aus zwei großartigen Gradirwerken, che die Soole mittelst zweier Dampfmaschinen geleitet wird hier unter der Erde nach den entfernt und tiefer liegenden sern zu fließen. Weniger vortheilhaft ist die noch is der und Entwickelung begriffene Badeanstalt eingerichtet. Sie der Polnischen Bank begründet und an einen Privatmans

die Oekonomie wieder anderweitig vergeben, zur Besorgung

ir aber einen Bademeister angestellt hat.

dem Hofe des Etablissements befindet sich der Brunnen, aus Wannen mit Soole gefüllt werden, und in einem Seitenge-Badeanstalt, welche aus vier Zimmern, jedes mit zwei Wantht. Die Badegäste wohnen entweder im Etablissement oder die bei der Saline beschäftigten Arbeiter gebauten Häusern: Entfernung von der Badeanstalt. Der Arzt eines nahe gestädtehens kommt wöchentlich einige Male zur Berathung late hierher.

Heyer's, Apothekers in Inowraciaw, Analyse enthalten i des Soolwassers eine Unze Salz, welche ungefähr be-

| •             |      |     |   |   |   |   |   |                |
|---------------|------|-----|---|---|---|---|---|----------------|
| lornatrium    |      |     | • | • | • |   |   | 350 Gr.        |
| orcalcium     |      |     |   | ٠ | • | • |   | 10 —           |
| ormaguesium   |      | •   | • | • |   |   | • | 25             |
| ıwefelsaurem  | Natr | 013 | : |   |   | • |   | 70 <del></del> |
| wefelsaurer I |      |     |   |   |   |   |   | 5 —            |
| wefelsaurer   |      |     |   | • |   |   | • | 20 —           |
| 4B            | •    |     | • |   | • | • |   | Spuren         |
| · • •         |      |     |   |   |   |   |   | 480 Gr.        |
|               |      |     | , |   |   |   |   |                |

ird besonders gerühmt gegen hartnückige hepatische Uebel, hild in: Med. Zeitung von dem Verein für Heilk. 1838.

nderes Soolwasser in dem Territorium von Cieckoczynek ich des Prof. Adam Kitajewski Analyse in 10,000 Th.:

| lernatrium         |       |        |      |   |   | 7633 Th.     |
|--------------------|-------|--------|------|---|---|--------------|
| wefelsaures Natro  | ۵.    |        |      | • | • | 373 —        |
| lormagnesium .     | •     |        | •    | • | • | <b>223</b> — |
| lorcalcium         | •     |        | •    | • | • | <b>23</b> —  |
| blensaure Talkerde | •     | •      | •    | • | • | 62 —         |
| lkerde             | •     | •      | •    | • | • | <b>29</b> —  |
| ranische Materie . |       | •      | •    | • | • | Spur         |
| wefelsaure Kalk-   | und K | iesele | erde | • | • | 274 —        |
| rlust              | •     |        | •    | • | • | <b>230</b> — |
| •                  |       |        |      |   |   | 8847 Th.     |

ikowaki a. a. O. p. 53.

Mineralquelle von Mysliwczow in der Woijewodalisch wurde 1797 entdeckt und später mit den nöthigen nrichtungen zu ihrem Gebrauch versehen. Nach einer von tten Morgenstern und Kramski und den Apothekern waki und Nowierski auf Veranlassung der Regierung un-1 Analyse wurden in 19 Unzen Wasser gefunden:

| Chlorealcium   | . •    | •   | •  | • |   |   |   | 350   |
|----------------|--------|-----|----|---|---|---|---|-------|
| Kohlensaure '  | Falker | de  | ·  | • |   |   |   | 35 -  |
| Kohlensaures   | Lisen  | xyd | ıl | • | • | • |   | 1,5 - |
| Kieselerde .   | •      | •   |    | • |   | , |   | 1,0 - |
| Extractivateff | ′•     | •   | •  | • | • | • | • | Spec  |
| Koblensaures   | Gas    |     |    |   |   |   |   | 350   |

Obgleich das Mineralwasser in allen Krankheiten, wi wahrer Schwäche beruhen, namentlich in Wurmkrankheiten pheln, Chlorose, Rhachitis, Atrophie der Kinder, Torpor de chen Geschlechtstheile, Amenorrhöe, Blennorrhöe u. a. mit de Erfolge angewendet worden, ist es doch seit einem Decemganz verlassen.

Bulikowski a. a. O. p. 65,

G. G. Pusch, geagnostische Beschreibung von Polen stäbrigen Karpathen-Länder. Tübingen 1837,

## die Heilquellen der Moldau und Wallachei.

#### Die Mineralquellen der Moldau:

reisel ist die moldauisch-wallachische Seite der Karpathen, aus der Menge von Sauerbrunnen auf der siebenbürgischen chliesen darf, an Mineralquellen sehr reich, auch haben Hacquet und Wolf schon früher, neuerlich auch v. Werber einzelne Nachrichten mitgetheilt. Indessen sind sie äusachläsigt und kommen theils auf hohen Gebirgen, theils Waldungen vor. An Einrichtungen zur Aufnahme der Batdaher nicht zu denken und wo man Vorrichtungen zu Bäsind sie höchst dürftig; dennoch sieht man von dem Geser Wasser bei krätzigen, herpetischen, rheumatischen, scrotat arthritischen Leiden sehr häufig die heilsamsten Folgen. Bet fübrt an, dass hinter der Stadt Botoschany oder au gegen Südwesten kleine Anhöhen mit weitschichtiger mit fast undurchdringlichen Sümpfen angefüllt, sich finden, viele kalte Schweselwasser zu Tage kommen.

' berichtet: Wenn man vor der siebenbürgischen Oitoser bei dem ersten moldauischen Gebirgsdorfe Herrscha vorth dem nächsten Dorfe Grosseseht kommt, so empfindet von weitem einen starken Schwefelgeruch und sieht bald wefelhaltige Wasserquellen, die sich in den Flus Oitos er-Wendet man sich wieder gegen die Okna zu, so trifft nicht unbeträchtliche Quellen mit Bergtheer, welchen die ekura, die Siebenbürger aber Duhot nennen, und dessen ım Schmieren ihrer Wagen und des Pferdegeschirrs bediepflegen sie ihr bei Wunden des Viehes anzuwenden, beder Sommerbitze, um die Insecten davon abzuhalten. Veraber den graden Weg nach Grosseseht über Bakeu und s an den Sereskflufe, so trifft man gloich rechter Hand, man über diesen Flus setzt, in den nahe gelegenen Walse starke schwefelhaltige Wasserquelle, die eben so vert ist, als die sich im Rianzer Gebiete an der Greuze der , gegen Siebenbürgen bin, findet.

v. Wernau kommen zu Borka im Sutschanener Districte

in den Wäldern Mineralwässer von ausgezeichneter Wirkung weren wirksame Bestandtheile man aber noch nich kennt; — im Strunge in der Nähe von Jassy kalte schwofel- und die Quellen, — und zu Stanik in den Karpathen im District ähnliche Quellen.

Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciesa. Wieß Hacquet, neueste physicalisch-polit. Reisen in des Jahr und 1789 durch die daeischen und sarmatischen oder sördich pathen. Nürnberg 1798.

Wolf, Beiträge zu einer stat. hist. Beschreibung des

thums Moldau. Herrmanustadt 1808.

Buchner's Repertorium, 1833. Heft 3.

Constantin Edler v. Wernau, rudimentum physiq Moldavine, Diss. Budae 1836.

Brandes, Archiv der Pharmacie. 2. Reihe B4. XXI. S. 215.

#### 6. Die Mineralquellen der Wallach

Die einzigen Nachrichten über diesen Gegenstand wiedem Dr. Siller, welcher nach Beendigung des Kriegen in gegen die Türken im J. 1830 von seinen Obern den Adligen nördlichen Theil der Wallachei zu bereisen und die findlichen Mineralquellen einer chemischen Analyse zu statellte sich dabei heraus, daß jene ganze Gegend kriegen brunnen besitzt, während doch das benachbarte Siebestigs sehr viele hat. Schwefel und Kochsalz sind die Bestunktel welche fast überall der Fuss in der nördlichen Wallachei im findet daher auch Schwefelwasserstoff und Kochsalz fast in Quelle jener Gegend in versehiedenen Verhältnissen versief.

1. Die Schwefelquelle bei dem Dorfe Bebetel Wasser derselben ist farblos, fast klar, mit wenigen darin menden Schwefelflöckehen, besitzt einen merklich schwefel ruch, einen Geschmack nach Schwefelleber und Kochsalz, der peratur von 9,5° R. und bei 12° R. ein specif. Gewicht wie Seinen Schwefelwasserstoffgehalt verliert es beim Kochsalz Ein Pfund des Wassers enthält:

| Chlornatrium           | •  |   | • |   | 19,177  |
|------------------------|----|---|---|---|---------|
| Schwefelsaure Kalkerde | ٠. |   | • | • | 3,900   |
| Schwefelwasserstoffgas | •  | • | - | • | 0,791 - |
| Kohlensaures Gas       | •  |   | • |   | Spare   |
|                        |    |   |   |   | 23,1340 |

2. Die Schwefelquelle bei dem Dorfe Fincert Wasser derselben ist vollkommen klar und farblos, wird juliangerem Stehen unter Zutritt der Luft etwas opalisiren, tisches Geruch, eben solchen, etwas salzig-bittern Geschmack, peratur von 10° R. und bei 12° R. das specif. Gewicht von ie Quelle liefert in 2 Minuten 7¹/2 Pfund Wasser, das durch seinen Schwefelwasserstoffgehalt völlig verliert. Ein Pfund sern enthält:

| hwefelsaures Natron  |    | • | • | • | • | 9,773 Gr.  |
|----------------------|----|---|---|---|---|------------|
| lornatrium           | ٠  | 4 | • | ٠ | ٠ | 9,914 —    |
| iwefelsaure Talkerde | ٠. | ٠ | • | • |   | 7,204      |
| blensaure Kalkerde   |    |   | • |   |   | 1,753 -    |
| iwefelwasserstoffgas |    | 4 | • |   |   | 1,078 —    |
| J                    |    |   |   | / |   | 29,722 Gr. |

is Mineralquellen beidem Dorfe Sibitschiudi Suz: Die Eisenquelle liefert in jeder Minute drei Pfund eines en farblosen, krystallhellen, geruchlosen Wassers von stark m, eisenhaftem Geschmack, 9° R. Temperatur und einem wichte bei 12° R. von 1,006. Ein Pfund dieses Wassers enthält:

| envitriol | •     | •   | •    | •    | • | • |   | 6,610 <b>Gr.</b> |
|-----------|-------|-----|------|------|---|---|---|------------------|
| ire schwe | felsa | ure | Thon | erde | • | • | • | 21,714           |
|           |       |     |      |      |   |   |   | 28,324 Gr.       |

ere in den Bestandtheilen gleiche, nur schwächere, in der orkommende Eisenquellen sind als Mischungen dieser mit hem Wasser zu betrachten, da sie die angeführten Bestandviel geringerer Menge enthalten.

e alkalische Schwefelquelle liefert ein grünlich trüer, das aber durchs Filtriren vollkommen klar und farblos et Zurücklassung eines grünlich schwarzen Pulvers. Es riecht e Schwefelleber, schmeckt alkalisch-schwefelleberartig, hat eratur von 12,5° R. und bei dieser das specif. Gewicht von er Schwefelwasserstoff ist in diesem Wasser nicht frei, scher an Basen gebunden und wird daher auch nur durch nach dem Abdampfen hinterbliebenen Rückstandes günzrat. Ein Pfund des Wassers onthält:

| n efelwasserstoff    |   | • . |   | • |   | 2,999 Gr.  |
|----------------------|---|-----|---|---|---|------------|
| matrium              |   | •   | • | • | • | 1,000      |
| wefelsaures Natron   |   | •   | • | • | • | 2,400 —    |
| lensaures Natron     |   | •   | • | • |   | 19,900 —   |
| lensaure Talkerde    |   | •   |   |   |   | 6,969      |
| densaure Kalkerde    |   |     |   |   |   | 1,468 —    |
| wefeleisen, schweben | d | •   | • | • |   | 0,750      |
| •                    |   |     |   |   |   | 35,486 Gr. |

r dieser Quelle gieht es in der Nithe derselben noch eine nlicher, in ihren Bestandtheilen derselben völlig gleicher n denen nur die Menge des darin schwebenden Schwefeleirt (bis zu 4 Gr. im Pfunde). Ihre Ergiebigkeit ist se groß, alle einer Badeeinrichtung an Wasser immer reichlich Vorrath sein wilrde. Die Bewohner der Umgegend bediene sich ben zu Bädern mit Vortheil gegen Gicht und andere Krastie

c. Die Kochsalzquelle, etwa drei Werste vom Del fernt, überzieht an ihrem Ursprunge alle Gegenstände mit et ken Salzkruste. Ihr Wasser ist farblos und klar, läist joht einigem Stehen einen geringen gelblichen Bodensatz falles, w salzigem Geschmack, geruchlos, hat eine Temperatur von 18 benitzt die specif. Schwere von 1,207. Ein Pfund dieser Salzsehl

| Chlornatrium             |   |   |   | 1557,875 |
|--------------------------|---|---|---|----------|
| Schwefelsaures Natron .  | • | • | • | 39,927   |
| Schwefelsaure Kalkerde   | • | • | • | 10,106 - |
| Chlormagnesiam           | • | • |   | 10,7% -  |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • |   | • | 0,963    |
| ·                        |   |   |   | 1618,966 |

Der Umstand, daßt diese Salzsoole mit Kochnals volken sättigt ist, läfst vermuthen, daß in der Nähe des Ortes, v

Tage kommt, ein Kochsalzlager vorhanden ist.

Ferner befindet sich in dem Dorfe Poseschte ein Sch ser, das aber arm an Schwefelwasserstoff ist und außerdente gen von schwefelsaurem und kohlensaurem Kalk, sehr wei trium und eine Spur von Talkerde enthält, - in den nahe bei dem Städtchen Walein ein noch schwächeres ser, - und in dem Dorfe Boikoi eine Exhalation vel serstoffgas: auf einem lehmigen Boden ist hier eine Si wenn sie trocken ist, einen schwachen Geruch nach & und, wenn man Feuer darauf anlegt, in einem Umkreise m ten mit Flammen brennt; wenn es regnet, so geräth & aufsammelnde Wasser in eine dem Sieden ähnliche Bewege des. das Brennen des Erdreichs, wie das Aufwallen des Wu dem, sich mit dem Bergöl zugleich bildenden Kohlenwiss zuzuschreiben, welches, wenn der Ort trocken ist, unbened weicht, durch das sich ausammelnde Wasser aber mit Geriet streicht.

4. Die Schwefelquelle bei dem Dorfe Braza vollkommen klares, farbloses Wasser, das nach Schwefelstriecht, eben danach und etwas salzig schmeckt, eine Tespel 8° R., bei 12° R. ein specif. Gewicht von 1,0024 besitzt an Kochen seinen Schwefelwasserstoff gänzlich verliert. Es einem Pfunde:

| Schwefelwasserstoff   | • | • |   |   |   | 1,519 🖼 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---------|
| Chlornatrium          |   | • |   | • |   | 0,606 - |
| Schwefelsaures Natron |   |   |   |   | • | 0,742   |
| Kohlensaure Kalkerde  | • | • | • | • |   | 2647    |
|                       |   |   |   |   |   | 5,440   |

5. Die Schwefeleisenquelle zu Osschin bei Bre ein Wasser von schwärzlich trübem Ansehn, das sich der ter Absetzung eines grünlich-schwarten Bodensatzes klärt, einstelleberartigen eisenhaften Geruch und einen eben solchen, salzigen, höchst widerlichen Geschmack, eine Temperatur., bei 12° R. ein specif. Gewicht von 1,008 hat und durch a und mäßiges Glühen des Rückstandes seinen Schweselfgehalt verliert. Ein Pfund desselben entbält:

| sfelwasserstoff, zum ' | Theil a | n N  | atron | geb | unden | 2,658 Gr.  |
|------------------------|---------|------|-------|-----|-------|------------|
| natrium                | •       |      | . •   | •   | •     | 5,015 —    |
| efelsaures Natron .    | •       |      | • •   | •   | •     | 14,111 —   |
| efelsaure Kalkerdo     |         | •    | •     | •   | •     | 7,457 —    |
| efelsaure Talkerde     | . •     | •    | •     | •   | 4     | 5,043 —    |
| efeleisen, im Wasser   | schw    | eber | ıd .  | •   | •     | 3,755 —    |
|                        |         |      |       |     | -     | 38,039 Gr. |

e Schwefelquelle in dem Flecken Putschoe bei e Serboneschte. Das Wasser derselben, das sich in einen hölzernen Behälter ansammelt, ist etwas sebwärzlichdaber nach einiger Ruhe, unter Ablagerung eines schwärzlichs, wasserhell, schmeckt nach Schwefelwasserstoff und mlzig, hat eine nach der Luft wechselnde Temperatur, bei uspecif. Gewicht von 1,0056 und verliert durch längeres Kochwefelwasserstoff gänzlich. Ein Pfund desselben enthält:

| wefelwasserstoff     |    |   |   |     | 1,760 Gr.  |
|----------------------|----|---|---|-----|------------|
| lornatrium           |    |   |   | • . | 3,965 —    |
| wefelsaures Natron   | •  |   | • | • ` | 15,942 —   |
| wefelsaure Kalkerde  |    | • | • |     | 4,403      |
| wefelsaure Talkerde  |    |   |   | •   | 32,651 —   |
| ilensauro Talkerdo   |    |   |   |     | 3,746      |
| wefeleisen, schweben | ٩. | • | • | •   | 0,666 —    |
| •                    |    | • | • |     | 63,133 Gr. |

e Schwefelquelle bei dem Städtchen Kimpalungi Wasser von einer in's Grünliche schillernden Farbe, das sich h Filtriren vollkommen klar darstellen lässt; es riecht und nach Schweselwasserstoff, ausserdem salzig, hat, da es sich offenen hölzernen Behälter ansammelt, eine von Lust und bein abhängige Temperatur und bei 12° R. das specis. Gew. Durch Kochen verliert sich der Schweselwasserstoff gänz-Pfand des Wassers enthält:

| wefelwasse | rsto | ff . | • . | • . | • . |   | • | 0,826 Gr. |
|------------|------|------|-----|-----|-----|---|---|-----------|
| ornatri um | • .  |      |     |     |     |   | • | 12,857 —  |
| iercalcium | •    | •    | •   | •   | •   | • | • | 4,077 —   |
| wefelcison | •    | •    | •   |     | •   |   | • | 0,166 —   |
|            |      |      |     |     |     |   |   | 17.996 Gr |

andere, 150 Klafter von dieser entfernte Quellen heben Bestandtheile und Mischungsverhültnisse, nur mit dem Unb, dass in beiden kein Schwefeleisen vorhanden war. eil. Zzz

|                                                                                 |          |                     |               |            | • • •         | 1 - 2        | 4.=          | Reids               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 8. Die geschu<br>Kalimanesse liefo                                              | refeli   | e<br>for            | Ball<br>bloom | 9 2 6      | ille<br>Laiki | es<br>rvetal | acu<br>Iklan | es Want             |
|                                                                                 |          |                     |               |            |               |              |              |                     |
|                                                                                 |          |                     | -             |            |               | NO. E ELLI   |              | V. 10               |
| specif. Gewicht, und                                                            | rerlie   | ert<br>ert          | dare          | h Ko       | chen          | sein         | en 8         | ich weite           |
| stoff volkommen. E                                                              | in Pfu   | nd.                 | dess          | elben      | enti          | ält:         |              |                     |
| 610II Voltkommen.                                                               | ratoff   |                     |               | _          |               | _            |              | 2,686 (4            |
| Och weign wasse                                                                 | 1000     |                     | •             | •          |               |              | . 1          | 04,384 -            |
| Chlormognesin                                                                   | m        |                     |               |            |               | •            |              | 14,634 -            |
| Chlorealcinm                                                                    | ,        |                     |               |            |               |              |              | 10,001 -            |
| Schwefelwasse<br>Chlorustrium<br>Chlorusguesiu<br>Chlorcalcium<br>Kobleusaure H | alkerd   | le                  | •             |            | •             | •            | •            | 1,660 -             |
|                                                                                 |          |                     |               |            |               |              | 1            | 33,1316             |
| 9. Die geschwe                                                                  |          | . 0                 | a 1 + a       | I          | le k          | ei de        | e a l        | Closter.            |
| a t 1' Y liaban                                                                 |          | ac n                | en a          | ITENE      | enan          |              | M 10         | Mr.                 |
| hat ihr Wasser ein                                                              | gering   | ere                 | 8 8D          | ecif.      | Gew           | icht,        | لقط          | nlich bei           |
| 1,0064. Ein Pfand                                                               | distro   | eB.                 | enthi         | ilt:       |               | •            |              |                     |
| Schwefelwass                                                                    | retoff   |                     |               |            |               |              |              | 1,090               |
| Chlornetrium                                                                    |          |                     | •             |            |               | •            | •            | 39,156 -            |
| Chlorcaltium                                                                    | •        |                     |               | •          | •             | •            |              | 3,731-              |
| (hlarmagnesiu                                                                   | •        | •                   | •             | •          | •             |              |              | 5/4 <b>5</b> -      |
| Schwefelwasse<br>Chlornatrium<br>Chlorcalcium<br>Chlormagnesiu<br>Koldensaare J | alkeri   | lo                  | •             | •          | •             | •            | •            | 969                 |
|                                                                                 |          |                     |               |            |               |              |              | 3                   |
| 10. Die Schwej                                                                  | Falau    | ء ا                 |               | he b       | ei d          | em l         | Dor          | . ce thai           |
| verhält sich in ihren                                                           | nhvsi    | sch                 | en E          | igens      | chaf          | en 1         | vie          | die 🕍               |
| gen, hat die Temper                                                             | ator V   | on                  | 90 R.         | urad       | bei           | 120          | R.           | 1,008 🕶             |
|                                                                                 |          |                     |               |            |               |              |              |                     |
| Schwefelwaks                                                                    | rstoff   | •                   |               |            |               |              |              | 1,676               |
| Chlornatrium                                                                    | •        |                     | •             | •          |               | •            |              | 50,33               |
| Chlorcalcium                                                                    |          |                     |               | •          |               |              |              | 11,42               |
| Schwefelwasse<br>Chlornatrium<br>Chlorcalcium<br>Chlormagnesiu                  | m,       | •                   |               | ••         | •             | •            | •            | 9130                |
| <b>u</b>                                                                        |          |                     |               |            |               |              |              | 72,134              |
| 11. Die Schwe                                                                   | fala.    |                     | 1. 1          | <i>.</i> : | lem           | D o          | r f e        | Glogi               |
|                                                                                 |          |                     |               |            |               |              |              |                     |
| Qalagakali 100                                                                  | 14 11 14 |                     |               | r nn       | a ein         | VOU          |              |                     |
| Wassers fast gar i                                                              | icht '   | ven                 | chie          | dener      | spe           | cif.         | Gev          | richt. <sup>h</sup> |
| Pfunde des Wassers                                                              | sind o   | enti                | alter         | :          | •             |              |              |                     |
| Schwefelwasse                                                                   | ratoff   |                     |               |            |               | •            |              | 2,1786              |
| Schwefelwasse<br>Chlornatrium<br>Chlorcalcium                                   |          | ,                   |               |            | •             | •            | •            | 2,663               |
| Chlorcalcium                                                                    |          |                     | • .           |            | •             |              | <b>,</b>     | 1,531               |
|                                                                                 | •        |                     |               |            |               |              |              | 9,,,,               |
| C.F. Ed. Siller                                                                 | . : I    | 2                   | - 4 -         |            | rchi          | der          | Pha          | rmacie.             |
| Bd. XXII. 1840. S. 3                                                            | : 10 - 1 | 3.2                 | . 11 4 9      | -, 4       |               |              |              |                     |
| Du. AAII. 1040, S. C                                                            | , J      | <i>-</i> <b>4</b> 0 |               |            |               |              |              |                     |

# Zehnte Abtheilung.

Heilquellen des Königreichs Griechenland. raphische Uebersicht. Das Hämusgebirge, n Adriatischen bis zum Schwarzen Meere quer von 1ach Ost zieht, schneidet die türkisch-griechische el von dem Festlande ab. Fast unter rechtem Winließt sich daran der Gebirgszug, der von Norden iden die Halbinsel durchläuft und das Gerippe der genden Halbinsel bildet; auf dem Wege von Janch Thessalien wird derselbe bei dem Orte Mezzovo, em alten Pindus seinen neueren Namen giebt, über-2. Da, wo zwischen dem ambracischen und lamiolf jetzt die Grenze zwischen der Türkei und Gried hinläuft, biegt das Gebirge nach Südost um und len Oeta bis an den Euripus, der Eúböa vom Festennt. An ihm entlang und über ihn fort führt die rühmte Strasse der Thermopylen nach Budonitza zu dem tiefen Kessel in Böotien, in welchem der 18 zum Kopais-See abfliefst, und welcher auf seiseite von den vielfach besungenen Bergen des Par-Helikon und Cithäron begrenzt wird. Die Fortdieses Zuges erreicht in Attika im Vorgebirge wo der Tempel der Minerva noch jetzt das Meer aut, sein Ende.

ser ganze Gebirgszug besteht aus grauem Kalknit steilen und vielfach zerrissenen Abfällen, die einen großen Theil des Jahres mit Schnee bedeckt, dazwischen die lachendsten Thäler, aus denen sich Wilderden dungen weit hinaufziehen.

Auf dem Isthmus zwischen dem korinthischen war ronischen Golfe fällt das Gebirge so bedeutend ab, schon im Alterthum der Plan gefast wurde, beisch busen mit einander zu verbinden. Morea unsicht 2000 F. hohe rauhe arkadische Hochland in seiner das der Alpheus durchfließt, der unterhalb Olympisins Meer stürzt, um sich nach der Sage mit der sichen süßen Quelle der Nymphe Arethusa zu ver Von allen Seiten ist es von 7000 F. hohen, zum The angebauten und noch auf ihren Gipfeln mit einem Blumenteppich bedeckten Gebirgen eingeschlosse, unen der Taygetus bis zum Cap Matapan hinabreist dessen Westseite das kleine isolirte Hochland ist liegt.

Eine bedeutende Bereicherung hat Griechende die zahlreichen Inseln im Westen und Osten eine sind es die ionischen, hier die griechischen, die Cycladen als eine Fortsetzung von Negron förmig bei einander liegen, meist aus Schiefer die bestehen, auf denen Kalk und weißer Marmer auf die zum Theil vulkanische Erscheinungen zeigen

Auch auf diesem Gebiete fehlt es nicht au oder entfernteren Andeutungen einer Verbindung lich des mittäglichen Griechenlands mit dem gretelmeerischen Vulcanzuge; doch ist von der ist schaffenheit der Gebirge Griechenlands noch nicht bekannt, um mit Genauigkeit angeben zu können. Theile mit dem meisten Rechte als altvulkanischen den zu betrachten sind. Indessen scheint sich der zwischen den südlicher liegenden vulkanischen The den nördlichern und nordöstlichern Kalksteinschiefergebirgen ungefähr von den nördlichere Tino, Andro u. s. w. in nordwestlicher Richtstein-Griechenland bis in die nördlich von Korfu liegen

renden zu erstrecken. Die Gebirgszüge in den von Linie nördlich liegenden Gegenden und auch die erselben, welche sie durch Livadien nach dem Meeron Patras zu strecken, bestehen aus Kalkstein, i die Erdbeben vorzüglich eigen zu sein scheinen.

en vulkanischen Erscheinungen dieses Landes gehören, au-Thermalquellen, deren sich hier viele finden, auch die sehr ligen, schon von den Alten gekannten (vergl. Straho L. VII. 425; Plinius, H. N., L. II. c. 106; Plutarch im Sulla io Cassius, Hist. L. XLI. fin.), Asphalt-Lager und en Felder, wie wir ähnliche schon bei Baku (vergl. S. 1431) a Mala (vergl. S. 906) beschrieben haben, und die sich hier nordwestlichen Ende der eben erwähnten Grenzlinie, bei Apollonia, jetzt Polina, zunächst bei dem Orte Seam Fluss Viosa befinden. Die Asphalt-Lager stehen in zirke von vier engl. Meilen im Umkreise theilweise zu Tage werden benutzt. Nur eine leichte Decke von kalkigem Geschiefrigem Thone liegt über ihnen, und sie sind weit über sächtig. Daselbst steigt an mehreren Stellen entzündliches dem Boden auf, welcher erwärmt zu sein scheint, und meher Stellen sind von Vegetation entblofst. Holland fand eine Wasserquelle, die einen Tümpfel hildete, aus welchem ich Blasen aufstiegen: das Gas in demselben wurde bei der ung für Schwefelwasserstoffgas erkannt und entaundete sich e sogieich; auf dem Boden entzündet, verbreitete sich die mber, und diese Flammen sollen sich dort oft mehrere Woondors nuch starkem Regen, zeigen.

ber die Temperatur der Quellen Griechenlands illon - Boblaye im J. 1830 interessante Beobachangestellt,\*) die wir in nachfolgenden Tabellen mit-

ise Quellen, Kephalovriay, nahe am Meere, am Ostabbange des Peloponnes:

| Quelle;                                                       | Geogr.<br>Breite:                              | Höhe üb.<br>d. Meere<br>Mètre : | Temp<br>der Laft:<br>C° | eratur<br>d. Quelle:<br>C°                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| inus bei Arges  sto bei Astres (nach Virlet) di (nach Virlet) | 37° 36′<br>37° 33<br>37° 24<br>dito<br>36° 58′ | 15 — 20<br>3 — 4<br>einige      | 140                     | 17°,5<br>17',0<br>18',0<br>17',5<br>16',5 |

ompto rendse, 1837, I. p. 337; — Peggenderff's Ansales.: 3. p. 495.

| Quelle;                                     | Geogr.<br>Breite;          | Höhe üb.<br>d. Moere<br>Mètre: | der Luft: d<br>C° |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Scala in Helos dito Trinissa                | 36° 50'<br>dite<br>36° 47' | 10 etwa                        | 230               |
| Marathonisi                                 | 36 46                      | $\frac{3}{2} - 3$              | 22                |
| Vouilla                                     | 36 44<br>36 32             | <b>i</b> .                     | 22                |
| Pigadia (Brunnen) Port Hagios Georgios odes |                            | 1                              |                   |
| Velopidia bei Çap Malna                     | 36 28                      | 25 - 39                        | 1 1               |
| 2. Höh                                      | er liegend                 | e Quellon:                     |                   |

Die letztere Angabe ist das Mittel aus den drei erste Beobachtungen der Tafel 1. Aus den Resultaten der Tafel rechnet Pouillon-Boblaye die Höhe, welche 1° C. Tespenahme entspricht, der Reihe nach zu: 114, 162, 146, 139 die 167) Mètres, während Saussure in den Alpen 154 Mètres jährlichen Mittel der Beobachtungen auf dem großen St. Bed Mètres ergeben und v. Humboldt über dem Aequator 200 Met.

Nach den Nachrichten, die uns die Schriftst Alterthums hinterlassen haben, und solchen, die w Reisenden verdanken, zu schließen, birgt Gried einen reichen Schatz von Heilwässern, Thermalquellen, deren mehrere schon im Alterthum wurden; aber die Nacht der Barbarei, welche währ Jahrhunderte langen Herrschaft der Türken auf schönen Lande lag, hinderte auch das Emporkom Anstalten zu ihrer zweckmässigen Benutzung. wieder erstandene Land bietet zwar auch gegenwärk keine Badeanstalten dar, wie sie das moderne En sitzt; doch widmet die neue Regierung fortwähre sem Schatze an kräftigen Heilquellen ihre Aufmerts und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, dass Gried sich später ebenfalls einer Anzahl Bäder von europi Rufe zu erfreuen haben wird. Bereits sind mel wirksamsten Mineralquellen chemisch untersucht,

h Einrichtungen zu einer kurmäsigen Benutzung n; in ersterer Beziehung hat sich besonders Xav. rer, Professor der Chemie an der Universität lurch den wir mehrere der von ihm untersuchten näher kennen gelernt haben, Verdienste erworben. olland, Travels in the Jonian Islands, Albania, Thes-London 1815.

b, Narrative of a journey in Egypt, London 1817. 2. edit.

off, Geschichte der Veränderungen etc. a. a. O. Th. II.

sche Literatur-Zeitung. 1836. Nr. 39. 40.

anderer, die Heilquellen in Griechenland. Beschreibung nellen von Patradgik, Aidipso und der Thermopylen. Bam-

risebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa im ! Bände. Göttingen 1841.

Schwefeltherme von Patradgik entspringt Wege von Lamia (Zeitun) nach Patradgik (Hyngefähr eine halbe Stunde von letzterem entfernt, ich sanft aus der Mitte eines Platanenhains erhemit kalkhaltigen Incrustationen ganz überdeckten

ezeichnet ist die Lage dieser, durch den Reichthum ihrer eile künftig gewiß einen ausgezeichneten Rang unter den n einzunehmen bestimmten Therme: im Süden der Oetu, ih das an steilen Gebirgswänden romantisch gelegene Pam Westen der Pindus und im Norden die Ausläufer dessell Zeitun, bietet sich im Osten die prachtvolle Aussicht auf Meer dar. Außerdem wird durch die Nühe der Stüdte Pand Zeitun die künftige Benutzung der Therme, die jetzt noch gen Einrichtungen für die Bequemlichkeit der Badenden und utz gegen atmosphärische Einwirkungen entbehrt, sehr erwerden. Vorhandene Spuren weisen nach Landerer auch hemalige Vorhandensein eines aus Steinen gemauerten Ba-

s Thermalwasser ergiesst sich beinahe aus dem Mittes erwähnten, durch vulkanische Erhebung enten Hügels, kochend und schäumend unter lebhaster wickelung, einem Strome gleich, in ein kraterförmi-

ges Bassin, das von den Badenden zugleich als Goder Badeplatz benutzt wird und eine Tiefe von 4-4 eine Breite von 30-40 F. hat. Die Menge des ist so bedeutend, dass damit 60-70 Bäder gefüllt könnten.

Das Thermalwasser zeigt sich gleich nach dem fen etwas grünlich und trübe und lässt nach dem schen Erkalten einen gelblichen Niederschlag fallen, und schmeckt stark nach Schwefelwassersteffgas sitzt einen sehr angenehmen, säuerlich-prickelnden, salzigen Geschmack, und soll nach Landerer sitzum Versenden in guten steinernen Krügen eigen Temperatur variirt nach der Tiefe des Wassersträgt an der Obersläche 23° R., im Mittelpunkt 35-und hält im Durchschnitt das Mittel von 29° R.

Auf dem Grunde des erwähnten Wasserbeckens freit dicke, schlammartige, stark nach Schwefelwasseratoff red haltige, fettig und schlüpfrig anzufühlende Masse, von Farbe, als deren nähere Bestandtheile sich kohlen- und Kalkerde, Sand, Thon- und Kieselerde, Schwefel, Spuratioxyd, Extractivstoff, kohlensaures und Schwefelwassensteben. Dieselbe wird als Schwefelmineralschlams von Umschlägen allgemein oder örtlich angewendet; dech is selbe einen solchen Grad von Hitze, dass er vor seine merst einiger Abkühlung bedarf.

Die Oberfläche des Thermalwassers ist vorzäglich au Stellen und da, wo das ausfliesende Wasser kleine sich lang schlängelnde Bäche bildet, mit einem weissen, an andern üben und schön azurblauen, auch grünen, dieken and Schaume bedeckt. Derselbe erwies sich durch die Analyse als fel; an den Ausflussmündungen findet sich ein anderer gelbi nernischlamm, welcher ausser kalkerdigen Sätzen eine eigest fettartige Materie von lebhaft azurblauer Farbe (Theiothers animalische Stoffe in Form von Tremellen und Insuseit thermalis) enthält. Ohne Zweisel wird sich derselbe aus nisch benutzen lassen; es ist dies dieselbe Art Mineralsche der Plinius sagt: mucus, qui in aqua fuerit, podagtis illimit

Nach Landerer enthalten sechzehn Unza

| Chlornatrium | •  | • | • | • |  | • | 16,01 |
|--------------|----|---|---|---|--|---|-------|
| Chlorcalcium | •. |   |   |   |  | _ | افت   |

| cefelsaure Talkerde |      |     |   |   |    | 12,80 Gr.        |
|---------------------|------|-----|---|---|----|------------------|
| ensaure Kalkerde    |      | •   |   |   |    | 5,20 —           |
| vefelsaure Kalkerde |      |     |   | • | •  | 2,43 —           |
| rojodsaure Verbin   | ıdaı | gen | • | • | •  | 1,90 —           |
| elerde              |      | •   |   | • | •  | 2,00 —           |
| othermine           |      | •   | • | • | 10 | nbestimmte Menge |
| ,                   |      |     |   |   |    | 75,87 Gr.        |
| manures Gas .       |      |     |   |   |    | 14,0 Kub.Z.      |
| efelwasserstoffgas  |      | •   | • | • | •  | 21,0 —           |
|                     |      |     |   |   |    | 35,0 Kub Z.      |

er Wirkung des Thermalwassers ist außer trächtlichen Gehalt an Schwefel auch seine nicht tliche Menge von kohlensaurem Gase sehr zu In dieser Beziehung ist dasselbe daher indicirt: neinen Dyskrasieen, namentlich psorischen, gichd entarteten venerischen, - chronischen Metallen, namentlich mit bedeutenden Abnormitäten g und Structur einzelner Theile, wie Anchylosen, ite. Verhärtungen, wo ein specifischer, in dem zirter Stoff verflüchtigt und ausgeleert werden hronischen Krankheiten der Haut, Störungen und kung der Hautthätigkeit, perversen Absonderunfehlerhaften Metamorphosen derselben, rheumatiectionen, chronischen Hautausschlägen, Flechten. - Krankheiten der Schleimmembranen, durch , profuse und perverse Absonderung bedingt, wie den des Uterinsystems, der Respirationsorgane rinwerkzeuge, - Stockungen im Unterleibe atort, welche entweder im Leber- oder Pfortaders Hämorrhoidalbeschwerden, große Trägheit des es oder durch Anomalien der Menstruation sich en. — fehlerhaften Metamorphosen im Drüsenphsystem, Stockungen und Verhärtungen parener Eingeweide, Scropheln und scrophulösen Gen zur Bethätigung des Lymphsystems und zur ing der Urinabsonderung, - Steinbeschwerden.

Die Erscheinungen, welche sich jedem Badenden gleit, dem Gebrauch des ersten Bades zeigen, sind: ein eigestät angenehmes, stechendes Gefühl, verbunden mit leichter Richten, vermehrte Hautthätigkeit, ein leichter, angenehmer, tiger Schweifs.

Der Mineralschlamm wirkt ungemein at reizend, zunächst zwar auf die äußere Haut und selben zunächst gelegenen Theile, zugleich aber die Mischungsverhältnisse der Säfte, und wird bei empfohlen: bei hartnäckigen Hautausschlägen, Forschwüren, — eingewurzelten rheumatischen und schen Leiden mit beträchtlichen organischen Destra Anchylosen, Contracturen, Gichtknoten, — hartnissyphilitischen Affectionen, namentlich Arthritis synverhärteten Drüsen, Bubonen, Knochenauftreibungscrophulösen Drüsenanschwellungen, Caries, fran Hinken scrophulöser Art, — Lähmungen, voraf Folge gichtischer oder psorischer Metastasen.

Die Thermalquellen von Aidipse auf der rechten Seite des Einganges in den Ballipso (Aidipso) auf der Insel Euböa, eine Stunden nördlich und schön gelegenen Ortschaft Lipse auf einem ungefähr 100 F. über d. M. sieh erheben gel an vielen Stellen hervor.

Auf dem Gipfel des erwähnten, zur Kalkformation gund mit weißen Salzefflorescenzen bedeckten Hügels zeigen derte von kleinen, Vulkanen ähnlichen Erhöhungen, die sicht nach aus den im Wasser enthaltenen kalk- und kieselhatstandtheilen gebildet haben, und aus deren kraterähnlichen gen heißes Wasser hervorquillt, wobei ein lebhaftes Spräschäumen und die Entwickeluung von Dampfwolken die Tides im Innern glühenden Vulkans ankündigt. Incrustate waltigen Verbindungen bedecken eine Fläche von einer habeim Umkreise, zwischen denen das Thermalwasser schäusten dampfend sich durchschlängelt.

Eine der wasserreichsten Quellen sprudelt eintaine gleich am südlichen Abhange in einer Höhe über d. M. und ungefähr 15 Schritte vom Meere

ie sich über einen ganz mit Incrustaten bedeckten und nallen Farben spiegelnden Felsen stürzt und ihm auf Schritte eine erhöhete Temperatur mittheilt. Sie Temperatur von 68° R., entwickelt Schwefelwasserin reichlicher Menge, und besitzt einen so großen reichthum, daß es zum Füllen von 30—40 Cisternen en würde. Die erwähnten Incrustationen haben sich nher so angehäuft, daß sie an diesem steilen, er zugewendeten Abhange des Berges ein Gewölbe unter dem sich das durchsickernde und abträufhermalwasser gleichwie in einem Bassin sammelt, sen Seitenwände und Decke die schönsten und altigsten Gruppirungen der Tropfsteinbildungen

die Bäder schon im Alterthume angewendet wurden, beweirt den directen Nachrichten in alten Schriftstellern (wie z. B. h., Snlla. c. 16.) und den Spuren alter Mauern auch die in der Quellen ungefähr 50 Schritte von der Anhöhe nach dem befindliche ziemlich wohl erhaltene, uns Bruch- und Backbaute Grotte. Sie besteht aus fünf Abtheilungen, deren in besondern Eingang hat und die mit einem in der Mitte im Hofe in Verbindung stehen. Warscheinlich wurde früher im Anhöhe befindliche Therme durch eine in ihren Ueberreh zu erkennende Wasserleitung in diese Höhle Behufs der leitet; heut zu Tage ist dieselbe nebst ihren Separatgewölinem Dampfschwitzbade umgewandelt, dessen starke, vom aströmende Hitze in wenigen Augenblicken heftigen Schweißs i.

5 Thermalwasser ist klar, frisch geschöpft keinen chlag bildend, von leicht salzig-bitterem, nebenbei epatischem Geschmack, hepatischem Geruch, aber angenehm zu trinken. Die Temperatur beträgt an Stellen 38° R., an andern 40° R. und an einer so-R.; die specif. Schwere 1,016.

shzehn Unzen desselben enthalten nach Lande-Analyse:

| lornatrium        |     | • | • | • | 68,500 Gr. |
|-------------------|-----|---|---|---|------------|
| lormagnesium .    |     | • |   | • | 3,500 —    |
| lorcalcium        | •   | • |   |   | 2,000 —    |
| blensaure Kalkerd | e . |   |   | • | 4,432 -    |

| Kohlensaures Natron<br>Schwefelsaure Talkerde<br>Schwefelsaure Kalkerde |   | •    | • | •        | • | 4,9004<br>11,347<br>3,064 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------|---|----------|---|---------------------------|
| Jod - und Bromsalze<br>Extractivateff .<br>Kieselerde mit Spuren        | • | Eine |   | <b>,</b> |   | 1,50)                     |
| •                                                                       |   |      |   |          |   | 98,37                     |
| Kohlensaures Gas .                                                      | • | •    | • | •        | • | 8,0 <b>E</b>              |
| Schwefelwasserstoffgas                                                  | • | •    | • | •        | • | 3,3 <                     |

Hiernach müssen die Thermen zur Klasse der muriatisch-alkalischen Mineralwasser gezählt und die Indication zu ihrer Anwendung bestimmt werden Th. I. zweite Aufl. S. 262 ff.).

Noch ist eines eigenthümlichen eisenhaltiger ralschlamms zu erwähnen, der sich auf dem Beauf der Anhöhe befindlichen Therme in bedeutste findet und nach Landerer aus Kieselerde, The und Kalkverbindungen, kohlenstoffhaltigem Enter Eisenoxyd und Spuren von Mangan besteht; in Form von Umschlägen sich in den Leite beweisen, wo dergleichen indicirt sind (vergl. The Aufl. S. 493).

Auch in der Ebene von Lelanthus unweit Chalcis bön finden sich warme Quellen, die mit denen von Aigenden Thermopylen bei einem Erdbeben drei Tage lang und dann an andern als ihren vorigen Stellen wieder between sein sollen.

Die Thermopylan-Quellen entspringen in den Pässen dieses Namens ungefähr auf dem halben Wege zwiduniza und Zeitun (Lamia) unter häufiger Dampfentwickels

Der Pass der Thermopylen bildet eine Spalte zwisches werecht abgeschnittenen mehrere hundert Fuss hoben Kalke Oeta, an deren Fuss die Thermen hervorsprudeln. Der sist aus zwei kraterförmigen Vertiefungen, worauf nich in Form kleiner Ströme in das ungefähr eine Meile ergiessen. Auch bemerkt man an andern Stellen in den Spaltungen, die mit stagnirendem Wasser angefüllt sind, des merhöhete Temperatur, aber eine durch den Geruch den nehmbare Entwickelung von Schweselwasserstoffgas zeigt Strecke vom Ursprung der Quellen bis zu ihrem Aussist mit kalk- und kieselhaltigen Incrustationen reichlich wobei jedoch zu bemerken, dass die letzteren im Verhälten

ag von der Quelle abnehmen und an ihre Stelle kalkhaltige e treten.

Thermalwasser ist sehr klar, von unangenehm bitterem, sehr Geschmack und stark hepatischem Geruche; seine Temperägt 52° R., an andern Stellen und zwar in größerer Tiefe las specif. Gewicht 1,014. Nach Landerer's Analyse entelbe: schwefelsaure Talk- und Kalkerde, schwefelsaures Nakensaure Kalkerde, Chlormaguesium, Chlornatrium, Kieselractivatoff, kohlensaures und Schwefelwasserstoffgas.

die im Alterthum dem Hercules geweihten Quellen auch zu enutzt wurden, scheint unzweiselhaft: die ersten Büder solvon Herodes Atticus erbaut sein. Gewis würden sie t die wohlthätigsten Wirkungen äussern, wenn nicht ihre unage unter Sümpsen andererseits von nachtheiligem Einfluss für den sein müste. Dennoch werden sie von den Bewohnern der genen Ortschaften mit gutem Ersolge angewendet, indem das Becken an der Stelle, wo das Thermalwasser hervorsprudelt, ervoir benutzt wird. Es herrscht dort die Gewohnheit, die uerst im Mai zu besuchen und von dem Thermalwasser zu hne zu baden, und dann im August die Bäder selbst zu ge-

derer, die Heilquellen in Griechenland. Bamberg 1837.

sind zu erwähnen: die Thermalquellen beim Vorgebirge in in Albanien, bei Thermon in Actolien, bei Dirce bebeu, die Castalische Quelle bei Delphi, so wie die ler Gebirgsspalte daselbst, aus welcher ehemals ein eigenr Dunst emporstieg, welcher die Pythia begeisterte, desseu aber schon in früherer Zeit wahrgenommen wurde und were Reisende keine Spur mehr baben finden können, — das
usser zu Kardamyle (Skarda Mula), — das Schwefelwasethone und die Schefelquelle auf der Kaki-Skalu zwimolongi und Lepanto, am Fusse des Taphiasses, bei altem

ckler'n südöstlicher Bilderssal. Bd. III. S. 312. 328 dis, Mittheilungen über Griechenland. Leipzig 1842. Th. I.

Thermalquelle auf Aegina. An der nordwestlichen ir lusel, angeführ zwei Stunden von der heutigen und eine ide von der alten Stadt Aegina, in der Nähe eines von den liebenen Steinbruchs, 30 Schritte vom Moere entfernt, sintlzig schmeckenden Wasser aus Kalk- und Thonlagern, das imperatur bat. Landerer vermuthete hier eine Therme nachschürfen; der Versuch wurde mit glücklichem Erfolge nd es sprudelt jetzt eine reichliche lauwarme Quelle hervereits mit einer Badeaustalt versehen ist. Die Bestand-Wassers in sechzehn Unzen sind:

| Bromnatrium            |   |   |   | • |   | Spec |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Chlornatrium           | • | • |   |   |   | JAN. |
| Chlorcalcium           |   |   |   |   | • | - 54 |
| Chlormagnesium         |   |   | • | • |   | - 14 |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | • |   |   | H    |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   |   |   |   | 34   |
| Kohlensaure Kalkerde . |   |   |   |   |   | 6    |
| Kieselerde             |   | • | • |   |   | Spi  |
| •                      |   |   |   |   |   | 86   |

Kohlensaures Gas in unbestimmer Menge.

Brandes, Archiv der Pharmacie. Zweite Reihe. 1840. S. 81.

# Die Thermalquellen der Insel The oder Kythnos.

Die älteste Benennung der Insel war Ophiss gen der großen Menge dort befindlicher Schlage ter wurde sie Dryopis, auch Kythnos gene heutigen Namen Thermia verdankt sie ihren in neralquellen. Sie liegt im Aegeischen Meen, Seewege von Athen nach Syra, 8 Meilen sie Cap Colonne (dem alten Sunium), 2 Meilen sie von Zea, westlich von Syra, nordwestlich von Sep nordnordwestlich von Serpho und ostsüdöstlich vas von Arbora, und gehört somit zum nordwestlich der Cykladen.

Die Insel ist weniger steil und nicht so gebirgig als barten Inseln des Archipelagus; sie zeigt, wie der große Cykladen, Spuren vulkanischen Ursprungs und umfast ei kette, welche aus drei verschiedenen, meist in schiefer Rich einander geschichteten, Lagern von Steinmassen besteht: Lage ist Schiefer, die mittlere Glimmer, die untere Kalksin größten und schönsten Thäler der Insel sind die Ebene & Helena, von der Hauptstadt Messaria bis zum Hafen Iris Apoceros, von Silaca zum Hafen Stephano, die Rhene Spi Ebene Marca und die Ebene der heißen Mineralquelles östlichen Küste der Insel. Die Insel hat keinen Masge Trinkwasser und ein beneidenswerthes Klima: der Winter gemäßigt und nur selten sinkt das Thermometer bis punkte; dagegen herrscht ein fast ewiger Sommer, deser drückend ist, da die freie Lage der Insel im Meere und derselben beiträgt und täglich regelmäßig sich einstellese Wi

und Südout die durch die Strahlen der Mittagssonne erhitzen und Berghöhen in gleichem Maße wieder abkühlen; das neter zeigt im Sommer gewöhnlich 20 — 25° R., nur selten, th im Juli, ateigt es bis 28° R. Frühling und Herbet sind skurz und werden nur durch einen im Februar und Septemeinstellenden drei bis vier Wochen lang anhaltenden Regen st. Die Thäler sind äußerst fruchtbar: jede Art von edlen ien gedeihet hier. Scorpionen und Schlangen sind nicht häufig, eine Art großer Eidechsen ist unschädlich. Endemie epidemische und contagiüse Krankheiten giebt es fast hier venig wie zur Zeit noch Apotheken.

Thermalquellen, von den Thermioten τὰ θερμά oder blechthin τὰ λοῦτρα genannt, entspringen, drei an l, in dem südwestlichen Theil des an der nordöstüste der Insel, an einer der Buchten rechts am e des Hafens S. Irini belegenen, gegen Norden, Südwest und Südost von ziemlich bedeutenden ınd gegen Osten von einem kleinen, zu Seebäe passenden Hafen begrenzten Thales. Die erste böhere Thermalquelle, welche gewöhnlich zu den n benutzt wird, quillt 340 Schritte vom Meere aus einer Masse von Kalksteinlagen am Fusse Ebene gegen Westen begrenzenden Berges herversorgt gleich bei ihrem Ursprung den zum gen Baden bestimmten Wasserbehälter des Bade-'ie zweite oder die mittlere und die dritte oder Thermalquelle entspringen 60 Schritte südöst-Ursprung der ersten, am Abhange eines kleinen der Ebené: das Wasser der zweiten sammelt nem von der Natur selbst gebildeten Becken, das und 4 F. breit ist, fliesst dann zur dritten ab, er ganze Wasserstrom in Form eines kleinen s von Westen nach Osten bis in die Ebene sich

Digitized by Google

man in der Nühe der Quellen die Ueberreste einer alten antrifft, so ist es doch zweifelhaft, ob die Alten mit der Virkung dieser Wasser vertraut gewesen. Das Badehaus, gegenwärtig die Mineralbäder genommen werden, befindet reprang der ersten Quelle und wurde 1782 an derselben Anana

Stelle, wo schon Tournefort im J. 1703 ein zum Wucke Wäsche und von den Kranken zum Schwitzen benutztes Häus fand, errichtet. Es besteht in elnem länglich viereckiges Gebäude, in dessen Mitte sich ein vierseitiger Wasserbei 14 F. Länge, 9 F. Breite und 3 F. Tiefe befindet, der 378 Kub. F. Wasser fasst und also so geräumig ist, dass # Zeit mehrere Kranke in demselben baden können. Der & ses Bassine ist mit weißem Sande ausgelegt; aus faches nen und Schieferplatten stellen sich die Badenden sach Bei here oder niedere Sitze zusammen. Die heisse Quelle er in dasselbe am untern Theile seiner östlichen Seitenward bei gefülltem Wasserbehälter gerade gegenüber aus eizer Ri der nb. Das Bassin kann nach Belieben abgelassen weren bedarf zu seiner Wiederanfüllung eine volle Stunde: in jeler fliefsen also nur gegen 61/, Kub. F. Thermalwasser 22. -Wiederherstellung Griechenlands strömen, wie früher, ein von Kranken aus allen Theilen Griecbenlands und Kleinsich Die Regierung, welche sich mit der Erweiterung und Verw nung der Badeaustalten beschäftigt, hat ein geräumiges Bei Wohngebäude für die Badegüste berstellen lassen, und tel winnt bei der befestigten Ruhe des Landes und dem bärige boot- und Schiffsverkehr für Reiselustige durch seine Lage, die Schönheit seines Bodens, seines Himmels und ateta wachsende Bedeutung. Wohnungen findet man in Badebauses, in einigen Klöstern und in den beiden Städe unweit des Hafens S. Irini, und Silaca, unweit des Hafess A

Das Thermalwasser ist farblos, hell und durchgeruchlos, von durchdringend salzigem und zugleich haftem Geschmack; das specif. Gewicht beträgt (nach Landerer 2,015, was wahrscheinlich 1,002 (sen soll), die Temperatur in der zweiten und dritte 45,5° R. bei 25° R. der Atmosphäre; — die erste hat zufolge der Zumischung einer kalten Quelle pur

Aus allen drei Thermalquellen entwickeln sich bestisch serdümpfe, welche an der ersten das Badehaus erfüllen und zweiten und dritten, so wie aus dem Strom ihres gemeinst flusses, in dicken Wolken aufsteigen. Während dieses Nim Sommer nur in den Morgen - und Abendstunden, so wie in hellen Nächten statt findet, erscheint in den kalten Tages fetters, wo die niedrige Temperatur der Luft die Dämpfe macht, das Thal der heißen Quellen in seiner ganzen au zu jeder Tageszeit vom ihnen erfüllt; die Dämpfe entwick dann zugleich von der ganzen Wasserfläche, in welche siel seen Quellen auf ihrem Wege zum Meere in der Besse zu

so dicht, dass sie selbst Gegenstände, die nur wenig entfernt Beobachtung entziehen.

ler Landseite ist das Thal der heißen Quellen von vielen der liegenden Sinterschichten bedeckt, welche sich seit Jahr1 gebildet haben: diese Concremente von verschiedener Form e bestehen aus kohlen-, salz- und schwefelsaurem Kalk

n Südwest wird dieses Thal von einer Ebene begrenzt, auf sich auch zwei Moräste finden, die wegen ihrer geringen über die Meeresfläche vom Mineralwasser stets durchdrunsowohl der Boden dieser Moräste, als auch ein Theil der bst, ist bei Sonnenschein und trockenem Wetter in einem von 500 Schritten mit einer dünnen schneeweißen Salzlage welche von den aus dem braunschwarzen Thongrunde efflon auflöslichen Salzen des Mineralwassers gebildet wird. lorescenz ist aber an Masse so gering, daß sie schon beim ndsten Regen wieder verschwindet.

sen Morästen trifft man auch noch drei kältere Quelon denen die erste in der Mitte zwischen beiden Morästen
und ein salziges, wenig bitteres, geruchloses, klares Wasr Temperatur von 20° R. hat; die zweite ist einige Schritte
st von der ersten entfernt, hat belles und klares, nicht
in gutes Trinkwasser darbietendes Wasser von 16° R. Temlas Wasser der dritten Quelle, die etwa 80 Schritte südon der vorigen entfernt ist, hat 28° R. und bietet ebenfalls

s Trinkwasser dar.

fasser dieser drei süßen Quellen wird von einem kleinen enommen, der zwischen der Ebene und den hier gegen Südzenden Bergen noch mehrere Quellen von 22—27° R. Die Zahl dieser Quellen läßt sich nicht genau ungeben,

Die Zahl dieser Quellen lässt sich nicht genau ungeben, it beständig sind und oft an einzelnen Stellen verschwinend an andern neue zum Vorschein kommen. Ihr Wasser inlzig-bitterlich, ist klar, geruchlos und enthält viel freie

nze Masse dieses Wassergemisches von süssen und salzialten, warmen und heifsen Quellen bahnt sich endlich am Winkel der Ebene einen Weg durch den tiefen Ufersand

o Boschini gedenkt der heißen Mineralquellen, welche enhaltigen Kochsalzthermen gehören, zuerst (l'Archipelago. i58. pag. 84); später behauptete Francisco Pincenza vivo. Modena 1688. p. 303), sie seien schwefelhaltig; die ändige Mittheilung über Thermia lieferte 1706 Pitton de ort (Rélation d'un voyage du Levante fait par ordre du rdam 1718; — deutsch: 1777. Bd. II. p. 10). Im J. 1830 uf Veranlassung des Präsidenten Capodistrias eine Commisse dem Dr. Zuccarini und dem Apotheker Mahn im Verm Dr. Kyber, Oberarzt der russischen Station im Mittel-

Aaaaa 2

meere, und Dr. Cabissel, Arzt des französischen Schiffes his rant, bestand, einen Bericht über die Quellen ab, welcher in de le Courier de la Grèce. Egina. 1. Juillet 1830 eruchien. Dr. Landerer seine Analysen über die Quellen 1835 hendlich theilte Dr. Alex. Goedechen, russischer he sich mehrere Jahre in Griechenland aufhielt und 1833 auf sel während der Badezeit zubrachte, eine ausführliche läber Thermia mit.

Nach Landerer's Analyse enthalten sedizen des Thermalwassers:

| 3,            |     |    | -0 | m 4      | He  | .Wei  | er | •   |     |     |      |            |      |                 |                |
|---------------|-----|----|----|----------|-----|-------|----|-----|-----|-----|------|------------|------|-----------------|----------------|
|               | •   | •  |    | Gr.      |     | •     |    | •   | •   |     |      |            |      | Barrie          |                |
| 12,           | •   | •  |    |          |     | 12,48 | :  | •   | •   |     | _    |            |      | nsa u re        |                |
| 5,            | •   | ٠. |    | _        | 00  | 4,20  |    | •   | •   |     |      |            |      | DSBUTE          |                |
|               |     | •  |    | _        | 43  | 3,04  |    | •   | •   |     | on   | Natro      | res  | felsau          | ichwe          |
| , <b>9</b> ,  |     |    |    | _        | 46  | 7,9   |    | •   |     |     | rde  | Kalke      | re   | felsau          | chwe           |
| . શ્રા        |     | •  |    | _        | 90  | 23,39 |    |     | •   |     | rde  | Talke      | re   | felsau          | iehwe          |
| 33,           |     | •  |    | _        | 02  | 30,40 |    |     |     |     |      | <b>a</b> . | nius | nagnes          | blort          |
| . 12/         |     |    |    | _        | 64  | 8,00  |    |     |     |     |      | •          | ١.   | alciuu          | hlore          |
| . 4           |     | •  |    | _        | 00  | 91,30 |    | •   |     |     |      | •          | ۵.   | natrium         | hlor           |
|               |     |    |    |          |     |       |    |     | •   |     |      |            |      | trium           | odna           |
|               |     |    |    |          |     |       | 1  |     | •   |     | •    |            |      | atriun          |                |
| . =           |     | •  | t  |          | sti | mbe   | 7  | TOE | en  | pui | it 8 | en mi      | Ei   | aures           | <b>L</b> uells |
|               |     |    |    |          |     |       | )  |     |     |     |      | •          |      | selerde         |                |
| , 90 <u>6</u> | •   | •  | _  | _        | 00  | 00,00 | 2  | •   | •   |     |      | •          | •    | er.             | Vaus           |
| 367           |     |    | •  | Gr.      | 15  | 33,51 | 3  |     |     |     |      |            |      |                 |                |
|               |     |    |    |          |     | _     |    |     |     | _   |      |            |      |                 |                |
|               |     |    |    | <b>:</b> | lle | Que   | en | ers | er  | n   |      |            |      |                 |                |
| 42,05         | ` 4 | •  |    | •        |     | •     | •  | •   |     | •   | •    |            |      | Chlor           |                |
| 4,39          |     | •  |    | •        |     | •     | •  | •   |     | •   | -    |            |      | Chlore          |                |
| 9,40          |     | •  |    | •        |     | •     | •  | •   |     | •   |      |            |      | Chlor           |                |
| 3,61          |     | •  |    | •        |     | •     | •  | •   | -   |     |      |            |      | Koble           |                |
| 2,94          |     | •  |    | •        |     | •     | •  | •   |     | -   |      |            |      | Koble           |                |
| 6,63          |     | •  |    | •        |     | •     | •  |     |     |     |      |            |      | Schwe           |                |
| 2,60          |     | •  |    | •        |     |       | •  |     | rde | lke | K    |            |      | Schwe           |                |
| 2260          |     |    |    |          |     |       | _  |     |     |     |      | m }        | trit | Jodna           |                |
|               |     | •  |    | •        |     | •     | •  | '   |     | •   |      |            |      | Bromu           |                |
| Spor          |     | •  |    | •        |     | •     | •  | ,   |     | •   | •    |            |      | Kiesel          |                |
| 3,000         | 5   | •  |    |          |     |       |    | ,   |     |     | •    |            | r    | Wasse           |                |
| 7,012         | 11  |    |    |          |     |       |    |     |     |     |      |            |      |                 |                |
|               |     |    |    |          |     |       |    |     |     |     | 2    | C          |      | Kalla.          |                |
|               |     | •  |    | •        |     | •     | •  | •   |     | •   |      |            | ere  | Kiesel<br>Wasse |                |

Die zweite Quelle enthält noch kohleusaures und Schwickstoffgas, die dritte kohlensaures Gas, doch ist die Quantiffe ben nicht bestimmt; — überhaupt dürften die Analysen der Schärfe entbehren und die Quantität des kohlensaures Eisesfalls zu hoch angegeben sein.

r amtlichen Untersuchung der Quellen durch die eben eramission wurde nur die zweite und dritte Quelle von Mahn relcher in sechzehn Unzen Wasser fand:

| ensaures I | Eisen |      |     | •    |               |   |   | 2,666 Gr.  |
|------------|-------|------|-----|------|---------------|---|---|------------|
| ensaure K  | alker | de   |     |      |               |   |   | 10,666 — , |
| ensaures I | Natro | n    |     | •    |               |   | • | 2,666 —    |
| natrium    |       |      | •   |      |               | • | • | 34,000     |
| magnesiu   | n     | •    | •   | •    |               |   | • | 21,333 —   |
| kalium     |       |      | •   |      |               |   |   | 12,000 —   |
| efelsanre  | Kalk  | erde |     |      |               |   |   | 5,333 —    |
| efelsaure  | Talk  | erde | •   |      |               | • |   | 2,666 —    |
| calcium n  | it S  | uren | VOR | Sili | ci u <b>m</b> | • |   | 8,000 —    |
|            |       |      |     |      |               |   |   | 99,330 Gr. |

ner Wirkung auf den menschlichen Organismus ses Mineralwasser im Allgemeinen mit den deutchsalzthermen, namentlich mit denen von Wiesden-Baden und Burtscheid überein; nur erhält der Quellen zu Thermia durch ihren größern Gechlensäure, so wie die zweite und dritte durch sern Gehalt an Eisen einige Nebenwirkungen. verdienen die geographische Lage der Insel, und die örtliche Beschaffenheit der nächsten en der Mineralquellen selbst, so wie die Höhe rungs, bei Erwägung ihrer Wirksamkeit eine Würdigung.

Breitegrade mit dem Vorgebirge St. Vincent, folglich alle Mineralquellen Deutschlands, Frankreichs und selbst; nicht minder wird das Mineralwasser in seiner heilsadurch die Vorzüge des Klimas unterstützt, und auch die ung der Quelten über die Meerenfläche — die erste Quelle, und die beiden übrigen nur 14 F. über d. M. — so mkeit der Seeluft tragen zur günstigen Wirksamkeit bei. Ineralwasser wird innerlich und äußerlich anlufser der ihm beiwohnenden natürlichen Wärme Virkung desselben vorzugsweise durch das in shungsverhältnissen vorwaltende Chlernatrium Beim innern Gebrauche ist demnach seine zu auf die Schleimhäute des Magens, der Regane, der Urinwerkzeuge und des Uterinsys-

tems, sodann auf die Drüsen und das Lymphsysten richtet; es wirkt mehr gelinde lösend, als abführe den Kreislauf aufgenommen, verändert es die Mi der Säfte theils chemisch durch seinen Zutritt, the namisch, indem es die Absonderungsorgane reist stimmt, wodurch sogleich eine Einwirkung auf de Theile hervorgebracht wird, Acufserlich and wirkt es zunächst auf die Haut, von welcher auflösenden, zersetzenden und reizenden Kräfte si auf die Schleimhäute, das Drüsen- und Lymphsysi die parenchymatösen Eingeweide des Unterleibes lich auf die fasrigen Gewebe der Muskeln und de chensystems fortpflanzen. Durch den Reichthum lensäure und in der zweiten und dritten Quelle Zusatz von Eisen wird die schwächende, erschlift zersetzende Kraft des Mineralwassers vermindet lind reizende, belebende Beimischung macht das tiger und assimilirbarer; es wird dadurch auch bil lichen Personen anwendbar und besonders in jes rigen Complicationen wohlthätig, wo Nervensch Verstopfung und Dyskrasie der Säfte verbunde

Obgleich das Mineralwasser eine beträchtliche Menge an sich leicht den Magen beschwerenden Salzen enthäk, dennoch beim innerlichen Gebrauche, wegen seiner erbeits ratur, bei der ersten Quelle auch wegen des Reichthuss u süure, bei den beiden andern aber wegen des Eisengehalte. tragen. Zum äußerlichen Gebrauche bedient man sieh ver der ersten Quelle, welche das Bassin des Badehauses fülk dende empfindet im Augenblicke, wo er in das Bassin ein eigenthümliches Gucken und Brennen auf der Haut, wie Theil den flüchtigen und festen Bestandtheilen des Miner bezonders aber der die Blutwärme übersteigenden Temperat ben zuzuschreiben ist. Dieses Gefühl, welches sich wir der Hnut, Zunahme des Körperumfange, Beschleunigung und sichtbar gesteigerter Thätigkeit des Blut- und Cui systems einstellt, und vorzüglich an den Geschlechtstheile Brüsten wahrgenommen wird, macht jedoch sehr bald, satt von reichlichen Schwoissen auf dem Gesicht, der Brust und ken, einer angenehmen Empfindung von Wohlsein Plats, freien Bewegungen im Bade auffordert. Erst nach einer balben Stunde, je nachdem der Badende mehr oder wesig

raisisch ist, fängt das Bad an lästig zu werden: es stellt ir Aufregung des ganzen Körpers, ein beängstigendes Gefühl auf der Brust ein, welches von Herzklopfen und Athmungslen begleitet zu sein pflegt; verläßt man jetzt das Bad, so ist zuweilen selbst Schlagfluß zu befürchten. Beim Aussteigen Bade pflegt man Schwäche in den untern Extremitäten und r Kniee wahrzunehmen. Geht man nun soleich zu Bett, ich ein allgemeiner Schweiß ein, während dessen, der oft unden anhält, man Trockenheit des Mundes, starken Durst, ze, vollen, beschleunigten Puls, Unbehagen und bei allzuedeckung wohl selbst Beängstigung und Athmungsbeschwerchtet.

n gewöhnlichen Erscheinungen, von welchen der anhaltende lieser Bader begleitet ist, gehören : der Badefriesel (in Form 1 Hautknötchen oder Papeln, hauptsächlich auf der Brust lücken, seltener im Gesicht und den Extremitäten) und das ber, welches oft schon in den ersten Tagen elutritt und g der Bäder verlaugt. Erscheint es erst gegen die dritte Woche, dann ist es kritisch und endigt mit Schweisen, Stuhlausleerungen, trübem Urine, öfters mit Nasenbluten erhoidalflüssen, unter sichtbarer Erleichterung der Krankt muss die Badekur beendigt werden, wenn sie nicht scha-Gelangte der Kranke während des Gebrauchs der Bäder t zur völligen Genesung, so erscheinen nach Beendigung ald früher, bald später, noch kritische Ausscheidungen, die Morgenschweisse, Bodensatz im Urine, Hautausschläge, berantälle oder Diarrhöe zu erkennen geben und den Kranberstellen. Noch lange bleibt eine gesteigerte Reizbarkeit ud große Neigung zu Schweißen.

swendung des Thermalwassers sind die durch die Lünge Thermia bewährt gefundenen Baderegeln wohl zu beachsten ist es, wenn täglich nur ein-Bad und zwar früh um mmen wird; der Frühling ist die beste Zeit zum Gebrauch

Krankheiten, gegen welche sich die Thermalbähermia von jeher am wirksamsten zeigten, sind:
e Hautausschläge, Flechten, Krätze, Salzflüsse,
e und fehlerhafte Absonderungen, besonders wenn
bnormer Mischung der Säfte und Stockungen der
de herrühren; — Scropheln, wenn sie unter der
Drüsenanschwellungen, Geschwülsten, Knoten
bildungen auftreten und auf einer gewissen TrägCirculation beruhen; — chronische Rheumatismen
ackige Gichtbeschwerden, wenn die Kranken von

torpider Constitution, das Leiden sehr inveterit it. örtlichen Verbildungen, Knochenauftreibungen, Gi schwülsten und Contracturen verbunden ist, ihm L dyskrasie oder unterdrückte Hautausschläge zun liegen und die festsitzenden rheumatisch-gichtische auf dem Wege erhöhter Hautausdünstung aus den zu schaffen sind; - nach Verwundungen oder Ve nungen entstandene unvollkommene oder unförmlich ben. Anschwellung, Knochenaustreibung der Gelenke, Anchylose und Verkrümmung der der: - eingewurzelte syphilitische Beschwerde Stockungen im Pfortadersystem: Hämorrhoidalbe den, Hypochondrie, hartnäckige Wechselfieber, schwellungen der Leber und Milz; - Krankleit Schleimhäute, namentlich in den Geschlechtsthei Urinwerkzeugen, wenn sie auf Trägheit der Cr Stockungen, anfangender Verhärtung, Reizlosid Schwäche beruhen, daherrührende unregelmäßigt geringe Menstruation, Unfruchtbarkeit, Fluor senhämorrhoiden, Impotenz, Nachtripper und Ansch der Prostata: - chronische Krankheiten des Nerva von rheumatischen, gichtischen, psorischen und so sen Ursachen: Neuralgien und Lähmungen, sa Kopfweh, Gesichtsschmerz, Hüft- und Lendenweh, mung der untern Extremitäten; - torpide Schwid Neigung zu lymphatischen Ablagerungen und Fei

Contraindicirt dagegen sind die Bäder, wenn sehr angreifen, ermatten oder erhitzen, wenn sie öd innere Leiden anregen, welche Gefahr drohen könnin Idiosynkrasie gegen Bäder überhaupt. Insbesondichter Anwendung nicht zulässig: in zarter Kindheit, Alter, bei sehr reizbaren Damen, schwächlicher Contion, phthisischem und apoplektischem Habitus, schem Temperamente; — bei excessiver Thätigks Blutgefüßsystems, Hemmung der Blutcirculation durch bedingter Neigung zu Congestionen nach edla

bel gesunkener Vitalität mit großer Erschlaffung wäche, Anlage zu Erschöpfung und Tabes, bei en Schweißen, Durchfällen und Zehrfieher; — bei scher Dyskrasie; — bei geheimer schleichender ung innerer Organe mit drohender Vereiterung, scher Ausspritzung oder serösem Ergusse in Brust erleib; — bei Brustkrankheiten, namentlich bei wahwäche der Lungen, Anlage zur Lungensucht, idioen Herzkrankheiten; — bei organischen Fehlern, er Rückbildung mehr fähig sind, namentlich des und anderer edlen Eingeweide, daher rührenden rankheiten.

rdem sind noch die Thermalquellen der Inseln Meles, Santorin), Lemnos (bei dem Dorfe Livade Chorio, ich einige Einrichtungen zu ihrer Benutzung besitzt, indem m Bassin ein bis zwei Personen zugleich baden können und das Wasser zuvor abgeküblt zu werden braucht, und auin Zimmer und eine gewölbte Grotte zur Bequemlichkeit der verhanden ist), Lesbos (wo am Ufer des Meeres eine ich befindet, welche für diuretisch gehalten und von den m von Mytilene gegen die hartnäckigsten Krankheiten gerid; auch ist ein gemeinschaftliches Bade-Bassin und ein ichiudo zur Aufnahme von Kurgusten vorhanden) und Milo nen. Auf letzterer Insel sind mehrere Thermalquellen, die n von den Alten gebraucht wurden und unter denen sich ien von Castro, die von Protothalassa und die zwi-Constantin und Castro entspringende Purgirquelle ausletztere ist fast lauwarm, von fadem Geschmack und wird iriechen gewöhnlich im Mai als Purgans getrunken; - die n, Loutra genannten Bäder dieser Insel werden durch hermen gespeist und gegen Lepra und Paralyso benutzt: en sich unweit der Stadt in einer Grotte am Fusse eines ligels, welche zugleich zu einem Dampsbade dient.

ert, précis historique a. a. 0. p. 587. ph Alex. Goedechen in: Rust's Magazin für die geeilkunde. Bd. L. 1837. St. 1. S. 3-86. των εν Κύθνφ θερμών διάτων, παρά Ξα βερίου Λάνδερερ. ις 1835.

Mineralwasser in Zanse. Auf dieser Jonischen Insel h ein kochsalzreiches, Harz euthaltendes Wasser, das nach ner's Untersuchung in sechzehn Unzen enthält:

| Schwefelse  | ure  | N   | atron | •  |   |   | 17,00 Gz |
|-------------|------|-----|-------|----|---|---|----------|
| Schwefelsa  | are  | Tal | kerde |    |   |   | 38,31 -  |
| Schwefelsa  | ure  | Kal | kerde | •  | • |   | Ļ5-      |
| Chlornatriu |      |     |       |    |   |   | 73,#-    |
| Chlormagne  | esia |     | •     | •  |   |   | 10,2 -   |
| Chlorcalcie |      |     |       | ٠. |   | • | 11.90 -  |
| Hars .      |      |     | •     | •  | • |   | 3,40 -   |
|             | -    | _   | -     | _  |   |   | 15806 Q  |

Von dem in demselben enthaltenden Harze gabes 8 Ums in Destillation 2 Unzen Steinöl und es blieben 6 Unses esse par Masse zurück.

Die Erdoel-Quellen dieser Insel, seit Heredelts berühmt, sind neuerdings von Strickland untersucht weitentspringen auf der Südseite der Insel in einer von jehr de beben ausgesetzten Gegend, mitten in der morastigen Best Cheri und geben jährlich etwa 40 Fässer Erdoel Danskei und quillt ans der Tiefe hervor und über demselben sind mit klarem, kaltem, fast geschmacklosem Wasser angefül; Ränder der Wassertümpfel aind dick mit Erdöl überzegn und die übrigen Erdölquellen in der Nähe der s. g. fra (Faults) zu Tage kommen und in der Zusammensetzung und Secnndärgebilde nichts liegt, das auf ihren Urspragung so glaubt Strickland, dass sie aus der Region der Thätigkeit, welche offenbar unterhalb der Jonischen Inseh in entspringen.

F. Simon, die Heilqullen Europas. S. 254.

## Eilfte Abtheilung.

Seebäder und Strand-Kurorte Europa's.

nographie von Europa. Europa bildet eine lalbinsel von Asien, die weit nach Westen in den chen Ocean vorspringt, so dass derselbe diesen Erdit Ausnahme der Nordküsten umschließt, welche vom nördlichen Eismeere bespült werden. athumliche Küsten-Configuration dieses Erdtheils ı dem Ocean eine große Anzahl von Gliedern gedie durch die einschließenden Land-Vorsprünge zu Binnen-Meeren werden. Als des erste in dieser Kette sehen wir die Ostsee, im Westen und zum 1 Osten von klippigen Gestaden, im Süden dage-Flachküsten umschlossen; es nimmt eine so zahllenge von Strömen auf, dass seine Gewässer zwim dänischen Inseln hindurch sich einen Abfluss ver-, obgleich durch anhaltende Winde oft eine rück-Strömung entsteht, die bei Stürmen und auffallenschiedenheit des Barometerstandes an den entgeetzten Küsten zu höchst gefährlichen Sturmfluthen en kann. Seine Tiefe wechselt zwischen 200-900 e Gezeiten (Ebbe und Fluth) dringen hier nicht ein; schiffung ist wegen des hohen, kurzen Wellenund der unregelmässigen Strömungen gefährlicher les freien Oceans.

britischen Inseln sind die trocken gelegten Theile ofsen unterseeischen Hochlandes, das namentlich

auch den Boden der Nordsee bildet und biet ist großen Menge von Sandbänken sich dem Niven 100 F. nähert, ja zum Theil nur schmales Fahrwart lässt. In steilen Abfällen sinkt es zur norwegisch hinab, so dass eine 12-1500 F. tiefe Rinne un Lindesnäs, die Südspitze von Norwegen herum rend die Nordküsten von Jütland sehr seicht s Grund, warum bei Stürmen alle Schiffe die dinie sten vermeiden. Die offenere Lage der Nordee mehr den Einwirkungen des Oceans aus als beid der Fall ist. Durch den schmalen Pas de Calsi sich eine Strömung binein, die an den Küsten vorübergeht und sich bis zum Vorgebirge Staff Nordspitze Jütlands, hinzieht bei einer Geschwis 2-3 Meilen in der Stunde. Von dort wirft sie der norwegischen Küste hinüber. Eine zweits geht an der Ostküste Großbritanniens nach Sil zuletzt mit jener Ostströmung zusammen. I doppelte Richtung nimmt die Fluth, welche will faen Landströme eintritt und einen Bücklauf den Fluswassers veranlasst, der in der Wesa sack noch 3: F., in der Elbe bis oberhalb Ham 7 F. hoch sichtbar ist. Die Sturm- oder Spin die z. B. bei Helgoland die Brandung bis 100 F. ben, haben die fachen Küsten Hollands, Deutsch Jütlands auf die mannichfachste Weise zerrisst mentlich in der neuesten Zeit durch den Durch Lymfjord das nördliche Jütland zur Insel gemeil

Eine merkwürdige Bewegung zeigt das Mer Westküsten Europa's. Eine ziemlich heftige die anfänglich eine, später drei Meilen in der Statzt an der hafenreichen spanischen Nordküste nersten Winkel des Biscayischen Meerbust und treibt dort so viel Sand an die Gestade ward Adour- und Gironde-Mündung, dass es erst in der Kunst gelungen ist, diese immer weiter

Sandmassen zum Stehen zu bringen. Mit großer it wird hier die Strömung nach Norden herumgend setzt quer an dem Canal la Manche vorüber, Schnelligkeit, verbunden mit den hier häufigen chon vielen Schiffen im Angesichte des heimischen nach oft weiten, glücklichen Fahrten den Unterracht hat. Ihrem Entdecker zu Ehren heißt sie nellströmung" oder nach der klippenreichen Gruppe v-Inseln, gegen welche sie die Schiffe zerschellt, trom". An der Südspitze Irlands, dem Cap Clear, e sich, immer breiter werdend; der westliche Theil den Ocean zurück, der östliche durchzieht die See, die im mittleren Theile 150, im Nordcanal iefe hat. In letzterem treffen die Fluthwellen n und Norden her zusammen, die im Allgemeinen ömung folgen und vor der Strasse von Gibraltar 1 Cap Finisterrä 12 F., an der Mündung der Ga-F., an der Südküste der Bretagne 18 F., bei 20-25 F., in der Mündung der Saverne 50 bis in dem Wyeflus sogar 63 F., im irländischen F., an der Westküste Schottlands 18 F., im Manche 15-24 F. aufsteigen.

Küsten Frankreichs und Englands an diesem stehen aus Mergel und Kreidearten, mit zuge-Feuersteinen durchschossen. Dieser verwittert leicht an der französischen Küste, die der Wetgewendet ist, und verschüttet mit seinem Grus Eine günstigere Stellung haben die englischen lehe sogar durch die Strömung von diesen Schuttreinigt werden. In dem Pas de Calais liegen dem Niveau bis 9 F. nahe.

die schmale Strasse von Gibraltar gelangen e en den Promontorien Calpe und Abyla, den früllen des Hercules, in das weite Becken des Mittes, das von hier bis zu den syrischen Küsten 16 h 500 Meilen ausdehnt. Seine größte Breite

4

von der Nordspitze des Golfes von Triest bis zusä der großen Syrte oder des Meerbusens von Sie etwa halb so viel. Schon die aussere Umsaum Meeres lässt zwei Theile erkennen, die auch der Tiefe sich wesentlich von einander unterschei östliche größere und höhere Becken ist von chen kleineren und tieferen durch die weit mit reichende italische Halbinsel getrennt, deren Verbindung mit dem afrikanischen Cap Bon bei Ti die Seebrücke Skerki bezeichnet wird, deres schen 42-540 F. wechselt, und bei der in m vulkanische Kräfte die Ferdinandea - oder Gra gehoben hatten, die aber bald wieder in die Tie Oestlich von dieser Bank sinkt das östliche fänglich zu 500 F., weiter nach Osten zu etwa b Tiefe, während man in dem westlichen sehr bei 6000 F. Tiefe noch keinen Grund findet. westliche Becken ist es, das den Gluthwinder meisten ausgesetzt ist und eine um 2-3° ba ratur zeigt als der Ocean unter entsprechend woher es auch kommt, dass ihm etwa dreimal se ser durch Verdunstung entzogen werden sell, die einmündenden Landströme empfängt. Daher auch erklären, dass das Niveau desselben an der S Frankreichs 2-5 F. tiefer steht als an dessea N ein Verhältniss, das durch das Einströmen der ec Gewässer nicht gehoben wird. Diese Strömung etwa eine Meile in der Stunde und selbst an den s Küsten beträgt ihre Geschwindigkeit noch 6-19 in 24 Stunden.

Am höchsten unter den Theilen des Mittelses das nur 18—24 F. tiefe Asowsche Meer, das Alterthum mit Recht den Namen der Pales führte. Aus ihm fließt das Wasser in den inselle gel des Schwarzen Meeres, das zu mehr ab Tiefe hinabsinkt und mit einer Geschwindigkeit

in der Stunde durch den schmalen Bosporus und ont sein Wasser ins Aegeische Meer sendet, außerch jaber durch seinen geringen Salzgehalt aus-

ihrend die afrikanischen Gestade des Mittelmeeres n erscheinen, die asiatischen versanden, findet sich o größerer Reichthum von Landungsplätzen an päischen Küsten, die durch ihre höchst vortheilidung sich auszeichnen. Bei Griechenland sind es ringende Meerbusen, bei den weiter westlich lie-Ländern nur flache Bogenschnitte, die wir vorzugsit dem Namen der Golfe bezeichnen. Wir finden namentlich an der adriatischen und tyrrhenischen aliens, und unter ihnen zeichnen sich die von Gaeta, Salerno und Tarent durch ihre größere Tiefe aus. größerem Maasstabe wiederholt sich diese Bil-Golfe von Genua und Lyon, zwischen denen die m Inseln liegen, die, wie das gegenüberliegende , durch ihren beständigen Frühling und ihre tropietation berühmt sind.

Fluth verändert in dem Mittelmeere nur wenig das nur in den innersten Winkeln der Golfe wird sie bei Nespel 1—2 F., bei Venedig höchstens 3 bis ih bei dem Aufstau des Wassers durch Winde sich dort selbst der Markusplatz mit Wasser.

Geschichte der Seebäder ist eine noch junge. Anregung dazu ging von England aus, an dessen ach und nach sehr zahlreiche Seebadeanstalten n sind. Etwas später findet sich in Frankreich! 1776, wo zu Dieppe ein Krankenhaus mit Andes Seebades eingerichtet wurde) der Gebrauch ider, besonders aber erst seit den letzten Decen-Deutschland kommen Uebersetzungen englischer ösischer Schriften über diesen Gegenstand zwar 1.

schon 1760 und und 1777 vor, doch wurde bekannt Idee erst von Lichtenberg (1793) lebhafter a und von S. G. Vogel (1794) praktisch in Dobbe geführt. Seitdem hat die Zahl der namhaften a an den deutschen Küsten sich sehr vermehrt; besitzt deren an mehreren Punkten der Ostset Schwarzen Meere, die Niederlande folgten seit Bauch Spanien, Portugal und Italien sind nicht se blieben.

Betrachtet man nun den jetzigen Stand desselegenheit, so ergeben sich mancherlei Verschiede in ihrer dermaligen Entwickelung, welche theils in türlichen Eigenschaften der verschiedenen Meere is theils aus den medizinischen Ansichten, Erfahren Gebrauchsweisen in verschiedenen Ländern und Gebrauchsweisen sechen, ist zelnen Seehadeanstalten nachzuweisen suchen, ist Hinsicht aber lassen sich in Europa:

- 1. das Atlantische Meer und die da beide keine wesentliche Abweichst.
  Eigenschaften ergeben,
- 2. das Baltische Meer oder die Ostset,
- 3. das Mittelländische Meer,
- 4. das Schwarze Meer

unterscheiden, — eine Unterscheidung, welche sider Betrachtung der natürlichen Eigenschaften de päischen Meere festzuhalten ist, wobei wir aber in hung auf die bereits abgehandelten deutschen Bib Ost - und Nordsee auf Th. II. zweite Aufl. S. 1043 in Hinsicht auf die niederländischen der Nordsee daselbst S. 1087 ff. verweisen.

Es kommen aber bei Betrachtung der natürigenschaften des Meeres in Betracht:

1. Die Temperatur des Meeres. Dieselle zwar im Allgemeinen mit der der Atmosphäre doch behält das Meer die Wärme länger und r auf, hier und da scheinen auch einige selbstTemperaturänderungen im Meere unabhängig von
sphäre vorzukommen. Die höhern Temperaturelche die Luft erreichen kann, nimmt das Meer
irgends über 24° R. nach Arago): unter den
t die mittlere Temperatur der See 18—21° R.,
140—52. Breitengrade, wo die europäischen Seeen, rechnet man sie zu 6° R. Für unsern Zweck
wo die warme Jahreszeit als die Zeit des Gem Baden, vom Juli bis October, und die TempeWassers am Strande, wo sie durch die Erwärflachen Erdbodens häufig höher wird, vorzugsletracht kommt, mögen folgende Angaben dienen:

lantischen Meere, an der englischen Küste betrug nitz im Jahre 1831 vom Juli bis Endo October zu Bagner i., zu Brighton ist sie gewöhnlich 11,56—13,33° R., — an issischen Küste zu Dieppe in den Jahren 1834—1835 leer 9—16° R.

ttellän dischen Meere, wo anerkannt im Durchechnitt uur um 3,5° F. höher ist, als die des westlich davon gofie des Atlantischen Oceans, kann sie bis zu 23° R. stein beträgt sie 16—19° R.

ach ist, außer den von der mehr südlichen oder Lage abhängigen Verhältnissen, keinem der nen Meere Europas in Hinsicht auf die Temperatur ers im Sommer eine besondere Eigenthümlichkeit ben. Denn wenn auch das Mittelländische Meer ste ist, so übersteigt seine Temperatur für die mate sie der nördlicheren Seebäder doch nur um ide, und wegen ihrer mittlern Temperatur sind e Seebäder für kalte Bäder anzusehen.

ie Ebbe und Fluth. Diese regelmäßige Flue2 Oceans ist eine tellurische Erscheinung der Vassermasse und hört auf, wo umschließende e den Zusammenhang von Meerestheilen damit tigen. Sie fehlt daher dem Mittelländischen, ischen und dem Schwarzen Meere und bleibt an Rhhhh 2

den europäischen Küsten nur den vom Atlantischen umgebenen.

Die Fluth, welche mitten im Meere nur auf wenige fa kann an den verschiedenen Küsten 50 bis 80 Fuß hech si Atlantischen Meere nimmt zie vom Acquator die etwa Grade N. B. fortwährend an Höhe zu, von hier aber aber an den niederländischen und deutschen Küsten ist dies schon sehr bedeutend. In der Gegend der Eibmündung Höhe 10 - 12 Fuss gewöhnlich, an den Westküsten Jitland Zwischen den Ufern der Themse erlangt die Fluth noch bei 18 Fuls, zu Dover fand sie v. Graefe 20 Fuls, bei Bristel Meer zur Fluthzeit 40, bei St. Malo 50, bei Cheptew an 72 Fuss, überhaupt aber im Atlantischen Meere zwiechen den 50. Breitengrade am meisten steigen. - Auch im Mittelläsdi Moore, dem viele Naturforscher jegliche derartige Stringt chen, ist doch in Folge des Einströmens des Atlantistes durch die Meerenge von Gibraltar Ebbe und Fluth benetit. an den meisten Stellen ohne merklichen Einfluß auf Steign W len, am deutlichsten noch östlich von Malta, besorden schen Meere, we der Unterschied jedoch nur 1 - 2 Fafa hoff v. Graefe kemmt sie zwar nur gering, uber doch mit f mässigkeit zu Stande, und beträgt zu Venedig an 2, hill 1 und in der Meerenge von Messina 21/2 bis 3 Fus.

Von der Fluth ist zugleich der Wellenschisswirkt durch das alle zwölf Stunden sich wieden Heranfluthen der von Westen nach Osten zurächt kenden Wassermasse, abhängig, der zwar durch die hen der Winde verstärkt, aber durch die Unruhe, is che letztere auch ein fluthloses Meer zu bringen in nicht ersetzt werden kann.

3. Die Seeluft, welche reiner von Zumide mancher Art und auch feuchter als die Landluft ist, hält mechanisch fortgerissene Salztheile und ist, wir rabler, so auch im Allgemeinen gesunder. Wo Landlichkeiten beider ein: dadurch erhalten Inseln ein im Allgemeinen gleichmäßigeres Klima, und auch sten des Festlandes erfahren diesen Einfluß.

Für die Verschiedenheiten der Secatmosphäre der einselbauen sich nur Vermuthungen ziehen aus dem allgemeiset ter derselben: für das Mittelländische Meer ist nachgesien.

ff des Fruchtigkeitsgehaltes der Luft die mittlere Quantität thtigkeit der Luft dort nur halb so groß ist als in England. lich werden die vom Festlande umschlossenen Meere wenibtigkeit ergeben.

Chemische Zusammensetzung des Meerrs. In den europäischen Meeren ergeben sich in
linsicht bei denen, welche unter dem überwiegendusse des Festlandes und seiner süßen Wasser
swar nicht für die qualitative Mischung, aber für
ntität des Salzgehaltes bedeutende Unterschiede.

n mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre des Atlantieres fand Marcet den Salzgebalt nach Abrauchen 4,36 p. C.
1 Normalbestimmung angenommen, stellen sich die Unter1 den europäischen Mooren folgendermaßen:

ittelländischen Meere:

| Gibrakar<br>Marseille  | • | • | • | • | - | 3,94 |      | Marcet<br>— |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| tlantisc<br>der englis |   |   |   |   |   | 3,18 | nach | Ciemm       |

chwarzen Meere . . 2,07.

ta Küsten pflegt in der Nähe von Flassmündungen der Salzt Zeit der Ebbe etwas gemindert zu werden, in den abgeen, flutblosen Meeren nimmt der Salzgehalt noch mehr ab mehmenden Entfernung vom Ocean.

salitativer Hinsicht fand Marcet den oben angegebenen: von 4,26 p.C. im Atlantischen Meere zusammen-2:

| ornatrium.   |      | •    | ٠ | • |   | 3 |   | 2,6600 |
|--------------|------|------|---|---|---|---|---|--------|
| orcalcium    |      | •    |   | • | • | • | • | 0,1232 |
| ormagnesium  |      |      | • | • |   |   | • | 0,5154 |
| wefelsaurem  | Nat  | ron  |   |   |   |   | • | 0,4660 |
| lust an Four | htig | keit |   | • | • | • | • | 0,4954 |
|              | •    | ,    |   |   |   |   |   | 4,2600 |

) Theilen des bei Barmouth an der Küste von Nard-Wales ber 1839) geschöpften Wassers fand Clemm:

| wefelsaure | Ka | lker | de |   |   |   | •  |   | 0,190 |
|------------|----|------|----|---|---|---|----|---|-------|
| wefelsaure | Ta | lker | de | • | • | • |    | • | 0,206 |
| rmegnesit  |    | •    | •  | • | • | • | ٠. | • | 0,942 |
| orkalium   | •  | •    | •  | • | • | • | •  | • | 0,135 |
| ornatrium  | •  | •    | •  | • | • | • | •  | • | 2,484 |
|            |    |      |    |   |   |   |    |   | 3,187 |

rdem in geringer, nicht bestimmbarer Menge: kohlenssures

Eisen- und Manganoxydul, koblensaure Kalk- und Talkeri, phorsaure Kalkerde, Brom - und Jodverbiadung, freie E und organische Materie, - Lithion konnte nicht aufgefund

Sechzehn Unzen des Meerwassers enthalten im:

|                                               |   |   | Canal la Manche<br>nach Bouillon-<br>Lagrange: | Monte<br>sack |
|-----------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|---------------|
| Schwefelsaures Natron                         | • | • |                                                | . 13          |
| Schwefelsaure Talkerde                        |   |   | 49,570 Gr                                      | . 4           |
| Schwefelsaure Kalkerde                        | • | • | 1,152 —                                        | . 4           |
| Chlornatrium                                  | • |   | 204,600 —                                      | . 185,7       |
| Chlormagnesium                                | • |   | 45,950                                         | . 95,1        |
| Kohlensaure Talkerde } Kohlensaure Kalkerde } |   | • | 1,536 —                                        | . 4           |
| •                                             |   |   | 302,808 Gr.                                    | 938           |
| Kohlensaures Gas .                            | • | • | 2,479 Kub.Z.                                   |               |

In 100 Theilen Wasser des Mittelländischen ! enthalten:

|                        | Ŋ | nch Lau- | B. |     | ogd g          |
|------------------------|---|----------|----|-----|----------------|
|                        |   | fens:    |    | lon | -Lag           |
| Chlornatrium           | • | 2,723    | •  | •   | 25             |
| Chlormagnesium         | • | 0,614    |    | •   | CAR            |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 0,702    |    | •   | 0,45           |
| Kohlensaure Talkerde   |   | 0,019}   |    |     |                |
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 0,001    | •  | •   | اب<br>جو استون |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 0,015    | •  | •   | 0,965          |
| Kali                   | • | 0,001    |    | •   | • •            |
|                        |   | 4,074    |    |     | 3,690          |

Außerdem Kohlensäure, Spuren von Extractivatoff, Jol Wollaston fand bei der Untersuchung des Wassers ländischen Meere dasselbe in der Tiese weit reicher an S der Oberfläche: in der Tiefe von 400 Fuss batte dasgelbe 4 gehalt und das specif. Gewicht 1,0255, - in der Tiefe vos 17,3 p. C. Salzgehalt und das specif. Gewicht 1,1288.

Hinsichts des specif. Gewichts des Meerwassers gaben verschieden. Es beträgt an den Polarkreisen 1,93 Ausdehnung des Atlantischen Oceans 1,0280, so wie su Acquator und dem 35. Breitengrade 1,0272. Allgemein selbe in hoher See zu und in der Küstennähe, große Ströme einfallen, verhältnismässig ab. mittleres Verbältniss auf 1,0277 fest.

Goebel fand bei seiner Untersuchung des Schwarf Asowschen Meeres (welches letztere nur ein verdisse des erstern ist) das specif. Gewicht des erstern bei 14° & das des letztern 1,00970 und 100 Gewichtstheile enthielts:

## Schwarzes Meer: Asowsches Meer:

| rnatrium         |          |        |     | 14,0195 |   |   | 9,6583  |
|------------------|----------|--------|-----|---------|---|---|---------|
| orkalia <b>m</b> |          | •      | •   | 0,1892  |   |   | 0,1279  |
| )rmagnesius      | <b>.</b> |        | •   | 1,3035  |   |   | .0,8670 |
| mmagnesium       | ١.       | •      | •   | 0,0052  |   |   | 0,0033  |
| wefelsaure       | Kalker   | rde    | •   | 0,1047  |   |   | 0,4879  |
| жefelsaure '     | Talker   | de     |     | 1,4700  | • |   | 0,7642  |
| peltkohlenst     | aure K   | alkerd | e . | 0,3586  |   | • | 0,0221  |
| eitkohlensa      | ure T    | alkerd | θ.  | 0,2086  |   | • | 0,1:286 |
| nische Sub       | stanze   | D.     | •   | Spuren  |   | • | Spuren  |
|                  |          |        |     | 17,6593 | • |   | 11,8795 |

aus dem Meerwasser abgeschiedene Salz, Bny-, Boy- oder iz genannt, wird besonders in südlichen Küstengegenden, in Frankreich gewonnen. Man leitet zu diesem Zwecke wasser vermittelst Schleuseu in große, flache, mit Thon erwerk nusgeschlagene Gruben (Salzsümpfe), läst die Lauge ch die Sonnenwärme verdunsten, krystallisiren und zieht spen die Mutterlauge ab. Das angeschossene Salz wird in 1 oder Hausen aufgethürmt, mit Stroh bedeckt und der Einer Luft ausgesetzt. Dadurch werden die zersließlichen und sechmack bewirkenden Salze, z. B. Chlorcalcium und Chlory oder leicht auslösliche, schweselsaure Salze, welche die ist der Lust anziehen, abgeschieden, indem sie durch Ringen. Die Mutterlauge ist auf Bittersalz, Glaubersalz, Bittu benutzen. Im nördlichen Frankreich lauget man den ist durchdrungenen Sand sus.

Seesalz kann theils zur verstärkten Wirksamkeit des erk sewassers, theils als Surrogat desselben benutzt werden:
i le Quantität nicht zu gering, d. h. auf ein Bad wenigstens
ai Pfund gerechnet werden.

Ebbe und Fluth, \*) trockenere Seeluft, — das Schus Meer hat geringern Salzgehalt, keine Ebbe und

Mit Bezug auf das, was schon früher Th. I Aufl. S. 281 und Th. II. zweite Aufl. S. 1050 Wirkung des Meerwassers gesagt worden ist, noch der Umstände gedacht werden, welche man Wahl eines Seebades vorzüglich zu berücksicht Zuerst ist auf das Klima und die Lage des Ortes hen. Diejenigen, welche wegen scrophulöser Leiden krankheiten und großer Schwäche das Seebad I wählen besonders die südlichen Klimate, einen Himmel und ein wärmeres Wasser: ihnen sind die der des Mittelländischen Meeres, namentlich der schen und südfranzösischen Küsten vorzugsweise then; sie erlangen dadurch den Vortheil, gleichze Luft und Wasser die gewünschte Belebung und lung der Nervenkraft zu erreichen. Jedoch me Orte vermeiden, wo die Hochgebirge des Contin ter an das Meer treten und die kalten Wink Höhen mit der warmen Luft von der See best tem Kampfe und Wechsel liegen; auch dürfen sehr Personen nicht einen zu großen Wechsel des ge Klimas veranlassen und müssen die heißseste Je vermeiden.

Unterleibskranke genießen mehr Vortheil von kalten Klima und weniger warmen Wasser; auch gen, deren Nervensystem mehr träg als schwadzwar sehr reizbar, zugleich aber noch hinreichend ist, baden besser in nördlichern Seebädern, wie sie von Boulogne bis nach Helsingfors und Riga zo zu und unter sehr verschiedenen Umständen vorfindes.

Hier bleibt jedoch der Wahl wiederum viel Spielraum. B ser der Ostsee ist zwar beträchtlich schwächer an Salzes,

<sup>\*)</sup> Die Ebbe und Fluth des Mittelmeeres ist wenignering, daße sie bei der Wirkung des Seebades kaum in Beminen kann.

nter, und diese höhere Sommer verhältnissmäßig wärmer als nter, und diese höhere Sommerwärme erstreckt sich auch auf istenland. Aber indem sich diese Gegenden so in ihrem Klima len Verhältnissen des Continents, als der Meere nähern, werierdurch die Wechsel der Witterung stärker. Die mildesten ler dieser nördlichen Abtheilung in Beziehung auf das wechsellima des Landes und die gleichmäßige Wärme des Wassers ffenbar diejenigen der West- und Südwestküsten Irelands und ds, we die große Strömung des Golfes von den Antillen her imne wärmere Fluth gegen die Ufer hinspült.

)ann ist ferner bei der Wahl eines Seebadeorts die
Oertlichkeit des Badeplatzes, Strand, Wellenschlag
und endlich der Salzgehalt des Seewassers zu beichtigen.

e Beschaffenheit des Strandes betreffend, so ist es ein allgeGesetz der geographischen Bildung Europas, dass der Strand,
r sein Meer im Norden hat, gegen dieses sehr gleichmäßig,
n und allmählig abfällt, so dass man über weite Dünen hinaas
tliche Strecken in die See hineinfahren maß, um eine hinreiWassertiefe zu gewinnen. Die Küsten dagegen, welche nach
ausgehen, fallen steil in das Meer hinein, daher man hier keine
gen Dünen, wohl aber starke Brandungen und einen wilden und
tamen Wellenschlag findet. Je nachdem man letzteren suchen
vermeiden maß, wird man das Seebad zu wählen haben. — Eben
es mit dem Salzgebult des Wassers: für manche Personen sind
alzreicheren Büder, besonders in wärmern Breiten, wo das
r im Sommer lauwarm wird, viel zu reizend und erregend;
gerade bedürfen dieser kräftigeren Binwirkung auf die Haut.

in bedeutendes Moment bei der Wirksamkeit eines ides bildet endlich noch die gleichzeitige Benutzung seeluft, die auch unabhängig von den Seebädern zu Strandkuren verwandt werden kann. Insonämlich die muriatische Luft auf gesunde Individuen erregend einfliefst, die Oxygenirung des Thierstoffs tender unterstützt, als dies vom gewöhnlichen Atmoengemisch anzunehmen ist, sämmtliche Ausscheidungsse fördert und zugleich offenbar resolutorische Wiren hervorruft, ergiebt es sich von selbst, dass sie allinhin jenen Krankheiten entsprechen mus, welche 'orpidität, Atonie, Mangel an colorirtem Blute, auf jelmässigen Se- und Excretionsvorgängen oder Stasen

beruhen. Diese allgemeinen Wirkungen weden durch die an verschiedenen Orten mehr oder weise einander abweichenden Mischungs-, Feuchtigkeits, und Dilutions-Verhältnisse der Seeluft medificirt.

Bei der ärztlichen Anwendung der Seelust konnt : mannigfaltigen psychischen Momenten besonders die für I so wichtige, überaus leichte Respirabilität der Seestment tracht. Sie bekundet sich durch die beim Einathmen im Brust entstehende behagliche Empfindung, durch instinktal gung zu immer tieferen Inhalationen, so wie durch die bel gende angenehme Stimmung des Gemeingefühls, und im günzlichen Staublosigkeit des Seedunstkreises zuzuschrä aber vornehmlich dadurch veranlasst, dass die betressele, messlichen Räumen beständig erneuete Lustart ohne irgel che, mittelst vorangegangener Respirationen erlittene Im voller Integrität noch frisch und unverändert die tiefstes is len erfüllt. Zwar bieten die Strandkuren nur ein Genaps und Landluft dar, aber sie gewähren die Möglichkeit, de lungaprocess durch Mitanwendung jeder andern denkbare eingeschränkt gefördert werden kann, und dass insbesories lichen ein zweckmässiges, ruhiges Unterkommen gesichet

Zu den Krankheitsformen, gegen welche sich luft bisher am meisten bewährt hat, sind zu neut Brustübeln vornehmlich langwierige, torpide Kehlkopfs, der Luftröhre und der Lungenzelle, zärtelungen des Hautorgans, — Nervenaffectione wie dener Art, — Krankheiten, bei welchen es dem Brustügen des Bestandtheilen fehlt, bei welchen seinsigkeiten vorwalten und eiweißstoffige Ansammlung hand nehmen, Gicht und Rheumatismen torpiden Christiansteilen dem Stendamp und Rheumatismen torpiden Christianschaften.

In Rücksicht auf die Beschaffenheit einer zu Stracken neten Gegend ist zu erwähnen, dass alle nachtheiligen Ort nisse, die eine Gegend überhaupt ungesund machen könset, wermieden werden müssen. Nur dann, wenn das aus nacht aus gröbern Kieslagern, aus Geröll oder aus zusammenhäugest stein bestehende, reine, hinlänglich und gleichförmig Meeresufer durch seine allgemeine Configuration gegen der Seestürme geschützt, dabei mehr südwestlich geöffist, birgszüge gegen Nordostwinde gedeckt ist, und wenn au bequeme, trockene, mit Abkühlungs- and Erwärmungs-Eintversehene Gebäude aufgeführt sind, eignet sich die Gegen gemeinen zum bleibenden Aufenthalte für Leidende.

derartigen Kurorten bestimmt v. Graefe die nördlicheren, stark fluthenden Wogen bespülten, mit dichteren, salzigeren, en Luftmassen überzogenen, für weniger erregbare, so wie cheren und von gering fluthenden Seegewässern berührten, innteren, weniger salzigen, milderen Atmesphärenschichten in der Regel für empfindlichere Kranke. Besonders ist sichts jener Individuen, welche durchgehends nur gemäßigte se gut vertragen, und namentlich für Lusgenkranke, die von em Reizhusten beunruhigt werden, die Ortswahl auch nach ihsel der Jahreszeiten zu treffen: Kranke dieser Kategorie im Winter wärmere, von lauer Luft umwehte, und im Somere, erfrischendere, feuchtere Gestade besuchen.

Allgemeinen kommen von Küstengegenden hier in it: die Küsten Frankreichs, Italiens und Süd-Engund wir werden bei der nachfolgenden Darstellung ropäischen Seebäder auch zugleich Rücksicht auf matischen Verhältnisse der betreffenden Küstengeund ihre Qualification zu Strandkuren Rücksicht

P. Buehan, practical observations concerning Sea Bathing, chare added Remarks on the use of warm Bath, London

sernations pratiques sur les bains d'eau de Mer et sur les basts, par A. P. Buchan, traduit de l'anglais par Rouxel. 812; — 1835.

Gibney, practical observations on the use and abuse of cold rm Sea-Bathing, in various diseases, particularly in scrofulous ity cases. London 1813.

Clark, on influence of Climate in the prevention and cure nic diseases more particulary of the chest and digestive or-imprising an account of the principal places resorted to by inia England, the south of Europe etc. London 1820; — 1830;

Clark, über Südeuropa in klimatischer Hinsicht. Frei nuch 1gl. von Chr. A. Fischer, nebst Bemerkungen über Climate matische Einflüsse aus dem Gesichtspunkte der Gesundheitsing und der Heilkunde von Harlefs, Hamm 1826.

Blot, manuel des bains de Mer, leurs avantages et leurs intients. Caen 1828.

h. L. Mourgué, considérations générales sur les bains de Mer e traitement des difformités du tronc et des membres. Paris 1823. libert, précis historique a. a. O. p. 181 ff.

ofgenderff's Annalen. Bd. XVI. S. 692; - 1837. Nr. 7.

8. 498; — Jeurnal de Pharmacie. T. XXI. p. 93; — Buther's Repertorium. 2te Reihe. Bd. X. 1837. 8. 272.

P. Foissac, de l'influence des climats sur l'homme. Paril Patissier et Boutron-Charlard, manuel des ennimi Paris 1837. p. 498 ff.

A. Vetter, allgemeines Brunnen- und Badebuch. Beh S. 343 S.

C. Mübry, medizinische Fragmente. Hannover 1841. 8.3-

C. F. v. Grafe, die Gasquellen Süd-Italiens und Deutsite Berlin 1842. S. 447 ff.

Dr. Eckhoff, das Soebaden, oder: das Moerwasser mid Heilkräfte. Kiel 1843.

## I. Das Mittelländische Meer.

## 1. Die Küsten Italiens:

ien finden sich fast in allen größern Küstenstädten ider: vorzugsweise werden genannt an der Ostküste gen von Triest, Venedig und Ancona, - an estküste die von Neapel und Ischia, Civita hia, Livorno, Viareggio, Genua und Nizza. zeitig bietet es, vorzüglich an seinem südwestlichen le, mehrere in ärztlicher Beziehung günstig gelegene strecken dar, die theils im Allgemeinen den Bedingder Strandkuren entsprechen, theils sich vorise zu diesem Zwecke eignen: unter den ersteren Parthenopeische Strand, die Villa Cicerone lo di Gaeta und ihre Umgebung, Massa und ezia, zwei kleinere am südwestlichen Abhang der nenkette überaus freundlich gelegene, dem Tyrrheni-Meere zugewendete Seestädte, die sich einer sehr brmigen und milden Temperatur erfreuen, Genua, er den letztern vornehmlich Venedig, Messina izza zu erwähnen.

ouvenel, traité sur les climats d'Italie. Vérone 1798. reff in: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. 1817. l. 79-92.

Grafe, die Gasquellen a. a. O. S. 553 ff.

Triess. Die hier besindliche Seebadeanstalt, die deutsche am User des Mittelmeeres, weicht von der große Einrichtung äbnlicher Anstalten ab. Sie besteht nämlich aus stachen Fahrzeuge, welches mitten in der See ver Antal in zwei Reihen mehrere Gemächer darbietet, die so eingesich dass in einigen 3-4 Personen bequem in stets reisen beden, in andern warme mineralische Douche- und Fahlten nommen werden können. Der Boden der Vollbäder tan, mars, höher und niedriger geschraubt werden; sie können dem Alter und den verschiedenen Verhältnissen der Krahn angepasst werden; ihre Wände bestehen aus Gittern und seine Seewasser einen ununterbrochenen Zusus. Lanspiegelhell, durchsichtig auf große Tiese, von herrlich im Färbung und sehr reich an gallertartigen Thieren.

Die Temperatur des Seewassers im Hafen von Triestfield am 13. Mai 1830 zur Mittagszeit bei 17° R. der Atmeshin III.

— Biasoletto giebt die mittlere Temperatur währese en III.

December, Januar, Februar für die Luft Triest's zu +4-9. Seewasser ebenfalls zu 4-5° R., und während der House
Juli, August für jene zu 12-21° R. und für das letzter al

92º R. an.

Venedig. Diese an einer seichten Ausbuchtung anschen Meeres gelegene merkwürdige Meerstadt von 104,000 nern ist zum Gebrauch der Soebäder und wegen ihrer atmosphäre als Strandkurert zum Ausenhalt für Knieddings dringend empfohlen worden.

großen Meeresbucht, das freie Strömen des Seewassen bei in allen Richtungen eich kreuzende, die Straßen vertretend in allen Richtungen eich kreuzende, die Straßen vertretend in bringt es mit sieh, dass sein Dunstkreis mit Moerwassenter trächtlich imprägnirt ist: am freiesten und angenehmsten stat während der Fluth, welche in sochsstündigem, regelmäßigen sel mit der Ebbe den Wasserspiegel jedesmal um 1-3 fraßet, weniger erquickend zur Zeit des Ebbe, wo aus enga. Micht hinlänglich gereinigten Kanälen oder in der Nähe mit blößter Lagunen-Inseln sumpfige und schwefelwasserstoffig einen süfslich widrigen Gerach verbreiten.

In Betreff der Temperatur zeichnet sich das Klima der vertheilhaft aus: nuch Traversi's Untersuchungen betrigt lere Wärme für das Winterhalbjahr 7,26° R.; Brera fast mosphäre in den kühlsten Monaten, zur Mittagszeit auf 15-1 erwärmt und noch am Abend, ja selbet bis Mittermecht ich nach Weiglein soll die Temperatur-Differenz bianen 24 durchschnittlich 1—3° nicht übersteigen; Federige bereim mittlere Wärme für das ganze Jahr auf 11—19° R.— Ist nedig den Einwirkungen der Winde nach allen Seiten bis

then sie hier, an den Hochgebirgen, welche fast das ganze the Meer umschließen, gebrochen, selten mit großer Heftigestwinde bringen im Winter am meisten ein rasches Sinken rmometers hervor, der Sirocco belästigt hier weniger als anund in heißen Tagen wird die Atmosphäre um die Mittagsfast ohne Ausnahme durch leichte Seebrisen erfrischt. — Den Feuchtigkeitsgrad berechnet Saussure zu 87°.

noch besitzt Venedig keinen völlig reinen Seedunstkreis, songehört in Folge mannigfaltiger Beimischungen, die durch seine l das Zusammenwohnen so vieler Menschen bedingt sind, zu bgesetzten Seentmosphären; der Aufenthalt in demselben ist ch nur solchen Kranken, die für intensive Einflüsse muriatirdunstungen noch zu erregbar sind, keineswegs aber jenen dnen, welche bei vorhandener hober Torpidität einer mehr den Atmosphäre bedürfen. Die Krankheiten, gegen welche sich emusenthalt in Venedig bisher bewährt bat, sind: Brustkrank-1d Lungenleiden, chronischer Bluthusten, langwierige, schlei-Intzündungen der Respirationsorgane, tuberculöse Kachexien it schon entwickelte Lungensucht, so wie hartnäckige rhenkatarrhalische Affectionen. Dagegen zeigte sich der hiesige It judifferent und selbst schädlich bei Blennorrhöen des Kehlad der Bronchen, Schleimschwindsucht, Heiserkeit und Engit, sobald diesen Anomalien reine Atonie zum Grunde lag. beste Jahreszeit zum Ausenthalt für Kranke sind die kühlen an gut eingerichteten Wohnungen, unter denen die Gebäude ale della Giudecca und der Riva dei Schiavoni den Vorzug B, fehlt en nicht.

Seebäder. Nach Cenedella's Analyse euthalten 50 Wie
(= 2333,30 Grammen) des Venezianischen, auch nach ausrführten, Meerwassers;

| lornatrium    | •            | •      | •   | • | • | 59,23189 Gram. |
|---------------|--------------|--------|-----|---|---|----------------|
| lorcalcium    |              |        |     |   | • | 1,60706        |
| lormagnesium  |              | •      | •   |   |   | 3,99189 —      |
| lorkalium.    |              | •      |     |   |   | 0,85068        |
| hwefelsaures  | Nat          | rop    |     |   |   | 3,23892 —      |
| bwefelsaure ? | <b>C</b> alk | erdo   |     |   |   | 1,82532 —      |
| hlensaure Ka  | lker         | de     | •   |   |   | 0,19444        |
| selsäure .    |              | •      |     |   |   | 0,38888        |
| ganischen Ex  | trac         | tivato | ff  |   |   | 8,87822 —      |
| i- und Brom   | verb         | inđun  | gen |   | • | Spuren         |
|               |              | .:     |     |   |   | 80,26730 Gram. |

Wärmestand des Meerwassers zu Venedig acheint nach i's Beobachtungen ganz von jeaem der Luft abzuhängen; für beide in der Zeit vom 26. September bis 2. October 1829 gszeit 17—18° R. Der Grund für diese Temperatur-Uebering ist in der dortigen geringen, allgemeinen Tiefe des Meeres a; da, wo die Lagunen stellenweise tiefer gesenkt sind, so

wie näher den seewärts aufgeworfenen Murassis, as with Boden nach dem offenen Adriatischen Meere abfilk, seigh Temperatur um 0,5° kühler als jene der Atmosphäre.

Die Krankheiten, gegen welche die Seebäder von Van nützlich bewährt haben, sind nach Dr. Trois: 1) masse fectionen. - wobei nur die Bäder eine niedrige Temperat und von kurzer Dauer sein mässen; - 2) Congestiones Organen, wenn kein fieberhafter Zustand zugegen ist, - 0 nen nach äußern Organen, - Contusionen, Ecchymoses, N bus der Gelenke oder wo irgend ein Theil durch eine ertei heit oder durch eine Operation geschwächt wurde: bei Ca nach innern Organen muss die Temperatur des Bades ets sein und der Kranke längere Zeit im Bade bleiben, währed gestionen nach äußern Organen die Temperatur niedrig 🗯 Kranke nur kurze Zeit im Bade verweilen, dasselbe aber derholen muss; — 3) krankhafte Diathese der Kinder, & sonders durch große Schwächlichkeit kund giebt, wolei in kalten Büder mehrere Male des Tages wiederholt werde 4) Krankheitsformen, denen scrophnlöse Dyskrasie sun 🖼 gegen letztere Leiden besitzt das Wasser der Lagunes sche Kraft vermöge seines Gehaltes an Stoffen, welche len Vegetabilien und besonders durch die vielen Faces nen die Lagunen so überreich sind, demselben mitgethal

Endlich ist hier noch ein Moersehlamm zu von dunkelaschgrauer Farbe, ziemlich dicht, von eine Meergeruch und einem schleimig salzigen Geschmack, standtheile wie der Mineralschlamm zu Ischl zeigt mit ra's Beobachtungen vollkommen denselben zu erzetzen

Med. Jahrb. des k. k. Oesterr. Staates, Neue Folge. M. S. 439; — Bd. XXI. St. 3. (1837) S. 438,

v. Gräfe und v. Walther, Journal für Chir. und 149

Bd. XXV. (1837) S. 659.

Ischl e Venezia per la cura delle Affezioni rachitiche i lose, e specialmente delle Tisi e Consunzioni polmonari di de e d'altre gravissime malattie. Noticie pubblicate dal Val Brera, Venezia 1837.

V. L. Brera, Ischl und Venedig. A. d. Italienisch. 78
Wien 1838

Trois in: Giornale per servire ai progressi della publica 1842.

v. Gräfe, die Gasquellen a. a. O. S. 561 ff.

Messina. Diese an der gleichnamigen Meerenge gelegtig gebaute, zweite Stadt Siciliens von 80,000 Einweberd durch die Salubrität ihres Luftgemisches, durch großes Giekeit der Temperatur, durch angemessene Wohngebäsde und Reiz paradisischer Umgebungen alles, was dazu mitwirket

en, für welche eine laue Strandatmonthäre indheirt let, die Gesundheit miederzugeben.

lima. Obgleich Messina unter dem, 38. Breitengrade liegt, ch seine an einem stark eingeschnittenen Küstenrande landseitig von mächtigen Bergwänden geschutzte und auf gegeöffnete Lage, von wo aus rege Meeresstromungen kuhas angrenzende Festland wirken, dazu bei, dals die Hitze hoch steigt als z. B. am Parthenopeischen Strande. Das er überschreitet im Allgemeinen im Sommer 26° R. picht Winter beinahe nie unter 16° R., und auch gegen Stürme end nach allen Seiten geschützt. Die Atmosphäre zeich-iserdem durch ihre beträchtliche Impragditung mit Meeseilen (das die Kusten bespulende Serwasset enthalt nach in sechzehn Unzen 316 Gr. Salz), durch große Klarheit i feichte Respirabilitüt aus. ndkuren ist deshalb Messina's Gebiet zu jeder Jahreszeit ervösen, zarten, schwächlichen, lebenserschüpften Iddivid nen Lungenkranken zu empfehlen, die bei nur geting erbarkeit ein laues Klima besser als ein kühles ertragen. " issig von Neapel, Livorno, Genua und Marseille abgefschiffe legen den Seeweg in einem bis drei Tagen zur den öffentlichen und Privatwohnungen, welche vielfalto stehen, eignen sich für Leidende vorzüglich die längs ortlaufenden Häuser und mehrere eben so reizend als geie, von üppigen Orangenpflanzungen umgebene Villen.

bil der. Dus an dem Bullsplatz am 26. August 1831 ge-wasser geb dem Prof. Arros to in einem Pfunde von rauen durch Abdampfung 205 Gr. fester Bestandtheile, 47,637 Gr. Chlornatrium, 28,754 Gr. Chlormagnesium, 9,771 rium, 18,126 Gr. Glaubersalk und in mehrere Tassendess Grans Jod und Brom trennen liefsen. Nach Dr. Putobachtungen war die See im August 1831 an der dem Budestelle, bei einem Barometerstandervon 27.66 Mittrend einer Lufttemperatur von 24.88, auf 200, um 3 Uhrer Lufttemperatur von 22,500 auf 20,500 und Abends wähnstemperatur von 220 auf 20,500 erwärmt. Zur Zeit der min Hafen selten höher als einen Fuß steigt, sinkt die les Meerce jedesmal ungeführ um 1 — 2 Grade.

e, die Gasquellen a. a. O. S. 567 ff.

Klima. Neapel bat in der Meinung der Aerate Strandkuren geeigneten Orten von jeher einen vorzügeingenommen, und ist deshalb häufig von Brustkranken fenzt balt und zum Schatz vor den nachtheiligen Einwirnischlichen Klimas benutzt worden. Und wenn dies in echtfentiget zu sein scheint durch die so reizenden Um-

Ccccc

gebungen dieser Stadt, von welchen der Ausspruch bekanntit: Se poli vedere e poi morire, und durch die Milde eines Klimate welchem der Weinstock und Oelbaum, die Myrthe, Orange, he suf andere edle Früchte des Südens im Freien ausdauers, wieser Hitze gleichwohl durch die Nähe des Meeres so gemäßig und es weder im Sommer zu heifs, noch im Winter zu kalt in uns sich doch in neuern Zeiten gewichtige Stimmen in anders son nehmen lassen und namentlich ist Brustkranken der denig Tenufenthalt widerrathen worden.

Nach Brera machen die Unbeständigkeit der Südwick id Nähe des Meeres den Winter zu Neapel zu einer sehr wie chen Jahreszeit: zuweilen weben vierzehn Tage lang sehr mit lan Die Neapolitaner halten zwar die Nord - und Sudwinde frie wohlthätig, in sofern sie die Luft reinigen; gleichwohl mit ch ohne nachtheilige Rückwirkungen auf Brustkranke. Selbe I (20) der im Allgemeinen eine günstige Meinung von dem Kim n pel hat, widerrath den Aufenthalt daselbst im Frühjahr vien zu starken Ostwinde, welche diese Jahreszeit rauh miche. die Einwohner selbst sagen, dass Neapel von ganz Italies = Vir der würmste, im Frühjahr aber der külteste Ort sei. Aber um 19 die Atmosphäre nicht von Winden bewegt wird, ist im im tur nicht selten wechselnd und darum nachtheilig. Die Bert 26 und Abende im Winter sind in Neapel kalt, wührend in Instunden die Würme sehr bedeutend ist; oft bemerken 1862 der Temperatur des Tages und der Nacht eine Differen ver bei - Eben so bedeutend ist die Verschiedenheit der Temperen s Soune und im Schatten, besonders zur Winterszeit; sie wie bis 10° R., ja selbst auf 14-15° R. und darüber. So beiter A. W. F. Schultz am 19. Februar 1837 in der Some with Ra von 22º R., wührend das Thermometer im Schatten auf 13-13 zeigte. Noch stärker war die Differenz am 23. Februar Nate um ein und ein halb Uhr: das Thermometer in der Seme +21,6° R., ein anderes im Schatten zeigte nur +7,6° R. feuchte Psychrometer-Thermometer stand nur auf +4,300 größte Differenz beobachtete Schultz indessen an dem er gebenen Tage Morgens neun und ein halb Uhr: in der Sonn das Thermometer + 18° R., im Schatten pur + 3,4° R. and de in Psychrometer-Thermometer gar nur + 1,6° R.

Die Durchschnittstabelle des Thermometerstandes in Newrend des Jahres 1838, nach Réaumur, 2 Uhr Nachmittags gende Verhältnisse: Januar 9°, Februar 9°, Mürz 11°, ½r Mai 18°, Juni 20°, Juli 22°, August 21°, September 20°, 0° r November 9°, December 8°; — höchster Stand am 18. m. 425°, — niedrigster Stand am 17. und 24. December: 1° ile 2

Diesen Thatsachen gegenüber kann es nicht Warie wenn die dortigen Atmosphärenbeziehungen auf Brustkraute lig wirken. Daher kommen katarrhalische Affectionen be und wenn auch die hektischen Krankheiten nicht bänfig so

e doch, einmal entwickelt, einen schnellen Verlauf, vorzüglich it des Ueberganges vom Herbet in den Winter. v. Gräfe beübrigens, dass die Lungensucht unter den Einwohnern nicht 
ei und dass blos im Spedale degli Incurabili Tag für Tag eihwindsüchtige deu Geist aufgeben. Sehr häusig vorkommende 
eiten sind ferner rheumatische und nervöse Leiden, nächst 
Unterleibsleiden und Augenentzündungen; — letztere schreibt 
Horn (Reise durch Deutschland, Ungarn, Holland, Italien etc. 
Berlin 1831. S. 273) der Hitze und dem Lavastaub im Som-

ranch möchte es wohl entachieden sein, dass sich Neapels hung nur für Individuen eignet, welche an einfacher, allgevon keinem hervorstechenden Localübel begleiteter Schwäen, dass sie aber allen reizbareren und vornehmlich den zu florida geneigten Subjecten schadet. Entschieden zuträglich Aufenthalt am Parthenopeischen Gestade durch die überra-Schönheit der Lage, durch die Klarheit des Himmels und öchst interessante Umgebungen eigentlich nur jenen Indivielche blos der geistigen Erholung, der Zerstreuung und Aufr, nicht aber der ärztlichen, gegen irgend eine besondere Krankrichtenden Behandlung bedürfen.

i die Wohnungen betrifft, so haben Patieuten, denen eine etwas schwüle Seeluft zusagt, dieselben an den nach Süden en, gegen Norden aber geschützten Plätzen Vittoria, Chiatad vorzugsweise an der Chiaja, einer laugen Häuserreihe, weldel mit dem Garten der Villa reale längs dem Strande fortwählen. Nervenschwache und torpide Subjecte müssen den legenen, mehr von erfrischender Luft umwehten Gebäuden a Lucia, des Largo del Castello, del Vasto und Pizzo Falvorzug geben. Erregbare Leidende, denen eine reine und ieeluft zusagt, mögen entferntere Puncte aufsuchen und das eiche Sorrento, die heitern Villen von Amalfi, so wie astellamare gehörigen, am Abhange des Monte S. Antreuten, wohleingerichteten Landhäuser beziehen.

e e b id er. Bei Neapel und auf Ischia (vergl. S. 1110 ff.) n verschiedenen Stellen des Strandes, namentlich zu Cast el-Vorrichtungen zu Seehädern. v. Grüfe fand im J 1830 der schömsten zur Mittagszeit au 20° R. warmen Apriltage, Temperatur des Scewassers am Strande der Villa reale, so nem von Baja, Portici und Castellamare bereits bis auf 19° R. war. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn mech einem in diesem Gegenden der Körper in Transpiration gerüth und warnt die Fremden daher vor der hier üblichen Gewohnde in der beißesten Jahreszeit, von Mitte Juli bis Mitte Aubäder im Neapel zu gebrauchen, weil dadurch die nachtheirkungen der Hitze in warmen Klimaten, die den Körper und Cooce 2

das Hautorgan insbesondere erschlaft, noch befördert werde. It daher, im Gegensatz mit der erwähnten Gewohnheit, Sechide in heisen Jahreszeit zu nehmen, vielmehr den Fremden zu ruten, im März, soweit es Stürme erlauben, in der See zu bades all bis spät in den October und November fortzusetzen, sein die Stürme nach bier ein Ziel setzen.

Unter den Badestellen auf der Insel Ischie macht Schill eine dazu besonders geeignete, auf die kleine Bucht aufmein deren Rande die Acqua di St. Montano (vergl. S. 1120) es Der Boden derwelben ist, mit Ausnahme eines schmalen & Ufer, der feinste Sand, welcher jedoch nicht locker liegt, sand, sondern einen sichern Tritt gestattet. Vom Ufer all die Mündung der Bucht bin senkt sich der Boden sauft, 🕬 innerhalb der Bucht selber nach Belieben einen Wasserstand Fuss baben kann. Da die Bucht überdies nur gegen We Winde geöffnet liegt, so ist das Wasser in derselben in ganz ruhig und still. Sonst bat Schultz bequeme Bales Ischia wenig gesunden; der Meeresboden ist fast überall 🛋 Steinmassen und Felsen besüet oder zeigt eine erhöhte I und die Stellen, wo derselbe aus Sand besteht, liegen fast nahme sehr ausgesetzt. Zwischen den Felsen zu baden it Schwimmern kaum anzurathen: denn abgesehen davon de ben in verschiedener Tiefe unter dem Wasserspiegel lies Schwimmende sich bierüber, wegen der großen Klarheit sichtigkeit des Wassers, sehr leicht täuschen und so Felsstücken beschädigen kann; so hausen auch an des muncherlei Seethiere, wie Octopus-Arten und Aktinien, denden selbst gefährlich werden können.

- J. Clark, on influence of climate a. s. O. p. 78
  A. W. F. Schultz, die Heilquellen bei Neapel. Befa
  S. XI. 36.
  - V. L. Brera, Ischl und Venedig a. a. O S. 53.
  - J. C. Cox, hints for invalids about to visit Naples. Last
  - v. Gräfe, die Gasquellen a. n. O. S. 554.

Das Seebad zu Livorno. Das in offener See, einge Schritte vom Strande auf Pfahlwerk gebaute Bad, nach welch zich gewöhnlich von Darsena aus übersetzen läfst, gewährt quemlichkeit, dass der Badegast aus zierlichen Kabinetten der Treppe unmittelbar in das, auf einen weiten Umfang hin set tiefe, freie Meer hinabsteigen, oder nuch seinem Beliebes in das großen, hofähnlichen Raumes jenes im Quadrat ausgefürbäudes amherschwimmen kann. Der sechsstündige Wechsel und Fluth läst sich au den betreffenden Hauptpfeilern gemehmen: er tritt bei sturmlosem Meere regelmäßig ein, ibes jedoch beinahe nie die Grenzen von 1—2 Palmen. Nach Aualyze sind in 100 Unzan des Meerwassers bei Liverne

| hlomatrium            |   |   | 2 Uasen 17 Den. 8 Gr.      |
|-----------------------|---|---|----------------------------|
| blormagnesium         |   |   | 22 81/4                    |
| hlorealcium           | • | • | $-$ 3 $-$ 21 $\frac{1}{1}$ |
| rommagnesium          | • | • | 9 -                        |
| thwefelsaure Talkerde | • | • | - $ 23$ $ 13$ $-$          |
| chwefelsaure Kalkerde |   | • | 1 - 4                      |
|                       |   |   | 4 Unzen 20 Den. 15 Gr.     |

beliebteste Radezeit fällt in die mittleren Sommermonate, Temperatur des Seewassers durchschnittlich 18º R. bei der L berechneten mittleren Lufttemperatur beträgt; - v. Gräfe Temperatur des Meerwassers noch am 27. December 1829

bei 15° R. der Atmosphäre.

rlich ist auch hier ein Acolusbad angelegt worden. In den nichern befinden sich Röhren, aus denen durch Dampfblaseifner, lauer, frischer und Eiswind, je nachdem es der Zustand leilenden erfordert, auf den ganzen oder nur einen Theil des en Körpers getrieben wird. An der Spitze dieser Anetalt r englische Arzt William Smitson.

sigou, mêm. sur la topographie de Livorne et ses bains de

frife, die Gasquellen a. a. O. & 497.

Seebad zu Viareggio. Diese kleine zwischen Lucca im Herzogthum Lucca gelegene Stadt war früher höchst l, ist aber jetzt durch vollständig gelungene Luftverbesserungs-: mittelst Abzugegräben und Ventilschleusen, welche Giormales de Physique et Chemie, 1825. Juli. p. 225. T. XXIX.). gemacht, nicht nur von allen schädlichen Ausdanstungen frei, wird seit einigen Jahren zur Sommerszeit von sehr vielen un umliegender Städte fleisig besucht, um die Meereslust zu ind Seebäder zu nehmen.

s. Gianelli, manuale per i begni di mare, Lucca 1833.

ing. Diese durch einen Halbkreis naher Apenninenhähen nden zwar geschützte, aber durch die Bergabbünge ganz an r gedrängte und nach demselben hin völlig offene Stadt ist, : nächsten Umgegend doch den Winden so ausgesetzt, daß sephäre einem häufigen, den Respirationswerkzengen nachtheiimperaturwechsel unterliegt, weshalk auch Schwindsuchten größsten Theil vorkommender, Sterbefälle veranlassen; zarrechen besartige Rubren während des Hochsommers. Brust. und zu Diarrhöen geneigte Individuen müssen Geaua daher aber gegen reine atonische Zustände wirkt sein Klima im inen darch den heitern Himmel und durch erfrischende Strüder Seeluft vortheilhaft. Für die gesundesten Monate hült den April, Mai, Jani, Soptember und October, so wie für die desten den Desember, Januar, Februar und August. Zu Wohnungen bieten die anmuthigen, über dem Meerespierd in wi dener Erbebang angelegten Villen eine zweckmäßige Auwik,

- J. Clark, on influence of climate a. a. O. p. 72.
- v. Gräfe, die Gasquellen a. z. O. S. 553.

Nizze. Unter den wegen der Milde des Klima's als bei zum Winterausenthalt für Kranke geeigneten und empfehlem des südlichen Europa nimmt Nizza seit lange schoa eines der Platze ein. Im Norden und Osten von einer Kette hehr (den Seealpen) umschlossen, nur gegen Säden gegen die Bernet, acheint es von der Natur zum Asyl für diejenigen ansein, welche wegen allgemeiner oder örtlicher Schwäche ein Krankheiten der Brust den Wechsel der Winde, des Wetten Jahreszeiten zu fürchten haben, — Vorzüge, welche durch gibt ten zur Aufnahme und zum längern Aufenthalt von Kranke werden, so dass es sich eines zahlreichen Zuapruchs um Baus fast allen Ländern Europas erfreut, welche hier sich grachtheiligen Einflüsse nordischer Klimate und rauher Windeligen wollen.

Die eigentliche Stadt Nizza, zu der zwei Hauptstraßen des Mittelmeeres von Marseise über Antibes, und von Goneglia, so wie eine dritte von Turin über den hohen Glübren, liegt fast amphithentralisch in südwestlicher Experient mehr oder weniger geneigten Fläche, welche sich berge nach dem Ufer des Meeres und des Pailton, eines Bergflusses, herabsenkend, ungeführ 1½, bis 2 Stunden kritist und durch vielfache, immer mehr emporsteigende, im mit den höchsten Alpen zusammenstofsende Bergreiben winde geschirmt, nur von südlichen Luftströmen bestrichen

Von der mit Inbegriff des Thales 25,000 Einwohner Stadt, welche in die alte und neue eingetheilt wird, wird = tere mit ihren Vorstädten (östlich die des Thales Lympin, die Croix de Marbre oder die Euglische Vorstadt gesaust vielen Engländer, welche den Winter über bier zu wehren von Fremden und Kranken bewohnt. Dieselbe nimmt die 🖻 Gegend ein und endet an der Meeresküste in einer langes lie lastartiger Häuser, an welchen alch die von Lustwase leere, mit Ruhebanken verschene, and die ochonsten Ame den Meerbusen darbietende Terraese ausdehnt. Sie ist est letzten 60 bis 70 Jahren, zum Theil noch in der alleres orbaut: die Strafsen sind breit und gerude, die im medersen in Geschmack erbauten Häuser geniefsen den vollen Einfaß im und der Sonnenstrahlen; die Luft ist hier rein und gut, sei nungen selbst bequem, sogar mit holsgetäfelten Fafibies nen oder Oefen verrehen. Diejenigen Platze und Straftes Stadt, welche vorzugsweise von den Kranken zu Wohnen zu werden verdienen, sind nach Ernets; der Come, &

Rue da grande Place, Rue des Ponchettes, der Place Vicie beiden Vorstädte, deren Hänser fast alle zur Aufnahme cen eingerichtet sind, und in Mitten der schöusten. Orangensengarten gelegen, die freiente Aussicht nach allen Richs darbieten. Clark rühmt noch besonders den Platz hinwix de Marbre etwas nördlich von der großen Heerstraße ter den Orangengurten als den passendeten. Aufenthaltsort e, da er vor den besten Gegenden der Stadt noch den Vortet, dass die Kranken hier nichts von dem Luftzuge gelen, den man in der Stadt, wenn man über die Stralse t vermeiden kann. Ueberdies weht der Wind viel stärker dt als im Thale. - Für sichere und bequeme Fahr-, Saumege ist auf das umsichtigste gesorgt. Sie begleiten die Kübl gang unmittelbar, als in größerer Ferne, sind dem Eiusichte und der Seeluft theile völlig frei gegeben, theile goben, im Schatten dicht belaubter Baume oder saufter Thalbialänglich geschützt, und eröffnen auf nahen sowohl, als Höhepuneten die entzückendsten Aussichten nach den Oliven- und Fruchtbäumen besetzten Hügeln, nuch betrüchtdbedeckten Bergen, nach bläulich schimmernden oder von a Schnee erglänzenden Alpenkuppen, so wie nach dem eud-Schiffen bedecktem Meere.

lie Lufttemperatur der Studt und ihrer nüchsten Umgebunt, an folgt sie zwar eben so regelmälsig, wie der Gang zeiten, deren Temperatur bier zehr gleichmässig vertheilt sigt jeden Tag ein progressives Steigen des Quecksilbers; u sie zuweilen plötzlichen Wechseln unterworfen, welche stölsen herrühren, die sich nicht selten während der rubigerheben, Nordwinden jedoch ist Nizza's Gebiet nicht ausir während des Winters und fast noch mehr im Frühjahr kalten nordwestlichen und nordöstlichen Winde bier kurze ; Wirkung; selbst der Mistral, diese Geissel der nahen scheint geine Kraft an den Estrellen, einer Bergkette zwius und Cannes, zu brechen und wird, auch wenn er berracht, empfanden, und der Seirocca ist größtentheils milde und in Individuen nieht unangenahm. Daher hat die Temperas das gause Jahr hindurch einen sehr geringen Umfung. nometer steigt lauguam von Sonnenaufgang an his zwei Uhr s. Während des Sommers ist es selten höher als 25° R.; sinkt es noch seltener unter den Gefrierpunct herab, steigt ld sich nur die Sonne am Himmel zeigt. Der höchste Stand ailbers oder der höchste Wärmegrad, den die Atmosphäre :ht, ist gegen zwei Uhr Nachmittags. Die Wärme nimmt ühlig his zum Sonnennufgang ab, wenn bestige Lustatöise illdwinde sich nicht erheben und so den Stand verändern, ton Jahrenzeit ist der tiefete Stand gegen 6-7 Uhr Morgens. lizza beginnt die kalte Jahreszeit, wenn in den unter dem mördlicher Breite gelegenen Ländern der Frühling wieder-

kehrt. Dann ist das Klima veründerlich und an demelba le gen sich in unerwartetem und plotzlichem Wechsel un Nach Risso's late und Kälte verschiedene Jahreszeiten. gen sind die Veränderungen der Temperatur im Wister im Sommer; man bemerkt sie mehr zu den Zeiten der Am als zu den der Solstitien. Im Frühling und Herbst sied na bedeutender, als Morgens und Abends, während das Gent den andern Jahreszeiten statt findet. Diese Schwanken b mometers erklären hinlänglich, warum man in Nizza wa für die Külte ist. Die Bewohner von Nizza klagen über & wenn das Thermometer mehr als 18° R. zeigt; sie fürchte von + 6 bis 8° R. Die höchste Külte, die man in Nima strengen Winter von 1709 bemerkt hat, fand am 11. statt, an welchem Tage das Thermometer während Stunde bis zu - 7°,7 R. herabsank. Die höchste Ware der zwanzigjührigen Beobachtungen Risso's war +260,181 ganze Jahr berechnen Risso und Richelmi, in beine Uebereinstimmung, die mittlere Temperatur auf 13°,3 R. De lich herrscht die meiste Kühle am Morgen. Der banfige des Wärmestandes findet im Frühling statt.

Bezüglich des Atmosphärendruckes scheint Nizza and este Umgegend, obgleich nur wenig über dem Meeresspielalle Vortheile der tieferen und höheren Orte zu vereime Nachtheil der ersteren oder letzteren an sieh zu tras Risso's Angaben ist der Barometerstand von 28'9" at ste, von 26"11" als der niedrigste und 27"11" als des betrachten, wobei der höhere in der Regel auf die Meerenledrigere auf die Abendzeit fällt. Richelmi's byz Beobachtungen ergeben 79 – 0 als den höchsten, 57-timittleren und 47 – 0 als den niedrigsten Stand der ames Feuchtigkeit. Regentage sind selten und erreichen der kaum die Hälfte der in andern Gegenden vorkommendes. sichtig die umgebende Luft ist, zeigt der Umstand, daß sterem Himmel gegen Südost noch die Umrisse Corsika's won 100 Seemeilen deutlich zu unterscheiden vermag.

Diese Beobachtungen werden bestätigt durch Schaft theilungen, nach welchen in den zwölf Monaten vom Os bis September 1824 das Verhältnifs der Tage, an denen gen fiel oder an denen sich Wolken am Himmel zeigten kommen heiteren folgendes war: Im October 1823 ghe kommen klare und 5 getrübte Tage, 11 aber, an denen fiel; im November 21 vollkommen schöne, 7 mehr oder trübte Tage, 2 an denen Regen fiel; im December in heitere Tage, 3 etwas bewölkte, 2 regnichte. Im Jage es chenfalls an 2 Tagen starke Stürme aus Nordwest is ter, 5 Tage waren wolkicht, 24 aber vollkommen klar mit Februar dagegen fiel an 7 Tagen Regen, an 10 erschisnur 12 waren vollkommen schön. Anch der Mürz hatt

regnete, 5 an denen es Wolken gab, 21 waren schön; der dies hier öfter der Fall ist, hatte ziemlich rauhes Wetan einem seiner 3 Regentage sahe man Schneeflocken, 8 wabt, 19 jedoch vollkommen schön; im Mai regnete es an 6 d an einem dieser Tage war bestiger Sturm, 9 Tage wakt, 16 vollkommen schön; im Juni regnete es an 12 Turen welkicht, 13 schön; im Juli gab es nur 11 ganz heiichone, 17 getrübte, 3 Tage mit bestigem Sturm; im August Tage ganz heiter, 5 trübe, 2 regnicht; dagegen gab es im 7 regnicute, 10 etwas getribts and par 13 velikommen ige. - Die mittlere Temperatur war hierbei im October R.; im November + 101/40 R.; im December + 81/40 R. +71/,0 R.; im Februar + 90 R.; im Märs +81/,0 R.; im 11/20 R.; im Mai + 141/20 R.; im Juni + 151/20 R.; im 1/10 R.; im August + 190 R.; im September + 170 R. te Tag fiel in den Januar, wo an einem Mergen vor Seng der Thermometer + 2° R. zeigte, während im November aber der tiefste Thermometerstand + 40 R., im Februar und ° R. betrug.

als alle diese Beobachtungen zeugt jedoch für die Milde z von Nizza seine herrliche Vegetation. Die Palme, selbst idlicher gelegenen Rom noch zu den exetischen Pflanzen ist hier eingebürgert, ferner die Olive, meistens in 100 bis n Bäumen, — ein Beweis, dass wenigstens in einem Zeit100 Jahren in der Regjon der Oliven das Thermometer r — 9 bis 10° herabsank; oben so wenig huben der OranCitronenbaum je aufgehört, die Campaguen von Nizza zu n. Ausserdem sindet man hier eine Menge Pflanzen der afriKüste, in den kältesten Wintermonaten alle Gärten mit immergemösen bedeckt, und auf den Pluren im Januar diesmen, deuen der Botaniker in unsern Breitengraden erst im Jani begegnet.

m wir alle die verschiedenurtigen Mittheilungen zusammen, ' sich als das Endresultat, worin alle übereinstimmen, ergeben, Wintermenate in Nizza am meisten unserm März und April lovember und December aber gewöhnlich die heitersten und des ganzen Winters sind. Januar und Februar dagegen sind Härz, April und selbst der Anfang des Mai werden leicht irme und ein gehr veränderliches, oft raubes Wetter beimdie Sommerbitze übersteigt die unsrige wenig oder gur nicht, sie wegen großen Staubes unerträglicher wird. Die letzten fünf Monate des Jahres sind daher die schöniten Nizza's, ndsten aber ist der Aufenthalt daselbst vom October bis über r, weil nachber schon die Winde zuweilen anfangen sich zu die dann im Marz und 'April vorberrechen. 'So lange dieze ber berrschen, ist der Unterschied der Temperatur im Schatin der Sonne sehr beträchtlich und kann daher den Krauken ädlich werden. Auch vernnlamen diese Winde gewöhnlich

Bluthusten bei den Phthisischen, und selbst die Aerzte Kai, is diesen Ort den Kranken im Monat November, Dezember nikens mit Recht empfehlen, stimmen doch darin überein, dass under Winde der darauf folgenden Monate Nizza dann für inner Kranke weniger empfehlenswerth machen.

Was nun die Wirkungen dieses milden und gegen feinden rungen geschützten Klimas auf den menschlichen Organism A so ist dasselbe nach Brera seiner Natur nach erwärmed. ternd und aufregend, und die Wirkungen, die es bei den Inde oder kränklichen Fremden, die in Nizza überwintern, bereich müssen nothwendig auch verschieden und abhängig sein von be ihrer Krankheit und ihrer individuellen Constitution. Obechen at ches Klima unter gewissen Verhältnissen äußerst vortheiligt so giebt es doch Umstände, unter welchen es durchaus sick Im Allgemeinen wird der Winteraufenthalt in Nizza den lateral besonders zusagen, bei welchen überhaupt eine Schwäck scher Art vorwaltet und die Reactionen des Organisms being werden müssen, namentlich torpiden, schlaffen, zu ibenie Schleimabsonderung u. s. w. geneigten Constitutionen, we in the kene Luft und viele Bewegung im Freien angezeigt ist. To be gen krankhaft erhühte Reizbarkeit, oder phlogiatische Die handen ist, wie bei floriden, sehr leicht erregbaren, za zen flüssen und Entzündungen geneigten Constitutionen und in im heiten, welche einen solchen Charakter baben, wird wie un Nutzen zu erwarten, sondern sogar Nachtheil von dem Andere N., besonders im Frühjahr, zu besorgen zein. In der That wie entzündliche, gastrische Fieber, dann Entzündungen der bet Baucheingeweide, die diesem Himmelsstriche eigenthünliche fon heiten. Entzündliche Hautleiden und Augenentzundaren nicht selten vor: letztere muss man vorzäglich dem intensim zuschreiben, dem die Einwohner unter dem reinen Rinne fast beständig ausgesetzt sind. - In der Lungenschwindsacht a: licher Verschwärung des Lungenparenchyms kann man keises von diesem Klima erwarten, im Gegentheil durchläuft hier bei heit ihr letztes Stadium mit reissender Schnelligkeit. Ver Nizza's Hospitälern Gestorbenen soll der siebente Theil as schwindsucht gelitten haben, und die Aerzte von Nizze schicht Schwindsüchtigen meist nach Rom oder Pisa, wo ein kettig Klima vorwaltet.

Wenn hingegen die Erscheinungen der Schwindsucht durch kachektischen Zustand der Lungen unterhalten werdes, wie Clark so vortrefflich beschreibt, und der sehr oft wirkliche lag verschwärung herbeiführt, so hat man schon nusgezeichste lag von einer mit kluger Vorsicht eingeleiteten Kur in den liest Nizza gesehen. Unter allen Brustleiden findet hier der chreiktarrh (Bronchitis lenta, auch Asthma humidum genannt), auf sten seine Heilung, wenn er mit reichlichem Auswurfe und gereteltsmus verbunden ist. Ist die Brustaffection hingegen ver

esten und einem sehr gereixten Zustande der Bronehialut begleitet, so hat man keinen günstigen Erfolg zu erwarLeiden, die durch einen chronischen Rheumatismus bedingt
wie jene, die den Eindrücken einer gemäßigten trockenen
re weichen, finden hier merkliche Linderung. Diese Atmodaher vorzüglich für schwache und zartgebaute scrophulöse
eignet, da sie sich in allen atonischen Zuständen als vorewährte, vorzüglich aber bei Frauen, die durch häufigen
durch den langen Aufenthalt in einem sehr heißen Klima
i des Missbrauch des Merkurs geschwächt sind. Vorzüglich
ieses Klima in jenen anomalen Nervenstörungen bewährt,
unders die Frauen unter der Form der Hysterie unterwerud die ihren Grund sehr oft in einer anomalen Menstruation

lich der Wahl der Wohnngon ist im Allgemeinen ungedass sich für Kranke, deren Zustand ganz entschieden den von Schwäche und Schlaffheit an sich trägt, die zur Verpia gehörigen, am Abhange des Montboron and Montalban en Gebäude vorzugzweise eigenen, indem man hier eine wegen des festen felsigen Bodens mehr trockene als feuchte hmet. Die übrigen, in demselben anmuthigen Thale befindben von feuchteren Atmosphärenschichten umgebenen, sind und za entzündlichen Affectionen geneigten Subjecten erer. Zufolge der Resultate einer fünfzigjährigen Praxis emich el mi. Lungenkranken insbesondere, jeue Häuser der Croix de marbre, der Rue de Ponchettes, der Terrasse und e, welche dem Meeressäume am nächsten liegen. Als der hbresabschnitt zur Eröffnung der Kur wird der Herbet t Individuen, für welche Strandknren angezeigt sind, thun bl, sich so einzarichten, dass sie Ende Septembers ihren Besort erreichen und wenigstens bis zum Monat Mai hier ver-Erheischt ihr Zustand einen längers Aufenthalt; so können zurückgezogen lebend, gegen die allerdings der Gesundheit heilhaften nordöstlichen Frühlingswinde, bei der mannigfaosition der Räumlichkeiten hinlänglich schützen, um nicht ite Reisen die gunstige Elawiekung der Luft auf längere Merbrechen,

Davis, de coeli Nicacensis utilitate in phthisi pulmonari.

ia, Veyage dans les départements du Midi de la France.

saure, Voyages. Vol. III. p. 231.

Bd. II. Erlangen 1831, S. 1-101.

lark, Praktische Bemerkungen über das Klima, die Krankdospitster und medizinischen Unterrichtsanstalten is Franktalien und der Schweiz, nebst einer Untersuchung über den besten Aufenthalt der Schwindsüchtigen im mittiglichen lebel London 1820.

J. Ciark, on influence of climate a. a. O. p. 61 fl. Fedéré, voyage aux Alpes maritimes. Paris 1831.

Risso, Histoire naturelle de principales productions à méridionale etc. Nice 1926.

Val. Lud. Brera, Ischlund Venedig a. a. 0. 8.% A. Erssts, Nizza und Hyères in medizinisch-topp

Hinsicht. Bonn 1839.

E. Weber, Handbuch für Fremde in Nizza, einen siew Klimes wegen berühmten Asfeathaltsorte in Oberitalise. Mi Frankfurt und Leipzig 1839.

J. A. Goracuchi; Mratichelge such dem sädliche Pa der ligurischen und tyrrhenischen Küste, mit verzägliche in auf Montpellier, Hydros, Nizza und Pian. Wien 1839.

Nizza und die Mooralpen. Geschildert von einen S

.. v. Gräfe, die Garquellen a. a. 0. S. 556 ff.

## 2. Die Küsten Frankreichs:

Hier finden sich die Seebäder zu Hyers du Var; zu Marseille im Dép. der Rhond und zu Cette im Dep. de l'Hérault, die sid durch gute Anstalten zur Anwendung des Measur allen Formen, salzreiches Wasser und zum Bal durch mildes Klima auszeichnen. In letzterer Bell jedoch ist zu bemerken, dass an diesem südöstlich deten Gestade des mittelländischen Meeres nicht fig scharfe, trockene Ostwinde wehen, sonden Mistral, ein lebhafter Nordwestwind, hier täglich selnde, schroffe Temperaturabetände hervorbring mentlich sind die Hinsichts der Salubrität ihres gepriesenen, von fremden Kranken viel besuchts städte Marseille und Toulon jenen Einflüsse hohem Grade ausgesetzt, dass man in denselbes des li grund der an beiden Orten unter dem Volke verbreiteten Schwindsucht suchen mußs. Eher eigen Antibes und Frejus zu Strandkurorten, und verli mässig ist dies vorzugsweise Hinsichts der Ebes . Hyères der Fall.

den französischen Seebädern sind von der Regiernanute Médecins-Inspecteurs. Die Saison dauert wöhnlich vom 15. Juli bis 1. September, und man 20-25 Bäder während der Saison.

L sa e go n d, manuel des bains de Mer contenant l'exposé des ins qu'on doit prendre avant, pendant et après l'usage de ces 2., snivi d'un apperçu général sur les propriétés physiques, es et méd, des eaux min. naturelles de la France. Paris 1825; ich: Hildburghausen 1828,

Patissier, rapport sur les eaux min. naturelles. Paris 57 ff.

bres. Diese vier Lieues von Toulon und eine Stunde vom gelegene Stadt von 10,000 Einwohnern, nimmt den Hintergrund ewärts weit geöffneten, von der Küste 11/2 Stunde lang sanft enden Ebene ein, die in ihrem Rücken durch einen Halbkreis soher Gebirge gegen Ost-, Nord- und Westwinde ziem-:hützt, nur allein dem Nordwestwinde durch ein breites Thal eien Zugang gestattet. Nur in dem unteren neueren Stadtd zwar meistens außerhalb der Ringmauern, sind mehrere ie, jedoch zur Aufnahme von Fremden blos dürftig ausgestatäude aufgeführt, und neuerlich hat man auch zu Carqueranne, ahen Flecken, einige Wohnungen zu diesem Zwecke einge-Die fruchtbare, nur nach der See hin sandig auslaufende na wird in drei Zonen getheilt: die erste, die der Orangen, 124-30 Mètres über den Meeresspiegel erhebt und gegen Nordm meisten geschützt und die wärmste ist, beschränkt sich auf it, ibre Gärten und nüchsten Umgebungen, wo Orangenarten. and Erdbeerbaum, Rosmarin, Lavendel, Thymian and andero che, 'oft noch zu Anfang Dezember bühende Pflanzen gedeiı zweite Region, die Littoralfläche, ist weniger warm, sandig, bar und des Pflanzenschmuckes beraubt; die dritte und kühllie der Thalgründe und der gegen Norden aufsteigenden, mit rünem Gesträuch bestandenen Hügel. Die Temperaturdisserens a der ersten und zweiten Zone soll durchschnittlich 11/2 bis rinchen der zweiten und dritten 2-4°R. betragen. Vollstän-:hforschungen über den Wärmestand fehlen bis jetzt; aus der. asts mitgetheilten Tabelle folgt nur, dass das Thermometer ter binnen 23 Jahren nur einmal -9°, 11mal - 1 bis 4° anund 6mal den Gefrierpunkt erreicht bat. Schnee fällt selten. mittlich alle drei Jahre nur einmal und bleibt dann nie län-12-24 Stunden liegen. Im Allgemeinen nähert sich das ron Hyères dem von Nizza (vergl. S. 1500), doch scheint, an das Verhalten der Vegetation berücksichtigt, der mittlere tand von Nizza's Küstengegend, ungenchtet sie über 1/2 Breiterdlicher liegt, jenen der erstern um einige Thermometergrade reffen, - eine Differenz, welche wohl dadurch bedingt wird,

daß die im Rücken von Hydres emporragenden Berge nicht nag sind, um Nordwinde hinlänglich abzuhalten, und daß all weite, gegen Toulon gerichtete Thalöffnung dem heftige trockenen, fast immer starke Staubwolken vor sich in Mistral einen freien Zutritt gestattet, wobei die Temperatulich auf 8—19° R. sinkt. Dieser gefürchtete, nehnte sunde zehr reizend einwirkende Wind überzieht nach Beaus Beobachtungen vom October bis April durchschnittlich 33mil pagna und dauert bisweilen an 24 Stunden.

Einige Lieues vom Strande liegen die schön grappinte, der beschrichenen Ebene verwechselten Hyerinchen Isse von Mehreren zum Aufenthalte für Kranke empfohlen wat dazu, ungenchtet ihrer reizenden Lage, sich schon darun sich weil sie dem Einflusse aller Winde preizgegeben und zur in

für Kurgäste auch gar nicht eingerichtet aind.

Der Gesundheitszustand der Hydresen ist im Gammendemische Krankheiten sind unbekannt und Epidemien sind hunderten entfernt geblieben; Schwindsucht kommt vertisselten vor, am meisten zeigen sich Hauteruptionen, Die Dysenterien. Gewöhnlich nehmen die Krankheiten des oder gastrischen Charakter, jenen mehr im Winter, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden des oder gastrischen Charakter, jenen mehr im Winter, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, Geschwindsucht wirden, der Geschwindsucht wirden und der Hydresen ist im Gamme nach eine Geschwindsucht wirden und eine Winter vertischen und der Hydresen ist im Gamme nach eine Gamme vertischen vertischen vertischen vertischen vertischen und der Hydresen ist im Gamme nach eine Gamme vertischen vertische

Ungeachtet des von Zeit zu Zeit webenden Mietrahs unerheblichen Entfernung des bewohnten Gebietes ver! net sich die Hyèrische Ebene nicht nur unbedingt word strecken der Provençe, sondern auch vor vielen, selet ringeren Breitegraden gelegenen in sofern aus, als sie Unterbrechungen den schönsten Himmel, beständiges Fri und eine gesunde, laue, gemildetere Seelust darbietet. Berichterstatter sagt in dieser Beziehung (Augsburger 10. September 1842. No. 253.); "Auf der engen Markung ! allen Schmelz und alle Fülle des Südens. In der That Myrthe und Lorbeer, Lorbeerrosen und Orangen, Mandel. beerbaume hier Blüthen, Laub und Früchte im üppigen nuch die Citroue erscheint, doch nur vereinzelt. dienen als Hecken und schützen die zarteren reizbareren des Südens gegen die Streifen Nordwind, welche die 1 Hyères umgebenden Berge etwa täuschen könnten. Datteb und Gewächse, die am Aequator heimisch sind, und des ein Asyl in freier Erde finden, machen Hyères zu den I Frankreichs. Der Unterschied zwischen Hyeres und Tesles, nur eine so kurze Strecke trennt, ist so große, dass wens von nächtlichen Stürmen entzündet, Meer und Gebirg is steht, der Donner sich schwer und furchtbar durch die Wel det und der Regen in Stromen niederfüllt, in Hyères of wohlthuende Abkühlung der Luft und eine lebendigere Wi Meeres, welche die Lust der Badenden erhöht, von dieses Kunde giebt, Auch die Strenge des Winters ist bier minde

Kürze der Tage erisnert an die etrengere Jahreszeit; in alrigem dauert ein sanfter Herbst bis zu den Grenzen des
s." Wie bedeutend ein längerer Aufenthalt daselbet zur Geoder wenigstens zur Besserung solcher Leidenden beiträgt,
idlichere Seentmosphären überhaupt zusagen, hat die Erfaheits vielfältig erwiesen; um so mehr ist zu bedauern, daß
meinen für ein zweckmüßiges Unterkommen noch so wenig
st, und daß Kranken, welche der Bewegung bedürfen, keine
issentliche Promenade, ja nicht einmal sichere Saum- oder
e zu Gebote stehen.

Errichtung eines Etablissements für Seebuder, die bier der schönen Jahreszeit vielfach genommen werden, steht in

lark, on influence of climate a. a. O. p. 59 ff.
and Honnoraty, lettre à un médecin de Paris sur Hyères,
at el son influence dans les maladies de poltrine etc.
1834.

rnsts, Nizza und Hyères s. a. O. S. 309 ff. a und die Meeralpen a. a. O. S. 20. rnofe, die Gasquellen a. a. O. S. 549.

Seebadeanstalt, zu Margeille. Diese berühmte Hafen-4 Hauptstadt des Dép. des Bouches du Rhône von 100,000 Eini liegt in einer Bucht des Meerbusens von Lyon, in einer fruchtd reizenden Ebene, die rund umher von Bergen eingeschlossen auf der Westseite gegen das Meer geöffnet ist. Das Klima r äusserst mild und angepehm: es giebt hier keine Nebel, s alle 5 Jahr eine Spur von Schnee, 45 Regentage im Jahre. ewitter, die bochste Barometerhohe ist im Winter 28' 1." bis der tiefste Thermometerstand 3-40 der bochste 22-250 R. t am Meeresufer 1100 Pflanzenspecies. Die ganze Umgegend astiden (schönen Landhäusern und Oel- und Mandelpflanzunbant. Aus den am Wege liegenden Wiesen steigt unaufhöralsamischer Wohlgeruch in die Luft: Lavendel, Salbei, Me-Rosmarin wachsen hier als wildes Gesträuch, immer blüsen schmücken den Rand der Heerstraße, kleine Myrthencerwäldchen luden den Wanderer unter ihre Zweige zur

hirsigen Soebäder suchen an Luxus und zweckmäßigen agen ihres Gleichen. Die Badesnison beginnt im Mai und October. Médecin-inspecteur ist Hr. Robert.

Meerwasser bei Murseille, das sieh nugewöhnlich achnell hat einen sehr bittern und salzigen Geschmack (im Pfunde einabe eine Unze Salz), das specif. Gewicht von 1,0289, die ur im Juli und August von 16—19° R., überhaupt um 5° R.

geringer als die der Atmosphäre, im Winter 10° R., und entite im Sommer 1897. vorgenommenen Analyse in 5 Pfest W

| Chlornatrium           |    |   |   |   | . 1941 ℃ |
|------------------------|----|---|---|---|----------|
| Schwefelsaure Talkerde | •  | • | • | • | . 315 -  |
| Chlormagnesium         | •' | • | • |   | . 956 -  |
| Schwefelsaure Kalkerde | •  | • | • |   | . 40-    |
| Kohlensaure Kalkerde . |    | • | • | • | . 30 -   |
| Kohlensaure Talkerde.  |    | • | • | • | . 90 –   |
| Jodverbindang          | •  | • |   | • | . Spare  |
| •                      |    |   |   |   | 96/66    |

Bei der Wirkung der Bäder des Mittelländisches Mette berücksichtigen, dass sie zwar durch klimatische und sie sche Einflüsse ausserordentlich begünztigt sind und an 6d Bostandtheile, namentlich an Reichthum von Salzen allen bei anstehen, dass ihnen jedoch das die Nordseebäder Charaini Ebbe und Fluth und die damit in Verbindung stehendes in gen, welche das Seewasser dadurch erleidet, fehlt. Durch immente sind die Indicationen zu ihrem Gebrauch bedingt.

Robert empfiehlt die mit Seewasser bereiteten van der: bei Flechten ohne bestimmten Charakter und bei Lagewöhnlichen Seebäder bei der Krätze, Kopfgrind, — gegen Lungentuberkeln lauwarme Seebäder, de Nachkur der Syphilis, Scirrbus, Krobs, Rhachitis, Tungpochondrie, Hysterie, Melancholie und andere Gemütte, Hydrophobie, Lähmungen, Starrkrampf; — ferner rühat gegen Asthma, Herzklopfen bei Müdchen während und musten Pubertät, Nyktalopie und Hemeralopie, Krämpfe, Epilepis, sie und andere Nervenübel; — endlich gegen Impotenz, folget nocturna nimia, Bleichsucht, Amenorrhöe, Menses sini, i rhöe, chronischen Lungenkatarrh, chronischen Rheumatisma,

Menuel des bains de Mer sur le littoral de Mari L. J. M. Robert; Prof. Marseille 1827.

Mérat, rapport sur les caux min, de France, Paris

# 3. Die Küsten Spaniens:

Ueber die Seebäder der pyrenäischen Halba es uns leider an zuverlässigen Nachrichten; wir nur berichten, daß es in der Nähe der größern S dergleichen Anstalten allerdings giebt, und daß d mentlich zu Barcellona, Valencia und Mala wähnt werden. Bei Valencia wird besonders der flecken Grao und ein anderer, 3 Stunden von iter Ort, el Cabagnal genannt, Behufs der Seebenutzt, wo viel Luxus herrscht, indem der Gebrauch Bäder hier durchaus Sache der Vornehmen ist.

## II. Das Atlantische Meer.

1. Die Küsten der Pyrenäischen Halbinsel:

'as vorhin von den spanischen Küsten des Mittelhen Meers gesagt war, gilt auch von diesen. Wir hier nur Cadiz, Lissabon und Oporto anfüh-Anstalten zum Gebrauch der Seebäder getroffen ei Lissabon bedient man sich besonders des Seeba-Junqueiro, weil hier der Grund sehr seicht ist.

# 2. Die Küsten Frankreichs:

er befinden sich zahlreiche Anstalten zum Gebrauch ebäder: außer den nur für locale Bedürfnisse einleten sind die Seebäder von Biariz in der Nähe syonne, das südlichste atlantische Seebad Frank-- von la Teste-de-Buch, einem im Dép. des südlich von der Gironde gelegenen Dorfe, dessen rühmte Seebäder vortreftlich eingerichtet sind und ers von der zahlreichen Bevölkerung Bordeaux's nicht werden, - von Royan im Dép. de la Chaférieure, chenfalls besonders von Bordeaux aus viel , - von la Rochelle, - von Havre de Grace, mittelst Dampfboote auf der Seine über Rouen mit ı naher Verbindung stehen und darum für diese Hauptedeutend sind, - von Dieppe, - von Boulogne er und von Calais in dem Dép. du Pas de Cavon Dünkirchen im Dép. du Nord hervorzuheben. lühry, med. Fragmente a. a. O. S. 55 ff.

Seebadeanstalt zu la Rochelle, Bains Mario-10 genannt, wurde erst im Jahre 1937 gegründet und befindet 1eil. Ddddd sich 400 Mètres van der Stadt auf der Südseite der schles Alleen gesehmückten Strandpromenade le Msil. Das elegnettes über den Meeresspiegel sich erhebende Gebäude entil Geselhschaftssälen etc. auch 8 Badekabinette und ein Desch in denen man warme Bäder von Seewasser nehmen kans; mind 80 für beide Geschlechter gesonderte Zelte zum Gehnd errichtet, welche unmittelbar in der Soe baden. Das sein in Etablissement ist vom Mai bis Ende October eröffnet.

Die Gegend um la Rochelle, so wie überhaupt die wam Atlantischen Meere liegepden Seeküste Frankreichs, wastreichenden, mit raschem Temperaturwechsel sehr eft wie Nordwinden getroffen. Doch ist das Meerwasser bier nicht wamit süßnem Wasser, sondern Enferst rein und klar und durch Kunst geebnet und sanft abgeneigt.

L. F. Gasté, essai sur les bains Marie-Thérèse, os estions historiques et médicales sur les bains. La Rochelle

Die Seebadeanstalt zu Havre de Grace, Barrascati genannt, ist erst ganz kürzlich gegründet mit eingerichtet: sie hat gegen 70 Badezelte, deren man sicht den französischen Seehüdern statt der in den englisches deren deutschen gebrünchlichen Badekutschen bedient; ist portativ, dienen zum An- und Auskleiden, enthalten zwei Bänke und einen hölzernen Fusboden und könnt Höhe des Wassers vor- und rückwärts gesetzt werden. Die des Wassers vor- und rückwärts gesetzt werden. Schuhe ansiehen müssen (chaussons), um sich nicht man auch badet man hier in Kleidern. — Die Temperatur in wie die der Luft, fand Mühry hier am 17. October 1833 + 1860 der Luft, fand Mühry hier am 17. October 1833 + 1860 dere Luft, fand Mühry hier am 1800 dere Luft, fand dere Luft, fand dere Luft, fand dere Luft, f

C. Mübry, med. Fragmente a. a. O. S. 59.

Die Seebadeanstalt zu Dieppe. Diese im Dép de la Inférieure in einer Ausbucht des Canals, welche eine facht chung des Strandes hat, während zu beiden Seiten das Ufer wie eine Mauer von Thonschiefer aufsteigt, gelegene Sul 20,000 Einwehnern ist von Paria 40, von Rogen 13, von 20 Lieues entfernt, und mit Anstalten zum Gebrauch der Stausgestattet, die mit den großartigsten englischen rivalisiers bie Es ist gegenwärtig das belebteste Seebad Frankreichs.

Nachdem die frühern alteu Bäder zu Dieppe als angelekannt waren, wurden die jetzt seit 18 Jahren bestehenden den Ein großes und prächtiges Hotel in der Stadt und nabe in vereinigt alle Bequemlichkeiten für diejenigen, welche das Sein Wannenbädern, erwärmt oder kalt, se wie in Fern ver und Regenbad gebrauchen wollen. Für die Seebäder unsein Meere, von den Franzosen Bains à la lame genannt, wardet treffliche Einrichtungen getroffen. Das dazu gehörige Gebe

s einer bedeckten Gallerie, die in der Mitte von einem Triumpferchbrochen und an jedem Ende durch einen viereckigen Pagrenzt ist. Jeder dieser Pavillons, deren einer für die Damen, ere für die Herren bestimmt ist, enthält die beiden Geschlechgemessenen, Bequemlichkeiten und bietet nach allen Seiten en auf das weite Meer und einen zur Premenade bestimmten Beide Pavillons sind durch die Gallerie mit einander verwelche sich in einer parallelen Linie zwischen dem Meere Stadtmaner hinzieht und durch Statuen etc. geschmackvoll ist. Das Gewölbe des Triumpfbogens oder des mittleren enthält Lese -, Conversations - and Consultationsnimmer. i drei Pavillons gehen drei sichere Brücken nach dem Meere an dessen Ufer eine Reihe Badezelte stehen, welche wie avre de Grace (vergl. 1512) eingerichtet sind und nach dem 😘 Wassers bis an den Rand des Meeres entweder zurückwärts getragen werden. Zur Erhaltung des Austandes ist nden, seibet Begleitungen, der Zugang verbeten und von der bestellte vereidigte Männer (Guides) von geprüfter Sittlich-¿zeübte Schwimmer gehen mit den Badenden in's Bad und , entweder auf den Armen oder führen sie bei der Hand in's Der zum Theil mit Kieseln bedeckte Strand nöthigt aber die &Schuhe asseziehen (chaussons), auch badet man bier ganz k ind die Damon tragen nicht sowohl Müntel, als lange Röcke bider von Merino, etwas, das der Wirkung des Wassers erlich ist. - Diese Seebader sind für 110,000 France jährheat. Badearst ist Dr. Gaude t.

bd bei Dieppe vereinigt somst alle zum Seebade wünschensjenschaften: das Meer ist nahe vor der Stadt nicht tief, is besteht aus kohlensaurem Kalk, hier und da kleinen Kiein einer weiten Ausdehuung aus reinem Sande, welcher in Ebbe von der Sonne dergestalt erhitzt wird, dass das lath rückkehrende Wasser eine fast warme Temperatur

imperatur des Meerwassers zu Dieppe, welche während der im 14°R. beträgt, sein Reichthum an Salzen, und der von im Juth abhängige starke Wellenschlag bedingen die Indica-

es per de l'eau de mer. Paris et Dieppe 1823,

er p complémentaire. Juin 1823, p. 376.

15 mémoire sur l'établissement des bains de mer de Dieppe.

Gaudet, notice médicale nur l'établimement de bi de Dieppe, auivie du rapport fait à l'acad, ray. de mél. et. C. Mühry, med. Fragmente a. a. O. S. 58.

Die Seebadeanstalt zu Boulogne sur Men Bép, du Pas de Calais schön gelegene, mit einem belest succestattete Seestadt von 25,000 Einwohnern, werenter Engländer befinden, besitzt auch eine der großertigsten stalten, die sich einer zahlreichen Frequenz erfreut, weit

4842 40,000 Personen betrug.

Dan Etablissement, welches jetzt etwa 20 Jahre best welchem treffliche Vorrichtungen zum Gebrauch der St Wannen, Douchen etc. verhanden sind, ist ein schönes, # mach der Meerseite mit einer derischen Colonnade geschi hände, von welcher ab Treppen zu dem hart darunter lief guten, nor za steinigem Badestrande fübren, wo 70 greis Badekutschen und 32 auf niedrigen Rädern befindiche !! chon in stetem Gebrauch sind. Hier ist ein großartigwi der bei weitem größete Theil der Gliste sind Englischt überhaupt das Gause einen mehr englischen Austrich 🛤 einrichtungen sind musterhaft, eben so die Aufsicht wert fahr. Ausser den 36 Badekutschen des Etablissements die Abonnenten anentgeltlich in Omnibus aus der Ste abholen läfet, haben auch mehrere Privatunternehmet die noch billiger als die des Etablissements vermiethet tere kosten mit Wäsche, Badewärter und Abholen im Omi und nur 5 Sous, wenn man der kleinen Häuschen sich bi Bad in den Austriten des Etablissements kestet 1 fr., im Abonnement verringert wird. Im Jahre 1835 wurder sement über 35,000 Bäder gegeben. - Man badet bier ein bei hindurch, von Aufang Mai bis Anfang November: Mihry 11. October 1839, wo die Temperatur des Seewassen ! 16,5° R. der Atmosphäre betrug, das Baden noch im 1866 Badearat ist Hr. Rouxel; ausberdem sind nech 14 framie 6 englische Aerzte hier ausäßig.

Die hiesigen Seebäder zeichnen sich auch durch states

schlag aus.

Notice sur les bains de Mer de Boulegne. Boulegne 1888 Alibert, précis historique a. a. O. p. 198.

Mérat, rapport a. a. O. p. 54.

C. Mühry, med. Fragmente a. a. O. S. 56.

Die Seebadeanstalt zu Calais, Eigenthum eine sellschaft, besteht seit 6 Jahren und ist elegant und goris Badehaus liegt auf einer Düne hart am Strande, se daß = denden dicht vor Augen hat. Es sind hier 6 Badekausche den, die mit Pforden hinein und herausgezogen werden. 1

baden neben einander: diese in Budemänteln und meist mit, jene in Badegürteln, — eine auch in Dünkirchen und Bouliche Badetracht, worüber polizeitiche Verschriften bestehen, and ist gut.

lübry, med. Fragmente a. a. Q. S. 56.

Seebadeanstalt zu Dünkirchen, neit vier Jahren grist ebenfalls Eigenthum einer Actiongesellschuft und besteht m suf der äußersten Spitze des Meerufers am Eingange des gelegenen geschmackvollen Gebäude mit. flachen Dache, von ilegen umgeben und mit herrlicher Aussicht auf das Moer. Es r 10 Badekutschen vorhanden; die Badeweise, Kutschen, Basind hier dieselben wie in Calais. Die Badezeit währt vom is 15. October, während welcher Zeit im J. 1839 in der An-0 Bader genommen wurden, deren jedes 1 Fr., im Abanneniger, kostet. Der Spaziergang auf dem in das Meer hinausn, am Ende mit einem Legehttburme verschenen Hafendamme nd und zum Genuss der Seeluft vortrofflich. Der Strand ist gut wie in Calais, gondern weich und schlickig, die Gren-Badeplatzes aind durch Staugen mit Flaggen bezeichnet. Seebader worden in der Stadt gegeben; aber es fehlt an Vorn za Douchen und Regenbädern, wie an ärztlicher Aufricht. lühry, med. Fragmente a. a. O. S. 55.

## 3. Die Küsten Großbritanntons:

e an diesen Küsten sich stark äußernde Ebbe und ut natürlich auch Einflus auf die Zeit des Badens, danach richten muis; dennech kann man an den Badeplätzen in England mit Hülfe der Bademazu allen Zeiten des Tages baden. Aber die Temder See ist in den verschiedenen Perioden der Ebbe uth sehr verschieden; Buchan hat oft gefunden, i hohem Wasser gegen 2-3 Uhr Nachmittaga das meter 10-129 F. böher stand als des Morgens ge-Dhr an demselben Tage bei niedrigem Wasser, und dies dadurch, dass die frühe Ebbe den Sand mehunden unbedeckt lasse, so dass die Sonnenstrahlen dieser Zeit beträchtlich erhitzen können: das erste nende Wasser der Fluth werde erwärmt, ausgedehnt eige auf die Oberfläche; specifisch leichter erreicht 1 der Zuflufe des Wassers die Grenzen der hächsten

Fluth und der äußerste Rand desselben maß alle wendig wärmer sein, als die große Masse des this durch alle die Hitze, die es während des Zuflichen die langen Strecken descheißen Sundes erhalten in

In englischen Seebadeplätzen wird durchgebeit den auch in den deutschen zum Theil eingeführten in gen Badewagen gehadet, die von Benjamin Besignen Quäker in Margate, ursprünglich erfunden, theils mem Quäker in Margate, ursprünglich erfunden, theils Menschen; theils durch Pferde, theils durch am Ukrhende Winden hinein und herausgezogen werden. In sen englischen Badeomaschinen baden oft mehrere kindren mei und ohne Begleitung, auch mehrere Kindrihren Wäntern, wonach sich die Preise richten. In meisten Badeorten sind zugleich warme Seebäden ben, so wie Sturz- und Regenbäder, und an mehrand badeorten finden sich auch Mineralquellen.

Die Temperatur der See an der Küste Epitelim Juli und August nach Hunter's Beebackeitswenig über 63° F., obgleich er sie auch bis 71° k. M. gen gesehen. Man hält jedoch in England des Roll die beste Zeit sum Seebades.

Im Allgemeinen aber treibt, man in England in brauch der Sechäder unders als etwa in Doutschlasse Frankreich. Es giebt hier eine große Menge wehr der Menschen, die nichts zu thun haben. Im Fit und Sommer, während das Parlament sitzt und die dauert, leben sie in London und im Herbst und verlassen sie es, besuchen die Landsitze oder die nenörter im Lande oder die zahlreichen Sechadente Küsten, wo sie mehr die Sochuft genießen als das Wanden. Nächst der Seeluft werden dann warme Sammeisten gebraucht, aber, die eigentlichen kahr bäder selbst im Sommer im Ganzen wenig und das ten in so regelmäßiger, ernstlicher, von einem Anleiteter Kur, wie in andern Ländern, wobei seh wirksame Agens, der Wellenschlag, nicht gehörig

n durch Bademäntel in seiner Wirkung beschränkt Das Seebaden ist überhaupt, wiewohl in England in Gebrauch gekommen und wegen der Insellage verbreiteter Anwendung, doch in medizinischer Hinteit weniger entwickelt, als in Deutschland, wähagegen der wohlthätige Einflus der Seeluft dort bestanden und benutzt wird als irgend wo anders.

V. Williams, essay on the utility of Sea-Bathing. London

enhow in: Med. Gan. 1839. Juni. ando Whistlecraft, the Climate of England. Loudon

inide to all the Watering and Sea-Bathing Places. Lon-J.) Hühry, med. Fragmente a. a. O. S. 60 ff.

#### Englische Küsten.

#### a) Südküste:

ie, zwischen dem 50. und 52° N. B. und dem 12. und L. ausgedehnte Südküste Englands genießt eines n Rufes hinsichtlich ihrer Salubrität und wird desahlreich von Kranken zum Winteraufenthalt erwählt. nden hier in der That mehrere in ihren topographiverhältnissen genau bestimmte Strandorte, welche rzte die Möglichkeit gewähren, auf das genaueste dem individuellen Erfordernisse entsprechende Austreffen, die hier um so leichter wird, als den Beden zugleich allenthalben überaus saubere und mit urchdachtesten Comfort ausgestattete Wohnungen oote stehen.

ms gate, Dower, Hythe sind in östlicher Exposition, den rankreichs gegenüber liegend, während der Sommermonate Ostwinden unterworfen; auch werden diese Ortschaften um it von einer verhältnifsmäßig trockenen Atmosphäre umgebes. en sich daher besonders fül Kranke, welche an rein torpiden, a Abspannungen, oder an völlig passiven Schleimflüssen der tionswerkzeuge leiden.

ighton, Portland, Sidmouth, Dawlish and Teignliegen an dem südlich gewendeten Strande, gestatten aber da-

bei den Ostwieden freien Zutritt und halten demzufelge is in De peratur der Atmosphäre zwischen den zuerst genannte mittell anzuführenden Küstenorten die Mitte; unter ihnen emilikalisienden küstenorten die Mitte; unter ihnen emilikalisienden Schaffen Schaffen dem wenigsten, well es zu eft von dichten Schaffen flossen ist.

Hastings, Ponzance, Torquny und das Dörfele dagegen sind bei gleicher Richtung mit den vorigen von wieden Felsen gegen Norden und Osten in dem Grade geschött, in nächsten Uferstrecken selbst im Winter von immer grüns der prangen, die Myrthe im Freien gedeiht und vortreffliche Seinst das ganze Jahr hindurch gezogen werden. An beiden Orten und namentlich in Upton, dessen Klima mit jesen verglichen zu werden pflegt, nimmt die Atmosphäre einen wildlichen Charakter an, dass Agaven und Orangen sicht als Glashauses bedürfen und der Oelbaum gedeiht. Wegen der beiden Temperatur und größeren Feuchtigkeit der diese Gemitbenden Atmosphäre ist dieselbe vorzugsweise für sensblen, mit der milderen und senscheren Seelust bedürftige Kranke auf der milderen und senscheren Seelust bedürftige Kranke auf der milderen und senscheren Seelust bedürftige Kranke auf

Forbes, on the Climate of Pensance and of the letter London 1821.

Harwood, on the curative influence of the Sectional England. London 1828,

J. Clark, on the influence of climate a. a. O. p. 16 James Mackness, Hastings considered as a result lids, London 1842.

Shapter, the Climate of the South of Devon, as history upon Health. London 1842.

v. Gräfe, die Gasquellen a. a. O. S. 575.

Hier finden sich in der Richtung von Westen Osten folgende Seebäder: in Cornwall: Fever in Devonshire: Devonport, Plymouth, Tork Teignmouth, Shaldon, Dawlish, Topshan, mouth, Lympstone, Sidmouth, — in Dersti Lyme Regis, Charmouth, Weymouth, — in Bahire: Lymington, Southampton, Muditaliance: Lymington, Southampton, Muditaliance: Cowes, Yarmouth, Ryde, — in Sussex: Werth Brighton, Rottingdean, East Bourne, Hastin Bognor oder Hothampton, Little Hampten.

Diese Seebäder gleichen sich hinzichtlich ihrer Sinichten ihrer natürlichen Verhältnisse fast alle so ziemlich; wir beid nur einzelne heraus:

month but eine sehr gute Seebndenstalt in den Unionr warme und für kalte Schwimmbäder; Bäder im offenen unehmen gestattet jedoch das schroffe felsige Ufer nicht.

quay und Teigumouth, an das ganz nahe Shaldon, liegen reizend und sind sehr besucht. Mühry fand die erstur noch am 18. December 1839 Morgens um 10 Uhr und 1½ Uhr Mittags 11°R. und zwar an einem unfreundegentage. Die Badeanstalten sind in Teigumouth besser und rem Maafastabe, als in Torquay, wo nur 2 Badekutschen, Seebüder und ein Schauerbad, das aber sehr belieht als Winhalt ist; — Teigumouth hat einen schönen und großen Ba, sehr schöne public rooms, warme Seebäder, mehr als ein guter Badekutschen und treffliche Wohnungen.

viish, wenige Meilen von den vorigen, hat 10 gute Badeand einen guten Straud.

ymouth oder richtiger Melcombe Regis, welches elden Badeort ausmacht und längs der Bay halbkreisförmig geder Stadt Weymouth durch eine Brücke verbunden ist, wird icht, hat eine höchst reizende Lage und auf dem Quai eine fromenade hart an der See hin. Der Strand ist ausgezeichen seiner Festigkeit, Ebenheit und Mangels an Muscheln und auch der Wellenschlag stark genug. Einrichtungen zu warbädern und einem Regenbade sind vorhanden (ein warmes Badier 3'/, Schilling = 1 Rthl. 4 ggr.), ebenso 24 Badekutschen, Pferden zur gehörigen Tiefe gezogen und von einem Wärtert werden. Das Mineralwasser einer in der Nähe befindlichen es Schwefelquelle (vergl. 8. 1308) wird nach Erfordern unwarmen Seebäder gemischt.

Insel Wight, von der Südküste Englands nur durch einen anal getrennt, hat 9 engl. Quadratmeilen Flächeninhalt und sie nich durch Reinheit und Salubrität der Seeluft ungemein net, vorzugsweise von Kranken besucht. Indem verwitterter a und Kreide die Hauptgrundlagen des Bodens ausmachen, i sie eine verhältnissmässig weniger feuchte Atmosphüre. Die teils geringern, theils bis auf 900 F. sich erhebenden, sich jähen, bald in sunften Abhängen nach üppig grünen Thälera ikenden Berge gestatten eine freie Wahl verschiedener Hete. Vermöge des mannigfach eingeschaittenen, durch Felsenge hier nach der einen, dort nach der andern Weltgegend m Klistenlands, bietet die Insel für Kranke, welchen die Socsam ist, zu jeder Zeit des Jahres angemessene, nabe zusuminde Aufenthaltsorte dar. Vom September ab bis zum Frühweilt man vornehmlich in der wärmern Gegond des Under-, demen mellenweit bingedehnte, au 60 F. hohe, breite, senkdas Meer abfallende Terrasse weder von schneidenden Nord. en des Frühlings, noch von stürmischen Südwinden des Herbstes bestrichen wird. Immer noch milde, jedoch schon melich köllere und manchen Kranken besonders im Sommer zusagent kindeluft umweht Niton, Cowes, Schanklin und Sander: me kühlsten und erfrischendsten bleibt dieselbe, selbst währen wiefsen Monate, in der Umgegend von Ryde: letzteres Städners an der Nordseite eines trockenen Kiesberges, Englass Comme gerade gegenüber, und von demselben nur durch die mit wie Schiffen bedeckte Southampton-Bay getrennt. Hieber ziehn ben ders jene Leidende, welche entweder blos die beträchtlichen, u'd ren Zustand nachtheilig wirkende Luftwärme des Hochsenses wemeiden müssen, oder denen überhaupt nur kühlere Meeresist sowei.

Wie sehr diese Insel, ungeachtet sie vom Aequator as Betengrade entfernter als Mittelitalien ist, dennoch durch im chere Lage, durch den Schutz einzelner Uterhöhen und ird warmen, ihr von Südamerika zusließenden Meeresströme der Beitefenheit südlicher Klimate näher tritt, bestätigt auch der limited dass ihre mittlere Jahrestemperatur (+8° R.) von der him

(+12° R.) nur um 4° R. abweicht.

Unter den Seebüdern der Insel, wohin man sechs- his skind tüglich Gelegenheit hat, mit einem Damptschiff in weniger is met Stunde vom Festlande zu fahren, ist besonders Ryde hermenbes das sich zu einem blühenden fashionablen Seebadeort erhebe im Benoch hat es als Bad manchen Fehler, namentlich ist der fol des Ufers so unbedeutend, dass bei der Ebbe nur eine seine Vesterfläche weithin von derselben Tiese übrig bleibt; diese wirt tahet bei ruhigem Wetter und an heissen Tagen so sehr in warme Vester umgewandelt, dass es nicht mehr als ein stärkendes Seebad dieses und

- G Varrentrapp, Tagebuch a. a. O. S. 355.
- v. Gräfe, die Gasquellen a. a. O. S. 576.

Brighton oder Brighthelmstone, sine prachige, und schöne Stadt, die Krone aller Seebader, vielleicht die grief ste aller Anstalten dieser Art, wird oft von 20-30,000 Perses sucht. Dennoch werden nur wenig Seebader im offenen Men F nommen, auch siud nur 9 Budekutschen vorhanden; mehr werte be trefflich eingerichteten warmen Seebader benutzt, und an neiste !aus einem großen runden Bassin bestehende Schwimmbad res Seewasser, 53 F. im Durchmesser, an einer Seite 31/, F, m er andern Seite 51/2 F. tief, in dem das Wasser beständig frisch : und zuläuft. Auch eine Struvesche künstliche Mineralumerint German Spa, wird ziemlich benutzt. Eine besondere Erwählen dienen die hier bestehenden in dianischen Bäder, s. g. Stamptet oder Mahomedan Baths, die von einem gebornen Indier mit som schem Luxus unweit der großen Kettenbrücke, welche 1000 f. See hineingeht, errichtet, mit Kneten und Reiben verbunde sonders bei den Damen sehr beliebt sind. Die Behanding der in den russischen Dampfbädern: mau sitzt in einer Line Meie

erhobten Sessel, den eine Art Palankin von Flanell umwelchen Raum aus dem Boden aufsteigende heiße Kräutermeindringen. Die Flanellwand hat mehrere Aermel, die nach rabhängen, und in welche der Masseur seine Arme steckt len Händen den Körper des Badenden saaft knetet: er fährt feutem und stetem Drucke des Daumes an den Gliedern, grat, den Rippen und über den Magen vielmal berab. Wähtranspirirt man so lange und so stark, als man wünscht,

zuletzt, bei abgenommenem Deckel des Flanellzeltes, mit asser übergossen. - Die hier übliche Weise, die Wäsche zum en zu wärmen, ist nachabmungswerth: sie liegt in einer e, deren Fücher mit Messing gefättert sind und durch Dampfden ganzen Tag eine stets gleiche Wärme behalten.

Budestrand hat erst nach einer gegen 20 Fuss breiten Lage nen Kiesela schüsen Bandhoden. Medizinisch wird überhaupt i hauptenchlich seiner Seeloft und seiner milden Temperaen zu dem beliebten Chunge of air benutzt: nur außerordentten sollen dort sich aufhaltende Engländer von Husten oder den betroffen werden, wührend die Last für Ausländer, die zu Leiden disponiron, hier zu scharf erachtet wird.

raiters, though on Brighthelmstone, concerning Sea-Bathing

nking Seawater. London 1769.

ke Dean Mahomed's Shampooing or benefits resulting from e of the indian medicated vapour bath as introduced in this y by L. D. Mahomed, containing a brief but comprehensive of the effects produced by the use of the warm bath, in comn with the steam or vapour bath. Brighton 1823.

Gibney in: London liter, Gazette. 20, Aug. 1825. p. 537. iefe eines Verstorbenen, Bd. III. Stuttgart 1831. S. 348.

astings ist wie die meisten englischen Seebuder der Sudgegen Norden durch eine Hügelkette geschützt. Die Zahl adekutschen betrügt gegen 30, der Strand ist ganz frei von n. Einrichtungen zu warmen See- und Schauerbadern sind nden.

#### β) Ostküste:

Hier finden sich in der Richtung von Süden nach Norsolgende Seebader: in Kent, südlich von der Themse am Pas de Calais: Hythe, Dover, Deal, Sande, Ramsgate, Margate, Broadstairs (die drei teren auf der Insel Thanet), Gravesend, - in Essex: uthend, Harwich, - in Suffolk: Aldborough, in Norfolk: Lowestoff, Yarmouth, Cromer, - in Yorkshire: Bridlington, Filey, Scarbon Redcar und Coatham, — in Durham: Hartlei

Dover besitzt eine schöne Seebadennstalt mit Einicht warmen Seehädern und 17 großen und schönen Badelund Strand ist aber nicht frei von Steinen. Die andern Seelike Küste sehen sich alle einander gleich, sind zum Thel wind mit Einrichtungen zu warmen Seebädern versehen. Intersten sind die von Margate und Gravesend.

# γ) Westküster

Hier finden sich in der Richtung von Norden den die Seebäder: in Cumberland: Allendy, - Lancashire: Blackpool, Southport, Runeste teres am meisten von Liverpool aus besucht), - in les: Bangor und Caernarvon (Carnarvondin), mouth und Towyn (Merionetshire), Aberysvitted diganshire), Tenby (Pembrokeshire), Swanses (Eganshire), — im Süden des Canals von Briston estershire: Bristol, — in Somersetshire: Euch — in Devonshire: Ilfracombe, Barnstaph, Swanses ford, Appledore und Instaw.

Barmouth, eis in niner schönne Bay am Abharg cin bi felsigen Berges, terrassenförmig aufgebauter Flecken, hat mål kleine Badeaustalt mit secks Badekutschen und Vorrichtungs m men Seebädern. Der Strand ist ziemlich, der Wellenschig mi Mühry fand am 2. December 1839 die Temperatur der Laft Meeres bei Ostwind 9 Uhr Morgens + 4° R. Die S. 1433 nith Analyse von Clemm ist mit hier geschöpftem Seewann nommen.

Aberyswith, eine in einem Halbkreise namittelber an Freizend gelegene Stadt, ist jetzt das besuchteste Seebal in Männer und Frauen baden an verschiedenen Piätzeh, Baden sind 23 vorhanden, auch Einrichtungen zu warmen See-, stand Dampfbädern. Der Strand ist schlecht, steinig, aber in lenschlag gut. 'Mühry fand die Temperatur des Meeres in der Atmosphäre und Ostwind + 5° R. am 2. December 1838.

Das Soebad zu Tenby, in einer Bucht am Eingenfiel stol-Canals höchst romantisch gelegen, hält Mühry für des beist bad Englands. Ein schöner fester, ebener Sandstrase von best e, auf dem auch nicht ein einziger Stein eder Muschel zu 
t, und der kräftigste schößte Wellenschlag zeichnen den am 
iber 100 Fuss hohen schroffen Felsen, auf denen ein Theil 
t und die Reste des alten Schlosses liegen, befindlichen Badei. Durch diese Lage ist er gegen Nord- und Ostwind völlig 
j, während er nach Süd und West vom Meere bespült wird. 
der am weitesten ins Meer hinausragenden Spitze befindlirte große Felsenklippe theilt den Strand in zwei ungleiche 
und gewährt den Vortheil, das Bad auf der einen oder ante dieser Klippe wählen zu können, je nachdem der Wellenärker ist. Dabei besteht ein sehr gut eingerichtetes Badewarme Soo- und Schauerbäder, und sochs gute Badekutschen. 
lühry, med. Fragmente a. a. O. S. 64 ff.

#### . Schottische Küsten:

bottland ist ebenfalls reich an Seebädern, unter degen guter Einrichtungen, trefflichen Wellenschlages schützter Lage hervorzuheben sind auf der Ostin der Richtung von Süden nach Norden: Porton der Nähe von Edinburgh, Elie an der Nordseite h of Forth, St. Andrews in der Grafschaft Fife, hty Ferry an der Nordseite des Frith of Tay. er Westküste in der Richtung von Norden nach Campbelton am südlichen Ende der Halbinsel Rothsay auf der Insel Bute im Frith of Clyde, hurgh am nördlichen Ufer des Clyde, 8 englische on Dunbarton, Gourock, am südlichen Ufer des 3 engl. Meilen von Grenock, Innerkip, 6 engl. on Grenock, Largs, Androssan, Salcoaths, Meilen von Glasgow, - die vier letzteren sämmt-'rith of Clyde.

#### 🧸 Irländische Küsten:

land fehlen fast keinem der zahlreichen und stark zen, großen Küstenstädte Seebadeanstalten; wir s Mangel an speciellen Nachrichten nur folgende tuhöchst im Norden in der Graßschaft London in der Nähe von Colerain: Port Rush und wie ewart, beides berühmte Seebadeorte, von de-

nen besonders der letztere sehr wohl eingerichte ist Vorgebirge, an und unter welchem der Ort liegt, geeine prächtige Promenade und eine herrliche Ausicht die Nordküste von Irland; in geringer Entfernug von befindet sich auch der berühmte Riesendamm (Giants way); - an der Ostküste giebt es viele Badent für das Bedürfniss der großen Städte Belfast, B heda, Dublin, Waterford und Cork, den zeichnetesten Rang durch Lage und Besuch bei Warrenpoint bei Newry in der Grafschaft Down ein in jeder Hinsicht empfehlenswerther Badeort an Küste, wo die Myrthe im Freien blüht und der Li in vollen Stämmen emporwächst; - auf der Sie aind Tramore und Dunmore in der Grafschaft ford am bedeutendsten, und im Westen verliet rush in der Grafschaft Clare, in nicht bedeutent fernung von Limerik, an der Mündung des Shant zügliche Erwähnung.

#### 4. Die Schwedische Küste:

Die Westküste Schwedens am Kattegat und mebesitzt mehrere Seebäder, unter denen wir in de tung von Norden nach Süden hervorheben: am Kat Strömstadt, Uddewalla, Gothenburg, War Halmstadt, — am Sund: Ramlösa, Landstallen diesen Seebädern wird in Wagen gebadet, Pferden gezogen werden.

Das Seebad zu Strömstadt in Göteborg hat ein das aber nur die Bewohner der nächsten Umgegend gebrasel Seewasser ist salzreich, der Wellenschlag stark, das Ufer sumgebenden Berge nackt.

Das Seebad zu Uddewalla in Göteborg hat ein sehr gut eingerichtetes und viel besuchtes, auf Pfählen rubei dehaus in der See, die aber hier nicht sehr salzreich ist, de einer Bucht badet, wo das Seewasser durch Zumischung vissen Wassers verdünnt ist.

Das Seebad zu Halmstadt in Halland hat vielleicht lantesten Einrichtungen unter den schwedischen Seeblidern se bestadet sich ein großes Bassin, in dem man das Seewas-Theil verdunsten lässt, damit es salziger werde, worauf es Einzelnbädera verwandt wird.

Seebad zu Ramlösa bei Helsingborg in Schonen ist das ste in Schweden, liegt am Sande nahe am Einlaufe des Katse halbe Meile von Helsingör, eben so weit von Helsingborg, len von Kopenhagen, fünf Meilen von Malmö, und gewährt gasten, die hier bequeme Wohnungen finden, die herrliche auf die nahe vorbei segelnden Schiffe, die oft in Flotten von Hunderten den eine halbe Meile breiten Sund bedecken rend der schiffbaren Jahreszeit an 11000 Segel fast aller vorbeiführen. Das Seewasser enthält weit mehr Salztheile stärkeren Wellenschlag als das der Ostsee; man badet in nach englischer Art mit zwei Abtheilungen versehenen Badeie mit zwei Pferden ins Meer gefahren werden, so wie in s zehn Zimmern bestehenden Bade-Prahm. Zu den warmen a bedient man sich des am Strande erbauten Badehauses. ebad kostet 3, jedes warme Bad 8 Gr. Preuss. Courant. Eine ige Verbindung mittelst Dampsboote mit Danematk und ind erleichtert den Besuch dieses Seebades, das mit dem seine mit dem August endigende Saison beginnt und während it eines gesellig-heiteren Badelebens sich erfreut.

mag auch noch Kopenhagens gedacht werden, welches bmlichkeiten einer großen und schönen Hauptstadt mit vor-

Badeanstalten verbindet.

## III. Die Ostsee.

Strande der russischen Ostseeprovinzen, nain Kurland und Esthland wimmelt es von SeebäKurland beginnen diese schon bei Libau und
u, wo besonders bei ersterer Stadt der Strand
Ireich benutzt wird, was in einem noch größern
be in Livland auf dem Strande nördlich von
schen der Aa und der Ostsee geschieht. Die hier
en Dörfer und Badehäuser führen die Namen:
, Bilderlingshof, Majorenhof, Dubbeln,
ad, Assern, Reksting, Kaugern und Laph; auch auf der Insel Oesel befinden sich Anieser Art, das nördlichste Seebad von Kurland
sich zu Pernau, das stark besucht wird. In

Estbland sind das südlichere Habsal und das machen Meerbusen gelegene Reval besonders van burg aus stark besucht. An der im Norden stilliegenden Küste von Finnland sind Lowisa in Natural Helsing fors hervorsuheben.

Die Länge des Strandes der Ostseeprovinzen von Karal ban beträgt ungefähr 150 Meilen: bier wird in fast alles ild ten gebadet, ebenso sind auch alle Gutswohnunges, in See liegen, zu diesem Zwecke verpachtet. Man beet bis Anfangs August und pflegt eine kleine und große Kr u scheiden: die erstere besteht aus 50, die letztere aus 69-71 Als den Centralpunct der nördlich von Riga liegenden zu Badeplätze ist Dubbeln zu betrachten, das drei Meile w und fünf Meilen von Mitau zwischen der Ostsee und den fu auf einer vier Meilen langen und eine Viertel bis eine bie breiten Landzunge liegt, wo seit etwa 20 Jahren Sechite! men werden, in neueren Zeiten aber auch für begrenen gen und Einrichtungen zum Gebrauch des Seewassen Der Wellenschlag ist kräftig, doch nicht übermäßig statt, grund besteht aus feinem gelbem Sande und flacht sich & ab, dass der Badende erst 120 Schritte vom User et Wassertiefe findet. Das Seewasser erscheint daber be warmen Tagen wie gewärmt, wührend es an den tiefel len nur 13-14° R. Wärme hat: an 26 Tagon des Jehre ausnahmaweise sowohl Vor - als Nachmittags die Luft 1-7 ter als das Scowasser der Badestelle. Letzeres hat die que von 1.0043 und enthält in nechzehn Unzen nach der F. L. Seezen:

| Schwefelsaures Kali    |    |   |   |   |   | 0,60  |
|------------------------|----|---|---|---|---|-------|
| Schwefelsaures Natron  |    | • | • | • |   | 4,843 |
| Chlornatrium           |    |   |   |   |   | 29,3% |
| Chiormagnesium .       |    |   | • | • |   | 6.56  |
| Chlorealcium           |    |   |   |   | • | 1,50  |
| Chloraluminium .       |    | • |   |   |   | 0.63  |
| Kohlensaure Kalkerde   |    | ٠ | • | • | • | 0,01  |
| Kohlensaures Risonoxyd | al |   | • |   |   | 0,6   |
| Kieselerde             |    | • | • |   | • | 0,14  |
|                        |    |   |   |   |   | 43.5  |

## Freie Kohlensäure in unbestimmbarer Menge.

Dies Seewasser war im August 1838 geschöpft; den geschöpfte Wasser enthielt in sechzehn Unzen nur 10,5 nicht mehr als '/, p. C. fester Bestandtheile, werunter den Chlorsalsen, eine nicht unbeträchtliche Menge kehler und kohlen und schwefelsaurer Kalkerde befand.

den Vorzugen dieses Buden gehirt die Wohlfeilheit aller Bese und des gauzen Ausenthalts descibat: so giebt der einzelne st in einem Gasthause für Zimmer mit Bett und Meubeln, es Frühstück, Mittags- und Abendtisch und Bad 1 1/4 Rtblr. Cour. Gewöhnlich wird in erwärmtem Seewasser gebadet e Familie hat in der Nähe des Ufers eine Strohhütte, in welne Badewanne steht; vor der Hütte wird das Seewasser er-Badearat ist Dr. Sodoffsky. Im J. 1838 badeten in Dub-0 Personen, und auf der ganzen Landzunge zwischen Bullen ppemesch 1682 Personen, die etwa 33640 Bäder nahmen. von Dubbeln Gesagte findet auch auf die übrigen Badeorte ühnten Landzunge Anwendung, wenn man folgende Eigenikeiten berücksichtigt: Bullen liegt zu nahe am Ausfluss der der Düna, Majorenhof und Bilderlingshof zu weit ande, Karlsbad ist zu sehr von Morästen umgeben, Asid Reksting liegen gut, nur sind sie 4/4 Meilen weiter von Dubbeln, Kaugern hat viel Sand, wenig Vegetation, flache ther wenig Schutz gegen die Seewinde, Lappemench hat Vald und wenig Spaziergünge.

. Illisch, über das Seebad. Reval 1826.

2 Strabson, über den Nutzen und Gebrauch des Seebaga 1826.

Sodoffsky, das Sechad zu Dubbeln. Riga und Mitau 1839. i. Kohl, die deutsch-russischen Ostseeprovinzen oder Naturkerleben in Kur-, Liv- und Esthland. Th. I. Dresden und 1841. S. 46 ff. 289.

Seebad zu Helsingfors, welches man mit dem Dampf-Kronstadt aus in 24, von Reval aus in 5 Stunden erreicht, it mit der Zeit alle zu ähnlichen Zwecken errichtete Etaats zu übertreffen: die Anlagen, von einer Actiengesellschaft , befinden sich auf einem ursprünglich nachten Granithugel, r der Festung und höher als diese gehoben, etwa 100 F. fl.; das nackte Gestein ist durch aufgefahrene Erde in Gar-Promenaden verwandelt und mit netten Häusern besetzt. anstalten selbst sind sauber, bequem und elegant eingerich-Wellenschlug fehlt selten oder nie. Auch befindet sich hier menanstalt künstlicher Mineralwasser, von Dr. Hartwall Der Badearzt ist Dr. Törnroth.

#### 1V. Das Schwarze Meer.

r sind die Seebäder bei Odessa im südlichen d zu erwähnen, über welche Hepites nähere Miten gemacht hat.

Eeeee eil.

Außer den Seebildern, welche man wilhrend des Sema Schwarzen Meere selbst nimmt, sind hier noch zwei Sen an zu erwähnen, welche 7 Werst nordwestlich von Odessa und vom Meere in einem von Kalkhägeln gebildeten Thale lieger fenbar früher mit dem Schwarzen Meere zusammengebreget Sie sind aber reicher an salzigen Bestandtheilen als letter specif. Schwere des Meerwassers beträgt 1000: 1011, die del wassers 1010: 1015, und es enthalten 10,600 Theile des Wasse

|             |       |      |        |      | rarzen Me<br>i Odessa: | c <b>r</b> q | Yeb | des Line |
|-------------|-------|------|--------|------|------------------------|--------------|-----|----------|
| Chlornatric |       |      |        | •    | 35 Th.                 | •            | •   | 20TL     |
| Chlormagn   | esiu  | m    |        |      |                        | •            | •   | 10 -     |
| Chlorcalcit |       |      | •      | . •• | 3 —                    | •            | •   | 10 -     |
| Schwefele   | are   | Tal  | kerd   | е.   | 10 —                   | •            | •   | 15 -     |
| Schwefels   |       |      |        |      | 2                      | •            | 4   |          |
| Vegetabilia | ich-i | Laim | alisel |      |                        |              |     |          |
| Materie     |       | •    |        | •    | 8 —                    | •            | •   |          |
| Jod .       | •     | •    | •      | •    | 7 —                    |              | •   | • •      |
| Verlust     | •     | •    | •      | •    | geringe                | Mo           | nge | 13-      |
|             |       |      |        |      | 65 Th.                 |              |     | 310 1    |

Hepites theilt auch eine Analyse des Sandes aus den er zu Arenazionen benutzt, mit, wonach derzelbe in besteht aus:

| Kohlensaure | r Ka  | lkerd | е.    |     |   |   |     | • |
|-------------|-------|-------|-------|-----|---|---|-----|---|
| bosphorsau  | rer ! | Kalke | rde   |     | • | • | •   | • |
| Kieselerde  |       |       |       | • ` | • | • | • . |   |
| Albumine    |       |       |       |     | • | • | •   |   |
| Andern anin | nalis | chen  | Stoff | en  | • |   | •   | • |
| Verlust .   | •     | •     |       | •   | • | • | •   |   |
|             |       |       |       |     |   |   |     | _ |

Hepites hat über die Wirkung der Seebäder im Scheere und in den Limans, so wie über die Arenazionen mas Beobachtungen angestellt: er wendet kalte Seebäder in Temperatur von 10—15° R.) mit Erfolg an in der Melanches. Hysterie, Scrophelsucht: hierbei werden die Kranken ser male untergetaucht und verweilen nur einige Minuten im laue Seebäder bei: chronischen Entzündungen, Nierenkrasowohl nervösen, als calculösen, phlegmonösen Geschwiker chenschmerzen und Mercurialkrankheiten, und sah auch Erfet von letzteren in Koliken und jeder Art von nervöser Reinst pfen etc.: die Rüder werden hier von der Dauer einer ganzen Stunde genommen; — das Wasser des Limans is rer Temperatur und seinen noch heißeren Sand wendet Gicht, veralteten Rheumatismen, allgemeiner oder particiler

rampi, Schwäche sach Wunden, Fracturen, Quetschungen ete, der Glieder, Disposition zu Fehlgeburten, bedingt durch Schwä-L'teriusystems, Leukorrhöe, Gonorrhöe, rheumatischen oder ischen Affectionen des Gesichts und Gehörn, Flechten und angewurzelten Hantkrunkheiten; — Arenazionen allein vom Sande bei wassersüchtigen Beschwerden, lymphatischen oder Anschwellungen, Koliken, Steifheit der Gelenke, Polysarkie, hen Scropheln.

C. Hepites, notice sur les bains de Mer et de Limano ou Olessa. Odessa 1929,

# Verzeichnis

der in diesem Bande aufgeführten Mineralquelles, Birs, Strandkurorte und Seebäder.

# 1. Schweiz:

| Seite                 |                | Seite | Sei                     |
|-----------------------|----------------|-------|-------------------------|
| Aarzihlebad . 175     | Dawni di Conno | 50    | Bubenialishi 3          |
|                       | Bagni di Crana | 121   |                         |
| Aigle 145             |                | 54    |                         |
| Airolo 50             | Bauen          | 47    | Darylanes !             |
| Allerheiligenbad 186  |                | 177   | Burgiases               |
| Allmendbad . 183      | Bellerive      | 75    | Patz                    |
|                       | Belvedère .    |       | Camina .                |
| Alinau 140            |                | 81    | Cernier                 |
| Alvaneu 64            |                | 145   | Champ-Net               |
| Ammausegg . 189       |                | 212   | Champ-Olivier           |
| Andeer 77             |                | 183   | Champor .               |
| Antonienthal . 76     |                | 209   | Ciernes                 |
| Appenzell . 135       |                | 213   | Comballar               |
| Aqua rossa . 50       | Bischofzell .  | 140   | Combe-Girari.           |
| Arbon . 140           |                | 138   | Combiolaz               |
| Arisdorf 231          | Bizibad        | 140   | Conters                 |
| Arlesheim . 231       |                | 50    | Conleviser              |
| Arui 224              |                | 120   |                         |
| Arp 47                | Blumenstein .  | 170   | Dardegay ·              |
| Aschuel               | Bonn           | 158   | Darstätten ·            |
| Attishelz . 187       | Bourg .        | 183   | Dätlingen .             |
| Au, Quelle in der 130 | Brannwalderbad | 95    | Dettligeried .          |
| Augstholzbad . 218    | Brent          | 154   | Diemtigen ·             |
| Augstnorzhau 47       | Brestenberg .  | 213   | Dorfbad bei 4           |
| Azmoos . 124          | i              | 227   | penzell                 |
| Azmoos 124            | Brieger-Bad .  | 44    | 1) rathschmidde         |
| Bachschweife . 85     | Brot           | 227   | Drize                   |
| Bachtelenbad . 186    |                | 231   | Düreflah                |
| Baden in Aargau 190   |                | 182   | 2                       |
| Baden in Wallis 34    |                | 188   | Ehrlosen .              |
|                       | Brünni         | 92    | Water to the            |
| Dittailing in action  | Brüttelen .    | 180   | Eliabria<br>Emdthaleria |
| Bague-Bad . 45        | Drutteien .    | 100   | To the Chapter or       |

|              | . ,  | Seite      |               | •    | Seite       |                 | Seite |
|--------------|------|------------|---------------|------|-------------|-----------------|-------|
| IM .         |      | 119        | Glittingen    |      | 140         | Lachen          | 91    |
| ein          |      | 173        | Gyrenbad      | 221  | 222         |                 | 150   |
| <b>en</b>    | •    | 228        | Gyswil .      |      | 83          | Lämmlibad       | 122   |
| ach          | •    | 181        |               | •    | •-          | Lampe           | 51    |
| schwyle      |      |            | Häbersbad     |      | 180         | Langeneybad .   | 182   |
|              |      | 154        |               | •    | 183         | Langenthalorbad | 181   |
| <b>:</b> 0 . |      | 231        |               |      | 182         | Laufen, Bad im  |       |
|              | •    | 154        | Habsburgerba  | ì    | 202         | Lausanne .      | 153   |
| <b>.</b>     | •    |            | Haldenstein   |      | 81          | Lauterbachbad   | 213   |
|              |      |            | Heiden, Bad   | EW   | 137         | Lavey           | 148   |
| iblerbad     | l    | 217        | Heinrichsbad  | •    | 126         | Leensingen .    | 171   |
| ·            | •    | 66         | Henniez .     | •    | 154         | Lehmern .       | 181   |
| dom H        | ngon | 159        | Herznsch      | •    | 212         | Leissigen .     | 171   |
| •            | •    | 80         | Hirschenkopf  | •    | 92          | Lengnauerbad    | 181   |
| :F .         | •    | 227        | Hofstätten -  | •    | 182         | Lenk            | 181   |
| TO MKOD      | •    | 46         |               | •    | 183         | Leuk            | 34    |
| •            | •    | 188        |               |      | 183         | Leukelbacherbac | 100   |
| . •          | •    | 123        |               |      | 102         | Lichtensteig .  | 123   |
| di S. C      | arle | 50         | Horn .        | •    | <b>23</b> 3 | Limpbach .      | 169   |
| EE •         | •    | 123        | Hub, Bad zu   |      | 140         | Lisighaus .     | 123   |
|              | •    | 123        | Rumlingen     | •    | 85          | Lochbachbad .   | 174   |
| acht         | •    | 140        | _             |      |             | Lüchlibad .     | 18:3  |
| rg .         | •    | 159        | Ibenmoosbad   |      | 218         | Lochseitenbad   | 100   |
| <b>s</b> .   |      | 82         | iberg .       | •    | 91          | Lopperberg .    | 85    |
| Bex          | •    | 225        | Jenatzer Bad  | •    |             | Lorzenbad .     | 102   |
| en .         | •    | 181        | Iferten .     | •    | 151         | Loadorf         | 184   |
|              |      |            | Interlacken   |      | 183         | Lucens          | 154   |
| ıbadı        | •    | 77         | Jackibrünneli |      | 183         | Luchsingen .    | 99    |
| •            | •    | 1:29       | Junkerbrunnen | )    | 189         | Lungenbrünneli  | 182   |
| <b>y</b> .   | •    | 80         | Junkholzbud   | •    | 141         | Lungern         | 85    |
| iswyl        | •    | <b>158</b> |               |      |             | Lussi           | 154   |
| loch         | • `  | 100        |               |      |             | Lüterswyl .     | 189   |
| kinden       | •    | 231        | Kalchmatt     |      | 183         | Luthernbad .    | 218   |
| :lenbad      | •    | 1:23       | Kaltebad am l | Rigi | 216         | Lützelau .      | 217   |
| 10 .         | •    | 51         | Kaltbad .     |      | 84          | Luxburg         | 139   |
| •            | •    | 85         | Kappelen      | •    | 183         | •               |       |
| -Bød         | •    | 44         | Kastenloch    | •    | 136         | Müdchenbad .    | 212   |
| bad          | •    | <b>183</b> | Kästris .     | •    | 82          | Magernbad .     | 183   |
| łaise        | •    | 231        |               | 123. |             | Marbach         | 1:24  |
| BREE         | •    |            |               | •    | 189         | Marcihlebad .   | 175   |
|              | •    |            | Kirchloerau   | •    | 210         | MaschanzerTobe  |       |
| π Bad        | •    | 123        | Klesters .    | •    | 81          | Mattinuerbad .  | 100   |
| IOB          | •    | 47         |               | •    | 123         | Meltingen .     | 187   |
| :047         | •    |            |               | •    | 215         | Milden          | 154   |
| henbad       | •    |            |               | •    | 120         | Mittelsulz .    | 212   |
| resbad       | •    |            | Kragenthälche | nbad |             | Mogelsbergerbad |       |
| ug           | •    |            |               | •    | 181         | Mollis          | 100   |
| lwald        | •    | 181        |               | •    | 217         | Mönchaltorf .   | 222   |
| •-•          | •    |            |               | •    | 100         | Montbarri       | 157   |
| wald         | :    | 181        | Kressau .     | •    | 138         | Moosbad in Uri  | 5.3   |
| n, M.q.      | im   | 179        |               | •    | 81          | Moosbad in Berr |       |
| ad.          | •    | 130        |               | •    | 183         | Moosbergerbad   | 126   |
| rloch        | •    |            | Kunzenbad     | •    | 213         | Moosleerau .    | 210   |
| lingen       | •    | 231        | Kureggen      | •    | 85          | Morges          | 154   |
| el .         | •    | 161        | Küfenacht     | •    | 224         | Morace          | 154   |
| park         | •    | 181        | Kuttlenbad    | •    | 182         | Les Moses .     | 154   |
|              |      |            |               |      |             |                 |       |

### Verzeichnis

der in diesem Bande aufgeführten Mineralquelles, Bile, Strandkurorte und Seebäder.

# 1. Schweiz:

|                      | Seite |                | Seite |                | Sair           |
|----------------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|
| ${f A}$ arzihlebad . | 175   | Bagni di Crana | 50    | Bubendairhi    | Z)             |
| Aigle                | 145   | Balzach        | 121   |                | 140            |
| Airolo               | 50    | Bauen          | 54    | Burgisweletel  | 121            |
| Allerheiligenbad     | 186   |                | 47    | Burgiagest .   | M              |
| Allmendbad .         | 183   |                | 177   | Bütz           | 21             |
| Alpnach              | 85    | Belvedère .    | 75    |                |                |
| Altnau               | 140   | Bergünn        | 81    | Cernier        | **             |
| Alvaneu              | 64    | Bex .          | 145   | Champ-Not .    | 17             |
| Ammansegg .          | 189   | Biberstein .   | 212   | Champ-Olivier  | 1              |
| Andeer               | 77    | Biel           | 183   | Champoz .      |                |
| Antonienthal .       | 76    | Birmenstorf .  | 209   | Ciernes .      | l <sub>a</sub> |
| Appenzell .          | 135   | Birweil        | 213   | Comballas      | -              |
| Aqua rossa .         | 50    | Bischofzell .  | 140   | Combe-Girari.  |                |
| Arbon                | 140   | Bissau         | 138   | Combiolaz .    |                |
| Arisdorf             | 231   | Bizibad        | 140   | Conters        | 9              |
| Arlesheim .          | 231   | Blegno-Thal .  | 50    | Conlovrisère . | *              |
| Arni                 | 224   |                | 120   |                |                |
| Arp                  | 47    | Blumenstein .  | 170   | Dardogny .     | #              |
| Aschuel              | 77    | Bonn           | 158   | Darstätten .   | H              |
| Attisholz .          | 187   | Bourg          | 183   | Dätlinges .    | 14             |
| Au. Quelle in de     | r 130 |                | 95    | Dettligerhol . | 15             |
| Augstholzbad .       | 218   | Brent          | 154   | Diemtigen .    |                |
| Augstportquelle      | 47    | Brestenberg .  | 213   | Dorfbad bei 4  |                |
| Azmous               | 124   | La Brevine .   | 227   | penzell        | 5              |
| •                    |       | Brieger-Bad .  | 44    | Drathschmille  | 2              |
| Bachschweise .       | 85    |                | 227   | Drize .        | 9              |
| Bachtelenbad .       | 186   | Brüglingen .   | 231   | Dürrflah .     | *              |
| Baden in Aargau      | 190   | Brunnenbachbad | 182   |                | 25             |
| Baden in Wallis      | 34    | Brunnenthal .  | 188   | Ehrlosen.      | 114            |
| Badried in derRife   | ni 77 | Brünni         | 92    | Ellabria .     | 899            |
| Bagne-Bad .          | 45    | Brüttelen .    | 180   | Emdthalerie    | 700            |
| ·                    |       |                |       |                | 1              |

| . 8              | leite      |                                 | S    | eite      |                        | Seite      |
|------------------|------------|---------------------------------|------|-----------|------------------------|------------|
| 1                | 119        | Güttingen                       |      | 140       | Lachen                 | 91         |
| D .              | 173        | Gyrenbad                        | 221. | 222       | Lalliaz                | 150        |
| в.               | 3:18       | Gyswil .                        |      | 85        | Lämmlibad .            | 122        |
| ch .             | 181        | •                               |      |           | Lampo                  | 51         |
| hwylerbad        | 123        | Häbernbad                       | •    | 180       | Langeneybad .          | 182        |
| • •              | 154        | Habkeren                        |      | 183       | Langenthalerbad        | 181        |
| 1.               | 231        | Habkerenthal                    | •    | 182       | Laufen, Bad im         | 182        |
|                  |            | Habsburgerha                    | ď    | 202       | Lausanne .             | 153        |
|                  | 48         | Haldenstein                     |      | 81        | Lauterbachbad          | 213        |
|                  |            | Heiden, Bad                     |      | 137       | Lavey                  | 148        |
| derbad           | 917        | Heinrichsbad                    | •    | 126       | Leensingen .           | 171        |
| . • _ •          | 66         |                                 | •    | 154       | Lehmern .              | 181        |
| lom Hugon        | 159        |                                 | •    | 313       | Leissigen .            | 171        |
| • •              | 80         |                                 | •    | 92        | Lenguauerbad           | 181        |
| •                | 227        |                                 | •    | 183       | Leuk                   | 181        |
| innen .          |            | Hofstätterbad                   | •    | 183       | Leuk                   | 34         |
| • •              | 188        |                                 | •    | 183       | Leukelbacherbad        | 100<br>123 |
|                  | 123        |                                 |      | 102       | Lichtensteig .         |            |
| i S. Carle       | 50         | Horn .                          | •    | 333       | Limpbach .             | 169        |
| <b>g</b> · ·     | 123        | Hub, Bad zu                     | •    | 140       | Lisighaus .            | 193<br>174 |
|                  | 123        | Rumlingen                       | •    | 85        | Lochbachbad .          |            |
| cht .            | 140        |                                 |      | 040       | Lüchlibad .            | 183        |
| g                | 159        | Ibenmoosbad                     | •    | 218       | Lockscitenbad          | 100<br>85  |
| • •              | 83         | Iberg .                         | •    | 91        | Lopperberg .           |            |
| ex .             | 225        | Jenatzer Bad                    | •    | 68        | Lorzenbad .            | 102        |
| B                | 181        | Iferten .                       | •    | 151       | Losdorf                | 184        |
| _                |            | Interlacken                     | •    | 183       | Lucens                 | 154        |
| md .             | 77         | Juckibrünneli                   | -    | 183       | Luchsingen             | 99         |
| • •              | 129        |                                 | D    | 189       | Lungenbrünzeli         | 182<br>85  |
| • •              | 80         | Junkholzbad                     | •    | 141       | Lungern                | 154        |
| iwyl .           | 158        |                                 |      |           | Lussi                  |            |
| och .            | 100        |                                 |      | 402       | Lüterswyl .            | 189<br>218 |
| cinden .         | 231        |                                 | ń.,. | 183       | Luthernbad .           | 217        |
| lenbad .         | 123        |                                 | KR   |           | Lützelau .             | 139        |
| •                |            | Kaltbad .                       | •    | 84<br>183 | Luxburg                | 105        |
| n.'. '           | 85         | Kappelen                        | •    |           | Majereneg              | 212        |
| Bad .            |            | Kastenloch                      | •    | 136       | Müdchenbad .           | 183        |
| ibad .           |            | Kästris .                       | 123. | 82        | Magerobad .<br>Marbach | 124        |
| laise .          |            | Kilchberg                       | 120. | 189       | Marcihlebad .          | 175        |
| ibnen .          | 133        | Kipberg .                       | •    | 210       | MaschanzerTobel        |            |
| erbad .          | 133        | Kirchleerau                     | •    | 81        | Mattinuerbad .         | 100        |
| r Bad .          | 123        |                                 | •    | 123       | M 142                  | 187        |
| our .            | 47<br>154  | Knopfbrunn                      | •    | 215       | M:IA                   | 154        |
| henbad .         |            |                                 | •    | 120       | Mittelsulz .           | 212        |
|                  | 186        | Kobelwies<br>Kragenthälche      | أمطت |           | Mogelsbergerbad        | 122        |
|                  |            |                                 |      | 181       | Mollis                 | 100        |
| ng<br>iwald .    | 123<br>181 |                                 | •    | 217       | Mönchalterf .          | 222        |
|                  |            | Krauchtbal                      | •    | 100       | Montbarri .            | 157        |
| Iwald .          | 181        |                                 | •    | 138       |                        | 5.3        |
| a, M.q. im       |            | T/ 1 11 -                       | •    | 81        |                        |            |
| _ 1 -            |            | Kublisbad                       | •    | 183       |                        | 126        |
| -11              |            | Kunzenbad                       | •    | 213       |                        | 210        |
|                  | 231        |                                 | •    | 85        | <b>N</b> f             | 154        |
| lfingen .<br>gel | 161        |                                 | •    | 224       | <b>*6</b>              | 154        |
|                  |            | Küfanacht<br>Kuttlen <b>bad</b> | •    | 182       |                        | 154        |
| park .           | 101        |                                 | •    | 102       | The Dinace .           |            |

|                       | Seite          |                           | Seite      | \$e                         |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| Müblheim .            | 141            | -                         | 154        | Schlagberg .                |
| Mablidorf .           | 189            | Puseblaff .               | 81         | Schietlanghal.              |
| Mülchi                | 400            |                           |            | Schmerikes .                |
| Mülinen               | 189            | Ramsachbad .              | 231        | Schnittweiben               |
| Mümlischwyler         | <b>bed</b> 189 | Rensbad                   | 123        | Schoottwyl .                |
| Münsterthal .         | - 04           | Rauch-Eptingen            | 379        | Schönenbählati              |
| Murosried .           | 181            | Razünz                    | 81         | Schöngauerhal               |
|                       |                | Reichenburger             |            | Schools                     |
| Naters-Bad .          | 44             |                           | 100        | Schässennihm                |
| Neckerbad ,           |                |                           | 183        | Schwarzbrini                |
| Nendatz               |                | Rhenequelles .            | 47         | Sohwarzenbed                |
| Nefslau . ,           |                | Richterschwyl             | 224        | Sebwarzester                |
| Neubad                |                |                           | 182        | Sehwarzeetal                |
| Neuhausbad .          |                | Riedera                   | 85         | Schwefelhälli.              |
| Neuhausbrünnle        | ein 183        | Riggisperg                | 181        | Schweselberger              |
| Neukirch .            | 141            | Rohr, Bad im              | 183        | Schweiz, po                 |
| Niederurdorf          | 924            |                           | 130<br>183 | phische let<br>sicht.5; - [ |
| Niederurnerbad        |                | Rohrmoon .                |            | g nostisch -                |
| Niederwyl .           |                | Rolle                     | 153<br>210 | chemische                   |
| Nugon<br>Nuolenbad    |                | Römerbad .                | 224        | schaffchil                  |
|                       |                | Rorbas                    | 217        | — Höber                     |
| Nydelbad .            | 720            | Rorigmos .<br>Rorschach . | 193        | pisse. 17; -1               |
| Oberburghad .         | 493            | Rosenlauibad .            | 178        | thümlich                    |
| Oberdorferbad         | 231            | Röslibad                  | 223        | M.quelles                   |
| Obereck               |                | Röfsli                    | 123        | Badeken                     |
| Ohachanean            |                | Rothe Brunn .             | 182        | Literast of                 |
| Obernrdorf .          |                | Rothen, Bad im            | 217        | Schwend                     |
| Oberwylerbad .        | 179            | Röthenbad .               | 189        | Schwester                   |
| Oerlikon              |                | Rothenbrune .             | .78        | Scuols                      |
| Olivone               | F4             | Rotzloch                  | 84         | Secken, Sai in              |
| Oltingen              |                | Rüffi                     | 100        | Seenges .                   |
| Onsernone .           | 50             | Ruschein .                | 81         | Seewen                      |
| Orbe                  |                | Rüschliken .              | 2:14       | Seisapels .                 |
| Orsieres              | 10             | Russwyl                   | 217        | Sernemer Ba                 |
| Osterfingen .         | 440            | Rütihübeleinbad           | 174        | Sertig ·                    |
| Otteleuebad .         | 403            | Rütschgrabenbad           | 183        | Silvonian                   |
| Ouchy                 | 454            |                           |            | Sommerhaus                  |
| •                     |                | Saas . 46                 |            | Speicher                    |
|                       |                | Säbli                     | 92         | Spiez                       |
| Paradies              |                | Sackgraben .              | 181        | Spine, Balis                |
| Peiden                | 73             | Saillon                   | 48         | St. Automi                  |
| Peterzell             |                | Saletz                    | 124        | St. Blaise                  |
| Petitmont .           |                |                           | 217        | St. Branchier.              |
| Pfäfers               |                |                           | 181        | St. Galles                  |
| Pfeffers              |                |                           | 81         | St. George                  |
| Pfeffikon .           |                | Samerz                    | 81         | St. Jacobshi                |
| Philippenloch         |                | San Bernardino            | 63         | St. Loup                    |
| Pignieu               |                | San Morizzo .             | 57         | St. Margaret                |
| Pignol                |                | Sargans                   | 124        | St. Morits                  |
| Pindoux               |                |                           | 024        | St. Peter.                  |
| Pizokel .             | . 83           | Bäder                     | 231        | St. Prex.                   |
| Pleif                 |                |                           | 181        | St. Ulriche                 |
| Pompigny<br>les Ponts | · ~~           | Schellon                  | 46<br>77   | Stable Stachelber           |
| D b                   | . 229<br>. 154 |                           | 202        | Starleita                   |
| tranerg .             | . 134          | Schinznacherbad           | ava        | Simplific.                  |

|             | Seite        | •               | Seite       |                     | Seite |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|
|             | 138          | Unterna         | · <b>85</b> | Wässeren .          | 136   |
| i Rhealt    | 81           | Unterbad bei A  | <b>p-</b>   | Wattwyl . '         | 122   |
| sser .      | 162          | penzell .       | 135         | Weissbad .          | 130   |
|             | 154          | Unter-Entfelden | 212         | Weissenburgerbad    | 166   |
| juellea     | 211          | Unterhallau .   | · 143       | Weissenstein .      | 168   |
| nenbad      | 182          | Unterbolzbad .  | 182         | Wengibad .          | 223   |
| 1           |              | Unterrechstein  | 137         | Wichler M.quellen   | 99    |
| •           |              | Unterschächen   | 53          | Wickartswyl .       | 174   |
| ad .        | 182          | Unterseen .     | 183         | Wiedlisbachesbad    | 182   |
|             |              | Untervillier .  | 182         | Wildegg             | 207   |
| •           | 69           | Urnäschen .     | 135         | Wildeneybad .       | 182   |
|             | 82           |                 |             | Wildenschwand       | 189   |
|             | 138          | Valac           | 81          | Wildhausbad .       | 199   |
| ıd su .     | 124          | Vallerbe .      | 154         | Wilhelmsbad .       | 79    |
|             | 176          | Vals            | 74          | Willigenbad .       | 183   |
| bthal .     | 85           | Vartaschia .    | 82          | Willisbad .         | 99    |
|             | 76           | Vauvrier        | 48          | Windisch .          | 212   |
| isten .     | 79           | Vepehioberg .   | 82          | VV: 4 4 h           | 2:24  |
| L           | 183          | Vex             | 47          | Walteham            | 141   |
|             | 81           | Villeneuve .    | 154         | Worben              | 174   |
| à :         | 136          | Visibachbad .   | 211         | <b>3</b> 371        | 224   |
| ik ka       | 82           | Vüissens .      | 159         | Wyl                 | 84    |
|             | 81           |                 | 230         | Wylenbad .          | 04    |
| in :        | 182          | Waidhaldenbad   | 189         | W                   | 151   |
|             |              | Waldegg         |             | Yverdum             | 101   |
| i           | 82           | Waldkirch .     | 123         | 774                 | 182   |
| •           | 130          | Waldkirchlein   | 138         | Zätzwylerbad.       |       |
| orrens      | 46           |                 | 134         | Zizers              | 89    |
| ad .        | 181          | Wallenberg .    | 100         | Zofingen .          | 213   |
| agen .      | 54           | Walleustadt .   | 123         | Zollikow bei Stein  | 143   |
| hbad .      | 181          | Walterschwyl.   | 101         | Zürich              | 222   |
|             |              |                 |             |                     |       |
|             | O T          |                 | <b>17</b> 7 | Shala .             | ,     |
|             | <b>2</b> . F | rankreich (mi   | t Kors      | ika):               |       |
|             | Seite        | •               | Seite       | 8                   | Seite |
| ert .       | 700          | Angers          | 666         | Availles            | 653   |
| le .        |              | Antibes, Klima  | 1506        | Avène               | 531   |
|             |              | Aouste          | 291         | Avenheim .          | 587   |
| •           | 406          | Apougny         | 564         | Avesne . :          | 531   |
| ırt         |              | Archingeay .    | 655         | Avranches .         | 719   |
| 10          | 525          | Arcueil         | 702         | A                   | 395   |
| <b>erse</b> | 484          |                 | 287         | A                   | 436   |
| Bonnes 34   |              |                 | 9. 306      | A"                  | 435   |
| Caudes      | 387          | <b>A</b>        | 484         | Azerat              | 700   |
| Provence    |              | A 37            | 407         |                     |       |
|             | 205<br>EAS   |                 | 56S         | Bagnères-Adour      | 371   |
|             |              | Artelsheim .    |             | Dagneres-Acour      |       |
| Æ.          |              | Ascain          | 408         | Bagnères de Bigorre | 2011  |
| . i.        | 344          |                 |             | Bagnères de Luchos  | 34/   |
|             | 255          | Attancourt .    | 645         | Baguères Saint-     | EOC   |
|             | 700          | Andinac         | 331         | Félix               | 526   |
|             | 47/4         | Aulus           | 346         | Bagneux .           | 703   |
| <b>4y</b> . | 047          | Aumale          | 709         | Bagnoles            | 692   |
| iii         | 713          | Aurel           | 291         | Bagnols             | 420   |
| ille .      | 710          | Aurillac        | 477         | Bain d'Enn .        | 338   |
| delve       | 492          |                 | 3. 701      | Bains               | 616   |
| upive .     | 7/16         | A'              | 15. 5.4电    | Walan anka Adlan    | 700   |

| Seite                                                                          | Seite                   | Seite                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bains de Frascati,                                                             | ED-11                   | Camplong . M. Canaveilles . M. Canadé |
| Seebad . 1512                                                                  | Bologna                 | Canaveilles II                        |
| Bains de Joannin 411                                                           | Bonite . 674            | Casdé M                               |
| Bains Llupia . 316                                                             | Ronne - Fon-            | Capvern . N                           |
| Bains Marie - The-                                                             | taine . 634, 665        | Carcaniere &                          |
| rèse, Seebad 1511                                                              | Bonnes 384              | la Carrière à                         |
| Bains Mamet . 316                                                              | Bonnes-Aigues 343       | Bouilles                              |
| rèse, Seebad 1511<br>Bains Mamet . 316<br>Bains sur Tech 306<br>Baisnes , Fon- | Boraci 725              | Carrole , , 4                         |
| Baisnes , Fon-                                                                 | Bordeaux . 655          |                                       |
| taine de . 712                                                                 | Borse 406               | Casaltz<br>Cassel d'Arqu              |
| Balaruc 535                                                                    | les Bouillens . 547     | Casteljaloux .                        |
| Bar 483                                                                        | Boulogne sur Mer 714    | Castelnas, Land                       |
| Barbazan . 402                                                                 |                         | Castéra-Verien                        |
| Barbelinge . 670                                                               | Seebad 1511, 1514       | Castéra-Vivent                        |
|                                                                                | Boulou 338              | Caudiez                               |
|                                                                                | Bourberouge . 712       | Campay                                |
|                                                                                | Bourbon, Fou-           | Campenne .                            |
| Baretous . 407                                                                 |                         | Cauterets                             |
| Barjac . 547                                                                   |                         | Cerisy                                |
| Barrthal . 586                                                                 |                         | Cernay                                |
| Bas-en-Basset 435                                                              | Bourbon-Lancy 551       | Cernières<br>Cerre, Sechi             |
|                                                                                | la Bourbonne . 709      | 00000                                 |
|                                                                                | Bourbonne - les -       | Ceyzeriat                             |
|                                                                                |                         | la Chaldette                          |
|                                                                                |                         |                                       |
| 1)                                                                             | Bourges 530 Bournan 668 |                                       |
| Denulian 500                                                                   | D                       | Chaneae                               |
|                                                                                | Denine 700              | Chanonsat                             |
| Beaurin 703                                                                    | la Breséque . 525       | Chanteja!                             |
| Benuvais . 704                                                                 |                         | Chantesat .                           |
|                                                                                | Breuil, Fontaine du 710 | Chantrigue                            |
| la Bécherie . 484                                                              |                         | la Chapelle 6                         |
|                                                                                | Broca . 407             | froy .                                |
|                                                                                | la Brossardière 669     | Chapelle en Ven                       |
|                                                                                | Brucourt 711            | Charbonniera                          |
|                                                                                | Brugeiron . 434         | Chartres .                            |
| Bellème . 709                                                                  | Brumath 587             | Châteaufort .                         |
|                                                                                | Bruyères . 629. 703     | Château-Goar                          |
| Beru 647                                                                       |                         |                                       |
| Besançon , 567                                                                 | Bulgneville . 631       | Châtean-Lia                           |
| Besse 482                                                                      | Bure 699                | Châteauneuf                           |
| Bétaille 528                                                                   | Busignargues . 542      | Chateau-Thirt                         |
| Beuvrigny . 712                                                                | Bussang 625             | Château-la-li                         |
| Bezange . 632                                                                  | _                       | Châteldon .                           |
| Biariz, Seebad 1511                                                            |                         | Chutel-Goyet.                         |
|                                                                                |                         | Chatenois                             |
| Bilazay 659                                                                    | Calais, Sec-            | Chatillon                             |
| Bio 526                                                                        | bad . 1511. 1514        | Chaude-Aige                           |
| Bladolzheim . 591                                                              | Caldaniccia . 724       | Chaudebourg                           |
| Blaru 700                                                                      | Camarès . 492           | Chaudefont                            |
| pieville /08                                                                   | Cambo . 391             |                                       |
| Blotzheim . 591                                                                |                         |                                       |
| Boëte 461<br>Boisse 669                                                        | Cambonés . 528          |                                       |
| Boisse                                                                         | Camosiers . 279         |                                       |
| . /12                                                                          | Campague . 320          | Chaumost                              |

| Seite            | Seite                         | Seite                               |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 6 666            | Eaux de Baure 408             | Fonstoudlouse, 666                  |
| . 618, 675       | Eaux-Bounes . 384             | Fontadun 668                        |
|                  | Baux-Chaudes 387              | Fentagre . 339                      |
| 437              | Eaux de Saint-                | Fontaine empoi-                     |
| thes . 290       | Cristan . 306                 | seunée 485                          |
| st-Ferrand 471   | l'Ebeaupin . 670              | Fontaine rende 567                  |
|                  | Enchusse 352                  | Fontaine vincuse 267                |
| e 340            | Enghieu-les-Bains 684         | Fontaine d'Angen-                   |
| i 795            | Enu . 338<br>Entraigues . 436 | lème 374 Fontaine d'Arauen 374      |
| a-Ferté 698      | PP-1 700                      | Fontuine de Cambon 478              |
| Fontaine de 704  | Epine, Fontaise de l'710      | Fostaine de la Crau 279             |
| eville . 621     | Epeigny . 564                 | Fentaine de David 647               |
| a de la Ri-      | Ermitage, Eau de l' 665       | Fontaine de la                      |
| 341              | Err 334                       | Forêt . 477                         |
| 478              | Escaldas 312                  | Fontaine de la Fon 342              |
| Chatillen 569    | Escaut 407                    | Fontaine du Four                    |
| b 673            | Eschalles . 564               | de la Brique 334                    |
|                  | Escharlis . 564               | Fontaine de Jou-                    |
| de Saint-        | Eschelles . 564               | vence 706                           |
| sis . 543        | Escot 407                     | Fontaine de Laverne 341             |
| tes . 712        | Eccouloubre . 343             | Fentuine du Patey 478               |
| on,Source de 709 | l'Escourjade . 436            | Fontaine des PL                     |
| 496              | Essey 645                     | cherottes . 341                     |
| ax . 476         | Estoher 335                   | Fontaine du Pradet 478              |
| lles . 436       | Eulmont 631                   | FontaineRouge345, 633               |
| t                | Euzet 545                     | Fontaine de Saint-                  |
| 670              | Evaux 495                     | Pierre 287                          |
| Fontaine du 709  |                               | Fontaine de Sainte-                 |
|                  | la Fayole . 484               | Marguérite . 478                    |
| !- <b></b>       | Fous 407                      | Fontaine de Salies 374              |
| in               | la Feinière . 710             | Fontaine des Sar-                   |
| 205              | Félines . 435                 | razias 646                          |
| 395              | Féron 715                     | Fontaine des Tués 635               |
|                  | Férouse . 528                 | Feutane . 477                       |
| Louts, Sour-     | Ferrière-Béchet 710           |                                     |
|                  | Ferrières 664                 |                                     |
| 100m 660         |                               | Font de l'Aram 340                  |
| 290              | Amance . 645                  |                                     |
| Seebad 1512      | Ferracques 711 Feurs 476      | les Fontenelles 669                 |
| -Filt . 291      | Fiumorbo 725                  | Foradade . 342                      |
| 864              | Dinin 740                     | Forbach 633<br>Forceral 341         |
|                  | Eridanina . ELA               |                                     |
|                  | Fleur de lys, Eau             | Forges 672<br>Forges-en-Bray 688    |
| 711              | de la                         | Forges-les-Eaux 688                 |
| 673              | Flores 422                    |                                     |
| re . 632         | Vadena 6.00                   | Fort-Roal . 341<br>Foughres . 673   |
|                  | TP-31 K9A                     | Fourton . 344                       |
| 333              | la Fomford 530                | Frankreich,                         |
| 715              | Fonenude 540                  | geographiachelle-                   |
| 712              | Foncirgue . 345               | geographischeUe-<br>bersicht 235; — |
| 709              | Fonsainte . 478               | Charakterietik d.                   |
| ichen, See-      | Fongalada . 484               | Heilquellen in F.                   |
| 1511. 1515       | Fonsanche . 546               | 242; — Abnah-                       |
| u 667            | Fonsange . 546                | me ihrer Tom-                       |
|                  | _                             |                                     |

| 0                                               | G. 4.                                               | <b>e</b> 5                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Seite                                           | Haute-Seille . 632                                  | <b>*</b>                          |
| peratur 244; —<br>Geschichte der                | Havre de Grace,                                     | Leyne                             |
| franz. Heilq. 245;                              | Seebad 1511. 1512                                   | Lisious "                         |
| - Ordonnance                                    | la Haye-d'Ectot 712                                 | Littry . W                        |
| royale in Bezug                                 | Hebecevron . 712                                    | Lixheim . 2                       |
| auf die M.wasser                                | Hennebon . 674                                      | II 1 5.                           |
| 246; — Indicatio-                               | Herbier . 436                                       |                                   |
| nen zur Anwen-                                  | Hermonville . 648                                   |                                   |
| dung frauz. Mi-                                 | la Herse 709                                        | Losten                            |
| peralwasser 252;                                | la Herse . 709<br>Heucheloup . 630<br>Holzbad . 586 | Louise C                          |
| - Statistik der                                 | Holzbad 586                                         | Lourdes                           |
| franz, Kurorte 256;                             | Hondouville . 705                                   | Lous Castels . 申                  |
| - Eintheilung d.                                | Houcheloup . 630                                    | Lovat i                           |
| franz. M.wasser                                 | Hyères, Klima und                                   | Lucey, Feating                    |
| 260; — Litera-                                  | Seebad 1506, 1507                                   |                                   |
| tur 263                                         |                                                     | Lurde                             |
| Frejus, Klima 1506                              | Jaleyrac . 478                                      | Luxeuil , . M                     |
| Fresne . 633                                    | Jaude 473                                           |                                   |
| Frizon . 630                                    | Jaujac 436                                          |                                   |
| Fruges 714                                      | Jaulnac 436                                         |                                   |
|                                                 | Javelle, Source de 481                              |                                   |
| Gabian 543                                      |                                                     |                                   |
| Gabriac . 525                                   |                                                     |                                   |
| Gamarde . 409                                   |                                                     |                                   |
| Gan 407                                         |                                                     |                                   |
| Gauchin . 714 Gauderic Germa, Fontaine de . 340 | Job 484                                             |                                   |
| Gauderic Germa,                                 | Jouhe 566                                           |                                   |
| Consille de . 340                               |                                                     | Mandailla . 🗓                     |
|                                                 | Irau 710                                            | Manosque .                        |
| Gazots 306<br>Gemare, Fon-                      | Ispagnac . 433<br>Ispanhac . 433                    | Mard                              |
| taine de . 707                                  | Ispanhac 433                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Genestelle . 436                                | Kastenholzer Bad 586                                |                                   |
| A 4.45                                          | Koualle 675                                         | Marnesse . W                      |
| Circular 244                                    | Küttolsbeim . 587                                   | Marseille, Dim                    |
| Gigondas . 272                                  | Zuttombeim 1 001                                    | Seebad 15th 1                     |
|                                                 | Labarthe-Rivière 403                                | Martainville .                    |
|                                                 | Labassère 374, 406                                  | Martigné-Bring                    |
|                                                 | Laberouat . 406                                     |                                   |
| Gournay 706                                     | Lagarde . 526                                       | Martres-de-Ven                    |
| Goussainville . 701                             |                                                     | Masaguet .                        |
|                                                 | Laissac . 525                                       | Mas-de-Boac .                     |
| Grasville 708                                   | Lamballe . 674                                      | Maureilbaa .                      |
| Grateloup . 655                                 | Lamotte St. Martin 283                              | la Manrenes .                     |
| Grazay 667                                      | Langenc . 434                                       | Mayres                            |
| Gréoulx 276                                     | Langon 655                                          | mazamet                           |
| Guebersweyer 591                                | Laragne . 288                                       | Mazel                             |
|                                                 | Larminac, Fon-                                      | la Mazoyer . P                    |
| Guevière . 674                                  |                                                     |                                   |
|                                                 | Larré 710                                           | Médicis.Fostant                   |
| Guitera . 723                                   | Lasserre 654                                        |                                   |
| ww 11 111 225                                   | Launay-Quipar 673                                   | Menitoue :                        |
| Halloville . 632                                | Laval 629                                           | TAKE US                           |
|                                                 | Lavardens . 412                                     | Wictibaet 2                       |
|                                                 | Lavillé 407                                         | MINITERING .                      |
| Hauterive . 529                                 | Lescun 406                                          | Metz .                            |

|          | 5     | Soite      |                             | 8        | eite       | ;                           | Seite      |
|----------|-------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------|------------|
|          | •     | 547        | Niederbron                  |          | 579        | Pont-de-Veyle               | 566        |
| 1.       | •     | 648        | Nohedes .                   | •        | 335        | Porcieux                    | 633        |
| ırg      | •     | 713        | Neintet, Be                 | ux do    | 708        | A OLDIC .                   | 670        |
| •        | •     | 494        | Nonsacourt                  | •        | 705        | Pougues                     | 556        |
| •        | •     | 5:25       | Nossa .                     |          | 318        | Pougnes, Fontained          | e667       |
| •        | •     |            | Notre Dame                  | de Con   |            | Pouillon                    | <b>393</b> |
| •        | •     | 632        | _ solation                  | •        | 340        | Pourchenoux .               | 437        |
| •        | •     | 668        | Noyers .                    | •        | 664        | Pourrain                    | 564        |
| * 177    | •     | 315        | Nyer .                      | •        | 337        | Poutrou                     | 406        |
|          | ntai- | £ 40       | Ontonia                     |          |            | Poutrou                     | 669        |
| e .      | •     | 648        | Octavio .                   | •        | 710        | l'rades                     | 434        |
| OUT      | •     | 674        | Ogen .<br>Ogerville .       | •        | 407        | Praules                     | .436       |
| estier   | de    | 400        | Λ                           | •        | 708        | Préchac                     | 4119       |
| COU      |       | 281        | Ogen .<br>Oberville         | •        | 407<br>708 | Prêle<br>Prémeaux<br>Presie | 710        |
| you      | •     | 547        | Olaman.                     | •        | 407        | Proping                     | 501        |
| ıi.      | •     |            | Ol - 44 -                   | •        | 337        | Presie                      | 1/ 10      |
| 1        | •     |            | Δ                           | •        | 717        | Prey, Fontaine du           | 309        |
| ers,     | For-  | 114        | Orićans .                   | •        | 665        | Privas                      | 436        |
| de       |       | 673        | Orliénas .                  | •        | 474        |                             | 279        |
| 50B      | :     |            | Orthez                      | •        | 408        | Propine                     | 676        |
| 10 .     | •     | 291        |                             | :        | 475        | Provins<br>Prugnes          | 492        |
| ornado   | e e   | 461        | •                           | •        |            | Puisards, Fon-              | -7/4       |
| auphin   | _     | 286        | Paimpol .                   | •        | 675        | taine des .                 | 701        |
| e Mare   |       | 411        | Pamiers .                   | •        | 346        |                             |            |
| Or       |       | 450        | Pandraux                    | •        | 434        | Puits de la Muyre           | 566        |
| mart     |       | 201        | Paris .                     | •        | 703        | Puncia                      | 279        |
| dre      | •     | 655        | Passy .                     |          | 678        | Puzzichello .               | 7:25       |
| mand     | •     | 341        | Penes<br>Percy              |          | 290        | Pyrenäenbäder 293           | 1:         |
| né.      | •     | 666        | Percy .                     | •        | 713        | — Höhenverhäl               |            |
| al.      | •     | <b>528</b> | Percy<br>Perpignan<br>Petey | •        | 340        | misse 294; -                | -          |
| ignon    | •     | 701        | Petey .                     | •        | 704        | geognost Vei                |            |
| .osis    | •     | 334        | Petit-Bois-G                | lourd    | 667        | hältnisse 296; -            | <b>-</b> . |
| icail    | •     |            | Petit-Prés                  | •        | 704        | Schwefelq. 'de              |            |
| rency    | •     |            | Piazzola .                  | •        | 7:26       | Pyrenäen 299; -             | <b>-</b>   |
| T .      | •     | 341        | Pierreclos                  | •        | 561        | Temperatus-Ver              |            |
| 20t      | •     |            | Pietra.Pola                 |          | 719        | hältnisse .                 | 303        |
| :bard    |       |            | Pisuarot, So                | arces de |            | _                           |            |
| luet     | •     |            | la Plaine                   |          | 671        | Quessac                     | 433        |
| De       | •     |            | Plun de Ph<br>Planche-Mir   |          | 286        | Queyras                     | 288        |
| 1 .      | •     |            | Plombières                  |          | 655        |                             | 333        |
| de-Car   | •     | 647        |                             | •        | 603        | Quièvrecourt .              | 709        |
| 1 .      |       |            |                             | •        | 546<br>653 | Quillio                     | 674        |
|          | -     |            | Pons Pont-Auden             | •        | 705        | Quincié                     | 47ö        |
| -Montie  |       | 629        | Pont de Ba                  |          | 291        | Raincy                      | 700        |
| PATTÉS   | •     |            | Pent de Bea                 |          |            | Rambervillere .             | 639        |
|          | •     |            | Pont-de-Car                 |          | 492        | D                           | 670        |
| •        | •     | 632        | Pont-Châte                  |          | 673        | Ramee la Ramée .            | 660        |
|          | •     |            | Pont-Giban                  | ā .      | 481        | Rançon                      | 708        |
| zet      | •     | 484        | Pontgoin .                  | _        | 705        |                             | 669        |
| ch.      | •     | 343        | Pontivy .                   | •        | 674        |                             | 630        |
| •        | •     | 514        | Pont-à-Mou                  | SSOR     | 633        |                             | •          |
| y .      | . •.  | 564        | Pont-Nenf                   | _        | 338        | ne dn                       | 707        |
| je sat ; | Saône | 475        | Pont-Norma                  | and      | 712        | Rennes-les-Bains            |            |
| pyce     | •     | <b>588</b> | Pent en Re                  | DYABS    | 290        | Repòs, Eau de               | 628        |
|          |       |            |                             |          |            |                             | -          |

|                  | Seite                                   | Seite                                  | Ser               |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Rèques .         | 714                                     | Saint-Cirgue 477<br>Saint - Corneille, | Saint-Marin.      |
| Reynez .         | 338                                     | Saint - Corneille .                    | Saint-Marmele     |
| Rheims .         | 647                                     | Eaux de . 704                          | nonilla . X       |
|                  | EAL                                     | Saint - Denis les                      | Saint-Martinich   |
| Rieu-Majou       | 526                                     | Bois 665                               | lamas Q           |
| Rivière .        | 645                                     | Saint - Denis sur                      | Saint-Martia kin  |
| la Rivière       | 476                                     | Loire . 665                            | mereux .          |
| Roanne .         | 4/0                                     | Saint-Didier . 435                     | Saint - Man - in- |
| Robien, Source   | :e de 0/4                               | Saint-Die . 665                        | D.:.              |
| Roche, Fon       | laine                                   |                                        | Saint-Mejen .     |
| de la            | . 710                                   | Saint-Diez . 629                       |                   |
| la Rochelle, Se  |                                         | Saint - Eloy, Fon-                     | Saint-Myea        |
| la Roche-Poz     |                                         | taine de . 706                         | Saint-Necture     |
| Rolleville       | 708                                     | Saint - Etienne en                     | Saint-Parloc.     |
| Roncevaux        | . 561                                   | Devoluy . 297                          | Saint-Parise      |
| Rônes .          | . 710                                   | Saint-Evroult . 710                    | Saint-Paul        |
| la Roque         | . 340                                   | Saint-Firmin 287. 530                  | Saint-Paul de fe  |
| Roque-Baigna     | nt 711                                  | Suint-Galmier. 475                     | nouilbeder .      |
| Roquecourbe      | . 528                                   | Saint-George . 437                     | Saint - Fiere     |
| Roques .         | 711                                     | Saint - George du                      | Vieux             |
| Roquetaillade    |                                         | Bièvre 705                             | Saint-Pol .       |
| Rosheim .        | 583                                     | Saint-Germain 666                      | Saint-Quiris .    |
| Rosnai .         | £47                                     | Saint-Germain en                       | Saint Quiten      |
|                  | 545                                     | Laye 700                               | Saint - Heny - 18 |
| Roubine .        | 706                                     | Saint-Gondom 664                       | noré              |
| Rouen .          | 543                                     | Saint-Honoré . 554                     | Saint-Same        |
| Roujan .         |                                         |                                        | Saint-Same        |
| Rouillac .       | . 477                                   | Saint-Jean, Fon-                       | Saint-Ser#        |
| Rouillasse       | 656                                     |                                        |                   |
| Ruyan, Seebu     | d 1511                                  | Saint - Jean - du                      | Saint-Sera        |
| Roye .           | 713                                     | Brueil . 526                           | Saint-Selist      |
| Ruillé .         | . 667                                   | Saint - Jean de                        | Saint-Thibatil    |
| Rupt .           | 630, 633                                | Glaines . 484                          | taine de          |
| •                |                                         | Saint - Jean sur                       | Saint-Thems.      |
| Sahila .         | . 335                                   | Maine 667                              | Saint-Vailie.     |
| Sail - les - Chi | Atenu-                                  | Saint - Jean de                        | Sainte-Allyre.    |
| Morand           | . 476                                   | Scirargues . 516                       | Sainte-Fostaine   |
| Suil-sous-Cou    | san 4.39                                | Saint-Jouan . 673                      | Sainte-Madelin    |
| Sailly .         | . 501                                   | Saint-Laon . 668                       | Sainte-Madelas    |
| Saint-Affrique   | • 2::                                   | Saint - Laurent - les                  | Flourens .        |
| Saint-Alban      | . 441                                   | Bains 424                              | Sainte-Marguit    |
| Saint-Amand      |                                         | Saint-Laurent sur                      | Sainte-Marie      |
|                  | 101. 101                                | Sèvre 669                              | Sainte-Reise      |
| 666, 695,        | la la                                   | Saint - Léger de                       | Salces .          |
| Saint - Amand    |                                         | Pevré 434                              | Saliès .          |
| Roche-Favi       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        | C* 1*.            |
| Saint-Andcol     |                                         |                                        |                   |
| Saint André-     | d'Ap-                                   |                                        | Sallenave .       |
| chon .           | . 477                                   | Saint-Louis, Fon-                      | Salmade .         |
| Saint - Antoin   |                                         | taine de . 564                         | Samblancey        |
| Guagno           | . 721                                   | Saint-Mandou . 461                     | Sanct-Ulrich      |
| Saint-Armand     |                                         | Saint - Marcel de                      | Sanbetas          |
| Saint-Avold      | . 634                                   | Crussol . 437                          | Sanroy            |
| Saint-Barthéle   | emy 709                                 | Saint-Mard de Cou-                     | Santenay .        |
| Saint-Bonnet     | 288                                     | logu <b>e 709</b>                      | Sarrances .       |
| Saint-Brieux     | 671                                     | Saint - Mard - lès-                    | Sarrebourg .      |
| Saint-Cernin     | 478                                     | Roie 713                               | Saubuse .         |
| Saint-Chef       | 290                                     |                                        | Sault .           |
| Saint-Christ     | 713                                     | Saint-Mart . 479                       | Saurières         |
|                  |                                         |                                        |                   |

|            | Seite     |                  |            | Seite        |                        | 1          | Beite |
|------------|-----------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|-------|
| ITY        | . 70      |                  |            | 7:25         | Vaugirard              | •          | 708   |
| iére       | . 63      | Tambour          |            | 478          | Vaujours .             | •          | 665   |
| FRANCE     | . 580     |                  |            | 345          | Vaupereux              | •          | 699   |
| •          | . 407     | Tautavel         |            | 342          | Veaugarni              |            | 673   |
| •          | . 660     | Tercis           |            | <b>3</b> 97  | Veigné .               | •          | 6ti6  |
| •          | . 430     |                  |            | 673          | Velotto .              | •          | 631   |
| •          | . 520     |                  | la-Boulie  | e 477        | Vendres .              | •          | 545   |
| es.        | . 699     |                  | · de - Buc | : <b>h</b> , | Verborie .             | •          | 704   |
| <b>=</b> . | . 62      |                  |            | 1511         | Vergèse .              | •          | 547   |
| :E .       | . 668     |                  |            | 630          | Vermet .               | 313.       | 483   |
| se .       | . 640     |                  | . 980      | 525          | Verneuil .             | •          | 706   |
| . •        | . 547     |                  |            | 569          | des Verseti            |            | 525   |
| t-le-Cl    |           |                  |            | 335          | Veson .                | •          | 6:19  |
| •          | . 566     |                  |            | 477          | Vesoul .               | •          | 628   |
| •          | . 647     |                  | • _•       | 7 <b>0</b> 6 | Vesins .               | •          | 5-25  |
| •          | . 52      |                  |            | 667          | Vic-sur-Alli           |            | 478   |
| CE         | . 666     |                  | •          | 667          | Vic-en-Carl            |            | 448   |
| •          | . 339     |                  |            | 564          | Vic-sur-Cèr            |            | 448   |
| •          | . 410     |                  | lie .      | 711          | Vic-le-Com             | le .       | 478   |
| 1 .        | . 650     |                  | • •        | 633          | Vichy .                | •          | 490   |
| cheyre     |           |                  |            | 1506         | Vignement              | •          | 408   |
| les-Ba     |           |                  |            | 437          | Villefranche           |            | 408   |
| sait _     | . 589     |                  |            | 527          | Villeguihen            |            | 675   |
|            | rivon 476 |                  |            | 436          | Villeneuve -           | do - Ma    |       |
|            | rnetz 484 |                  | . 20       | 669          | gueloune               | •          | 544   |
| do la      | Cou-      | Trois-Me         | tiers      | 668          | Villequier             | •          | 708   |
|            | . 666     | Trye-le-C        | bitenn     | 704          | la Villeteur           | •          | 482   |
|            | a Ju-     | #7_• .           |            | ~~.          | Vinça .                | •          | 318   |
| •          |           |                  | • •        | 284          | Vire .                 | •          | 710   |
|            | ré du     | Usent .          | •          | 339          | Viscos .               | •          | 406   |
| chal       |           | Uzès             | •          | 547          | Vitré                  |            | 673   |
| des        | trois     | Wahaaa           |            | FOE          | Vitry-le-Pro           | račere     | 646   |
|            | 425       |                  | •          | 525          | Viviers .              | <b>.</b>   | 437   |
| •          | . 588     |                  |            | 272          | Vogesenque             | <b>462</b> | 570   |
| alg.       | AO/A      |                  |            |              | Vrigny .               | •          | 710   |
| .ch6       | 500       | Wal              | • •        | 526          | Walshrona              |            | 634   |
| Ę <b>h</b> | . 584     |                  | •          | 701<br>665   |                        | •          | 560   |
| d .        |           | W7-10-A          |            | 670          | Wattweiler<br>Widensol | •          | 501   |
| r Saði     | 400       | Volume           | • •        | 708          | Wiere aux              | Baia.      | 714   |
| ċ€.        | 4414      |                  |            | 426          | MISSE HEY              |            | /14   |
| <b>A</b> . | . 400     | Vals<br>Vannecou |            | 632          | Yeuzet .               |            | 545   |
| 1-         | 714       | Varangevi        |            | 708          | iceret .               | •          | ~     |
| le .       | . /17     | · manger:        |            | 700          |                        |            |       |
| _          | T4 - 1*   | _ (_'' 6         |            |              | er er                  |            |       |
| 3.         | . Italic  | en (met 154      | lte Mic    | n und        | Sicilien):             |            |       |
|            | Seite     | !                |            | Seite        |                        | 9          | eite  |
| _          | 769       |                  |            |              | Acque Santi            | 876.       | 998   |
| . 8.       | Sel-      | Acqua-buj        |            | 907          | 1041                   | 1045, 1    |       |
| re -       |           | Acqua Fe         | _<br>lice  | 1077         |                        | bresi-     |       |
| IBCC .     | . 831     | Acqua fer        | rela       | 1066         | bomini                 | . 1        | 100   |
|            | 1138      |                  | te 967     |              | Acque sulfa            | rea i      | 466   |
| riia       | 1136      | Acque Pa         | ola .      | 10.7         | Acque delle            | Ter-       |       |
| Begni      |           |                  |            |              | gine .                 |            | 777   |
| belle .    |           |                  | igerians   | 1            | Acque Vergi            | nedet-     |       |
| Borla .    |           | Logane           |            | 778          | ta Oggidi d            | Trevi      | 1677  |
|            |           | _                |            |              | _                      |            |       |

| Seite                           |                               | Seite       | Casia astr          | Sing<br>Sign |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Acqua Vesuviana                 | Bagno fresco                  | 1115        | Cacio cotto         | -            |
|                                 |                               | 1055        | la Caille           | -            |
| Acqui . 844                     | Bagno Mediceo                 | 964         | O-11                | . 🖀          |
| Acolus,Orgel-desA.1145          | Bagno dei Merli               | 962         | la Caldasa          |              |
| Acolusbad . 1499<br>Actua 1152  | Bagno di Miemo                | 940<br>963  | Caldane             | : 3          |
|                                 | Bagno Regio                   |             | Caldane di          |              |
| Aitora 955<br>Aix les Bains 808 | Bagno secco di S.<br>Calogero | 1155        | glia                | -T-          |
| Aix en Savoie 808               | Bagno di Valli                | 1023        | Caldanelle          | 11.5         |
| Albana 922                      | Bagnoli 1101.                 |             | Caldiere            | . 15         |
| Albetone . 795                  | Bagnolino dei Ra-             |             | Caldine             | . 1          |
| Alcame 1150                     | chitici .                     | 977         | Cales .             | , s          |
| Ali 1151                        | Bagnolo .                     | 1006        | Calliane            | . #          |
| Alica . 938                     | Baifait .                     | 832         | Calogere.           | Time .       |
|                                 | la Baissa                     | 872         | men des             |              |
| Allume 1059                     |                               | 966         | gea C.              | . 5          |
| Amphion . 830                   | BalneadeAvignone              | 1037        | Calvelle            | 網鐵           |
| Ancona, Seebad 1491             | Barbarano .                   | 795         | Camara, Ac          | m 1 5        |
| Api . 1078                      | Burboni                       | 984         | Campaccie           | . ,          |
| Apollo, Bagno d' 1052           | Bariè, Fontana di             | 862         | Campiglia           | , 🗩          |
| Aqua rossa . 766                | Bartemont .                   | 875         | Canal gree          | n, #         |
| Arezzo . 992                    | laBassadelVecchio             | 862         | qua del             | , 🚒          |
| Argentiera . 884                | Battaglia .                   | <b>7</b> 77 | Canalette           | . 199        |
| Armajole . 1028                 |                               | 884         | Cantarella          |              |
|                                 |                               | 1030        | Canture             |              |
| Asciano . 925                   | Berthollet's Ther-            |             | Capellin            | ₹%           |
| Ascoli 1080                     | _ men                         | 810         | _ della .           |              |
| Asinalunga . 995                | Bibiana                       | 862         |                     | The fi       |
| Astruni, Stufa degli 1107       | Biscia .                      | 887         | della .             | in in        |
| m                               | Bivuto di Termini             |             | Cappose             |              |
| Baccanella . 939                | Bobbio .                      | 865         | Caprafico           |              |
| Bagnaccio 1029, 1031            | - 700                         | 1014<br>835 | laspra Connected    | • •          |
| Bagnaccio delle                 | Bois-Plan .                   | 1102        | Caprense            | · 10         |
|                                 |                               | 824         | Capua .             |              |
| Bagnaccio del Co-               | Bonhomme .<br>Bonnant .       | 824         | Cargiegus<br>Cusale |              |
|                                 | Bonnefoi .                    | 824         | Casamicci           | da F         |
|                                 | Bonneval .                    | 837         | Page Neg            | a. P         |
| Bagni a Acqua 933               | D                             | 824         | Casa Stre           | ا بناء       |
| Bugni di S. Agnese 986          |                               | 896         | Casciani            | <b>•</b>     |
| Bagni di S. Elena 777           | Dania                         | 1019        | Casino 4            | elle (t      |
| Bagni di S. Gia-                | Borra                         | 977         | rigliane            | äle.         |
| liano . 910                     | Borro di Caprenne             | 975         | erafia:             |              |
|                                 |                               | 1014        | Casino de           | Paid !       |
| Bagni a Morba ' 946             |                               | 1030        | Casiola .           |              |
|                                 | Bricherasio .                 | 862         | Cassale .           |              |
| Bagnini nuovi 1051              |                               | 835         | Cassinase           |              |
| Bagno 986                       | Bronia                        | 970         | Castel 60           | ria '        |
| Bagno, Acqua del 1115           | Brusa .                       | 1153        | Castellam           | ate. '       |
| Bagno antico 927                | Baba-Quelle .                 | 1121        | Castellani          |              |
| Bagno a Baccanella 939          | Buca dei Fiori                | 1048        | bad .               |              |
| Bagno di Bormio 763             | Buccheri .                    | 1153        | Castellette         |              |
| Bagno Bossolo 1030              | Bajato                        | 1154        | cagni .             | أعدم         |
| Bagno delle Cave 926            |                               | 979         | Castalletti         |              |
| Bagno del Colle 1028            |                               |             | "antalass"          | 10 ODV 1     |
| Baguo del duccio 1017           | Cacciuto, Stufa di            | 1128        | Castiglion          | 6 222.,      |
|                                 |                               |             |                     |              |

| Seite                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iglione,Stufedi1197                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Introdoco d'Acqua. 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fafciano . 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ischia 1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ccini . 998                                                                                                                                                                                                           | Fauzoni 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ischia, Seeb. 1491, 1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fari . 1137                                                                                                                                                                                                           | la Ferranche. 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isola Bona . 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ma 1001                                                                                                                                                                                                               | Feterne 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Italien, geogra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| naja . 973                                                                                                                                                                                                            | Fioncella. 1051, 1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .phische Uebes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Bugno delle 926                                                                                                                                                                                                     | 1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sicht 729; — vul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de Bagui 769                                                                                                                                                                                                          | Filette 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kas.Erscheisun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fiorida, Beden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen 736; — geog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| la Diana / 1150                                                                                                                                                                                                       | charakter von 1142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nostische Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nonti . 1039                                                                                                                                                                                                          | Florenz, Klima 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kültnisse der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| da . 795                                                                                                                                                                                                              | Fluminimajor 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apenninen 744;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sole . 856                                                                                                                                                                                                            | Fogua . 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -Churakteristik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lpino 991                                                                                                                                                                                                             | Fontaccia 1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | der Heilquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fontana 1418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 745; — Klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fontana dell' Ard 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Italiens 749; —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rau-meuf 836                                                                                                                                                                                                          | Fente Regia . 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Literatur der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nciano . 997                                                                                                                                                                                                          | Fonte secca . 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heilquellen 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fordongianus 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Italienische Seeb. 1491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fornacella . 1022<br>Fornello . 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kanaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kratis 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fossa, Acqua della 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Boisse . 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Fossipo . 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La Boisse 836 Laghettodelle isole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| llo, Sorgente di 964                                                                                                                                                                                                  | Fosso degli Ontani 1047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a, Stufe di 1131                                                                                                                                                                                                      | Francesco primo 1118<br>Francolisi . 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lina . 793                                                                                                                                                                                                            | Francolisi . 1138 Frasa, Fontana di 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| to-Vaccoio 111/3                                                                                                                                                                                                      | Erero Acons della 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Logo del Kaifeia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ta-Vecchia 1075                                                                                                                                                                                                       | Frero, Acquadella 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lago del Edifizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ta Vecchia,                                                                                                                                                                                                           | Fatency 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | del Vetriole 1066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ta Vecchia,<br>ebad 1491                                                                                                                                                                                              | Fatency . 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | del Vetriole 1066<br>Lago della col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ta Vecchia,<br>ebad 1491<br>ungianus 884                                                                                                                                                                              | Futency 833 Gagliana 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | del Vetriole 1066<br>Lago della col-<br>lonelle 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ta Vecchia,<br>ebad 1491<br>ungianus 684<br>, 836                                                                                                                                                                     | Fatency . 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ta Verchia,<br>ebad 1491<br>ungianus 884<br>9 836<br>tta 766<br>etta 931                                                                                                                                              | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | del Vetriole 1066<br>Lago della col-<br>lonelle 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ta Verchia,<br>ebad 1491<br>ungianus 884<br>9 836<br>tta 766<br>etta 931                                                                                                                                              | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 , 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795                                                                                                                                           | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 , 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093                                                                                                                                   | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sosbid a. Klima 1491 1499 Ghiora 973                                                                                                                                                                                                                                                                                    | del Vatriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 , 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115                                                                                                                  | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebad a. Klima 1491. 1499                                                                                                                                                                                                                                                                                              | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008 Lampiano 866                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1063 Acqua del 1115 nayeur 840                                                                                                         | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebad a. Klima 1491, 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059                                                                                                                                                                                                                                                 | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975                                                                                                                                                                                                        |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856                                                                                              | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebad a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonto di 788 Giglio 1059 Giunco Marino,                                                                                                                                                                                                                                   | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008 Lampiano 860 Laurisiana 1077 Larringes 831                                                                                                                                                                                                                       |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 , 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1063 , Acqua del 1115 nayeur 840                                                                                                       | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebid a. Klima 1491. 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele dei 929                                                                                                                                                                                                                  | del Vatriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008 Lampiano 860 Lampiano 860 Lampiano 831 Laterina 975 Lautse 796                                                                                                                                                                                                   |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 vix 836                                                                                      | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sosbid a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausze, Fente di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele dei 929 Genthard 824                                                                                                                                                                                                      | del Vatriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008 Lampiano 860 Lampiano 860 Lamcisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lautse 796 Leccia, Bagne della 1064                                                                                                                                                         |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 vix 875                                                                                      | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sosbid a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fente di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele dei 929 Gotthard 824 Gran Vasca, Ac-                                                                                                                                                                                      | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Lampiano 866 Lampiano 831 Laterina 975 Lauben 833 Latise 796 Leccia, Bagne della 1064 Lelia 788                                                                                                                                                     |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1063 Acqua del 1115 nayeur 840 iggia 856 vix 875 Je 1023                                                                               | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebhel n. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele del 929 Gonthard 824 Gran Vasca, Aoqua della 986                                                                                                                                                                         | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Laterina 975 Lauben 833 Laxise 796 Leccia, Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154                                                                                                                     |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 956 oix 836                                                                                      | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Scebhel a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguelo del 929 Genthard 824 Gran Vasca, Aoqua della 986 Ia Grande Rive 830                                                                                                                                                      | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 869 Laucisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Lazise 786 Leccia,Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154                                                                                                                                     |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 956 oux 836                                                                                      | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sociala 1491 Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Bagnelo del 929 Genthard 824 Gran Vasca, Acqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077                                                                                                                                        | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1158 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Lazise 796 Lecia,Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Leos Allues 838                                                                                                        |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 956 oix 836                                                                                      | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sociala 1491 Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Bagnelo del 929 Genthard 824 Gran Vasca, Acqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077                                                                                                                                        | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Lampiano 866 Laurisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Laterina 786 Leccia,Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Leontini 1154 Leosignane 886                                                                         |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1063 Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 vix 836  875 Je 1023 a 1020 ti 864 Jola 984                                                    | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sosbid a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fente di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Bagnele del 929 Gonthard 694 Gran Vasca, Acqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077 Grognardo 4113                                                                                                                            | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Lauriaiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Lauben 833 Lazise 796 Leccia, Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leos Allues 838 Lesiguane 886 Levane 977                                                                                         |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1063 Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 vix 836  875 Je 1023 a 1020 ti 864 Jola 984                                                    | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebhel a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele del 929 Genthard 824 Gran Vasca, Aoqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077 Grognardo 870 Gargitello 4113 Gurgitello, Arena-                                                                                         | del Vetriole 1066 Lago della col- lonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Lauben 833 Laxise 796 Leccia,Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Les-Allues 838 Lesignane 886 Lesignane 977 Liparen 1154                                                             |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 7, Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 oix 836 8 875 le 1023 a 1020 iii 864 lola 984                                                   | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebad a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Bagnelo dot 929 Genthard 929 Genthard 929 Genthard 824 Gran Vasca, Aequa della 986 Ia Grande Rivo 830 Grillo 1077 Grognardo 870 Gurgitello, Arenazionen von 1132                                                                  | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Lazise 786 Leccia, Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Leontini 1154 Leosalues 836 Lesiguane 886 Lesiguane 886 Leciane 977 Lipares 1154 Livorno 928                         |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 iggia 856 vix 836  8 875 Je 1023 a 1020 ii 884 lola 838                                               | Fateney . 833  Gagliana . 976 Galleraje . 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano . 1064 Genua, Scebhd a. Klima 1491 1499 Ghiora . 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio . 1059 Giunco Marino, Baguelo del 929 Genthard . 824 Gran Vasca, Acqua della . 986 Ia Grande Rive . 830 Grillo . 1077 Grognardo . 870 Gurgitello . 47113 Gurgitello . Arena- zionen von . 1132                                              | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Lazise 796 Leccia,Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Leos-Allues 838 Lesignano 886 Levano 977 Liparea 1154 Livorno 928 Livorno, Ses-                                       |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 884 766 etta 766 etta 7931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 840 ggia 856 oix 836 ii 1984 101a 984 lles 838 lles 838 986                                                                   | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sochad a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausze, Fente di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele del 929 Genthard 624 Gran Vasca, Acqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077 Grognardo 870 Gurgitello 4113 Gurgitello, Arenazionen von 1132 Gurgitello, Stufodi 1129                                                   | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Lampiano 866 Lampiano 831 Laterina 975 Larringes 831 Laterina 975 Lauben 833 Laterina 976 Leccia,Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Leontini 1154 Leontini 1154 Leorane 977 Lipares 1154 Livorno Sesbad 1491 1498                |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 884 766 etta 766 etta 7931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 840 ggia 836 vix 836 vix 836 le 101a 884 lola 884 lles 838 838 838 838 838 838                                                | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Soebad a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Bagnelo dot 929 Genthard 929 Genthard 929 Genthard 824 Gran Vasca, Aequa della 986 Ia Grande Rivo 830 Grillo 1077 Grognardo 870 Gurgitello, Arenazionen von 1132                                                                  | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Lauben 833 Laxise 796 Leccia, Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Lentini 1154 Les-Allues 838 Lesignane 886 Levane 977 Liparea 1154 Livorno 928 Livorno, Sesbad 1491 1498 Logge 1051                 |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 Acqua del 1115 nayeur 840 ggia 856 vix 836 s 875 Je 1023 a 1020 ii 884 loia 984 liom 838 liom 984                                 | Fateney . 833  Gagliana . 976 Galleraje . 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano . 1064 Genua , Soebhd a . Klima 1491 . 1499 Ghiora . 973 Giausse, Fonte di 788 Giglio . 1059 Giunco Marino, Baguele del 929 Gonthard . 824 Gran Vasca, Aoqua della . 986 Ia Grande Rive . 830 Grillo . 1077 Grognardo . 870 Gurgitello . 4113 Gurgitello, Arenazionen von . 1132 Gurgitello, Stufe di 1129 Handsgrotte . 1109 | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Lauben 833 Laxise 796 Leccia,Bagno della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Leontini 1154 Les-Allues 838 Lesignane 886 Levane 977 Liparen 1154 Livorno 928 Livorno, Seebad 1491 1498 Logge 1051 Lombardisch Ve- |
| ta Vecchia, ebad 1491 ungianus 884 7 836 tta 766 etta 931 irsi 1136 ons 795 ie 1093 , Acqua del 1115 nayeur 840 iggia 956 oux 836  8 875 le 1023 a 1020 ii 884 loia 984 lies 838 lies 986 bibres 986 eische Ther. 767 | Fateney 833  Gagliana 976 Galleraje 1011 Garlazzolo di sotto 866 Gavorrano 1064 Genua, Sochad a. Klima 1491 1499 Ghiora 973 Giausze, Fente di 788 Giglio 1059 Giunco Marino, Baguele del 929 Genthard 624 Gran Vasca, Acqua della 986 Ia Grande Rive 830 Grillo 1077 Grognardo 870 Gurgitello 4113 Gurgitello, Arenazionen von 1132 Gurgitello, Stufodi 1129                                                   | del Vetriole 1066 Lago della collonelle 1079 Lago S. Giovanni 1079 Lago di Naftia 1152 Lago di Palici 1153 Lama 1008 Lampiano 866 Laucisiana 1077 Larringes 834 Laterina 975 Lauben 833 Laxise 796 Leccia, Bagne della 1064 Lelia 788 Lentini 1154 Lentini 1154 Les-Allues 838 Lesignane 886 Levane 977 Liparea 1154 Livorno 928 Livorno, Sesbad 1491 1498 Logge 1051                 |

|                                 |              | Seite        | Scite                                    | Seine                        |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Losanna                         |              |              | Mossummano, Ac-                          | Periccieli . 1011            |
| Lu .                            | •            | 864          | •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                              |
|                                 | •            |              |                                          |                              |
| Lucca .                         | •            | 889          |                                          |                              |
|                                 |              | =00          |                                          | Describe of                  |
| Macalubi                        | •            | 739          | Mulino Salomone 1137                     | Pescille                     |
| Macereto                        |              | 1017         | Murisengo . 858                          |                              |
| Madesimo                        | •            | 766          |                                          | Petrone lu                   |
| Madonna d                       | lei t        | re           | Nave dell' Inferno 978                   |                              |
| Fiunni                          |              | 970          | Nenpel, Heilquel-                        | Piano                        |
| Madonna al                      | Papiat       | 10 990       | ien des König-                           | Piane, Acqua de S            |
| Marciaz .                       |              | 831          | reichs 1081                              | Piemont, green-              |
| la Marguér                      | ita          | 812          | Neapel, Mineral-                         | atische Verlie               |
| Mariaua de                      |              |              | quellen in 1086                          |                              |
| 4-11-                           | ı Cap        | 788          | Neapel, Klima 1491 1495                  |                              |
|                                 | •            |              | Neapel, Seebad 1497                      |                              |
| Mariglione                      | •            | 1138         | Name State di 1108                       |                              |
| Marrubiu                        | •            | 884          | Nerone, Stufa di 1108                    | fener rea.                   |
| Masino .                        | •            | 762          | Nitroli 1117                             |                              |
| Massa, Klin                     | าเฉ          | 1491         | Nizza, Heilquellen                       | Pieve Foscins                |
| Mathonex                        | •            | 832          | der Grafschaft 875                       | Light                        |
| Mathoney<br>Medrio<br>Mecralpen |              | 832          | Nizza, Klima 1491. 1500                  | Pillo 🚜                      |
| Medrio .                        |              | 872          | Noce                                     | la Pirenta 🕟 🤴               |
| Meeralnen                       |              | 803          | Nucera 1072                              | Pirenta di Mai               |
| Menthon                         | •            | 834          | Noceto 1034                              | SPR#8 . 30                   |
| Mercatale                       | •            | 974          |                                          | Pies                         |
| Messina, K                      | lima         |              | Occhio, Acquadel 1115                    |                              |
| Michaina, n                     | 1401         | 4.40.4       | Olival 1138                              | Pisciares !!!                |
|                                 |              | 940          | Olival                                   | Pisciare Sand                |
| Miemo .                         | •            |              | Oliveto . 1100                           | Pitiglione . W               |
| Modena.                         | •            | 887          | Olmatello . 1080                         | Pitigliane W                 |
| Moggious                        | •            | 971          | Olmitello . 1119                         | 11201000                     |
| Molla .                         |              | 867          | Orgel des Acolus 1155                    | T. 1840 CREAT                |
| Molo di                         | Gaeta        | a,           | Orosei 884                               |                              |
| Klima                           |              | 1491         | Ospedaletto . 876                        | Podere del Barn              |
| Mombasigli                      | о.           | 872          | _                                        | Porzetti 1964 P              |
| Mommialla                       |              | 1002         |                                          | Poggette-Themen              |
| Montafia                        |              | 863          | Padua, Klima 752                         | Poggibersi - H               |
| Montajone                       |              |              | Palagonia . 1151                         | Poggio Ragues                |
| Montalceto                      |              | 1031         | Palazzina delPiano                       | Poggio Carata                |
|                                 |              | 1044         | delle Fabbriche,                         | Porgio Pina.                 |
| Montamiata                      | ٠.           | 824          | Acqua della 956                          | Poggioresso                  |
| Montblanc                       | •            |              |                                          |                              |
| Mont-Cenis                      |              |              |                                          |                              |
| Monte Bicc                      |              |              | Palazzo al Piano 1006                    | Ponte a Messee               |
| Montecatin                      | i .          |              | Pancola 933                              |                              |
| Monte Cer                       | boli         | 954          | Pantano . 995                            |                              |
| Monte Cule                      | o <b>mbo</b> | 985          | Papo, Acqua di 965                       | ziata '                      |
| Montefiasco                     | ne           | 1075         | Parlanti, Acqua del 907                  | Ponte della Ser              |
| Monte Gro                       |              | 780          | Parma . SS6                              | sima Azzuma                  |
| Monte Orto                      |              | 776          | Parrana 930                              | Pantadam                     |
| Montepulci                      |              |              | Parte Valenza 883                        | Ponti                        |
| Monte Rat                       | anda         |              | Parthenopeischer                         | Ponticelle                   |
| Monte Rot<br>Monte Sca          | alia         | 888          | Strand, s. Neapel                        | Porretta.                    |
| Mana 7:1:                       | R.197        | 660          | Dutawns 4440                             | Pone' Albert                 |
| Monte Zibi                      | υ.           | 607          | Paterno . 1149                           | Port' Albert . Porto Lessiss |
| Mont Joli                       | 004          | 824          | reungaggi . 1102                         |                              |
| Montione                        | 991          | . 1067       |                                          | LOZZBON -7                   |
| Morba .                         | •            | 946          | Pelago . 974                             | Prato di Une                 |
| Morbello                        | •            | 871          | Penna, Acqua della 8.7                   | TIE OF NEW                   |
| Mortajone                       |              | <b>1</b> 019 | Pergine 979                              | Pretiolo · "                 |
| -                               |              |              | -                                        | P3                           |

| Same   1048   Same Clestiente   1058   Sant' Andréa Cor-   1040   San Cristoforo   1060   Sant Panarso   1078   Sant' Andrea Cor-   1040   Sant Cristoforo   1060   Sant Panarso   1078   Sant Panar   | <b>6</b> 4.     |                         | ~                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| San Colombane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite           | Seite                   | Seite Seite              |
| Record   R   |                 |                         |                          |
| San Damaso   1078   San    |                 |                         |                          |
| San Daniele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                         | Sant Angele, Are-        |
| San    |                 |                         | nazionen von 1133        |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hente , 8/U     |                         | Sant Antonio 1051, 1136  |
| San    | llo , 872       |                         |                          |
| 1153   San Felice   1077   Santa Vittoria   1040   Santa Vittoria   1041   Santa Vittoria   1041   Santa Vittoria   1041   Santa Vittoria   1041   Santa Vittoria   1042   Santa Vittoria   1045   Santa Vittoria   1046   Santa Vittoria   1047   Santa Vittoria   1048   S   | ala 000         |                         | Santa Restituta,         |
| ane . 1025 San Filippo . 1041 Sardara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |                         | Arenazionen v. 1133      |
| San Francesco   949   Sardinien   Heil-   San Ganesio   860   860   860   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   861   86   | •               |                         | 44 1                     |
| San Germano, Stu-   San Germano, Stu-   San Giacomo, Stu-   San Giorgio   1052   Saturnia   1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                         | Sardara 883              |
| San Germano, Stu-   San Giacomo, Stu-   San Giacomo, Stu-   San Giacomo, Stu-   San Giorgio   1052     San Giorgio   1053     San Giorgio   1052     San Giuliano   910     Ordo   984   San Giuliano   910     Ordo   984   San Giuseppe   951     San Giorgio   1052     Ito   San Giuseppe   951     San Lorenzo, Stufe di   1029     San Martino   763   884     San Marziale   1048     San Marziale   1049     San Marziale   1049     San Montano   1120     San Montano   1120     San Pellegrino   797     San Pellegrino   797     San Raimondo   950     Santa Raimondo   950     Santa Raimondo   950     Santa Catarina   888     Santa Catarina   888     Santa Chiara   888     Santa Chiara   888     Santa Giulietta   896     Santa Fede, Acq. di   860     Santa Maria   1051     Rom   1078     Santa Maria   1048     Santa di Nerone   1108     Santa dell' Aquila   1048     Santa dell' Aquila   1048     Santa dell' Aquila   1048     Santa Maria   1051     Santa dell' Aquila   1048     Santa dell' Aquila   1048     Santa di Principio   1049     Santa Maria   1048     Santa di Principio   1049     Santa Maria   1048     Santa d   |                 | 2                       | Sardinien, Heil-         |
| 137   rdio   937   san Giacomo, Stusco, Bagaodel 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |                          |
| San Giacomo, Stuscomo, Bagnodel 964   fe di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                         |                          |
| Saco, Baguodel 964   See di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                         |                          |
| Chitigname 972 San Giorgio . 1052 Saturnia . 1056 Chitigname 972 San Giovanni 1052 Sauce . 972 Cordo . 984 San Giuliano 910 Cordo . 984 San Giuliano 910 Cordo . 984 San Giuliano 910 Cordo . 984 San Giuseppe 951 Cordo . 984 San Gonda . 1001 Cordo . 984 San Lorenzo . 1042 Cordo . 1068 San Lorenzo . 1042 Cordo . 985 San Martino 763 Secala . 949 Cordo . 1028 San Martino 763 Secala . 949 Cordo . 1028 San Michele delle . 1061 Cordo . 1028 San Michele delle . 1061 Cordo . 985 San Pellegrino 945 Cordo . 985 San Raimondo 945 Cordo . 984 San Raimondo 945 Cordo . 98 |                 |                         |                          |
| Chitignane   972   San Giovanni   1052   Sauce,   Fentaine   de la   836   cordo   984   San Giuiseppe   951   Saut de la Pucelle   838   ci   1044   San Gondu   1001   San Leopoldo   936   950   stische   Verhältbiller   1166   San Leopoldo   936   950   stische   Verhältbiller   1167   San Martiao   763   884   Scala   949   Sciacca   1144   San Marziale   1009   Sciacca   1145   San Marziale   1009   Sciacca   1145   San Marziale   1009   Sciacca   1145   San Michele   delle   Formiche   944   Scalar   1149   Scoparelle   1001   San Michele   delle   Scoparelle   1007   San Pellegrino   797   Senise   1138   Scoparelle   1007   San Pietro   Mondano   1120   Selva Perugina   990   Sena Quirico   940   Sena Raimondo   950   Servalle   972   Senise   1138   Sena Quirico   940   Servalle   940   Sena Raimondo   950   Servalle   972   Senison   137   Santa Caterina   950   Siena   1022   Simon   837   Santa Caterina   950   Siena   1023   Siena   1034   Santa Caterina   950   Siena   1035   Siena   1036   Siena   1036   Siena   1037   Santa Caterina   950   Siena   1038   Sincessa   1039   Sixt   832   Sigliano   968   Santa Giulietta   869   Sixt   832   Sigliano   969   Sixt   832   Sixteo   975   Sixteo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                         |                          |
| San Giuliano   910   de la   838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chitignane 972  | San Giovanni 1052       |                          |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1eo . 969       |                         | de la 836                |
| Digiliera   S74   Aquellen bei 1076   San Lorenzo   Heilquellen   S08   Malaria in 1068   Stufe di   1129   Ia Saxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | San Giuseppe 951        | Saut de la Pucelle 838   |
| Digiliera   S74   Aquellen bei 1076   San Lorenzo   Heilquellen   S08   Malaria in 1068   Stufe di   1129   Ia Saxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ci 1044         | San Gonda . 1001        | Savoyen, geogno-         |
| Digiliera   S74   Aquellen bei 1076   San Lorenzo   Heilquellen   S08   Malaria in 1068   Stufe di   1129   Ia Saxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1116            | San Leopoldo 936, 950   | stische Verhält-         |
| Malaria in 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bigliera 874    | 1042                    | nisse 802;               |
| Malaria in 1068   Stufe di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | San Lorenzo,            | Heilquellen 808          |
| Solfataren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malaria in 1068 |                         | la Saxe 842              |
| 148   108   108   108   108   108   108   108   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109    | Klima . 750     | San Martino .763, 884   | Scala . 949              |
| 148   108   108   108   108   108   108   108   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109    |                 |                         | Sciacca . 1144           |
| 1028   San Michele delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                          |
| Ite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1- 4000         |                         |                          |
| Didier   San Pollegrino   Selva Perugina   990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                         |                          |
| To   To   To   San Pellegrino   To   Senise   1138   Senise   1139   Senise    | 0.05            |                         |                          |
| e di Velo 796 del Piano 985 tagnone . 780 del Piano 985 tagnone . 780 serapis-Tempel 1099 San Quirico . 969 Seravalle . 972 San Raimondo 950 Seravalle . 972 Seravalle . 972 San Raimondo 950 Seravalle . 972  |                 |                         | Q: 4420                  |
| del Piano   985   tagnone   780   Serapis-Tempel   1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                          |
| San Quirico   969   Seravalle   972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                         | Serapis-Tempel 1099      |
| 1154   San Raimondo   950   Serraglio   1032     Didier   841   San Rocco, Acq. di   929   Sessame   871     Gervais   823   SanSalvadore865.   874   Sferra cavalli   1075     Paals-Quelle 811   Santa Aguese   997   Sicilien   1140     Simon   837   Santa Catharina   765   Siena   1032     Simon, Eau gineuse de 811   Sant' Adelaide   949     Fincent   855   Santa Desiderata   778     O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |                          |
| Didier   841   San Rocco, Acq. di   929   Sessame   871   Servais   823   SanSalvadore865.   874   Sferra cavalli   1075   Sigismond   837   Santa Agueso   997   Sicilien   1140   Sigismon, Eau   Santa Catterina   950   Siena   1022   Sigiliano   982   Sigiliano   982   Sigiliano   983   Since   1139   Sincent   855   Santa Cattaria   888   Sincent   855   Santa Desiderata   949   Sixt   832   Solfatara-Seen bei   778   Santa Elena   778   Solfatara-Seen bei   Rom   1078   Santa Elena   998   Santa Giulietta   869   Santa Giulietta   869   Santa Maria   1051   Santa Maria   1051   Sprofondo, Bagni   dello   921   Staro   778   Santa Maria   1048   Strevi   873   Stufa degli Astruni   1078   Santa Maria   1048   Stufa degli Astruni   1107   Stufa di Cacciute   1128   Stufa di Nerone   1108   Stufa dello   | h               |                         |                          |
| Servais   S23   SanSalvadore865.   874   Sferra cavalli   1075     Paals-Quelle 811   Santa Aguese   997   Sicilien   1140     Sigismon   837   Santa Catharina   950   Siena   10½2     Simon   837   Santa Catharina   765   Siena   10½2     Simon   837   Santa Catharina   765   Siena   10½2     Simon   837   Santa Chiara   888   Siinuessa   1139     Sincent   855   Santa Desiderata   949     Sincent   855   Santa Desiderata   949     Santa Elena   778   Solfatara-Seen bei     Rom   1078     Source des merveilles   837     Santa Giulietta   869   Source des merveilles   837     Santa Maria   1051   Spezia, Klima   1491     Santa Maria   1051   Staro   795     Santa Maria   1048   Stervi   795     Santa Maria   1048   Stervi   795     Santa Maria   1048   Stufa degli Astruni   1107     Stufa di Cacciute   1128     Sicula di Nerone   1108     Stufa di Nerone   1108     Sicula di Nerone   1108     Sicilien   1140   Sicilian   1042     Sicilian   950   Sicilian   950     Sicilian   950   Sic   |                 |                         |                          |
| Pauls-Quelle 811         Santa Aguese         997         Sicilien         . 140           Sigismond 837         Santa Caterina 950         Siena . 1022           Simon, Eau gineuse de 811         Santa Chiara 688         Santa Chiara 688         Sigliano 969           Sincent 855         Santa Desiderata 949         Sinuessa 1139           Fi. 940         Santa Elena 778         Solfatara-Seen bei Rom . 1078           Santa Giulietta 860         Santa Giulietta 996         Source des merveilles 869           Se8         Santa Hosio 996         Santa Lucia 1051         Sprofondo, Bagni dello 991           Barto Omero 796         Santa Maria 1051         Strofondo, Bagni dello 991         Strevi 785           Aquila 1048         Strevi 785         Strevi 785           Santa Maria 18         Strevi 785         Stufa degli Astruni 1107           Sammillo 949         Santa Maria 1049         Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |                          |
| Sigismond         837         Santa Caterina         950         Siena         . 1022           Simon, Eau         Santa Catharina         765         Sigiliano         . 989           Simon, Eau         Santa Chiara         888         Sigiliano         . 989           Sincent         855         Santa Chiara         888         Sincessa         . 1139           Sincent         855         Santa Desiderata         949         Sixt         . 82           Santa Elena         778         801fatara-Seen bei         Rom         . 1078           Santa Giulietta         869         Santa Lucia         869         Source des merveilles           Santa Maria         1051         Spezia, Klima 1491         Sprofondo, Bagni           Bagni         4010         Santa Maria         1048         Strevi         . 921           Santa Oliuietta         1048         Sprofondo, Bagni         4010         . 921         Staro indeplication         850           Santa Maria         1048         Strevi         . 795         Stufa degli Astruni 1107         Stufa di Nerone         1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                          |
| Simon   837   Santa Catharina   765   Sigliano   989   Simon, Eau gineuse de 811   Sant' Adelaide   949   Sixt   832   S   |                 |                         | 0. 4033                  |
| Simon, Eau gineuso de 811   Santa Chiara 888   Sinuessa   11.39   Sixt   832   Si   |                 |                         |                          |
| gineuse de 811 Sant' Adelaide 949 Sixt 832 Sincent 855 Santa Desiderata 949 949 Sixt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         | 0.5                      |
| Vincent       855       Santa Desiderata       949       Solfatara-Seen bei         ri       940       Santa Elena       778         o       1137       Santa Edec, Acq. di       860         s68       Santa Giulietta       869         s68       Sant' Albino       996         s87       Santa Lucia       1051         s87       Santa Maria       1051         mbregio       796       Sauta Maria       1048         artolomee       884       Aquila       1048         slogero       1155       Bagno       996         surfa degli Astruni 1107       Stufa degli Astruni 1107         stufa di Cacciute       1128         nsciano       1049       Falciano       973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | minous de 911   |                         |                          |
| ri       940       Santa Elena       778       Rom       1078         o       1137       Santa Fede, Acq. di       860       Source des merveilles       1051       868       Santa Giulietta       869       Source des merveilles       1051       867       Santa Lucia       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051       1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cincont 965     | Tittel Thingsaids       |                          |
| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                         |                          |
| See Santa Giulietta   See   veilles   See   See   Sant'a Albino   See   Sant'a Albino   See      | 4400            |                         |                          |
| Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Santa Pede, Acq. of 600 |                          |
| S27   Santa Lucia   1051   Sprofondo   Bagni   887   Santa Maria   1051   dello   921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |                         | le Coesia Wilma 4404     |
| S87   Santa Maria   1051   dello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                         |                          |
| mbrogio   796   Santa Maria   dell'   Staggia   1007     ntiocho   884   Aquila   1048   Staro   795     artolomee   778   Santa Maria   in   Strevi   872     animillo   949   Santa Maria   a   Stufa degli Astruni 1107     asciano   1049   Falciano   973   Stufa di Nerone   1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •           |                         | 1.1.1.                   |
| artolomee 778 Santa Maria in Strevi . 872 slogero 1155 Baguo . 986 Stufa degli Astruni 1107 ammillo 949 Santa Maria a Stufa di Cacciute 1128 asciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | O                       | 40.5                     |
| artolomee 778 Santa Maria in Strevi . 872 slogero 1155 Baguo . 986 Stufa degli Astruni 1107 ammillo 949 Santa Maria a Stufa di Cacciute 1128 asciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mbregio 790     |                         | 705                      |
| alogero 1155 Baguo . 986 Stufa degli Astruni 1107 ammilio 949 Santa Maria a Stufa di Cacciute 1128 asciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ntiocho 884     |                         |                          |
| ammillo 949 Santa Maria a Stufa di Cacciute 1128 asciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         | Strevi . 872             |
| ammillo 949 Santa Maria a Stufa di Cacciute 1128 asciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | slogero 1155    |                         | Stufa degli Astruni 1107 |
| nsciano 1049 Falciano 973 Stufa di Nerone 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | amunillo 949    | Santa Maria a           | Stufa di Cacciute 1128   |
| Theil Ffff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nsciano 1049    |                         | Stufa di Nerone 1108     |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Theil.          |                         | Fffff                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Seite                                                                                                                                                         | )                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stufa di                                                                                                                                                                                                                                                                                           | San C                                                                 |                                                                                                                                                                                      | Torte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l Greco                             | 1109                                                                                                                                                          | Venedig, L                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| logero                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1155                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Acq                               |                                                                                                                                                               | Venelle                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Stufa di Te                                                                                                                                                                                                                                                                                        | staccio                                                               | 1130                                                                                                                                                                                 | della .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 966                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Stufe diCa:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Toskana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geogn                               | 0-                                                                                                                                                            | Vescove                                                                                                                                                                                                                                              | . 🙀                   |
| Stufe di C                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itara                                                                 | 1131                                                                                                                                                                                 | Toskana,<br>stische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verbä                               | lt-                                                                                                                                                           | Vialla .                                                                                                                                                                                                                                             | . Š                   |
| Stufe di                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | r-                                                                                                                                                                                   | nisae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 896;                                |                                                                                                                                                               | Viareggie,                                                                                                                                                                                                                                           | Še.                   |
| mano .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 1105                                                                                                                                                                                 | Heilqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 904                                                                                                                                                           | bad .                                                                                                                                                                                                                                                | 抵漕                    |
| Stufe diS.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fiacom                                                                | io 1105                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 797                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | . 4                   |
| Stufe di Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | argitell                                                              | o 1129                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seebad                              | 1492                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Stufe dis.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Trifisico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _•                                  | 1137                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | . 4                   |
| Stufe di Pia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sciarel                                                               | li 1106                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e, Bag                              | no                                                                                                                                                            | V igneria                                                                                                                                                                                                                                            | . 9                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      | del .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                   | 987                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Tabbiano                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . •                                                                   | 887                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·_                                | 1136                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Talamona                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ccio                                                                  | 1057                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                               | Villadeati                                                                                                                                                                                                                                           | . 4                   |
| Talciona                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                     | 1008                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ο.                                  | 888                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Talure .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                     | 983                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | =0=                                                                                                                                                           | Villar-Jame                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Telese .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 1138                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                   | 787                                                                                                                                                           | Vinadio .                                                                                                                                                                                                                                            | . 1                   |
| Terma Lec                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Valdieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .•                                  | 819                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Termali C                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aje                                                                   | 1076                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | agna                                | 797                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Testa .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O e . 1                                                               | 1051                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 778                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | •                     |
| Testaccio,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stata                                                                 | 11 1190                                                                                                                                                                              | Valmaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 762                                                                                                                                                           | Vivo .                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Tettuccio,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acq.ac                                                                |                                                                                                                                                                                      | Varlungo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U ailan                             | . 988                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Thermini                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                     | 1146<br>1075                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mendad                              | 757                                                                                                                                                           | Volterra                                                                                                                                                                                                                                             | • "                   |
| Tolfa .<br>Torre d                                                                                                                                                                                                                                                                                 | el A                                                                  |                                                                                                                                                                                      | len des<br>Venedig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . Se                                |                                                                                                                                                               | Zafarasa,                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| punziata                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 1096                                                                                                                                                                                 | bad ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1404                                | . 1493                                                                                                                                                        | Zuppa d'U                                                                                                                                                                                                                                            | _ 1                   |
| Bunziata                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                     | 1030                                                                                                                                                                                 | Dau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1431                              | . 1433                                                                                                                                                        | zuppa ec                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 4                                                                                                                                                                                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | T 11.                                                                                                                                                         | <b>- 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 4.                                                                                                                                                                                   | Pyrenäi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ische l                             | Halbir                                                                                                                                                        | sel:                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 4.<br>Seite                                                                                                                                                                          | Pyrenäi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ische l                             | Halbir<br>Seite                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                    | Č.                    |
| Aaez .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                     | -                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                   |
| Agoas Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Seite<br>1258<br>1257                                                                                                                                                                | Almohari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.                                  | Seite<br>1208                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Seite<br>1258<br>1257<br>le                                                                                                                                                          | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n .                                 | Seite<br>1208                                                                                                                                                 | Bellas .<br>Benzalema                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Agoas Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ego d                                                                 | Seite<br>1258<br>1257<br>le                                                                                                                                                          | Almohari<br>Alpreada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251                                                                                                                         | Bellas .<br>Benzalema<br>Beran .<br>Berrocal                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa                                                                                                                                                                                                                                                       | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258                                                                                                                                                  | Almoharii<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amaraute<br>Antiglesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193                                                                                                                 | Bellas .<br>Benzalema<br>Beran .<br>Berrocal<br>Bertua .                                                                                                                                                                                             |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro                                                                                                                                                                                                                                            | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257                                                                                                                                    | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217                                                                                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta .                                                                                                                                                                                                |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange                                                                                                                                                                                                                                  | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257<br>1207                                                                                                                            | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247                                                                                                 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos .                                                                                                                                                                                      |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz                                                                                                                                                                                                                        | Pego d<br>ningos<br>nta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205                                                                                                                    | Almoharit<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1255<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188                                                                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos .                                                                                                                                                                                      |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache                                                                                                                                                                                                           | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254                                                                                                            | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213                                                                                 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar .                                                                                                                                                                              |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del                                                                                                                                                                                             | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222                                                                                                    | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213<br>1254                                                                         | Bellas Benzalema Beran Berrocal Bertua Belanos Bonar Bonnos Braga                                                                                                                                                                                    |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud                                                                                                                                                                                 | Pego d<br>ningos<br>uta d                                             | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212                                                                                            | Almoharii<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Arcos<br>Aregos<br>Arnedillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1243<br>1254<br>1202                                                                 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga .                                                                                                                                                             |                       |
| Agons Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcanad del<br>Alcantud<br>Alcaraz                                                                                                                                                                     | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205                                                                                    | Almoharia<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales<br>Aregos<br>Arnedillo<br>Artejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Seite<br>1208<br>1254<br>1255<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213<br>1254<br>1202<br>1198                                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Boraga . Brague . Bucarin .                                                                                                                                                  |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre                                                                                                                                                           | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247                                                                            | Almohari<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales<br>Aregos<br>Antediol<br>Artejo<br>Azcoytia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                  | Seite<br>1208<br>1254<br>1255<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213<br>1254<br>1202<br>1198<br>1194                                                 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos .                                                                                                                                 |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre                                                                                                                                                  | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183                                                                    | Almoharia<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales<br>Aregos<br>Arnedillo<br>Artejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n .                                 | Seite<br>1208<br>1254<br>1255<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213<br>1254<br>1202<br>1198                                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Boraga . Brague . Bucarin .                                                                                                                                                  |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama                                                                                                                                                      | Pego d<br>ningos<br>uta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1259<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251                                                                    | Almoharir<br>Alpreada<br>Alsustrel<br>Amarante<br>Antiglesia<br>Aranjuez<br>Archena<br>Arcos<br>Ardales<br>Aregos<br>Arnedillo<br>Artejo<br>Azcoytia<br>Azenha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Seite<br>1208<br>1254<br>1255<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1213<br>1254<br>1198<br>1198<br>1194<br>1254                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Burgos . Burgos .                                                                                                                                  |                       |
| Agons Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agna Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alcafache<br>Alcafache<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama .<br>Alhama de 2                                                                                                                                  | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251                                                            | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Aranjuez Archena Arcos Ardales Aragos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1148<br>1213<br>1254<br>1202<br>1198<br>1194<br>1254                                                 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos . Busot .                                                                                                                                  |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama de Alhamade G                                                                                                                                        | Pego d<br>ningos<br>uta d<br>Rey<br>1238.<br>Aragon<br>renada         | Seite 1258 1257 le 1258 le 1257 1207 1205 1254 1222 1212 1205 1247 1183 1251 1185 11240                                                                                              | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Aranjuez Archena Arcos Ardales Aragos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños Baños de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n .                                 | Seite 1208 1254 1255 1251 1193 1217 1188 1213 1254 1202 1198 1194 1254 1206 1238                                                                              | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos . Busot . Cabagnal, S                                                                                                             |                       |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Alhama<br>Alhama de Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamilla                                                                                                              | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey<br>1238.<br>Aragon<br>renada         | Seite<br>1258<br>1257<br>1e<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>11840<br>11240<br>11247                                               | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesia Aranjuez Archena Arcos Ardales Aregos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños Baños de Baños de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n                                   | Seite 1208 1254 1255 1251 1193 1217 1188 1213 1254 1198 1194 1254 1206 1238 1202                                                                              | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos . Cabagnal, S Caballo . Cabeço de                                                                                                 | Vis.                  |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Alhama de Alhamade G<br>Alhamade G<br>Alhamalla                                                                                                        | Pego d<br>ningos<br>nta d<br><br>Rey<br><br>1238.<br>Aragon<br>renada | Seite<br>1258<br>1257<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>1185<br>11240<br>1235<br>1258                                               | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesia Archena Arcos Ardales Ardales Aregos Arnedillo Artejlo Azcoytia Azenha Baños Baños de Baños de Baños do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n                                   | Seite 1208 1254 1255 1251 1193 1217 1188 1213 1254 1198 1194 1254 1206 1238 1202 1257                                                                         | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braque . Braque . Bucarin . Burgos . Cabagual, S . Caballo . Cabeço de .                                                                                            | Vis.                  |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama de A<br>Alhamalda<br>Alhamilla<br>Alhamdra                                                                                             | Pego d<br>ningos<br>nta d<br><br>Rey<br><br>1238.<br>Aragon<br>renada | Seite 1258 1257 1205 1254 1205 1247 1183 1251 1185 1258 1251                                                                                                                         | Almoharin Alpreada Alsustrel Antiglesia Aranjuez Archena Arcos Arnedillo Artejo . Azcoytia Azenha . Baños de Ba | n                                   | Seite<br>1208<br>1254<br>1258<br>1251<br>1193<br>1217<br>1247<br>1188<br>1254<br>1202<br>1198<br>1194<br>1254<br>1206<br>1238<br>1202<br>1206<br>1238<br>1202 | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos . Busot . Cabagnal, S. Caballo . Cabeço de . Calaborra                                                                            | Vis.                  |
| Agons Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agons Sa<br>Vimeiro<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama de A<br>AlhamadeG<br>Alhamilla<br>Alhandra<br>Aljama .<br>Alicun .                                                                                            | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey<br><br>1238.<br>Aragon<br>renada     | Seite 1258 1257 1207 1205 1254 1222 1212 1205 1247 1185 11240 1235 1251 1232                                                                                                         | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesis Aranjuez Archena Arcos Ardales Aregos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños Baños de Bagnolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n                                   | Seite 1208 1254 1255 1251 1193 1217 1247 1188 1213 1254 1202 1198 1202 1254 1202 1254 1202 1254                                                               | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braga . Braque . Bucarin . Burgos . Busot . Cabagual, Scaballo . Cabeço de Cadiz, Seel Calaborra . Caldas .                                                         | Viii<br>Viii          |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Algre<br>Alhama de AlhamadeG<br>Alhamilla<br>Alhandra<br>Aljama<br>Alican<br>Alicana                                                                                 | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey<br><br>1238.<br>Aragon<br>renada     | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>1185<br>1258<br>1258<br>1258<br>1258<br>1258<br>1258    | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Amarante Arcos Archena Arcos Ardeles Aregos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños Baños de Baños de Baños de Baños de J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n                                   | Seite 1208 1254 1258 1217 1247 1188 1213 1254 1202 1198 1204 1254 1205 1257 1188 12183                                                                        | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bonar . Boraga . Braque . Bucarin . Burgos . Cabagio . Cabaco de Cadiz, Sed Calaborra . Calaborra . Calaborra . Calaborra . Caldas de Caldas de Caldas de Caldas de Caldas . | Viii<br>Mi            |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Alhama de Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey                                      | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>1240<br>1235<br>1258<br>1251<br>1235<br>1251<br>1235            | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesia Artiglesia Arcos Archena Arcos Ardales Ardales Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños de Baños de Baños de Baños de Baños de Baños de Bandes Bagnolas Baddebron Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alhama<br>Bejar<br>Duque            | Seite 1208 1254 1258 1211 1247 1188 1213 1254 1202 1257 1184 1182 1198 1194 1254                                                                              | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braque . Bucarin . Burgos . Busot . Cabagnal, S . Caballo . Cabeço de . Caldas . Caldas de . Caldas de .                                                            | Via<br>Mariana<br>Tra |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>Sau Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcantud<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Alhama de A<br>Alhamade G<br>Alhamala<br>Alhandra<br>Aljama<br>Alicun<br>Alicun<br>Almafala<br>Almagro                                                 | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey<br><br>1238.<br>Aragon<br>renada     | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1257<br>1207<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>11240<br>1235<br>1258<br>1251<br>1235<br>1258<br>1251<br>1235<br>1251 | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesia Aranjuez Archena Arcos Ardales Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños de Baños de Baños de Baños de Banos do Banos de Banos do Banos de Banos de Banos de Banos de Banos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alhama<br>Bejar<br>Duque<br>Ciermas | Seite 1208 1254 1258 1211 1247 1188 1213 1254 1202 1257 1184 1192 1183 1197 1510                                                                              | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braque . Braque . Bucarin . Burgos . Cabagual, S . Caballo . Cabeço de . Caldas de .                                | Visi<br>Visi<br>Inch  |
| Agoas Bel<br>Agua do I<br>San Dar<br>Agua Sa<br>Vimeiro<br>Alange<br>Alaraz<br>Alcafache<br>Alcala del<br>Alcaraz<br>Aldeyre<br>Alhama de Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade<br>Alhamade | Pego d<br>ningos<br>nta d<br>Rey<br>1238.<br>Aragon<br>renada         | Seite<br>1258<br>1257<br>le<br>1258<br>le<br>1257<br>1205<br>1254<br>1222<br>1212<br>1205<br>1247<br>1183<br>1251<br>1240<br>1235<br>1258<br>1251<br>1235<br>1251<br>1235            | Almoharia Alpreada Alsustrel Amarante Antiglesia Aranjuez Archena Arcos Ardales Aregos Arnedillo Artejo Azcoytia Azenha Baños de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alhama<br>Bejar<br>Duque<br>Fiermas | Seite 1208 1254 1258 1211 1247 1188 1213 1254 1202 1257 1184 1182 1198 1194 1254                                                                              | Bellas . Benzalema Beran . Berrocal Bertua . Beteta . Bolanos . Bonar . Bornos . Braque . Bucarin . Burgos . Busot . Cabagnal, S . Caballo . Cabeço de . Caldas . Caldas de . Caldas de .                                                            | Viet<br>Sai           |

|                                         |        | Beite        | _                  |           | Ø-14-         |                                |            | GI . 24 .     |
|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|
| de Mo                                   | mhnz   | 1181         |                    | nta .     | Seite<br>1218 | Malada                         |            | Beite<br>1254 |
| de                                      |        |              |                    | Corona    |               |                                | Ŧ          | 1254          |
| nho                                     |        | 1254         | Fuente             | del Dua   | ne 1945       | Monchique                      | •          | 1258          |
|                                         | urca   | 1254         | Fuente             | del Fren  | no 1221       | Monistral                      | •          | 1183          |
| de Or                                   | riedo  | 1194         | Fuente             | Fria .    | 1189          | Monte de F                     | edra       |               |
| de Por                                  | rraès  | 1254         | Fuente             | de Pied   |               | Monte Real                     |            | 1257          |
| du Ra                                   | ioba   | 1255         | Fuente             | del regaj | al 1205       | Mula .                         |            | 1251          |
| de Re                                   | yes    | 1194         | Fuente             | del Ros   | al 1215       |                                | •          |               |
|                                         |        |              | Fuente             |           |               | Nava .                         | •          | 1217          |
|                                         |        |              | Fuentes            | anta 124  | 5. 1252       | Navamorale                     | ₽.         | 1222          |
| us de                                   | Ken    |              |                    |           | 4070          | Novalbino                      | •          | 1222          |
|                                         | •      |              | Gafete             | • •       | 1258          | 01                             |            | 4400          |
|                                         | ٠      |              | Gaioira            | •         | 1257          | Olesa .                        | •          | 1180          |
| 1.                                      | ·      | 1254         | Gava               | • •       | 1182          | Onguella<br>Oporto, See        |            | 1258          |
| tes<br>tes                              | iń Lim | 1254         | Gaviao<br>Grabatu  | 1_        | 1258<br>1222  | Oporto, See                    | osci       | 1511          |
| nehel                                   | •      |              | Graena             |           | 1237          | Padreiro                       |            | 1254          |
| :                                       |        | 1197         |                    |           | 1510          | Panaguiao                      | •          | 1254          |
| )                                       |        | 1197         | Gravalo            | •         | 1204          | Panticoga                      |            | 1183          |
|                                         |        | 1254         | Guesale            |           | 1189          | Paracuellos                    | •          | 1187          |
| RCB                                     | •      | :-           | Guesali            |           | 1191          | Partovia                       | •          | 1197          |
| al                                      |        | 1254         | Guimare            |           | 1254          | Partovia<br>Paterna<br>Pechina | •          | 1234          |
| 1.                                      |        | 1245         |                    |           |               | Pechina .                      | •          | 1235          |
|                                         | •      | 1257         | Hardele            |           | 1243          | Pedras Salg                    | adas       | 1254          |
| r de l                                  | lbor   | 1208         | Hervido            | res de    | ,             | Peragareia                     |            | 1254          |
| • ,                                     | •      | 1193         | Fuens              | anta .    | 1218          | Penamacor                      | •          | 1255          |
|                                         |        | 1188         | loa Her            | vidores   | do            | <u>P</u> iedrahita             | •          | 1194          |
| ٠.                                      | •      | 1189         | _San \             | incente   | 1200          | Pinoso .                       | •          | 1252          |
|                                         |        |              | Hogazas            |           | 1222          |                                | LVCZ       | 1254          |
| ٠.                                      |        | 1254         |                    |           |               | Portalegre                     | •          | 1258          |
| de                                      |        |              | Jacintos           |           | 1222          | Portubus                       | •          | 1233          |
| TO.                                     | •      |              | Jaon               |           | 1225          | Portugal,<br>gnostische        | , geo      | •             |
| Vie                                     |        |              | Isaba              | • •       | 1189          | gnostische                     | . Ver      | -             |
| ilo .                                   |        | 1230         | Isidre<br>Janquein |           | 1222          | hältnisse 1:<br>Heilquelle     | 10/;-      | 4052          |
| •                                       |        | 1208         | Tandaan            | , 30epa   | g 1311        |                                |            |               |
| •                                       |        | 1211<br>1222 | T agines           |           | 1254          | Povea de Co<br>Prexiguero      | <b></b>    | 1199          |
| •                                       |        | 1197         | Lagiosa<br>Laino   |           | 1188          | Prunto .                       | •          | 1254          |
|                                         |        | 1194         | Lanjaro            |           | 1237          | Puebla deSa                    | hrin       |               |
|                                         |        | 1227         | Ledesma            |           | 1201          | Puerto de B                    |            |               |
| , ·                                     |        |              | Leyria             | •         | 1257          | Puerto de                      | lo         | 1             |
|                                         | . :    | 1192         | Liergan            |           | 1222          | Baños                          |            | 1182          |
|                                         |        |              | Lissabo            |           | 1257          | Puertoliane                    | •          | 1220          |
|                                         |        | 1254         | Lissabo            | ı, Seeba  | d 1511        |                                |            |               |
| era                                     |        |              |                    |           | 1199          | Quinto .                       | •          | 1185          |
| . e 🗜                                   | TBB-   | •            |                    |           |               |                                |            |               |
|                                         |        | 1183         |                    |           | 1510          |                                | <u>.</u> : | 1254          |
|                                         | ,      | 1257         | Mallorce           |           | 1252          |                                | Coa        | 1255          |
| ţ.                                      |        |              | Marchet            |           | 1227          | Rede deCorv                    | Recir      |               |
| į. •                                    | •      | 1250         | Maria-V            | regas     | 1258          | Rio Real                       | •          | 1257          |
| ·                                       |        | 1100         | Marmol             | ego .     | 1226          | Roncesvalle                    | 8          | 1189          |
|                                         |        |              | Matagat            |           | 1206          | Rosal .                        | •          | 1215          |
| ita .                                   |        |              | Medina             |           | 1231<br>1258  | Vacadon                        |            | 1210          |
| (. •                                    | •      | 1250<br>1221 | Mertola            |           | 1257          | Sacedon<br>Saelices            | •          | 1222          |
| iste !                                  | •      | 1221         | Miorga<br>Molar    |           | 1208          | Salum-Bir                      | •          | 1210          |
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •      |              | MUGL               | • •       | -400          |                                | •          |               |
|                                         |        |              |                    |           |               | Fffff 2                        |            |               |
|                                         |        |              |                    |           |               |                                |            |               |

| Seite                                                                                                                                                                           | Seite                                                | Seite                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Salines de Manuel 1252                                                                                                                                                          | Solares . 1205                                       | Tolosa Ex                |
| San Antonio das                                                                                                                                                                 | Spanien, geogra-                                     | Torres Vela 15           |
| Tainas 1954                                                                                                                                                                     | phische Ueber-                                       | Trillo                   |
| Taipas       1254         San Ibamingos       1258         San Felipe       1252         San Hilario       1183         San-Jorga       1254         San Pedro Dosul       1254 | sicht 1159 · —                                       | Turnges .                |
| San Falina 1959                                                                                                                                                                 | sicht 1159; —<br>geognost. Ver-                      |                          |
| San Hilaria 4482                                                                                                                                                                | hältnisse 1164;                                      | Tay                      |
| San Jones 4054                                                                                                                                                                  |                                                      | Unhaes da Sm L           |
| San Pedro Dosul 1254                                                                                                                                                            | — Geschichte u.                                      | Chines of our D          |
|                                                                                                                                                                                 | Charakteristik d.                                    | Watersia Robe 6          |
| Santa Agueda de                                                                                                                                                                 | spanischen Mi-                                       | Valencia, 8cdx ?         |
| Mondragon 1191                                                                                                                                                                  | neralquellen 1170                                    | Viana .                  |
| Santa Cambadao 1254                                                                                                                                                             | Spanien, Seebä-                                      | Villavieja .             |
| Santa Cristina 1199                                                                                                                                                             | der in 1510. 1511                                    | Vilo 14<br>Vimeiro . 2   |
| Santa Cruz de                                                                                                                                                                   | Sumasaguas . 1216                                    | Vimeiro                  |
| Cestona . 1189                                                                                                                                                                  |                                                      | Vinha da Rails           |
| Santa-Gemil . 1254                                                                                                                                                              | Tavira 1258                                          | Viseu                    |
| Segura de Aragon 1186                                                                                                                                                           | Teruel 1187                                          |                          |
| Solan de Cabras 1213                                                                                                                                                            | Tiermas . 1184                                       | Zujar 🕮                  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                      | =                        |
|                                                                                                                                                                                 | 5. Grofsbritannien;                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                 |                                                      | <b>6</b> %               |
| Seite                                                                                                                                                                           | Seite                                                | <u> </u>                 |
| Aberyswyth . 1273                                                                                                                                                               | Blackpool, Seebad 1522                               | Castlemais .             |
| Aberyswith, Seeb. 1522                                                                                                                                                          | Bognor, Seebad 1518                                  | Cavan i-                 |
| Aghaloo . 1326                                                                                                                                                                  | Bonnington . 1319                                    | Charmouth Sed 15.        |
| Airthrey . 1317                                                                                                                                                                 | Borreth-Quelle 1289                                  | Cheltenhar               |
| Aldborough, Seeb. 1521                                                                                                                                                          | Bourne Cliff, See-                                   | Clashmor                 |
| Allonby, Seebad 1522                                                                                                                                                            | bad 1518                                             | Clifton . 124            |
| Anaduff . 1326                                                                                                                                                                  | Bridlington, Seeb. 1522                              | Cloneen                  |
| Androssan, Seeb. 1523                                                                                                                                                           | Brighthelmstone 1309                                 | Clonmel Sm 1-            |
| Annfield . 1325                                                                                                                                                                 | Brighthelmstone,                                     | Coatham, Sethal 15.      |
| Autrim Spa . 1326                                                                                                                                                               | Seebad . 1520                                        | Coolcolles . 1           |
| Appledore, Seeb. 1522                                                                                                                                                           | Seebad 1520<br>Brighton 1309<br>Brighton, Klima 1517 | Cork, Seehal             |
|                                                                                                                                                                                 | Drighton Views 4517                                  | Corville .               |
| Ardarick . 1325                                                                                                                                                                 | Brighton, Klima 1517                                 | Cowes, Sector            |
| Ashby 1300                                                                                                                                                                      | Brighton, See-                                       | Cowes, See               |
| Ashwood . 1326                                                                                                                                                                  | bad . 1518. 1520<br>Bristol . 1280                   | Cronsers                 |
| Athimonus . 1326                                                                                                                                                                |                                                      |                          |
| Athlone Water 1326                                                                                                                                                              | Bristol, Seebad 1522                                 | Crosstown Sp             |
| T 11 1 400F                                                                                                                                                                     | Broadstaire, Seeb. 1521                              | Cullohill                |
| Ballinahough 1325                                                                                                                                                               | Broughty Ferry,                                      | n                        |
| Ballinlough . 1325                                                                                                                                                              | Seebad . 1523                                        | Dawlish, Kim it          |
| Ballycastle . 1326                                                                                                                                                              | Brownstown Spn 1323                                  | Dawlish, See bad 122 154 |
| Ballynahinch 1326                                                                                                                                                               | Butterby . 1275                                      | bad 111                  |
| Ballynphelick 1325                                                                                                                                                              | Buxton . 1276                                        | Deal Sector              |
| Ballyspellan Spa 1322                                                                                                                                                           | _                                                    | Derrindal 34             |
| Ballytarseny . 1323                                                                                                                                                             | Caernarvon, Seeb. 1522                               | Dominiach                |
| Ballyvourney 1325                                                                                                                                                               | Cambray-Quelle 1289                                  | Derrylester Sos          |
| Bandon 1325                                                                                                                                                                     | Campbelton, Seeb. 1523                               | Devospert -              |
| Bangor, Scebad 1522                                                                                                                                                             | Candren Well 1316                                    | Thomas Alle              |
| Barmouth. Seebad 1522                                                                                                                                                           | Cape Clear Water 1325                                | Dower Seek               |
| Barnstaple, Secb. 1522                                                                                                                                                          | Carricgnacurra 1325                                  | Drogheda Seess           |
| Bath 1282                                                                                                                                                                       | Carrickfergus 1326                                   | Dromore                  |
| Beare's Forest 1325                                                                                                                                                             | Carrickfergus 1326<br>Carrickmore 1326               | Dennisman of '           |
| Bedlay, Gasaus-                                                                                                                                                                 | Cassino 1326                                         |                          |
| strömungen bei 1266                                                                                                                                                             | Castlecomer Mi-                                      |                          |
| Belfast, Seebad 1524                                                                                                                                                            | neralwasser 1323                                     | Danier or a state of the |
| Bideford, Seebad 1522                                                                                                                                                           |                                                      | Drammate                 |
| Disciola, Scenar 1022                                                                                                                                                           | Castletonner . 1324                                  | Tal Start Below          |
|                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |

| <b>~</b>                                        |                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Seite 4534                                      | Seite                                                     |                                    |
| m, Seebad 1524                                  | Hothampton, See-                                          | Muherabeg 1325                     |
| Name . 1317                                     | bad . 1518                                                |                                    |
| aniere . 1325                                   | Hot-Well , 1280                                           | 14                                 |
| nore, Seebad 1524                               | Hythe, Klima 1517                                         | Malvern 1294                       |
| iard . 1334                                     | Hythe, Seebad 1521                                        | Margate, Seebad 1522               |
| Bourne 1309, 1518                               | Jerpoint . 1323                                           | Matlack . 1278                     |
|                                                 | Ilfracombe, Sech. 1522                                    |                                    |
| and, Heila in 1272                              | Innerkip, Seehad 1523                                     |                                    |
| and, Scobador                                   | Instow, Seebad 1522                                       |                                    |
| 1515; — Kli-                                    | Inverleithing . 1316                                      | Moffat 1315                        |
| ma von Süd-                                     | Johnstown 1323                                            | Mont Pollos 4236                   |
| igland . 1517<br>im . 1309<br>outh, Seebad 1518 | John's Well Spa 1323                                      | Montpellier , 1326                 |
| in 1309                                         | Irish Bath . 1325                                         | Montpellier Spa 1289               |
| outh, Seebad 1518                               | Irish Spa . 1322                                          |                                    |
| •                                               | Irland, Meilg, in 1322                                    | Mourne-Abbey 1323                  |
| y _ , 1308                                      | Irland, Seebäder in 1523                                  | Mudiford, Seebad 1518              |
| y, Seebad 1522                                  |                                                           | ,                                  |
| del 1318                                        | Kanturk Spa 1325                                          | Newton Stewart 1326                |
| rey, Seebad 1518                                | Kedleston . 1281                                          | Nobber Water 1324                  |
| vier-Quello 1289                                | Kilbrew Water 1324                                        | Nottington . 1308                  |
| ucis-Street 1324                                | Kilburn . 1313                                            |                                    |
|                                                 |                                                           | Oakfield . 1326                    |
| way-Spa . 1326                                  |                                                           |                                    |
| rretstown . 1325                                | Kilkenny Canal                                            | Old Well . 1259                    |
| rybill-Spa 1324                                 | Spa 1323                                                  |                                    |
| sland . 1274                                    | Kilkenny College                                          | Owen Bruen. 1326                   |
| nagarin . 1325                                  | Spa 1322                                                  | D                                  |
| den-Bridge 1324                                 | Kilkessen . 1326                                          |                                    |
| den-Bridge 1324<br>1rock, Seebad 1523           | Killagee . 1326<br>Killasher . 1326<br>Killashan Sna 1324 |                                    |
| ivesend, Seeb. 1522                             | Killasher . 1326                                          | Pettigree . 1326                   |
| ofsbritan-                                      | Trinosium when Tone                                       | Pithenithin 4140                   |
| ien, geogra-                                    | Killindonnel , 1325<br>Kilmainham . 1324                  |                                    |
| hische Ueber-                                   | Kilpaddes . 1325                                          | Plymouth, Sec-<br>bad . 1518. 1519 |
| icht von, 1261;                                 | Kilroot . 1326                                            | Portland, Klima 1517               |
| - vulkanische                                   | Kilrush, Seebad 1524                                      |                                    |
| rscheinungen                                    |                                                           | Port Rush, Seeb. 1523              |
| 264; — Cha-                                     | Large, Seebad 1523                                        | Port Steewart,                     |
| akteristik der                                  | Leamington . 1297                                         | Seebad . 1523                      |
| lineralquellea 1266                             |                                                           |                                    |
|                                                 | Lisbeak 1326                                              |                                    |
| poverlane. 1324                                 | Liss-douverna 1326                                        |                                    |
| rrowrence . 1301                                | Listerlin . 1323                                          | Quarterstown 1325                  |
| rtfell 1316                                     | Little Hampton,                                           |                                    |
|                                                 | Seebad . 1518                                             |                                    |
| tiepool, Seeb. 1522                             | Llandrindod Wells 1272                                    | Ramsgate, Seeb. 1521               |
| wich, Seebad 1521                               | Llanwyrtyd Wells 12.3                                     | Redcar, Seebad 1522                |
| tings, Klima 1518                               | Lough-Neagh 1326                                          | Rostillen . 1325                   |
| itings , See-<br>ad . 1518. 1521<br>ding . 1326 | Lowestoff, Seeb. 1521                                     |                                    |
| ting 1910, 1921                                 | Lucan 1324                                                |                                    |
| enghnerh Cash (532)                             | Lyme Regis, Seeb. 1518                                    |                                    |
| ensburgh, Seeb. 1523<br>beck 1307               | Lymington, Seeb. 1518                                     | Ryde, Seeb. 1518, 1520             |
| beck . 1307<br>ywell . 1274                     | Lympstone, Seeb. 1518                                     |                                    |
| y Well Water 1295                               | Magazama 4225                                             | Salcouths, Seebad 1523             |
| 3 AL CT AL STOL 1339                            | Maccromp . 1323                                           | Saudgate, Seebad 1521              |

| 1548                      |                        |                   |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Scite<br>Sandrocks , 1311 |                        | Typemouth .       |
| Scarborough . 1307        |                        | 1 y Demouts .     |
| Scarborough, Seeb. 1522   |                        | Upton, Klima      |
| Schottland, Heil-         | Swadlinbar . 1326      | opton, man        |
| quellen in . 1315         |                        | Vicaria Bridge    |
| Schottland, Seebii-       |                        |                   |
| der in . 1523             | Teignmouth, Klima 1517 | Warrenpoint, See- |
| Scool 1326                | Teignmouth, See-       | bad .             |
| Scordin's Well 1326       | bad . 1518, 1519       | Waterford, Seek ! |
| Shaldon, Secb. 1518 1519  | Tenby, Seebad 1522     | Wexford Spa       |
| Sherborne Spa 1289        | Thompson's Well 1289   | Weymouth, See     |
| Shippool . 1325           | Tideswall . 1280       | bad 151           |
| Sidmouth, Klima 1517      | Timolengue . 1325      | Wight I'          |
| Sidmouth, Serbad 1518     | Tober Bony . 1324      | Wight, Klima 🙉    |
| Southampton, Seeb. 1518   | Topsham, Seebad 1518   | Wight, Seebie     |
| Southend, Seebad 1521     | Torquay, Klima 1518    | auf . 1514 2      |
| Southport, Scebad 1522    | Torquay, Seebad 1519   | Windsor Forest 1. |
| St. Andrews, Seeb. 1521   | Towyn, Seebad 1522     | Worthing, Seebat  |
| St. Anne's Well 1295      | Tralee 1325            |                   |
| St. Bartholomew's         | Tramore, Seebad 1524   | Yarmouth, Ser     |
| Well 1325                 | Tunbridge-Wells 1310   | bad . 1518 14     |
|                           |                        |                   |
| 6. Schw                   | eden, Dänemark un      | d Island:         |
| Scite                     | Seite                  | Seat.             |
| Aahver 1360               | Bölierums-Quelle 1348  | Fällorne 14       |
| Aarness-Syssel 1356       | Borüs 1350             | Fellsbre . LH     |
| Aby 1352                  | Borgafiords-Syssel1359 | Fermo . Lix       |
| Adolphsberg . 1347        | Breängs . 1337         | E. IIIOIMA        |
| Alingsäs Brunn 1350       | Budarstad . 1362       | Finatorps Code    |
| Almisakra . 1348          |                        | Flidstad Bress 14 |
| Alsho Quelle . 1344       | Cäcilia-Quelle 1344    | Fliotsdal . M     |
| Angermaniand 1354         | Carlshama . 1354       | T. Olvaine        |
| Arboga-Brunn 1344         | Carlskoga 1351         | Fordarbeide 06    |
|                           | Carlstads Brunn 1350   | Wilde             |
|                           | Christinedals-Q. 1350  | Frederiksbetter   |
| Arnäs                     | Christinen-Quelle 1351 | Gesundbrand       |
| Aista-Quelle 1337         | Christwalla . 1348     | Frost-Brenn .     |

1354

1364

1350

1362

Björkeberga-Quel. 1352 Ek-Quellen

1364 Eide

1354 Eine

1338 Dalarne.

1359 Dänemark,

1363 Dale-Syssel .

1350 Draapskiaer.

Dunkers

1337 Ekeby Brunn

1352 Ekesiö-Brunn

1354 Exenüs-Quelle

1344 Eninge .

Danemark

quellen in .

Djurgards-Brunn

Asbo

Bala

Askersund

Auserholinn .

Badstofuhver.

Badstuchver .

Bardestrand - Sys-

Beatebergs Brunn 1348

Baggetofta

Biarnenaes

Bjertra .

Blekingen

Boda

Böle

Björklinge .

1344

1362

1336

1354

1336

1362

1337

1361

1359

1347

1337

1348

1337

1350

Heil-

Gammelbo-Bran 14

Gillberga Bras Jul

Glasberga Bris la

Gothenburg, 30

Grafarbver .

Grundsunds .

Gustavsberg .

Guldbringe-Sreelling

Gunnilbo-Bran 134

Gammelholm

Gerbo-Brunn

Geyser

bad

Grällsta

Grytnäs

1,4

1,54 5

132 1.3

1,00

1341

أنذا

jjil

| •                      | Seite        |                                      | Seite |                                         | Seite |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| -                      | 1362         | Kröslaug                             | 1360  | Oddbiörns, Skiner                       |       |
|                        | 1351         | Kungsörs-Brunn                       | 1344  | Octand                                  | 1:48  |
| y-Brunn                | 1001         | Wangsorn-Dramm                       | 1044  | Oelseruds-Brunn                         | 1351  |
|                        | 1354         | Lagmansberga-Q.                      | 1347  | Oer-Quellen .                           | 1347  |
| inger .<br>ilöfs Brunn |              | Landskropa, Seeb.                    | 1504  | Ocsekats Kilde                          | 1361  |
|                        |              | Längelotskirch                       | 1318  | Olufaviga Kilde                         | 1361  |
| nd .<br>rtadt, Seebad  | 1594         | Lannaskede .                         | 1348  | Ostergöthland                           | 1344  |
| mo Brunn               | 1338         | Lännes-Brunn                         | 1338  | Oxenver .                               | 1363  |
| : -                    | 1337         | Lassbo-Brunn                         | 1344  | Oxoga .                                 | 1338  |
| perga.                 | 1332         | Lästa-Quelle .                       | 1348  |                                         |       |
| maes-Syssel            |              | Lauganiand .                         | 1363  | Pitea                                   | 1354  |
| ckilde .               | 1355         | Laugaraas .                          | 1356  | Porla-Quelle .                          | 1341  |
| sand .                 | 1354         | Laugarnaes .                         | 1359  | Pulle-Quello .                          | 1338  |
| rgs Torpa              |              | Laugarvalladal                       | 1364  | -                                       |       |
| :00                    | 1351         | Laugarvata .                         | 1358  | Rafokelsdal .                           | 1364  |
|                        | 1354         | Leyraa                               | 1360  | Ramiöaa .                               | 1351  |
|                        | 1337         |                                      | 1337  | Ramiüsa, See-                           |       |
|                        | 1347         | Lindalsbrunn                         | 1348  | bad . 1524.                             |       |
| padal-Syssel           | 1361         | Linde                                | 1343  | Rangaavalle - Sys-                      | •     |
| a-Quelle               | 1338         | Lindholm .                           | 1350  | sel                                     | 1356  |
| iö                     | 1354         | Lith .                               | 1354  | RaudamelOelkilde                        |       |
| aa-Dal .               | 1363         | Lith Lögdö                           | 1354  | Reickhotshver                           | 1336  |
| efior <b>d</b> .       | 1364         | Loka                                 | 1338  | Reikaa                                  | 1364  |
| siöberg .              | 1354         | Lönnbults Brunn                      |       | Reikhole-Hverar                         | 1362  |
| regil .                |              | Löseps                               | 1337  | Reikialaug .                            | 1359  |
| nelsta-Brenn           | 1337         | Lottenbergs-Q.                       | 1350  | Reikianaes .                            | 1359  |
| vatus-Syssel           | 1363         | Lulea                                | 1354  | Reikiumshverar                          | 1358  |
|                        | 1337         | Lund                                 | 1351  | Reykedals Hverar                        |       |
| rellir .               | 1363         | Lundby Brunn                         | 1350  | Reykebeide .                            | 1363  |
|                        |              | Lunebräcks-Quelle                    |       | Reykehver .                             | 1363  |
|                        |              | Lunds Brunn                          | 1350  | Reykelaug .                             | 1363  |
|                        |              | Lysichouls .                         | 1361  | Neykey                                  | 1362  |
| ınsta-Quello           |              |                                      |       | Reykinrhall .                           | 1363  |
| dai .                  | 1364         |                                      |       | Reykium<br>Ringsted<br>Rögöe<br>Ronueby | 1363  |
| · r · · · r            |              | Malma-Brunn                          | 1344  | Ringsted .                              | 1355  |
|                        |              | Malmkärra .                          | 1344  | Rogoe                                   | 1362  |
| i, geographi-          |              | Marakers .                           | 1354  | Ronuedy .                               | 1352  |
|                        |              | Maredais Brunn                       | 1348  | Röttele-Brunn                           | 1348  |
| 1, Heilquel-           |              | Mariestad .                          | 1350  | Ruda-Quelle .                           | 1351  |
| auf .                  | 1300         | Medewi .                             | 1344  | Rufe-Quelle .                           | 1351  |
|                        |              | Mule-Syssel .                        | 1364  | Qabbatabassa                            | 1336  |
| -1 <b>n</b>            | 4240         |                                      |       | Sabbatsbergs .<br>Säby-Quelle .         | 1344  |
| akers Bruns            |              | Nuchunda Danna                       | 4354  | Saclingedal Lang                        | 1034  |
| n-Brunn                | 1344<br>1350 | Näsbärads-Brunn                      | 1337  |                                         | 1344  |
| Kulle .                | 1359         | Nāsselsta .<br>Nederhörn <b>äs</b> . | 1354  | Sahla<br>Sandöe                         | 1362  |
| -Syssel.               | 1354         |                                      | 1337  | Sanga Bronn                             | 1354  |
| ·p-Püls-Q.             | 1352         | Nerike<br>Nora                       | 1343  | Sätra-Quellen                           | 1310  |
| rup .<br>o-Brann       | 1344         | Nora<br>Nordingra .                  | 1354  | Scandinavien                            |       |
|                        | 1362         | Nordmaling .                         | 1354  | geographische                           | ,     |
|                        | 1344         | Norra-Brunn .                        | 1344  | Uebersicht .                            | 1329  |
| ihagen, See-           |              | Norr Ala-Quelle                      | 1354  | Schopen .                               | 1351  |
|                        | 1525         | Norra Wedbo                          | 1318  | Schweden, Charak                        |       |
|                        | 1343         | NorrbyBrunn1337                      |       | teristik der Mi                         |       |
| ande .                 | 1302         | Norrmalms .                          | 1336  | peralquellen in                         |       |
|                        | 1303         | Nors .                               | 1314  | 1333; - Heil                            |       |
|                        |              |                                      |       | ,                                       |       |

| 5-14                                                                                               | g                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Seite<br>quellen in 1336;                                                                          |                                                      | Vadle-Syssel,                    |
| —Seebäder in 1524                                                                                  | Strande-Syssel 1362<br>StrömsbergsBrunn 1348         |                                  |
| Scribla 1360                                                                                       |                                                      | Veggialaug .                     |
| Sellardal . 1364                                                                                   |                                                      |                                  |
| Seyder 1359                                                                                        |                                                      | Waga                             |
| Shrudr 136-                                                                                        |                                                      | Wallby Brancis                   |
| Själewad . 135-                                                                                    |                                                      | Warberg                          |
| Sidensiö . 135                                                                                     | Thingöe-Syssel 1363                                  | Warberg, Seetal<br>Warby-Bross   |
| Silfwer Brunn 1350                                                                                 |                                                      |                                  |
| Siöholms . 1333                                                                                    | Tible-Quelle . 1344                                  | Wassbäcks Brant  <br>Wästra Hara |
| — Skaptefells-Syssel 1364                                                                          | l Timera 1354                                        | Wattholma Berry                  |
| Skara-Quelle 1350                                                                                  |                                                      | Wenersborn h:                    |
| Skedwi . 134                                                                                       |                                                      | Wermeland                        |
| Skoga Brunn 1351                                                                                   |                                                      | Wefsbo-Ham !                     |
| Smilland . 1347                                                                                    |                                                      | Westeräs                         |
| Sneefiülds-Syssel 1361                                                                             |                                                      | Westerboner                      |
| Snorrolaug . 1360                                                                                  |                                                      | Westergüttin!                    |
| Söder Hamm 1354                                                                                    |                                                      | Wester Nemmail:                  |
| Södermanland 1337                                                                                  |                                                      | Wester Wester                    |
| Südra 1344                                                                                         |                                                      | högs Brass                       |
| Södra Wii . 1347                                                                                   |                                                      | Westmanand                       |
| Solinge 1344                                                                                       |                                                      | Wiksbergs . 1                    |
| Sollettra . 1354                                                                                   |                                                      | Willstu-Qark                     |
|                                                                                                    | 1111                                                 | Winberg L                        |
| Stadarhaun . 1361<br>Stadestad . 1361                                                              | 11                                                   | Wornis Geor 151                  |
| Steneberg . 1354                                                                                   |                                                      | Ytten 134                        |
| St. Ragnilds-Q. 1346                                                                               | Upsala Brunn 1337                                    | Terre Stagareaes                 |
| Stockholm . 1336                                                                                   |                                                      | Oellise 12                       |
| Stockholm 1 1000                                                                                   | . 2002                                               | 0002                             |
| 7 Rufeland Polen                                                                                   | , Moldau, Wallache                                   | and Grechelist                   |
|                                                                                                    |                                                      |                                  |
| Scite                                                                                              |                                                      | \$40<br>                         |
| Abscheron . 1431                                                                                   |                                                      | Chimeros                         |
| Aegina 1461                                                                                        |                                                      | Ciechocayack h                   |
|                                                                                                    | Bogdinskische                                        | D 1st                            |
| Alexandersquellen 1410                                                                             | Th                                                   | 1/agen                           |
| Alexandrinische                                                                                    | Boikoi 1446                                          | EPRESTAN                         |
|                                                                                                    | Borgo 1406                                           | Delphi<br>Demidowitzk            |
|                                                                                                    | Borka 1443<br>Boskuptschatzki-                       | Demicowity.                      |
| Apollonia . 1453<br>Apraxin's Quelle 1385                                                          |                                                      | INCIDENT .                       |
| Assern, Seeb. 1525, 1527                                                                           | sche Salzsee 1383<br>Botoschanv . 1443               | Dirce . " Dondanger . "          |
|                                                                                                    | Brachmannsches                                       |                                  |
| Ateschgah . 1431                                                                                   | Höfchen . 1399                                       | Drufskenich T                    |
| Baku, ewigesFeuer                                                                                  | Dattern 4 6                                          | bad 1                            |
| Schlammvulka-                                                                                      | Bronowice . 1439                                     | Dubogridsk                       |
| ne, Naphthaquel-                                                                                   | Bullen, Sceb, 1525, 1527                             | Durephof                         |
| len und Salz-                                                                                      | Buschhof . 1399                                      | Dworezki                         |
|                                                                                                    |                                                      |                                  |
| scen bei . 1431                                                                                    |                                                      | Figanher                         |
|                                                                                                    | Busko 1434                                           |                                  |
| Scen bei   1431   1398   Beresowa   1422                                                           | Busko 1434                                           | Ekenäs                           |
| Barbern 1398                                                                                       | Busko 1434<br>BykowischesGlau-<br>bersalzwasser 1389 | Ekenäs Elkoschu                  |
| Barbern                                                                                            | Busko 1434<br>BykowischesGlau-                       | Ekenäs                           |
| Barbern . 1398<br>Beresowa . 1422<br>Beschtau-Quellen 1414<br>Bilderlingshof,                      | Busko 1434<br>BykowischesGlau-                       | Ekenäs Elkoschu                  |
| Barbern . 1398<br>Beresowa . 1422<br>Beschtau-Quellen 1414<br>Bilderlingshof,<br>Seebad 1525, 1527 | Busko 1434<br>BykowischesGlau-<br>bersalzwasser 1389 | Ekenäs                           |

| Seite                                    | e.                                | eite Seite                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| and, Seebä-                              |                                   | Seite<br>399 Moldau, Heil-                      |
| in . 1526                                |                                   | 407 quellen in der 1443                         |
| •                                        | Klutschewsk . 14                  | 107 Moskau 1386                                 |
| and . 1406                               |                                   | 101 Mothone . 1461                              |
| and, Sechä-                              | Korkül 13                         | 399 Mutnä 1379                                  |
| rin , 1526                               |                                   | 107 Mysliwczow . 1441                           |
| schti . 1444                             | ** *                              | 379                                             |
| - 6- A200                                |                                   | 148 Nadendals . 1406                            |
| ofen , 1399                              |                                   | 385 Naleczow . 1439                             |
| owo . 1448<br>okoi Bajerak 1383          |                                   | 119 Narzanquelle 1420<br>106 Neskutschnoie 1386 |
| nja Retschka 1423                        |                                   | 106 Neskutschnoie 1386<br>100 Neuenburg . 1399  |
| zików , 1438                             | Kunib . 14                        | 106 Nowosselja 1378                             |
| inthal 1399                              |                                   | 104 Nymphodora . 1387                           |
| аја 1388                                 | Kurland, Seeb. in 15              | 23                                              |
| chenland,                                |                                   | 101 Odessa, Seebad 1527                         |
| graphische                               |                                   | 107 Oesel 1399                                  |
| bersicht 1450;                           | Kythnos . 14                      | 162 Oesel, Seebad 1525                          |
| Heilquellen in 1453                      |                                   | Okna 1443                                       |
| naja . 1427                              | Lappemesch, See-                  | Oloneschti . 1448                               |
| -Cambi 1399                              | bad . 1525. 15                    |                                                 |
| seacht . 1443                            |                                   | 122 Onikachti . 1392                            |
| ivsbrunnen 1406                          | T 44                              | 160 Orel                                        |
| al, Seebad 1526                          | Lembola . 14                      | 106 Oriwäsi 1406<br>1899 Otschin 1446           |
| ngfors, See-                             | Lemburg . 10                      | 899 Utschin .   .                               |
| . 1526, 1527                             |                                   | 74 Dakharah 4000                                |
| cha . 1443                               | Lichan . 13                       | 398 Pallamois . 1399                            |
| :hek . 1393                              | Liebau, Seebad 15                 | 525 Parrawicz . 1393                            |
| wsk , 1384                               | Lija 13                           | 387 Patradgik . 1455                            |
| ılmi . 1406                              |                                   | 106 Pattenhof . 1393                            |
| Quelle . 1406                            | Lipezk 13                         | 387 Paulsquellen . 1426                         |
|                                          |                                   | 390 Pawlowsk . 1387                             |
| hew's-Quelle1387                         |                                   | 106 Pernau, Seebad 1525                         |
| 3.1. 440                                 |                                   | 71 Petersquellen 1427                           |
| dah . 1410                               | Livland, Seeb. in 15              | 525 Piätigorsk . 1415                           |
| rdschi . 1387<br>Skala . 1461            |                                   | 107 Podaizen . 1399<br>171 Podkuma . 1423       |
| aneste . 1448                            |                                   | 171 Podkuma . 1423<br>101 Polen, Heilq. in 1435 |
| nietz Podolsk 1392                       |                                   | 105 Polina 1453                                 |
| myle . 1461                              |                                   | 26 Poseschte . 1446                             |
| ad, See-                                 | Lundulowsk . 14                   | 106 Potama 1407                                 |
| . 1525. 1527                             |                                   | 106 Potuschan . 1443                            |
| in 1378                                  |                                   | Protothalassa 1471                              |
| nowka . 1390                             |                                   | Putschos , 1447                                 |
| rinenbad 1424                            | Maklenhof . 13                    | 399                                             |
| rinen - Brun-                            | Majorenhof, See-<br>bad . 1525. 1 | Rantzen . 1399                                  |
|                                          | bad . 1525. 13                    | 527 Raumo 1406<br>128 Reksting . See-           |
| rinenburg 1407<br>rn, See-<br>1525, 1527 |                                   |                                                 |
| 1505 4507                                |                                   | 115 bad . 1525. 1527<br>133 Reval, Seebad 1526  |
| sus- Quellen 1410                        |                                   | 71 Rianzer Gebiet 1443                          |
| ern . 1393                               | Merniokische Q. 14                | 106 Riga . 1395. 1399                           |
| lungi . 1447                             |                                   |                                                 |
| rodsk . 1420                             |                                   | 171 Rumänzows-Quel-                             |
| Jungfernhof 1395                         |                                   | 106 len 1387                                    |
| Theil.                                   |                                   | Ggggg                                           |
|                                          |                                   | ~0000                                           |

| Seite                 | Seite                                   | S               |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Rufsland, geo-        | Siekierki . 1440                        | Tieguitz 1.     |
| graphisch Üeber-      | Sippola . 1406                          | Toal . !        |
| sicht von, 1367;      | Sira 1407                               | Tölo . f.       |
| - Geschichte          | Sirinsk . 1407                          | Toropetz 'r     |
| der Heilquellen       | Slanik 1444                             | Tursenpara .    |
| von.1371; — geo-      | Slawinek . 1439                         | Twer            |
| gnostische Ver-       | Slonsk 1440                             |                 |
| hältnisse 1373;       | Slun 1446                               | Uleaborg . 1    |
| klimatische Ver-      | Snitam 1406                             | Undary :        |
| hiltnisse . 1375      | Solec 1438                              | Usolka .        |
| Russland, Heil-       | Spag 1400                               | Untisifsolst    |
| quellen in, 1377;     | Sperlingsberg 1387                      |                 |
| Seebäder in 1525      | Spurnal 1399                            | Viosa           |
|                       | Staraju-Russa 1401                      |                 |
| Sacker M.schlamm1390  | St. Michels Kirch-                      | Wallache +      |
| Salgallen . 1399      | brunnen , 1406                          | quelles is :    |
| Sarepta 1381          | St. Petersbrunnen 1404                  | Warschar        |
| Schelesnaja Gora 1417 |                                         | Wasa .          |
| Schlock 1393          | Stroganow . 1357                        | Werchnei les    |
| Schlüsselburg 1404    | Strunga . 1444                          | Wereja.         |
| Schmordan . 1392      | Suh 1433                                | Widsi . 1       |
| Schönberg . 1399      |                                         | Wiems !!        |
| Schtschelotschna-     | Talsen 1399                             | Williamstrand H |
| ja Gora               |                                         | Windan Mew!     |
| Schwarzhof . 1399     |                                         | Winter-trees    |
| Selenitza . 1453      |                                         | Wisar . 14      |
| Semenowski . 1384     |                                         | Wassilfa . 15   |
| Serboneschte 1447     |                                         | Wesselve L      |
| Serdopol . 1405       |                                         |                 |
| Serethflus . 1443     |                                         |                 |
| Sergiewsk . 1407      |                                         | Zarizvi         |
| Selswegen . 1399      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Zbórow. 14      |
| Sibitschiudi Suz 1445 | Quellen . 1460                          |                 |

## Berichtigung:

Man bittet auf S. 406 Z. 15 von oben die dort angegeben? len in: 374, 375, 378, 380 zu verbessern.

Berlin, gedruckt bei Johann Friedrich Starck



•

